





<36628370280015

<36628370280015

Bayer. Staatsbibliothek

massare (Angli

Brogr. C. 296 \$



<36628370280015

<36628370280015

Bayer. Staatsbibliothek

Neuer

# Nettrolog

Der

Deutschen.



Dritter Jahrgang, 1825.

Brftes Seft.

31menau 1827.

Druck und Berlag von Bernhard Friedrich Beigt.



B. og 1 C . 236 £ /3,1

139

Dentifocu.



Aleister Aebrgang, 1825.

Erffee heft

180 urgs.

April 19 Statement in the Contract of

Si Gm

Transcript Carryla

#### Dem

M itbegründer

bes neuen Refrologs ber Deutschen,

Herrn

Friedrich August Schmidt, Superintendenten und Dberpfarrer

hochachtungsvoll gewibmet

901

herausgeber.

Bayerische Staatsbibliothek München "Litbegranber!"

es neuen Meteologs ber Dentiden,

11 3 3 3 c

Griebell Lugue Schuibt, Comittet, Congelierenbenten und Doorpfalver zu Almen au

is it ad tunguests genetemen

สาปรุงขนองเรื่อ

ensk struk Boustaldik kale Janghan Beiden Namen hatte ich wohl einen innigern Drang an die Spige dieses Jahrgangs zu ftellen, als den Ew. Hoch wurden. Sie waren es ja, der mir gleich beim ersten Entwurf zur Fortsetzung des Schlichtegroll'schen Nekrologs die hulfreichen Hände dot, der Sich auf das Uneigennügiste den unüberziehderen Mühen und hindernissen unturezog, wos mit die Begründung und Ausschurung bieses schwierigen Unternehmens verdunden war; nur in der Ueberzeugung, eine gute Sache zu sobrenn und dem Berdienste, das Sie im Leben so gern würdigen, auch im Tode noch Denkmaler zu seigen.

Raberliegende und heilige Pflichten haben Ste feitbem in Anspruch genommen und es nicht mehr gestatten konnen, dem angesangenen Werke 3hre sernere so schädsbare Leitung zu erhalten. Indem ich dieselben im hohen Grade ehre, kann ich nicht umbin, das erste Wort im neuen Jahrgang innig dankend an Sie zu richten, daß Sie mit der vollen Krast Ihres Geistes und mit geschickter. Hand dem Werke auf die Bahn geholsen, mir tas durch den Ansfang erleichtert und mich in den Stand

gefett haben, es nach meinen geringen Rraften, wenigftens aufrecht zu balten.

Diefer mein aufrichtiger offentlicher Dant, ber Beifall und bie Achtung, ben Ihre Bestrebungen por vielen ausgezeichneten Mannern und beinahe por allen Richterstühlen ber Kritif sanben und bas Bewustsein, so manches Thaten und Musterreiche Leben ber Bergessenheit entriffen zu baben, sind bis ieht noch, wo sich bie beschränkenben Beitverhälten ist in ihrer ganzen Schwere auf bas Gebeihen bes beutschen Buchhandels zurüczeworsen haben, ber einzige Lohn Ihres bem Netrolog gewibmeten, aber boch allgemein bantbar anerkannten Fleißes gewesen. Mögten Sie ihm, ben Sie in seinem Entstehen so forgfältig gepflegt, auch ferner Ihr geneigtes Bohlwollen erhalten.

Ilmenau, ben 26. Marg 1827.

3. F. Voigt.

### Rormori

gum britten Sahrgang (1825) bes neuen Refrologs ber Deutschen.

Odon ber Titel und die Bueignung biefes britten Jahrgangs bes neuen Refrologs ber Deutschen verfündigen seinen geneigten Lefern und Gonnern ben Berluft, ben er burch ben unabwendbaren Abgang des wurdigen bisherigen Herrn

Berausgebers erlitten hat.

Durch ihn fiel mir die große Sorge fur die Aufrechthaltung und Fortsehung des so unendlich schwierigen Werkes allein zu, mir, dem es deinahe nicht mehr möglich war, allen Anforderungen eines hochst muhrevollen Geschäfts Genüge zu leisten, deffen Laft ich erst vor nicht gar langer Beit physisch unterlag: ich sollte die Leitung einer Anstalt führen, die nach meiner fersten tleberzeugung — soll sie entsprechend sehn — die alleinige Widmung einer vollen ungestheilten Menschenkraft erheischt?

Diefes und ber eigne 3melfel, in wiefern meine geringen intellectnellen Rrafte zu ber mahten Riefenarbeit, wofür die herausgabe biefes Wertes gelten kann, in einigem Berhalteniffe ftanden, ließen mich lange fcwanken, ob

ich bas begonnene Unternehmen fortfegen ober aufgeben follte? Denn in einer fleinen Bera= ftadt, entfernt von literarifcher Bulfe, blieb mir nur bas Lettere ubrig, wenn ich mich jum Er= ftern nicht felbft entichliegen wollte. Enblich fiegte boch meine eigne treue Liebe gur Gache felbft, bie allein ben neuen Refrolog bereits por 3 Jahren bervorgerufen hatte: Die Rachficht. welche der kürzlich von mir herausgegebene Deutsiche Regentenalmanach, L. Jahrgang (1827) gefunden, gab mir Muth und obgleich das lucrative Ergebniß bei Den erften beiben Sahrgangen — in einer Zeit, die mit allen ihren Berz-kummerungen auf den Buchhandel lastet — ber Art war, daß dabei ein nicht gerin-ges Capital zugesett worden, — so wage ich es bennoch, mich mit begreislicher Schüchternbeit als ben Gelbftherausgeber biefes Sabr= gangs und ber folgenben bis auf fo lange gu nennen, wo es mir gelingen wird, einen tuchtigen und hierzu gang geeigneten Mann gefun= ben gu haben. Diefes blieb mir als einziges Mittel ubrig, wenn ein Inftitut nicht unterge= ben follte, mas bereinft ber Befchichte, befonbere ber Literaturgeschichte, erfprieslich mer= ben tonnte, und bas, wenn es fich leiber auch feines großen und vergeltenden Publitums er= freuet, boch Manner gu feinen Freunden gablt, beren Stimmen beachtenswerth und ermunternd fenn muffen, fo wenig es auch bie außeren Berhallniffe bisher waren, woraus ich nicht, wie viele Andere in gleichen Fällen, erst noch ein großes Geheimnis machen will.

Bwar hatte ich, nach einer ber Folge sehr werthen Stimme, von der eigenen Herausgabe abstehen sollen. Mein sehr würdiger Freund und Sonner, Hr. Hofrath Böttiger in Oresben, sagt namlich dei Gelegenheit seiner übrigens so wohlwollenden und mich recht sehr ermunternden Beurtheilung des Deutschen Regenztmalmanachs (wobei er auch des Netrologs mit ledwader Anerkennung gedenkt) in No. 87. des Begweisers zur Abendzeitung 1826:

"Es tonnte Mistrauen erregen, daß der Berinteger des Regentenalmanachs auch zugleich "desten Herausgeber ift und in der That indete man dies nicht überall loben, "wenn der Buchhandler auch zugleich die Re-"daction don seinen Verlagsartikeln besorgt. "Wisgriffe sind dabei fast unvermeidlich. Die "Ricolal waren immer eine seltene Erschei-

"nung." Benig maren biese Worte bes ehrwarbigen Dresdner Nesters von mir nicht ohne Bebergigung gelesen worden, ware mir einestheils, wie schon oben gesagt, mehr als die Alternative zwischen Untergang und Fortsetzung des Netrologs geblieben. Anderntheils möchte ich nicht behaupten, daß gerade der Bu chhandler zur Zusammenstellung dieser Deutschen

Beftminfterabtei am unberufenften mare. Unter allen Standen ift es gerade ber feinige, welcher au biefem Geschaft viele nicht in Abrede gu ftellende Bortheile gewährt. So weit der Bereich bes Refrologe geht, namlich über alle gande Deutscher Bunge (Schweig, Bolftein, Rufland, - fofern ihm bort lebende Deutsche verfallen u. f. m.), fo meit erftredt fich auch bie Ge= Schafteverzweigung, die Local =, Perfonal = und Belehrtenkenntniß bes Buchhanblers, woburch er im Stande ift, fich Rachrichten aus allen Be= genben gu verschaffen und zuweilen felbit in Schwierigen gallen Rath gu finden. Dir haben außerdem noch meine Bern=, Behr = und Ban= berjahre, bie mich vom Jahre 1797 bis 1811 in vielen Deutschen ganbern gum Theil einhei= mifch gemacht haben, ben Bortheil einer großen Menge perfonlicher Befanntichaften mit Litera= ten hinterlaffen, welcher fich bei porliegenbem Unternehmen befonders bewahrt hat. Mugerbem bietet mir meine Stellung icon burch fich bie Mittel eines umfaffenden Heberblickes ber neueften literar. Ericbeinungen bar, beren Beachtung bei ber Berausgabe bes Refrologs in vielen Rallen unumganglich ift. Diefes befonders befahigte mid, mir Behufs meiner besfalfigen Correspondeng (gwar mit unfäglicher Dube) eine Deutsche Schriftstellertopographie im Manuscript angulegen, welche nach ben Staaten, Provingen, Stadten und Dorfern geordnet, mir aller Dr=

im eine zahlreiche Auswahl geeigneter Schriftstelltraddreffen gewährt, die ich allwöchentlich aus den neuesten kritischen, literarischen, belletristischen, politischen z. Zeitschriften ergänze. Rach diesen Borausschickungen komme ich auf die Gründe zurück, aus welchen mir die Erdaltung des Nekrologs notwendig und wich-

tig icien. Nicht allein ber hochverbiente Schlich-tegroll hat fie tief gefühlt und fie besonders in ber Borrede gum erften Jahrgang seines Bertes bargelegt, fondern auch die Frangofen und Englader wurdigen bas Gebachtniß ihrer benk-wurdigeren Sobten auf gleiche Weise, erstere burch bas jahrlich erscheinenbe Annuaire necrologique, lettere burch bas Annual biogra-phie and obituary, wovon bei Longman in London, bereits 10 Banbe erfchienen find. Durch bas Mufhoren bes Schlichtegrollichen Refrologs und bie baburch entstandene Lucke von 1806 bis 1822, von wo gegenwartiger neuer Defrolog in die Reihe trat, ift auch bei une biefes Beburfniß recht fuhlbar geworben, wie mir bie vielen eingegangenen Aufforberungen gu ihrer Musfullung bewiesen haben, bie aber bei ihrer nicht gu überfebenden Maffe und Bielfeitigkeit meine Rrafte weit überfteigen murbe. Gewiß ift bie Gorge fur bas Unbenten feiner bentwurbigen Geister nicht bie lette Pflicht eines auf= geklarten und humanen Boltes. Die Dankbar= teit. Liebe und Pietat fur bie Gefchiebenen

macht fie ju einem wohlthuenben Beburfnif. Dber follen ber geiftvolle und thatig ichaffende Menich, ber helbenmuthige Rrieger, ber grund= liche um bie Erweiterung bes Biffens verbiente Gelehrte, ber großherzige und gerechte Ctagte mann, ber ausgezeichnetere Geelforger und Pre= biger, ber verbienftvolle Mrat, ber bewunde= rungsmurbige Runftler, ber mit unerschopflichem Erfindungegeifte wirfende Sandelsmann, der ben= Penbe Landwirth und alle bie wichtigern Stie= ber aus ber großen Rette bochverbienter gands= leute und Sprachgenoffen nur fo lange Gegen ftanbe unferer Erinnerung fenn, als fie und als fichtbare Borbilder im Leben porfchwebten, ober als uns bie Spuren ihres irbifchen Birtens und Schaffens noch vor Mugen find? Gind wir es nicht unfern Nachkommen fculbig, bag wir ih= nen neben ben Ueberlieferungen ber Gefchichte auch bie Monographie ausgezeichneter Den= foen hintertaffen? Wird fie ihnen nicht gur Befre und gum Beifpiet, gur Nacheiferung und gur Barnung bienen? Und wie nah verwandt ift bie Biographie mit ber Gefchichte, wie fehr viel bietet fie gur Beleuchtung und Berichtigung ber letteren? Ungahlbare Belege biergu enthalt nur allein fcon vorliegenber Sahr= gang biefer Lebensichilderungen, in der Darftellung Der reichen Begebenheiten fo vieler Manner, welche, befonders in ben welthiftorifden legten 50 Sab= ren, fo thattraftig auf ihre Beit einwirkten und

bum Schickfale ein oft fo helles Licht auf bie Belthandel werfen? Dber follen, mit Musnahme emiger. Die ber Bufall vielleicht bermaleinft noch einem biographischen Borterbuche ober einer andern berartigen Gallerie gutheilen und einverleiben wird, alle biefe betrachtunge= werthen und lehrreichen Menfchenleben blos ein Segenftanb ber Tradition bleiben, Die fcon bei ber nachften Generation auf ewig verftummt? Jahrlich ericheinen ja ber Geburten oft durftis ger Phantafie in | ben unnaturlichften und ab= gefdmactteften Erdichtungen, "Romane" genannt, ju Bunderten und werden von Saufenden be= gierig verfchlungen. Gollte man wohl von un= ferer gebilbeten Ditwelt nicht bie Erwartung begen burfen, baß fie es vorziehen murbe, biefer Producte einige ungelefen gu laffen, um ba= gegen lieber Unterhaltung in einem Berte gu fuchen, welches bem Undenfen Derer gewidmet ift, die fich noch vor so Rurgem lebend, han-belnd und schaffend vor unfern Augen beweg-ten, in einem Buche, das wohl für Alle die beziehungsreichsten personlichen Interessen bietet, bas uns, wenn auch nicht in allen seinen Ge-malben, boch in vielen betselben Personen vor-führt, bie entweder dem Kreise unserer Bekann-tm, Bermandten und Freunde angehorten, oder die auch ungekannt Gegenstande unserer Aufmerkfamkeit, unserer Theilnahme und Liebe, ja oft unferer Bewunderung waren? Gewiß wenn

man einen genauen Bergleich zwifchen ber Unterhaltung anftellt, die ein Product ber Erbich= tung und eine Gemalbefammlung aus bem mirtlichen Leben gemabrt, fo mirb Jeber ben Totaleindruck, ben hiftorifche Babrheit vor Erbichtungen voraus bat, felbit lebhaft genug empfinben und er wird zugleich mit Rugen und Belehrung lefen, befondere aber wird Seber, felbit ber Un. terrichtetfte, feine Unfichten über unfere Beit, aus welcher ja biefes gange Bert geschopft ift, über Gegenstande ber Geschichte, Politif, Literatur und uber alle Sacher bes menfchlichen Biffens bereichern, er wird Borbilber finden, Die fein Streben gur Nacheiferung auf's Rene entflam= men, er wird fich überzeugen, welche Lebens= grunbfage in ber Dauer Die Probe hielten und melde unterlagen, er wird fich einen Schas von Erfahrungen und Marimen anzueignen Gelegenheit haben, bie er hier mit weniger Dofern als im eignen geben felbit fammeln tann, mabrend er jugleich bem Berbienfte feiner ab= gefchiebenen Beitgenoffen einen fconen Tribut jollt und ihnen noch im Grabe feine Mufmertfamteit und Theilnahme widmet.

Son biesen Standpuncten aus haben auch bie berschiebenen Kritiken, welche ber Nekrolog bis jest zu finden das Blud hatte, diese Angelegenheit betrachtet. Sie haben alle ohne Ausnahme dem Fleiße, der Auswahl und der Amflicht bes bieberigen Geren Herausgebers viele

Berechtigkeit widerfahren laffen und mo ibre Binte mefentlich und ausführbar maren, ba find fie auch bei ber gegenwartigen Fortfebung bantbar benugt morben. Gehr beifallige Beurtheilungen lieferten: Die allgemeine Beitung. bie Abendzeitung, die Sallesche und Leipziger Literaturgeitung, ja die lettere enthalt fogar bie ermuthigende Meußerung: "es ift nicht gu ameifeln, baß Schlichtegroll in biefem Retrolog einen Rachfolger gefunden bat, wie er fich ibn taum mohl gu mun= iden gewagt hatte." Dur allein bas Dit= ternachtsblatt weicht von biefem allgemeinen Bei= fall burch einige unholbe Bemertungen ab, be= ehrt aber bennoch ben Defrolog mit ber Benennung eines "loblichen Unternehmens.".

Am meisten sind die Stimmen über bie Frage getheitt: ob der Netrolog nur wenige Biographien, aber biese desto umständlicher und nur von Personen erster Gelebrität liefern, — oder ob er nach dem Berdienste eines Nationalnetrologs streben, sich auf kurzere Aufstäge beschränken, dagegen sich über alle Classen verbeiten, in das ganze viel umsassende Deutsche Bolksleben eingreisen, nicht allein Sternen erziher Größe, sondern überhaupt denkoutdigern Personen aller Stande einen Plag einraumen und sich durch die Berührung zahlreicher persönlicher Interessen allgemeinere Abeilnahme und

A company with a second

burch fie eine fefter begrundete Erifteng ermir=

Es liegt vor Mugen, baf bie erftere Mufgabe bie leichtere mare. Dur bas mare fcmer, bie richtige Granglinie gwifden ben Aufzunehmenden und Begaubleibenben ohnfehlbar zu finden. Denn gerade bei ausgezeichnet berühmten Derfonen fehlt es felten an vielen Materialien, biefe find bald gufammengeftellt, man ware ber unfäglichen Dube uberhoben, nach fo vielen Individuen forgfaltige Forfchungen anguftel= len", erfparte eine fethe weitlauftige Correfpondeng und vielen Portoaufwand, batte nicht ju befürchten, baß bie Jahrgange gu einer Bogenftarte anwuchfen, Die oft ben Plan betracht= lich überfchreitet und vereinfachte fo in jeber Sinficht Die vielen Schwierigfeiten bis auf menige.

Dennoch bin ich bei biesen verschiebenartigen Ansichten mehr meiner Ueberzeugung, als meinem Bortheil und meiner Bequemilicheit gefolgt und habe mich nach ben Stimmen gerichtet, welche sich für das Bestreben nach einem "Nationalnetrolog" entschieden hatten. Ich hosse auch, daß mir diese Wahl um so weniger zum Borwurf gereichen kann, als ich mich dadurch einer großen Menge von Schwierigkeiten aller Art Preis gegeben und mir ein Ziel erwählt und vorgesteckt habe, bessen vollige Erreichung freilich immer nur ein frommer

Bunfc bleiben wird. Wenn man ben Umfang aller Lander Deutscher Bunge und die noch nie fo aros gemefene Menge ber Perfonen ermagt. welche fich gegenwartig butch ibr Denten und Sandeln mertwurdig maden, fo wird man bas Somere ja Unerteichbare eines fo umfaffenden Planes ertennen und fich befonders gegen mouliche unvermeibliche Buden zur Radficht geftimmt fühlen. Derjenige , welcher eine beliebige Un= gabl von Biographien zufammenftellt und fich babei unabhangig von ber Lebenszeit und bem Baterlande ber Gefchilderten nach eigenem Er= meffen biejenigen Charactere beraussucht, beren Bearbeitung ihm am leichteften und bantbarften fcheint und bon benen er hoffen tann, baß fie ben Lefern am beften gufagen und ihnen bie angenehmfte Unterhaltung gewähren werben, - fennt Die Schwierigkeiten eines Retrologe nicht, welder fich gerade auf bas vorhergebenbe Sahr befdrantt, folglich ohne alle Gelbft= wahl der Beit, der Perfonen, Der ortlichen Berhaltniffe nur die Schilberungen gu ftellen bat, welche bie Chronologie vorschreibt, ohne ju fragen, ob und mit welchen Sinderniffen fie ju erlangen find. Diefen Umftand follten Rritifer wohl berudfichtigen und ihre Unforderun= gen an frei gewählte Lebenbichilberungen und an bedingt vorgefdriebene follten nicht bie namlichen fenn. -

Aber wird man einivenden: "Bogu benn

alfo ein netrologisches Tahrbuch, wenn es nur unvolltommen berguftellen ift?" Beil, glaube ich, nur vermoge Diefes festbeftebenden Banges, vermoge biefer fteten Ordnung eine vollftan= bige Biographie überhaupt erlangt merben fann, meil wir außerbem nur biographifches Studmert befigen murben, meil es bem ins Gingelne eingehenden Siftoriter eine Quelle und Borarbeit fenn foll, beren weitere Bervolltomm= nung ihm unbenommen bleibt und weil juns nicht nur Schlichtegroll, fonbern in ben oben genannten auslandifchen Berten auch zwei ber erften Rationen Europa's ein Beifpiel ber nams lichen Sabreseintheilung gegeben, folglich biefelbe gutgeheißen haben .. Roch, mehr mirb fich Der pon bem Ruben Diefer feststebenben Rorm über= geugen, ber unterfuchen will, wie viel bei ber Refrologslude von 1806 bis 1822 für immer übergangen und wieviel baburch fur bie Perfonen = und Beltgefchichte unwiederbringlich perforen morden ift.

Ich gehe nun zu bem über, was insonberheit den vorliegenden Iren Jahrgang betrifft. Was die Ausnahl der Geschilderten anbelangt, so habe ich mir zwar die möglichst vollstänzdige Kenntnis der Todesfälle durch die unnnterbrochene Durchsicht öffentlicher. Blätzer, besonders der Gelehrtenzeitungen zu verschaften gesucht, din aber dabei nicht stehen geblieden, sondern habe auch auf Pringtwegen viele Ro-

tien erlangt, fo bag bas angeheftete Regifter wohl die vollstandigste und umfaffenbite aller bis jest befannt geworbenen Deutschen Tobten= liften vom Sahre 1825 fenn burfte. 3ch habe vor Allem nach Wollftanbigfeit getrachtet, und hoffe, baf man nur wenige Todesfalle von eis niger Bebeutung vermiffen wird. Wenn man bas Regifter mit ber Tobtenlifte von 1825 bergleicht, welche ich meiner Aufforberung an bie herren Mitarbeiter im Darg v. 3. beige= legt habe , fo wird man nicht allein wenige Buden bemerken, fondern finden, daß hier breifach mehr geliefert wird, als dort verzeichnet wurde. Ich habe mich nicht begnügt, nur diejenigen Biographien zu liefern, deren Erlangung mir leicht war, sondern auch diejenigen, welcher ich nur nach vielen fruchtlosen Versuchen und betradtlichem Aufwand endlich boch noch habhaft werben fonnte. Mehrere aber, ju benen mir auch bie unverbroffenften Bemubungen nicht verhelfen tonnten, mar ich gezwungen, aufzugeben. Un= Delneich XV. Reuß, t. t. Destreich. Seldmar-ichall, den Herzog Carl Eugen v. Lothringen, ben Geb. Reg. Rath Dr. Christ. Wagner in bilbburghaufen, ben Reg. Rath Dr. Mallin= trobt in Dortmund, ben Db. Appell. Ger. Pra= fibenten grhrn. v. Dalmigt in Biesbaben, ben Raturforfcher Frenreis, ben Danifchen Bun= bestagegefandten ju Frankfurt, Grafen Enben,

ben Abt Anittel in Braunfcweig, ben Profeffor Rabri in Erlangen, ben Birthichafterath Rudolph Undre in Brunn, ben Professor und Dherbibliothetar Ruef in Freiburg im Br., ben Dber Uppellat. Ger. Prafib. Mann in Berbft. Bu allen biefen fand ich, alles Guchens ungeachtet, feine Biographen und mußte bei ben menigen unzureichenden Rachrichten fteben bleiben. welche hier zum Theil von ihnen geliefert find. Die Biographie bes veremigten Confiftorialrathe. Superintenbenten und erften reform. Predigers 3. C. M. Mellin in Magbeburg, mar mir von bem herrn Rirchen = und Schulrath Roch in Magbeburg zugefagt, fo wie von bem Beren Dberbibliothetar und Sofrath Cbert in Dresben bie bes feel. Bibliothefars Bempel bafelbft. Beide find leider ausgeblieben. Der treffliche Br. Prof. und Bibliothefar Schroter in Ro= foct hatte es übernommen, mir mehrere bentwurdige Medlenburger gu liefern, fo wie Berr Dr. von Reben in Sameln mehrere Sannove= raner, allein beide erfranften fcmer und, fonn= ten ihre Bufagen nicht erfullen. Indeffen find Diefe guden fo wenig burch ben Mangel meiner Bemuhungen entstanden, daß ich fie ohne Scheu felbft anzeige, ja ben Lefer auf fie aufmertfam ju machen fur meine Pflicht halte.

Wenn es zur Aufgabe gestellt ift, ju Sunberten von Retrologen, unter Millionen Lebens ber bie geeignetsten Biographen berauszusuchen und gu finden, fo wird man megen biefer Unpolltommenbeiten nicht mit mir rechten. Dft glaubt man felbit eine Lebensichilderung gang nach Bunfch untergebracht ju haben, taufcht. fich aber bennoch und ift immer noch fo man= der Moglichfeit ausgefest. Dft vermeigert bie betreffende Familie Die nothwendigen Data und Rotigen, oft nimmt ber erhoffte Berfaffer feine Bufage erft bann gurud, wenn feine Beit mehr ju weiterm Guchen ift, oft halt er fein Ber= forechen gar nicht, oft wird man auch wegen einer einzigen Lebensbeschreibung von bem einem ju bem andern gewiesen, und ift man bie Reihe ber oft in gang verschiedenen Gegenden lebenden Derfonen burch und gelangt endlich jum Lebten, fo icheitern oft noch bei biefem alle Boff= nungen und er will ober tann bem Gefuche nicht willfahren. Gelbft toftfpielige Aufforderungen ju manchen Lebensichilberungen in of= fentlichen Blattern führten nicht immer zum Biel. Diefes Mittel murbe namentlich gur Erlangung von Radrichten über ben fleißigen Botaniter, Prof. Bauer in Tittmanning, ben Grafen 30= feph Carl von Dietrichftein in Bien, ben Dr. Bolf in Schweinfurt vergeblich versucht.

Db nun gleich schwerlich jemals bie namenlosen Muben, womit ber Netrolog gusammengetragen wird und womit er fur bas Unbenten wackerer Menschen forgt, erkannt, ober ber baju erforderliche Auswand koftenfrei gestellt

wetben wird (auf Gewinn verzichtet ber Beraus. geber gern), fo find boch, aller biefer Sinder= niffe ungeachtet, im vorliegenden britten Sahr= gang im Gangen 488 im Sabre 1825 verftor= bener Perfonen gebacht und gwar von 75 ausführliche Lebensbefchreibungen, von 170 furgere und von 243 nur gang turge Ungeigen geliefert worden, mogu 83 verschiedene Mitarbeiter Beitrage geliefert haben. Bon ben in ben beiben erften Abtheilungen gelieferten Biographien find 74 aus icon gebrudten Quellen entlebnt, 171 aber erfcheinen in biefem Berte jum erftenmal im Drud. Diefe beiben erften Abtheilungen enthalten bie Lebensbefchreibungen von 8 fürftl. Perfonen, von 55 Staatsmannern, als Minifter, Beamte, Juriften, Sofmanner zc., worun= ter 13 Schriftfteller, von 11 Rriegehelben und Militarperfonen, worunter 2 Schriftft., von 8 Bifchofen, Generalvicaren und Mebten, worun= ter 2 Schriftft., von 42 Geiftlichen aller Confeffionen, worunter 21 Schriftft., von 25 atabemifchen Lehrern, worunter 21 Schriftft., von 18 Schulmannern, worunter 11 Schriftft., von 15 Mergten, worunter 8 Schriftft., von 4 Mftro= nomen, fammtlich Schriftft., von 6 Naturfor= fchern, worunter 4 Schriftft., von 3 Biblio-thefaren, ebenfalls alle Schriftft., von 11 Ban= fiere, Fabritanten, Raufleuten, Buchhandlern und Apothetern, worunter 5 Schriftft., von 10 geichnenden und bilbenben Runftlern, wovon 2

Shiftfteller, von 6 bramatischen Künstlern und Singern, roovon 1 Schriftst, von 5 Componisten und Virtuosen, von 5 Dichtern, beren Berke sammtlich gebruckt sind, von 5 Landwirthen, worunter 3 Schriftsteller und von 9 Krauen, darunter 1 Schriftsteller und von 9 Krauen, darunter 3 Schriftstellerinnen besinde lich sind.

Daß bei Leistungen aus so verschiebenen Handen nicht alle von gleichem Werth seyn können, liegt am Tage. Der Leser wied der einer vollendeten Biographie etblicken lassen, aber wohl nicht alle entsprechen hohern Ansorderungen und meherere davon mochten wohl auch einer freundlichen Rahsicht bedurfen. Ich habe mich als herause geder möglicht bemuht, Kundung und Einklang in diese verschiedenartige Masse zu bringen und wonn se zuweilen die Korm weniger anspricht, so sind doch überall die historischen Daten mit gewissenhafter Treue aus den Luellen geschöpft. Auch ist nicht zu läugnen, daß diese bunte Absweckslung der zahlreichen verschiedenen Versasserseit der sich solgenden Artistel eine Mannigsaltigkeit bewirkt, die das Interesse des Ganzen nur steigern kann.

Bei der Vertheilung ber gesammelten Materialien in die im Buch beobachteten 3 Classen war es zwar mein beständiges Augenmerk, daß die berühmtesten Individuen in die erste, die benkmurbigen in die zweite und die minderwichtigen in die dritte Abtheilung eingeordnet murden und die größere oder geringere Umständlichkeit einer Biographie ein Maasstad der Selebrität des Geschilderten sen. Dennoch erleidet auch diese Regel durch oft nicht zu vermeidende hindernisse manche Ausnahme und ich weiß recht gut, daß mancher Berewigte, dem sein Plag in der zweiten und dritten Abtheilung angewiesen werden mußte, seine Stelle wurdig in der ersten eingenommen haben wurde und ditte auch beshalb um Nachsicht.

Alle Biographien sind zur Erzielung einer vollständigern Ordnung der Reihe nach numerirt und jede ist vermöge des Registers leicht zu sinden. Alle, welche der Nekrolog seinen eigenen verehrten Mitarbeitern verdankt und von denen ich die Meinung hege, daß es Originalarbeiten sind, sind mit einem \* bezeichnet. Bei denen, wo dieses Zeichen sehlt und welche nicht im Nekrolog zuerst abgedruckt, sondern aus bereits vorhandenen Schriften entsehnt wurden, sind die benuften Duellen jedesmal gewissenhaft genannt worden.

Bei vielen Beitragen haben sich die Herren Verfasser genannt, was bei allen zu wunschen gerbesen ware und gern hatte ich am Schluß von jeder Biographie den Ramen des Einsenderes folgen lassen, doch ohne ausbrückliche Etlaubnis wagte ich diese nicht und die

vielen besfalfigen Anfragen waren zu weitläuftig geworben. Kunftig aber nehme ich als Grundsag an, baß alle resp. Herren Mitarbeiter, welche es nicht ausbrücklich verbitten, sich genannt wissen wollen.

Um Schluffe bemerte ich, baf ich, aller-Am Schlusse bemerke ich, daß ich, allerdings auf die Verbesserung ber außern Umstände
und auf einen, wenigstens die Kosten beckenden
Absat rechnend, den Nekrolog sicher und regelmäßig von Jahr zu Jahre fortsesen werde.
Der vorliegende Jahrgang 1825 war nicht arm
an denkwürdigen Todten, aber der solgende,
wozu die gesammelten Mateerialien bereits vollkandig sind, wird ihn in dieser hinsicht bei
Weitem übertreffen und noch weit reschern Stoff
darbieten. Ich hosse, die Ende Marz an
sammtliche Herren Mitarbeiter die Todtentissen
von 1826 versenden zu können und vertraue
auf Ihre allieitige Mitwirkung. Mie die melde auf Ihre allfeitige Mitwirkung. Alle bie, welche mir Beitrage zubenten werden und mit denen ich noch nicht in Berbindung ftebe, erfuche ich angelegentlich, mir ihre willtommenen Beitrage burch Buchhandlergelegenheit (nicht burch bie Poft) zugehen zu laffen und mir bie im Jahr 1826 Berftorbenen, beren Biographien fie gu abernehmen gebenten, juvor nahmhaft gu ma= den. Da Die Todesbeute Des Jahres 1826 aber fo ungewöhnlich gablreich ift, fo tommt besonders diesmal auf etwas gedrangte Behand-lund viel an und ein halber Druckbogen muß \*\* 2

felbst für die Umständlichste in der Regel das Marimum seyn, wenn alle Naum sinden sollent. Gelbstdiographien, mit Gelbsterkenntniß geschrieben, haben unstreitig einen besondern Reiz und wesentliche Borzüge vor allen andern. Darum bittet der Nekrolog biesenigen, welche den schein Blick nach Jenseits richten, um ihr Vermachtniß.

3lmenau, 20. Marg 1827.

Bernh. Friedr. Voigt.

### P. S.

Nachstehenden verehrten Gonnern und Freunben, welche mich bei herausgade bisses Jahrgangs theils mit Beitragen, theils mit Notigen so thatig und freundlich unterflugt haben und ohne deren hufe ich ihn nicht zu Stande gebracht haben wurde, danke ich hiermit innigst.

## Bergeichniß ber Mitarbeiter.

Berr Dbermebiginalrath Dr. Auguftin in Potebam.

- Regierungerath Bantich in Cothen. - Profeffor Banbte in Kratau.

- Forftmeifter Beblen in Afchaffenburg.

- Rittmeifter von Bohme in Lubed. - Paftot und Schulbirector Dr. Bollmann in Selmfiebt.

- Dberpfarret M. Buch in Colleba. - Carl Burger in Banreuth.

- Steuerinfpector Fr. Gramer in Balberftadt. - Dr. Dittmar in Bannover.

- Dr. Beinrich Doring in Bena.

bert Sofrath Ed in Beipaig.

- Dr. Gich mann in Beipzig, - hofprediger Emmerich in Deiningen.

- Dr. Emsmann in Edarteberga.
- Forft : und Minifterialrath Rifder in Garlerube.
- Prof. Dr. Fohlifch in Berthheim.
- Dr. Gebauer in hamburg. - Pfarrer Geilfus in Erfurt.
- Prediger Dr. Gittermann in Emben.
- Dr. Rr. Bilb. Gobide in Berlin. - Dr. R. Grabner in Beimar.
- Rector Grafe in Beng.
- Regierungsrath von Gruner in Coburg.
- Prof. Gubig in Berlin.
- 3. 8. Dammerich in Altona. - Sofvath von Bellbach in Arnftabt.
- Prof. Beller in Bamberg.
- Dr. G. Semprich in Breslau.
- Graf Sentel von Donnersmart, t. Dreuf. Res gierungerath in Merfeburg.
- Archibiaconus Dr. Bentel in Coburg.
- Premieurlieut. u. Abjut. Benbenreich in Dresben. - Ceminarlebrer Dientich in Breslau.
- &. Sollunder (bamale) in Penig.
- Prof. Dr. Sug in Freiburg.
- Bibliothetar 3 act in Bamberg.
- Archidiaconus Dr. theol. Jaspis in Dresben.
- Rector Dr. Ibling in Deiningen. - Superint. Dr. Juft in Marburg.
- Prof. und Rector Dr. Rannegieger in Breslau. A. Rlein in Stuttgart.
- Dr. Rnapp in Elberfeld.
- Dberconfiftorialaffeffor Ruhn in Gifenach.
- Conferengrath Camas in Mitona (feitbem leiber auch fcon bem Metrolog verfallen).
- Sofbaurath Baves in Sannover.
- Prof. Bebne in Maing. - beinrich Beng in Beimar.
- Rammerb. Bar. v. Binben in Frantfurt a. DR. - Bilbelm & in Dner, Rechtsgelehrter in Dresben.
- Cuperint. Lommler in Belbburg.
- 3. von Bucenay in Denabrud.
- Prediger De Darées in Deffau. - Diaconus DRoller in Erfurt.
- hofrath und Bibliothetar Bilh. Duller in Deffau.

bert Profeffor Cornelins Duller in Samburg.

- Dr. Debel in Biegen.

- Pfarrer Reuffer in bolggertingen,

- Prediger Riemener in Debeleben.

- Decan Dahl in Bichberg. - Rirmenrath Detri in Rulb.

- Diaconus Dietfch in Maumburg.

- Dr. pon Reben in Sameln.

- Diac. Refe in Salberftabt.

- Legationefecretar Reug in Stuttgart. - hofrath bu Roi in Bolfenbuttel.

- Geb. Db. Rinangrath Rofenftiel in Berlin. - Domprediger Rotermund in Bremen.

- Dr. Rump in Bien.

- Prof. ber Rechte Dr. Schund in Erlangen. - Superint, Dr. Chmabe in Reuftabt a. b. D.

- Geb. Cangleifecretar Schwart in Rubolftabt. - Geb. Rath Inline Graf v. Coben in Rurnbera.

- Dberappellationerath Spangenberg in Belle.

- Juftigrath Thon in 3Imenau. - Dr. G. Zopfer in Beipzig.

- Pfarrer Dr. Erager in Bollthalmunfter bei Daffau.

- Dr. Ungewitter in Silbesheim. - Dr. Rerb. Bachter in Bena.

- Dr. R. Bagner in Darmftabt. . - Drof. Dr. BBeber in Breslau.

- Privatlebrer G. R. Bibemann in Plauen.

- Pfarrer Bilbelmi in Biesbaben.

#### Regifter jum 3. Jahrgang (1825).

Anmertung. Die mit rom. Jahlen Bezeichneten find ausführtiche, bie mit größern benichen turgere Lebensbeschreibungen. Die mit Heinen beutschen glothen gehbren der 3. Albeitung an, welche felten mehr als Erburtsjahr, Sterbetag und Literatur achwendenieften mehr als Erburtsjahr, Sterbetag und Literatur achwendeniefte und eine bloße eilhe ift.

Mam, Bicepraf. gu Bamberg 107. Abers, Raufm. gu Giberfeld XXIII. Adermann, Dberpf. gu Auerbach 375. Albers, t. r. Roll. R. ju Gt. Petersburg 323. Mimus, D. b. Ph. gu Berlin 858. Umon, Rapellm. gu Baller: ftein 190. Unbaufer, Dec. ju Stuttgart 184. Unton, Frangiet., Runftlerin gu Munchen 255. 1'Mepée, Sofr. in Biebbaden 127. Auerbach, Bice : Rabb. gu Altftrelig 254. v. Auersberg , Furftin von , ju Bien 416. v. Babit , Gras bifchof in Wien 327. Babeder, Gen. Cup. ju Dabl 405. v. Bar, Daj. in Stuttgart XXXV. Barchwis, Paft. ju Delfe 479. v. Barbacori, Graf v., gu Erient 394. Barbacin, t. t. Ben. Dajor ju Prefburg 372. Bartele, Paft. gu Babmbebe 414. Bartholby, t. Preuß. Leg. Rath gu Rom Lit. Bartholomaibes, Pred. ju Dfting 146. Baffe, Buchhandl. ju Quedlinburg 220. Batthyany, Domb. ju Peft 325. Bauer, Prof. ju Bamberg 126. D. Bauer, Tret zu Aleinwelfa 28. Bauer, Paft, zu Rordheim 400. Bauer, Pfarr, zu Tittmanuing 295. D. Bauer, Prof. zu Bien 225. D. Bauer, Pfarr, zu Jobien 454. D. Bed, Ben. Bic. gu Burgburg 171. Beer, Bantier gu Bers lin 219. Behr, Pfarr. gu Reilebeim 99. Beier, Paft. gu Meunheilingen 336. v. Bento, D. b. Dh. und Mrgt gu Miecoleg 157. Berg, Priv. Gel. gu Leipzig 96. Berg= mann, Rammerr, in Rubolftabt 98. D. Bering, Prof. Bu Marburg XXXVIII. Biener, Arzt zu Raumburg 309. Bindheim, t. Ruff. Rath zu Berlin 252. Bifinger, Prof. 3n Bien 249. Blandom, Pred. gu Sternberg 350. Bleibs tren, Priv. Gel. zu Frant' a. R. 452. Blumbof, Prof. zu Gießen 162. Bobemann, Paft, zu Gabebufch 415. Bobte, Budhänbler zu bendon 201. Bollinger, Prof. zu Ber-lin 84. Böning, Paft. zu Manbelelob 455. Bornmann, Paft, zu Pransnie 91. v. Borries, O. Arib. R. zu Chare lottenbura 282. v. Boffanni, D. med. ju Defth 384. Botts ger, Rupferftecher ju Leipzig 120. Braunewid, Graf v., Rammerer gu Bien 435. Breitenftein, Preb. ju Dar: burg 229. v. Breitenftern, Juft. R. ju Bismar 278. Bres

mer, Superint. gu Dienburg 406. Brintmann, großh. Dr. Schw. Schulrath ju Samburg 379. Brinfmann, Db. Lieut. gu Rienburg 421. v. Brockes, D. u. Genat. gu Lubect 274. Brudner, t. t. Rath gu Muspig 403. Bubna und Littis, Graf p., t. t. tommand, Gener, in b. Combarbei gu Dai= land XXXIX. Buchbols, Orgelbaner gu Berlin 114-Bilow, Graf v., t. Pr. Ctaatsminifter LIV. D. Burds barbt, Direct. b. Sternwarte ju Paris XLIV. Burgund. Direct, gu Braunsberg 428. Bufch, Buchb. in Altong 223. Buttner, Schullehr. gu Tichirndorf 168. v. Carnea-Stef= faneo zu Apogliany 353. Saroline Fried. Math. Gem. b. Pr. Eugen v. Wurtemb. 320. Carftens, Pred. gu Mergen 93. Caspart, Schriftft. ju Bien 257. Chappuzeau, Beamter zu Bebertesa 442. v. Chafteler, f. t. wirtl. Geb. Betanter gu Bereteling. Somm. gu Benedig XXXII. Chryfander, Pred. gu Abrensfelde 161. Eleemann, Priv. Gel. gu Parchim 243. Coben, Sannov. Rammerag. 121. Coudenhoven, Grafin v. 354. Contessa, D. d. Phil. gut Berlin XXXVII. Contessa, Kommerzienrath in Sirfch= berg LVIII, Creng, Paft. zu Frauenstein 343. Erome, Superint. zu Jeinsen 115. v. Dalwigt, Geb. Rath zu Wiesbaden 104. Dangel, D. med. zu Wien 445. Degen, Prof. gu Covenhagen 135. D. Detharding, Dir. u. Pred. gu Roftod 381. Dietrichftein, Graf v., gu Bien 419. M. Dittrich, Pfarr. gu Sobenbucho 228. Dobna Schlobitten. Grafin gu, geb. v. Fintenftein 113. Doll, Prof. gu Carle-Stuffe an gev. D. Antenjerin 173. Dod., 2007, 31 Garten, unbe 209, Dorfmiller, Conf. R. 31 Denabride 216. Duisburg, D. der Argu. K. 19 Danjaj 486. Gbermaier, Reg. 21. 1980. Rock R. 31 Diffelborf 111. v. Echbard, f. f. Sberff zu Prefeburg 486. Schen, D. jur. 31 Danjaj 486. Telemejer, Franz, General zu Algesbeim LVII. D. Cijenhardt, Professiona, General zu Algesbeim LVII. D. Cijenhardt, Professional LVII. gu Konigeberg 481. v. Elbracht, Gen. Lieut. gu Run-chen 280. Erbach : Schonberg, Grafin gu 198. Erdel, Priv. Gel. gu Leipzig 363. v. Erffa, Banbrath auf Wern= burg 204. Enben, Graf v., Bundestagegef. gu Rage= burg 443. Fabri, Prof. gu Erlangen 169. D. Facius, Prof. gu Coburg XLIII. v. Fangh, Bifchof gu Press burg 425. v. Rehrentheil, Sanptm. gu Salbendorf 478. vorg 20. v. Fenerbach, Staatbrath zu Stuttgart V. Fenerabend, Staatbrath zu Stuttgart V. Fenerabend, Superint, zu Saltgitter 202. Feperabend, Maler zu Wisien 345. Padetal gilda, Drb. Prieft, zu Mier 316. fiebeler, Stifftegeist, zu Breeflau 488. Filter, Justige zu Morehaufen 388. Filfter, Fubecin, 24ff, zu Breeflau 466. Flachelauf, Geb. hoft, zu Cartsenbe 125. Franke, D. Stiftege. med. gu Leipzig 178. Frangine, Banenv. Domain, R. u.

dhaufen 388. chsland, Gel Bundir, 3u Emben 166. Franzel, Pfare. 3u Neuftades Dredden 314. Freindaller, Pfare, 3u Noftabrud 242. Freys rif, hofrath zu Leopoldina 313. D. Friederici, Ger. Berm. in Thallwift 468. Friedrich IV., Bergog v. Gos tha XIV. Friedrich Gatl Gottlob, Furft zu Lowenst. Berthh. Freudenberg Lill, Friedrich, Rot. zu Schwes Berthh, Freudenberg Ariebrid, Rot. ju Schwe-rin 45. M. Frisige, Hart. ju Obhaußen Petri von Frobote, Pred. zu Zelle 160. Ausfil, Maler zu Cons don XXVII. Bugger Altchheim, Maria Eleon, Grafin p. 392. Augger : Kirch beim, Beronica, Grafin v. 440. v. Burftenberg, Frang Egon, Burftbifchof v. bilbesh. und Paderborn LV. Gabler, Conf. R. in Altona II. Garts Pacervorn zu Sanau 485. Gebrig, Pfarr. zu Aub 82, Geringer, Gen. Maj. ju Wien 433. Gerloff, Pred. zu Geringer, Gen. Maj. ju Wien 433. Gerloff, Pred. zu Cuhr 235. v. Gerkdorf, f. pr. Hauptm. auf Geichau 439. Gerftader , Spernfanger ju Caffel 170. Gerffing , Daft. gu Cteimbte 879. Glasmald, Pfarr, an Robben 472. Gor: genety, Grabifch gu Pofen 476. D. Gog, Prof. gu Rurns berg 237. D. Gruner, Prediger gu Denabrud 142. D. Gunther , Dir. gu Belmftabt LXXI. v. Gnitg, ein Reus arieche gu Belatiecg 368. Saarmann, Gollabor. gu bil= besbeim 263. v. Dabermann, Gen. Daj. gu Dur! Pra 459. Sagemeifter, Db. : u. E. Ger. Mbv. gu Riel 357. Sagen= bam , Raturforfcher in Benben 200. Sager, Juftigr. in Studftadt 193. Date, t. Großbr. Gen. und Erbh. auf Dieberfce 178. Ballbauer, Behrer gu Freyberg 484. Dals Ler v. Sallerftein, Commun. Abminiftr, in Rurnberg 100. Dammer, D. b. Ph. gu Bien 441. harbegg : Glat, Graf gu, Ramm. gu Bien 482. v. harbenberg, t. pr. Lanbr. in Dbermieberftabt 187. Barti, Maler gu Bien 436. Safs felbrind, Paft. gu Dfterwald 290. v. Sattorf, D.: Amim. gu Schnadenburg 189. Sauer, Rrieger. in Carleruhe 230. D. Sauer, f. f. Gubern. R. gn Bogen 292. v. Saufen, Rammerjunter auf Stotternheim 203. Saufins, M. und Dfarr. ju Batgenborf XL. Saufdorf, Ger. Dir. gu Gro: fenhain 301. Deder, Prorect, ju Stargard XXXI. Deims reich, Pfarr, ju Liefenort VIII. heinrich, Capitular b, fathol. Rieche ju Megensburg VI. heinze, Paft, zu Berg ger 48. Deife, Archive ju Sannover 283. heife, Lehrer gu Stralfund 446. Bellwig, Regiff. a. f. Softh. gu Dredben LXVI. Dempric, Paft. gu Sagerloh 483. D. Sem= prich, auf ber Infel Daffana XLVI. Senster, Dir. gu Bien 232. v. Berby, Dberft gu Pefth 466. Berfchel, Protonat. zu Leipzig 118. Derzog, Schulbir, zu Loban 3336 Beffe, D. Inftigr. in hannever 185. hilfenberg, Raturf. a. Erjurt L. Dochbuchler, Geb. R. zu Salzburg 110.

Sofmann, Cab. R. in Braunsfels 804 v. Sobentbal, Grafv., Geb. R. in Dresten IV. v. Dobenwarth, Bifchof gu Bing 151. Sobengollern : Sechingen, Aurftin von , gu Bien 424. Sobnbaum, Superint, zu Robach LXVII. D. bolft ju hamburg 411. holtei, Luife v., Schaufpielerin gu Berlin 92. Sorner (fruber Garnifonpreb. in Drag) gu Leivzia XLV. Dozzel, erft. Dreb. ju Delfungen 139. Drabowsth, ev. Pred. zu Lujos Komarom 140. v. Gus gel, Geh. R. zu Wien 418. hurche, Ob. Pred. zu Son= nenberg 377. D. Jacobi, hofrath in Gelle 190. Jacobi, Buttenberr gu Starfrod 259. v. Jagow, Dberftallm. gu Berlin 176. v. Jasmund, Staatsmin. zu Stuttgart 297-Jean Paul Fr. Richter zu Baireuth LXVIII. D. 3he= ring, Juft. Comm. ju Aurich LXIX. D. Joblicgte, Prof. au Prag 244. Joris, t. f. Rath in Bien 860. Ittner, v. Staater. ju Conftang XVIII. Jungklaß, D. med. ju Schwedt 77. Jungwirth, E. Ger. Dir. zu Bittenberg 294. Junter, Lieut. in Dreeben 213. D. Junnemann, Argt gu Beien 277. Jurifch, Archibiac. ju Querfurt 270. Juffow, Geb. Rammerr. u. Direct. in Caffel Ll. Ralby, Pfarr. gu Saufenthal 191. v. Kalby, Bicegefpann ju Ragy, Gerest &". v. Kalfreuth, Gen. Daj. ju Breslau 225. Rarger, D. b. Deb. gu Bien 418. Rart Eudm., Furft gu Sobenlobe: Langenburg XXIV. Kaftellig, D. Med., Prof. zu Bien 402. Katancfich, Prof. zu Dfen 165. Kaunis-Rittberg, Graf v., Geb. R. zu Bien 473. D. Kaufch, Reg. zu. Medizin R. zu Bien 473. Kallner, Paft. au Brobel 386. Rerestury, Prof. gu Pefth 149. Se= reftfegh, Graf v., Geb. R. gu Rafchau 239. Rern, Mb= junct gu BBien 296. v. Retelbobt, fürftl. Rubolft. G. Mf. an Traveminde 194. Rhunt, Domb. gu Bien 410. v. Ris raly, Bifchof gu Fured 387. Rircheifen, v., Geb. Staate: und Juftigmin. gu Perlin XXI. v. Rie, Domb. gu Bees prim 271. Kis v. Balásfalva, Senat. ju Kecstemet 355. Risfaludy, Uff. zu Theth 304. D. Klefeter, Sauptpaft. gu hamburg XLII. Klein, Pfarr. zu Darmftabt 3881 Klein, Cant. zu Schmiedeberg 210. v. Klein, Db. Deb. Dt. gu Stuttgart 102. v. Klente, Sannov. Dbrift 88. Rlinghammer, Diat. ju Pegau 344. Rloby, Doctor ber Deb. u. Chirurgie in Berbft IX. Ameth, Prof. gu Ra: fchau 177. D. Knapp, Prof. gu Salle LXII. D. Knefchte, Cont in Bittau XXXIV. Kniep, Dom. R. gu Saunos ver 397. Kniep, Prof. gu Reapel XLVII. v. Knieftebt, bergogl. Braunfchm. hofr. auf Knieftedt LXV. Robnes mann, Ctabtr. gu Berlin 141. Roll, Daler gu Bien 412. Rollowrat : Liebfteinety, Gr. v., Geb. Rath ju Bien 423.

Rinig, Doctor ber Deb. ju Bien 866. Ronigsegg : Mus lenberf, Grafin v. 461. Ropp, Prof. gu Bien 409. Rofe: garten, Pred. gu. Altengamme 432. Rofter, Paftor zu Bilhelmoburg 431. Kothe, Paftor zu Rammenau 335. Rot-zer, Doctor ber Phil. zu Leipzig 224. Kraft, hiftorienmalerin gu Bambera 211. Rregel, Paftor ju Banftebt 393. Rrentel, Geb. Archtvar. gu Berlin 246. Krieger, Buchs-handler gu Marburg 245. Ruhn, vorm. Prof. gu Bern 97. D. Rung, Drof. gu Braunfchweig 108. Runge, M. und Superint, ju Bifchafswerder 134. v. Bannon, taif. ton. Staaterath auf BBilbhaus 101. Baut, Prof. ju Birg. burg . Causta , Cebrer und Tonf. gu Berlin 145. Bas mas, t. Dan. Juftigr. gu Altona 181. Leers, Dagiftr. Rath gu Baireuth LX. Cembte, Bandr. gu Biemar 349. Lemoin, Prof. gu Silbesheim 253. Lesti, Prof. in Rrastan 188. Leune, Doctor ber Philosophie in Leip-Bia 87. 2. Levitfchnig, pofabvotat in Wien 256. Lindes mann, Intend. in Dreeben LXXII. ginden, Baron v., vorm. Beftphal. Gefanbter in Dinchen 153. v. Cochner, Frbr. von und gu Guttenbach 205. Lothringen, Pring C. Eugen von 231. Comen, Graf von, ju Dredben 132. Lucas, Apoth. 3u Erfurt 143. Lucchefini, Preuf. Staats: Minifter ju Floreng 218. Luigi Baffi, Regiff. der ton. Ital. Dper in Dreeben LIX. Couife, Bergogin von Raffan XXV. v. Bunind, Fürftbifchof von Dunfter und Corven XXII. Maagen, Oberargt gu Bismar 437. Mastan v. Mata und Gele, f.t. hofr. ju Gumegt 248. Mals lintrobt, Reg. Rath in Dortmund 175. Mann, Db. Mupellat. Ger. Praf. in Berbft 159. Mangel, Pfarrer gu Boffom 340. De Marees, Schulinfpect. gu Deffau XVI. Mattereberger, Prof. in Breslan 236. Maurer, Stadt: rath in Berlin 460. Maximilian Jofeph I. Ronig von Baiern LXI. v. Mebing, Erblandmarfchall in Brann: fcweig 83. Meinete, Conf. Rath und Paftor in Quedlinburg L. Deisner, Profeffor in Bern XVII. Dellin, Confift. Rath gu Magbeburg 105. Mercy, Pfarrer gu Gruol 182. Metternich, Furftin von, zu Paris 300. Megler, Geb. Comm. R. in Frankfurt a. DR. 291. D. Dieper, Trit in Condon 192. D. Meynier, Lector ber Frangof. Orache in Erlangen XXXVI. Mohn, Glaemaler in Bien 222. Moller, Pfarrer zu Zipfendorf 81. Mollweide, Prof. zu Beipzig XX. Moosborf, Archibiat. in Rammburg LXXIV. Mofewius, Cophie B., Sangerin in Breslau 86. Muller, Maler u. Dichter zu Rom 147. . Maller, hofrath gu Bien 215. Rahl, Director in Caffel 94. Raumburger, A'rof. ju Dresben 869. Deib:

bart, Drof. zu Bertheim XI. D. Reuftetel, Db. Ger. Mnw. ju Migga 258. D. Did, Prof. in Freiburg XV. 9201= bede, Prediger au Eletorf 131. Dertel, Paftor gu Bie= benau 373. Ortenbutg, Grafin von, 463. D. Dewald, E. 28. Sofr. ju Rarlerub 374. Dettingen - Dettingen , Kurftin von , 352. Ottlit v. Reled : Daor und Rochandes que Pefth 319. Graf Palffy v. Erbod, Geh. Rath zu Preß= burg 285. v. Pannewis, Preuß. Landr. in Dallborf 78. Papenbeim , Pfarrer gu Schwerin 206. D. Pauli, Prof. gu Berlin XIII. Pauli, Dompred. ju Guftrow 444. Pagig, Diat. in Biebe 129. v. Peren, Rammerer in Pregburg 339. M. Pegold, Corrector gu Leipzig 306. Pfaff, Prof. ju Salle 148. Pfeifer, Bormundich. Bermanbter Bu 3benhain 427. Pian, Maler gu Bien 475. Piautag, Geb. Db. Fin. R. in Berlin LVI. Pitfch, hofmed. gu Sagan 467. Plagemann, Rector emer. gu Roftoct 117. v. Plate, Bandr. gu Freiburg im S. 342. v. Plater, E. f. Bub. Rath in Wien 391. Pollack, Prof. gu Cemberg 338. D. Poffe, Prof. gu Erlangen 226, D. Puhl, Mpoth. gu Penglin 382. Puftet, Bifchof von Paffan 154. v. Rai= ner, Reap. Minifter in Wien 396. Ramming, Buchte. in Dreeben 158. Ransleben, emerit, Geb. Db. Rin., Rr. und Dom. R. in Berlin 124. v. Redlingbaufen, Dreb. au gangenberg 76. Rebbinder, Frbr. von, f. Dan. Leg. Rath 196. Reindahl, Schriftftellerin in Bremen 233. Reichhelm, Cuperint. gu Prenglau 116. Reinhold, Bands fchaftemaler in Rom 80b. Reinte, Baubirect. in Sam= burg X. Reith, Prof. in Chartow 179. Remy, Prof. in Bien 261. Reich, Pfarrer gu Kronach 298. Renfch, Paftor prim. an Gpringe 321. Reng : Plauen, Pring Bein= rich XV. pon, 199. Reuß, Graf Beinrich XLVIII. gu Roftrig 369. Richter, Geb. Rrieger. in Berlin 164. M. Riebel, Pfarrer gu Befing 383. D. Rint, Pfarrer gu Dongdorf 238. Rinteln, Dir. gu Buren 221. Ritthaus fen, Paftor ju Klemzig 465. Robbe, Dorothea v., Doct-ber Phil, in Gottingen XLVIII. Du Roi, Geh. Juftigr. in Braunfchweig 217. Rolle, Bicetangler in Altenb. 812. Mofenberg, Reg. R. gu Gotha 404. D. Rofenfeld, Preb. gu Bichorta 260. Rofenftiel, Mitgl. bes Confift. ber luth. Gem. in Paris XII. D. v. Rogler, Reg. R. in Wien 462. D. Roth, Profeffor gu Zubingen 330. Rother, Reg. b. Caff. Contr. gu Dppeln 480. Rinbice v. Mimas, faif. ton. Rath 334. D. Ruef, Geb. bofr. ju Freiburg im Br. 89. D. Ruefs, gandger. Arat gu Elwingen 288. Ruffo, Furft von Sicil. Staateminifter in Wien 401. v. Rumling, Ins tend, der hoftapelle ju Munden XXX. Cachfe, Prof.

gu Luneburg 90. Salieri, Soffapellan in Bien XXIX. Calmuth, Cammerrath gu Guften 167. Canber, Buch= bandler in Berlin VII. Saphir, Dichter gu Moar 264. D. Cartorius, Pralat gu Stuttgart 250. v. Schachtmener, Dberft in Berlin 307. Schaffer, Doctor ber Dedigin in Bien 430. Scharfenberg, Probft gu Bopten 487. v. Scheele, Landbroft gu Denabrud 174. Scheerer, Pfarrer gu Ruf= felsheim 395. Scheffen, Superint, gu Wiefen 286. D. Scheffler, Prof. in Braunschweig 112. Schender, Chir. gu Bittflod 240. Ching, Pfarrer gu Glattfelben 407. Sching, hofpred. zu Stutigart 365. Schirmer, Paffor zu Simfenhausen 450. D. Schlagers, hof : und Ger. Abvot. in Bien 272. v. Schlieffen, Gen. Lieut. auf Binbhau= fen 207. Schmidt, Dberpred. gu Ropnid 341. Schmidt, Prof. zu Schulpforta 464. Conaubert, Prof. in Zena 186. Schonburg : Rocheburg, Beinr. G. Graf von, XXVIII. D. Schraut, f. f. Gefanbter gu Bern 451. Schredenberger, Paftor gu Buig 356. D. Schreger, Prof. gu Erlangen 214. Schrober, Commerge, auf Rleefen 279. Gdros ter, Superint. ju Edartsberga 119. v. Schubert, Staatsrath in Petersburg LXIV. Schultheffus, Superint. 3u barbegfen 347. Schwabe, Pfarrer in Bolferftebt 103. Cowarz, Paftor ju Gureborf 486. Comarzburg Rubol= ftabt, Pring Carl Gunther von, LXXV. Schweidhardt, Geb. Rath gu Rarleruhe 150. Schwidert, Buchbandler in Leipzig 80. a. Geeman, Priv. Gel. gu Biesbaben 193. Gelle, Debig. Mff. gu Ruftrin 398. Cemmler, Bibliothes tar in Dresben LXXIII. Cenffert, Conf. Rath in Bers lin 370. Cenppel, Geh. Db. Rev. R. in Berlin 364. Gies bert, Prof. gu Detmold 109. Goberr, Mrgt gu Bien 455. D. Spieter, Rirchenr. u. Prof. in Derborn 144. Gpig= ner, Burgerm. in Potsbam 227. D. Stamler, Mebig. Rath gu Gotha 409. v. Steindel, ton. Cachf. Major a. D. 106. v. Steined, Gen. Major gu Bien 420. Stein= baufer, Prof. in Balle LXX. Steintopf, Maler in Ctuttgart 95. v. Stransty, Rreishauptmann in Prag 331. v. Strauch, Soft. in Schleig 212. Stofner, Pafter gu Dfterhaufen 447. Cybow, Geb. Db. Tribunalt, in Berlin 299. v. Szebbicgty, Abvot gu Pefth 324. Gjethely, t. t. Geb. Rath gu Dfen 289. Szomor und Comorods Pagmandy von, Coadjutor gu Peith 367. v. Szontagh, Doctor ber Med. gu Iglo 348. Sanner, Ubt gu Ginfiebeln 186. Zaubert, Doctor ber Ppilof. in Beipgia 202. Teinlich , Rechtm. gu Bien 267. v. Temeto, Forftrath gu Groß : Glogau 471. Zendler , Dechan. in Ling 378. Thalwiter, Paftor in Dorfichellenberg 265. Dr. Thefer, Dof-

und Ger. Abv. in Bien 815. Thierbach, Pred. in Meif-fen XXVI. Thilo, Ger. Dir. in Rochlie 128. v. Thot. Dred, gu Dura : Bebfe 801. Thurn und Zaris, Dr. Fr. Wilh von, 417. Thurn und Taris, Graf von, Dberhof-marichall ju Munchen 294. Thurn und Ballaffina, Graf von, aff Bartega 79. Tiebar, Graf von, auf Butten= beim gu Bien 276. Tobler , M &. Gedelmeifter gu Gpeis cher 390. Trager, Dealer gu Bien 376. Trattler, Gubern. Rath zu hermanuftabt 305. Trautmann, Reg. Rath in Wien 195. Trendelenburg, Ctabtr. , vorm. Prof. in Dan= Big 122. Uhlich, Pfarrer gu Bofgen 268. Ullrich, Stadt-phyf. gu Balle 266. Ulrici, Rechtsconful. in Dresten 163. linger, Paftor in Chemnit 322. v. Ungern : Sternberg, Uffeffor ju Beifenftein 247. Urmenni von Urmenn, t. t. Geb. Rath und Ctaatsminifter 172. Uslar : Gleichen. Sannov. Cammerherr gu Gelle 156. Uthe = Cpagier, Dich= terin und Schriftft. in Dresben 123. Baltowis, Doct. ber Deb. gu Bien 273. Beftris, Balletmftr. in Wien 351. Bibrans, Paffor gu Eberholgen 287. Dr. Bogel, Prof. gu Rurnberg XLl. Boght, Canbrath gu Burtehube 318. Boiat, Regens bes tathol. Pr. Gem. gu Rottenburg 434. Boltmer, Pfarrer gu Biefenthal 456. Wagemann, Prof. gu Chttich 311. Magner, Canon. ju Baumberg 241. Bag: ner, Geb. Reg. Rath gu Silbburghaufen 138. Bagner, Geb. Rath in bilbburghaufen 385. Bald, Superint, au Calsungen XXXIII. v. Balbftatten, Appellat. Rath gu Mien 251. Bauge, Pfarrer gu Berben 284. Wegert, Da= ler in Perlin 438. Wehnert, Profesor gu Parchim 380. v. Bendt, Beibbifchof gu bildesheim 85. Bennmobs, Griminalr. gu Bintow 429. Wengel, Graf 477 .. Beftpbal, Drganift in Schwerin 197. Widtmann, Graveur in Mien 329. Mintler, Canon. ju Carleburg 302. Winnede, Prarrer in Martgenffebt 281. v. Winter, Rapellmeifler in Dunchen LXIII. Dr. Bitted, Sofagent gu Bien 269. Bolf, Doct. ber Deb, zu Schweinfurt 399. Bolf, Dr. ber Deb. ju Bien 474. Bolte, hofrath und Prof. in Berlin III. Borgiget, Soforganift in Bien 449. ABundt. Din. R. in Rarlernbe 208. Dr. Buftenfeld, Genator gu Frantfurt a. DR. 362. Dr. Whneten, Conf. Hath gu Daunover 152. Beibler, Preb. gu Achim 337. Bemant-fet, Prof. gu Bien 328. b. Befterfleth, erfter Grafe bes Altenlandes gu Yorf 183. Biermann, Doct. ber Medicin gu Gelle 137. Dr. Bimmermann, Profeffor in Gief-fen XLIX. Bichorn, Collaborator gu Balle 408. Doct, Bwierlein, f. B. Sofr. und Director an Rulba 155.

## Erfte Abtheilung.

.

## \* 1. Carl Theobor Silfenberg,

geb. ben 11. Dary 1808 ju Erfurt,

geff. am 11. September 1824 auf ber Infel St. Marie bei Mabae

Sein Bater. 3. Caspar Hilfenberg, war Stadte hinng in Erfurt, seine Mutter eine geborne Nehrs ich. Bon seiner früben Jugend an bestachte er die Kornzekrialschule, hoter dos katolische Gymnassum und erward sich als ein fleißiger gesitteter Anade die Aufriedendige here. Deltwei Anstalten. Zum. bestadt eines Bateris bestimmt, erlente er dei die sem die Chirurgie, besuche Arnstitut und hörte die in sein Fach einsche Konstitut, und hörte die in sein Fach einschedenden, Borleiungen ehe Prosession und Bernhardis. dat einschliegenden, Borleiungen ehe Prosession in sein Fach einschliegenden, Borleiungen ehe Prosession von ein fehr auf eine gen treten, so ließ er sich von dem Regimentsarzte, Dr. Stübe, eraminiren, der ihm ein sehr empfeliendes Beugnis nach überstandener Prüsung ausstellte. Um sich nach ausgeberitetere Kenntnisse zu erwerden,

that take a tay of the to at "

<sup>\*)</sup> Der Bufall hat gewollt, daß auch diefer Sahrgang bet Acteologs, wie die die beiben frühren, mit einer Blossuble aus dem horbegependen Jahre beginnt, ein Ana drouismus, dem, außer der Beruckfichtigung, die ein so allembeller jeniger Aufrifolicher gewiß verlienen, die wiese Entfernung, vermöge welcher die Achrichte feines Bedeutschaft beim Radiffahr bei kanntleien aus Matilabs erfe ihren Bermantlein aus Matilabs die Bermantlein aus Matilabs die beim die Aufricht feines die Radiffahr anglangung, wohl binlepglich, entschulden 200

begab er fich in feinem 17ten Jahre nach Bien, mo er ale Chirurg conditionirte. Geine gute Muf= führung, feine Renntniffe und fein Rleiß verschafften ibm bier balb bie munichenswertheften Befannts fcaften; fo ermablte ibn ber Profeffor Trattinit jum Gebulfen im botanifchen Cabinette, ber Pro= feffor Schultes trug ihm auf, Muszuge aus großen botanifchen Berten auf ber Bibliothet (au machen. fo baß er nicht nur eintraglich, fonbern auch lehra reich beschäftigt mar und fich in feinem Lieblingsa fache, ber Botanit, immer mehr ausbilben fonnte. Den Profeffor Sartmann gabite er ebenfalls ju feis nen Gonnern; am einflugreichften fur fein Leben mar aber bie Befanntichaft mit bem berühmten Reis fenden Frang Gieber, ber ibn fo lieb gewann, baß er ibn ju Unfang bes Jahres 1820 vermochte, feine Stelle aufzugeben und bie eines Gerretars bei ibm angunehmen. Balb barauf reifte er mit Gieber nach Munchen, wo ber lettere feine aus Megnoten mits gebrachten Sammlungen verlaufen wollte. Bon bier aus unternahmen beibe im Fruhjahr eine botanifche Reife nach Tyrol, einem Theil Staliens und ber Schweig. Muf bet Rudreife verließ ibn fein Sert in Bogen, von mo aus er allein, oft mit Les bensgefahr, gang Throl bereifete." 3m Dovems ber fcbrieb Sieber von Prag aus an Silfenbergs Bater, gab biefem feine volltommne Bufriebenheit mit feinem Cobne ju ertennen und benachrichtigte ibn, bag er ben jungen Dann nach bem Borgebirge ber guten Soffnung fenden werbe, wobei er augleich bas Berfprechen bingufugte, er werbe ibn nach ber Rudfehr brei Jahr Medicin flubiren und bann auf feine Roften promoviren laffen. Silfen= berg felbft bat feinen Bater im findlichften Zone um bie Erlaubniß ju biefer Reife und melbete ibm, baß er mit einer Reifebefchreibung über bie Gisges

24

: (

uż

birge im Eprol als Schriftsteller aufgetreten fen. Rad erhaltener Ginwilligung reifte er mit bem Bartner Bojer von Prag über Bien, Grat, Lais bad, wo eben ber Congref mar, nach Trieft, von ba ju Baffer nach Ferrara und bon bier aus folug . er ben Beg gu Lande uber Bologna, Floreng und Difa nach Livorno ein. Bon Livorno aus ging er jur Gee nach Marfeille: bier anberte er, aus uns unbefannten Grinben, feinen frubern Entidlug und ging am 25. Darg 1821 nach Isle be France ab. Ceine Reife von bier aus wollen wir ibn felbft bes fcreiben laffen, um bamit jugleich einen Bemeis ber Rabigteit bes jungen Mannes gu lieferns "Um 25. Dars frub 64 Ubr fubren wir mit einem fris fchen Gubweft unter Begleitung bes Schiffseigenthumers und einer gablreichen Gefellichaft von Raufleuten aus bem Safen. Die gange Bemannung bes Schiffs, zwei anbere Paffagiere, von benen eis ner nach Batavia ging, um bort fein Glud gu machen, mitgerechnet, beftanb in 40 Menfchen. In turger Beit hatten wir bie offene Gee erreicht, fag= ten ben Frangofen Lebewohl und fegelten mit gu= tem Binbe pormarts. Im 28. Darg erblidten wir in ber Kerne bie Balearifchen Infeln, Dajorfa und Minorta und am folgenden Tage bie westliche Spige ber fleinen, burch bie Deportirung ber von ben Gpa= niern gefangenen Frangofen berühmt geworbenen Infel Cabrera. In ber Racht auf ben 80. erhob fich ein fo frurmifches Better, bag wir mit erftaunens ber Schnelle gegen bie Ruften ber Barbarei getries ben wurden und am anbern Tage Cap be Tennes und Moftapan, nebft einer großen Strede bes nord= liden Afrikas, anfichtig wurben. Mit unbegrangter Reugierbe weibeten wir uns an bem Unblide biefes Bunberlandes und vergagen barüber Gffen und Erinfen. Berge und Thaler ichienen aus gang que

been Maffen geformt lund in unferer Ginbitbung hatten wir vielleicht gar Desfontaines Pflangen erfannt. Bir fegelten nun wieber gegen bie Gpas nifthe Rufte und am: 2. April faben wir Cap be Datos won wo aus Columbus mit feiner Rlotte gum erftenmal ausfegelte. Dachmittaas erblicten wir Carthageng. - 2m 5. Moril entfalteten fich bie Gebirge bes Ronigreiche Murcia mit unbefchreib= licher Schonheit; fie erhoben fich terraffenformig ubereinander und bie binterften waren noch febr bid mit Schnee bebeckt. Die Tage pom 16. - 12. Upril bergingen unter beftanbigem Sin = und Berfreugen an ben Spanifchen Ruften. Dir überfchauten cis nen giemlichen Theil bes Ronigreiche Grenaba und feiner majeftatifden Gebirge und am 10. famen wir nabe an bie Ctabt Malaga. Gine fconere Belbes bere, als ber Unblid Diefer Stabt, lagt fich fcmerlich finden. Go weit bas Muge reicht, fieht es Alles bicht mit Beinreben bepflangt, bie mit ben berrlichs ften grunen Relbern abwechfeln. - Den:13. Upril. nach 20tagiger Schifffahrt, hatten wir bie Strafe von Gibraltar erreicht. Der Gintritt macht fich burch bie Bellen, bie fich mit Gewalt aus bem ats lantifchen Dcean einbrangen : febr bemertbar. Der ungebeure Relfen, auf ben bie Stadt gebaut ift. macht fie feiner Lage megen vielleicht gur erften Res ftung ber Belt. Genfrechte Banbe, gegen welche Die in ben Eprolifchen Gebirgen fein Bergleich find. vertheibigen allein bie Stabt an ber Morbfeite, mo man beshalb weiter teine Bertheibigungsanftalten gemacht bat. Bir faben ferner bie Stabte Mlgegis ras und St. Roch, auf ber Ufrifanifchen Geite bie Reftung Ceuta. Beiter binauf mar bas burch bie Seefchlacht fo bekannte Cap Trafalgar und links Cap Spartel. Sier traten wir in ben atlantifchen Deean ein, fagten Europa Lebewohl und waren in

gefpanuter Erwartung ber Dinge, die ba fommen follten. - Bom 18. - 17. Upril. Dit pfeilfchnels ler Gefdwindigfeit trug uns ein Oftwind in 4 Zas gen gu ben Canarifchen Infeln. Das Better mar febr nebelig und wir fonnten nur mit Dube bie Infel Portaventura unterfcheiben, ber wir bis auf 4 Deilen nabe farmen. Der Dico be Teneriffa mar jum größten Beibwefen fur unfere Mugen verloren. Ueberhaupt, fagte uns ber Capitan, muß man giemlich vom Glud begunftigt fenn, um ihn nebelfrei gu feben. Den 18. fcbien bas gange Deer mit Dollusten bebedt. Die Befansfegel (Holothuria physalis) zeichneten fich burch ben prachtigen Glang ib. rer Karben aus; Diefe Thiere haben eine Blafe ober Saut, bie fie, gleich einem Gegel, nach ber Richtung bes Binbes breben und fo auf ben Bellen, gleich einem Schiffe, babin rubern. Bir fingen beren meb= rere, aber es ift unmöglich, fie ju conferviren, beim Berausnehmen aus bem Baffer bleibt von bem fo fconen Argonauten blos ein wenig Gallerte gurud. Im 19. April paffirten wir ben Benbefreis bes Rrebfes. Der Thermometer hatte 1630 R. Bum erftenmal faben wir bier ben blenbend meifen Tros pitrogel (Phaëton aethereus L.), Frangofifch Pailleen - queue, megen feiner oft zwei Sug langen Schwangfebern. Sett maren wir nun unter bem beißen Erbgurtel, beffen Schonheiten fo viele taus fend Reifende gefchilbert haben. Unfere Erwartun= gen wurden alle befriedigt. Bon ber angenehmen Geefahrt unter ben Benbefreifen will ich Ihnen eine fleine Beschreibung geben. - Raum bat Des fios bie unermeflichen Grangen bes Simmels berubrt und bas gange atherifche Gewolbe gerothet, als auch fcon ber Lag erfcheint; ber Dcean fieht in Rammen und bie gange aus ber Racht berbors tretenbe Ratur fdwimmt in einem Reuermeere. Die

boch aufgethurmten, taufenberlei Formen bilbenbe Bolfen, nehmen bann alle nur bentbaren Farbens nuancen an, worunter fich, außer bem brennenbften Purpur, bem reinften Ugur, bem blenbenbften Beig, auch ein berrliches Smaragbgrun bemertbar macht. eine Karbe? bie man wohl taum an unferm Guros paifchen Borigonte wieber finbet. Go fcaufelt bas Schiff; bon einem angenehmen Paffatwinde fortge= trieben, babin, bis bei Sonnenuntergange fich bie am Morgen bemertten malerifchen Scenen wiebers bolen. Sobald fich bie Sonne in die unbegrangte Bafferflache getaucht bat, verschwindet ber Zag und obne eine Abendbammerung, wie bei uns, umbullt fogleich fille Racht bie Erbe. Dit ihr ffeigen an ber reinen Simmelsblaue Die prachtvollen Geffirne ber fubliden Bemisphare berauf; bas Schiff. bas Rreug, ber Centaur, Die Jungfrau, Drion fcbims mern in einem unnachabmlichen Lichte : porguglich ftrabit Girins wie ein zweiter Mond und fein Biez. berichein bilbet auf ber fpiegelglatten glache bes Dee= res eine lange filberglangenbe Strafe. In folchen beitern Rachten faben wir auch mit Erftaunen bas. entzudenbe Leuchten bes Meeres. Millionen fleiner Runten bilbeten beim fcnellen Dabingleiten bes Schiffs ein Diabem, bas burch ben Mondichein und Die bellflimmernben Sterne erhobt, eins ber prachs tigften Schaufpiele gemabrte, welches zu feben, fcon eine fo weite Reife lobnen mochte." Dies Bruchs flud eines Briefes, ben Silfenberg von Iste be France aus an Sieber fchrieb, mag als Probe fei= ner Schreibart und feines Darftellungstalents bie= nen. Um 9. Junius paffirte unfer Reifenber bas Borgebirge ber guten Soffnung in einer Entfernung von brei Stunden und am 7. Julius, nach einer gludlichen Kabrt von 105 Tagen, langte er wobl= behalten am Orte feiner Bestimmung an, wo er bie

freundlichfte Mufnahme und größte Gafffreundichaft fanb. Babrent bes Jahre 1821 burchftreifte er, mit feinem Gefahrten Bojer, Iste be France und Iste be Bourbon und am 1. Mat reifte er mit einer Engs liften Fregatte riach Dabagastar ab. mogu ibn ber Gouverneur von Sole be France, Townfend Farquhar, vermocht hatte. Rach einer breitägigen Kahrt lanbete bie Fregatte an ber Dftfufte Dabas aastars, in Zaratave, und nach einer breimochentli= chen bochft beschwertichen Reife burch bies ungefunde Land erreichte Silfenberg bie 150 Stunden von bet Rufte gelegene Sauptftabt ber Proving Emerina, Bannan : Arivoul Die Refibeng bes Degertonige Ras bama Mantfaga; bes Beberrichers ber Souvas, eis nes Bolles, bas bie Englander ju civilifiren fuchen. Dier blieb er mit Bojer 11 Sahr'und unterfuchte ben größten Theil bes Innern ber Infel, wobin noch fein Guropaer gebrungen war. Die reiche Ausbeute feiner Forfchungen an Samen, Pflangen, Thieren u. f. w. fanbte er nach England an bie Lin-neifche Gefellfchafte 30 Enbe bes Octobers 1828 tebrte er nach St. Maurice gurud, wo er gu feis nem Erftaunen erfuhr; baß Gieber, mahrend feines Aufenthalts in Dabagastar, 4 Monate bier in Port Louis zugebracht und mit Thranen beflagt habe, baf er feinen Freund Silfenberg nicht fprechen fonnte. Bon bier aus überfchicte er feiner Mutter eine golone, funf Dutaten ichwere Kette, bie funftreich, ohne 26= thung, von ben Mabagaffen gearbeitet war, ale Beweiß, wie er in weiter Ferne feine theuern Berwanten gern erfreuen moge. In bemfelben Brief bebauert er, feine fichere Gelegenheit gu wiffen, um 100 Spanische Plafter, Die er eigende fur feinen jungern Bruder gespart, nach Erfurt übermachen ju fonnen Es war bie lette Rachricht! - Um 31. Dai 1825 erhielt Gilfenbergs Mutter einen

Brief von Bojer, bom 14. December 1824 aus St. Mairent (33le be France), morin ihr biefer melbete, ibr Cohn habe fich im Commer bes Sabrs 1824, von bem Cavitan Dwen, Commanbanten ber Englischen Fregatte Luven, ber icon feit 2 Jahren bie Ufrifanifchen und Dabagasfarifchen Ruftenlans ber untersuchte und beffen Botaniter in Gennar in Afrita geftorben mar , bewegen laffen als Daturs forfcher in tonigl. Großbrittanifche Dienfte ju tre= ten und fen am 15. Jul., gegen ben Rath aller feis ner Freunde, ju Schiffe gegangen. Schon am 18. Muguft habe ihn bas fogenannte Mabagastarifche Rieber befallen und fein Buftanb babe fich taglich verschlimmert, fo bag ibn ber Capitan Dwen am 8. Geptember auf ber Infel Gt. Marie, nabe bei Dabagastar, ausgeschifft babe, mo er in bem Fran= ablifden Sofpitale, am 11. Geptember, ein Opfer für bie Biffenfchaft, fein thatiges Beben enbete. Geine naturbiftorifche Sinterlaffenfchaft murbe nach England gefendet, weil er bie letten Sabre auf Roften biefes Staats, reifte; fein Bermogen, beftes bend in 700 Spanifchen Piaftern, foll feine Famis lie erhalten und feine Rleiber, Ringe u. bergl. bat er in feinem Zeftamente feinem Gefahrten Boier vermacht.

Aus allen Briefen bes für die Wiffenschaft zu früh Entschlesenn pricht die findlichte Liebe für eine Keltern und die wärmste Anhänglichkeit an Geschwister und Freunde. Für fein sittliches Bestagen und seine Umgänglichkeit bürgen die vielen Bestanntschaften mit ehrenwerthen Männern, die er aller Orten machte; selbst auf 36se de France und Bourbon sand er viele Freunde unter den Engländern und Franzosen, die seinen Tod aufrichtig bedauerten. Mit welchem regen Eiser er an seiner Lieblingswissenschaft, hing, beweisen seine weiten bestehlingswissenschaft, das hing, beweisen seine weiten be-

femerlichen Reifen; beren Gefahren er, um bes ebe len 3weds willen, gern ertrug und in welchem Ginne er bie Botanit trieb, mogen feine eignen Borte aus feinem letten Brief uns fagen: "Es liegt ein gang eigner Reig in ber Botanit, welchen nur ber fubs len tann, ber bie Pflangen nicht blos besmegen liebt , weil fie ihm burch Farben, Gerben, Brennen und andere technologische Bermenbung Gewinn bring gen, fonbern porzuglich beshalb, weil er an ihnen bie Beisheit unfers Schopfers bewundert. Sch mochte mich um Mles in ber Welt nicht von ibr lobreifen." = 5 - 7,3 sioo "blat ladge den anget

Weimar. 5. Leng.

755 Plater-8 erfanbte lbeit ell anudiff. ... Silbena Wis

## IL Caspar Siegfried Gahler,

Doctor ber Rechte, Ronigl. Dan. Conferengrath, Commanbene bes Danebrogorbens und erfter Burgermeis fer in Altena

geb. ben 13. Januar 1747. geftorben ben 2, Januar 1825. \*)

Er fammte aus einem einheimifchen Gefchlechte, benn fein Bater, Ricolaus Ullrich Gabler, wat ju Blensburg im Sahr 1695 geboren, unb batte fich bem Dienfte bes Baterlanbes im Civils Ctat gewibmet. In Copenhagen, wo er bei ber bamals Deutschen Canglei angestellt mar, verheis tathete er fich im Sahr 1723 mit Margaretha Bernbrup, welche im Sahr 1738, ohne ibm Rinber ger binterlaffen, ftarb. Bie febr biefer

<sup>3&</sup>quot; Bum Theil aus Schmib's Gebachtnigrebe auf

Mann sich durch die Ausübung seines Bettels die Königliche Aufriedenheit musse erworden haben, erw hellet daraus, das der König ihm die austhalische und wichtige Stelle eines Sandvogke im der das mals dem Janischen Seepter unterworfenn Grafa schaft Delmendorft, serbeitte.

Der heib. Margaret a. Bo jum zweitennal mit ibel heib. Margaret fa Bort mann, welche ihm. 8. Kinder, 2. Sohne und 6 Tohter gehabe, von benen bas ersigeborne Kind, die verwittrete Kulfigatibin. Epping ziete ime achischinger Martrone, noch allein unter ben Lebenben ift und ben Bertlif bes geliebten Brubers beweint, alle, abrigen aber bie Sohlt ber Natur behablt faben.

Die gunflige Lage bes Baters erlaubte ihm auf alle Weife fur die Erziebung und Bilbung feisener Rinder zu forgen. Geinen beiben, Schnen hielt er Privatiebrer, beren Unterricht ber altere bis zum Antritt feines akademifchem Lebens genoß

Noch nicht volle 17 Jahr alt bezogner bie Universität Leipzig und widmete sich dort, so wie undher auf ber Afademie zu Jena, der Rechtwissenscher And beenbigten afademischen Studien practicirte er als Avvocat in feiner Baterstadt Detmendorst und der gludliche Erfolg in diesem Abeitatte der des des wie sehr er soon im Ainglingsatter die Aufmerksambeit seiner Zeitgenossen erregte. Mit großer Zufriedenheit sprach der Berewigter von dem Nugen, welchen er aus diesen practischen Argeiten glachopst dase, und. er allerte dann immer den Wungen, daß jeder, der ein Richteramt hekleidet, sich durch die Avvocatur darauf pordpressiet haben möcke.

Als im Sahr 1766, burch ben Abgang bes bamaligen Dberprafibenten bon Qualen jum

Lanbbroften ber Graffchaften Dibenburg und Dels menborft, bie Dberprafibentur ju Altona erlebigt warb, ernannte ber Ronig ben bamaligen Confes rengrath Sigismund Bilbelm von Gabler. ber eine bedeutende Reihe von Sahren ben Ges fanbichaftspoffen in Ronftantinovel befleibet batte. au bon Dualen's Machfolger. Diefer interefa fante Dann . ber fcon burch feine biplomatifchen Berhandlungen bei ber boben Pforte fich bie als lerbochfte Bufriebenheit feines Couverains und eine biftorifche Derfrourbigfeit erworben, ber bie meis fien Europaischen Bofe besucht und mit ben erften Staatsmannern ber großten Sofe freunbichaftliche perfonliche Berbaltniffe gefnupft batte, mar ein leibs licher Better unfere Gabler. Der bamalige zweite Burgermeifter , Schit Be batte bem neu ernannten Dberprafibenten feinen Gobn, ber eben pon ber Atademie gurudgefommen mar, jum Gecretair pors gefchlagen und ber Dberprafibent hatte ben Bors folga genehmigt. Allein fcon im zweiten Sabre farb ber Gecretair Schube, und ba unfer Gaba ler bie Atabemie verlaffen und bie juriftifche Dras ris in feiner Baterftabt ergriffen batte, folgte er nach bem Bunfche feines Baters, ber Ginlabung feines Betters und trat im Gpatfommer 1768 bei feinem Blutsfreunde, ber bamals ichon gum Große freut und toniglichen Geheimenrath ernannt mar, bie Gecretariatsfrelle unter ben freundlichften Musa fichten an. DOS - ENLINE

Diefer Umftand hat unfreitig ben entschies benffen Sinflug auf bie gange intellectuelle Bilbung Est biere gehabt. Konnte gleich Niemand ahnen, was diefer, damals sehr junge Mann Als tone einst werden wurde, so gewannt ihm boch sein einnehmendes Acusser, seine natüsliche aus dem horzen kommende Freundlichkeit, und seine, mit einer fiebenswirbigen Anfpruchslofigfeit verbnibene wiffenschaftliche Bilbung, bie allgemeine Buneigung aller angesehenen Einvohner. Dicht leicht durfte er in einem geselligen Circle febten?

Gein "ehrwurdiger Principal und Blutsfreund entbedte balb, wie febr er aut feiner Babl fich Glud gu wunfchen habe, und unfer Gabler ers warb fich burch bie volltommne Mustichtung ber ihm oliegenben Beichafte, beffen vollige Bufriebenbeit. Ginem Manne wie Gabler mußte nach be= feitigten Berufsarbeiten noch Dufe genug ubrig bleiben , welche et großentheils feiner Sauptwiffens fchaft, fur ble er bie großte Berehrung begte, und feiner Lieblingeneigning, ber Dufit, wibmete. Beis ben Gegenftanben tonnte er auch, nachbem er im Sabr 1776 jum Generalabminiftrator bes Roniglis den Lotto ernannt war, mabrend ber brei Sabre. in welchen er biefes Umt befleibete, ungefiert nachbangen. Doch mußte er in ber eben genannten Eigenschaft auf Allerhochften Befehl eine Reife burch bie Bergogthumer machen, an ben Sauptortern Collecteure einfesen und bas beshalb Erforberliche requliren.

enthielten biefe ersten 10 Jahre feines hierfeins nur die Praliminarien seines funftigen Wiefens, so waren sie gleichwohl für ihn von unschafdbarem Werth durch ihre weise Benuhung und
durch die gründliche Bordvereitung für größere und wichtige Seschäfte. Alls Haus- und Leichgenosse vochtige Seschäfte. Alls Haus- und Leichgenosse berteariats im Dberprassoon, mußte ihm der- Umagang mit einem Manne, der den größten Abeil des cultivirten Curopa's gesehen, dem die Gade der ina teresfantesten Mittheilung im hohen Maaße zu Gebote fland, der auch bei aller Berschiebenheit der außern Berhaltnisse den Blutsfreund nie verläug-

nete und unfern Gabler vaterlich liebte, mannicha faltige frobe Stunden bereiten. In eben biefen Beitraum fiel feine perfonliche Belanntichaft mit bem von ihm lange borber bewunderten erften Zons tunftler feiner Beit, Carl Philipp Emas nuel Bach. - Auger ben in hamburg uns ter Bads eigner Leitung von Beit gu Beit ftatts finbenben Rirchenmufiten, marb unfrem Gabler feit bem Jabre 1770 bie Freude, in bem Gagle bes neuerbauten Sans - Sonci, jeden Donnerstag im Binter-Salbenjabre geschmadvolle Concerte, oft große Dratorien, jeboch mit Beglaffung ber Chore au boren, und mitunter ben Bortrag ausgezeichnes ter Ganger und Gangerinnen bes Auslandes gu bewundern. Roch ofter mar bas lebtere ber Rall auf ber Samburger Bubne, mofelbft unter anbern ber Dara bezaubernber Gefang auf unfern Gab. ler einen unauslofdlichen Ginbrud machte.

In biefem Beitraum, bon 1770 bis 1780, batte bie Samburger Bubne ben Gipfel ber Bolltoms menheit erreicht. Sier, unter einem pon Leffin a felbft gebilbeten Publico , entwidelte Gabler fein angebornes Schonbeitsgefühl, welches ibm fo manche frivole Producte ber fpatern Beit ungeniegbar

machte. 91 1 20 20 20 20 m gorin. C age gr Go lebte er feiner Mufe und feinen Freunben, bis nach bem Ableben bes Ctatsraths Schuse, ber bisberige Syndicus, Juftigrath Gries, jum erften Burgermeifter ernannt und baburch bas erfte Stadtfecretariat erlebigt marb, Schon bamals fprach ber allgemeine Bunfch fich aus, unferm Gabler biefen Poften gu uberlaffen, und obne Schwierigfeit ging er in Erfullung. Um 14. April 1779 murbe er gum Cynbicus und erften Stadtfecetår ernannte die sures o mas x

Seine Berichte bezeichneten ben grundlichen

Rechtstenner und Denfer, und wie ber Durft nach Biffen mit ber Befriedigung felbft gunimmt, fo perfolgte er, ungeachtet ber gehauftern Berufsaes fchafte, bie betretene Bahn burch unablaffiges Forts fcreiten in feiner Sauptwiffenschaft. Rein Felb mit philosophifchem Blid bettachtete, fo gelangte er zu einer Reffigfeit in ben Principien, Die ibn in verwidelten Rechtsfallen felten einen Qugenblick meifelhaft liegen. Tiefe Ginficht hatte er fich befonbere in ben wichtigen Rechtsmaterien, ber In= teffat - Erbfolge und ber Lehre von ben Teffamenten. erworben. Dit philosophischem Scharfblid prufte er forgfaltig bie Uebereinstimmung, ble Mbweichung. oft ben Biberfpruch bes positiven und Raturrechts, und mo fich bem gewohnlichen Rechtstundigen im erften nur blinde Billfuhr zeigt, entbedte er Dros nung und vernunftmäßigen Bufammenhang. Ber= moge feines Umte batte er alle biefelbit errichteten mundlichen Teftamente aufzunehmen und baruber ju inftrumentiren. Aber bei wichtigen Teftamen-ten marb er haufig von ben Teftirenben ichon porber zu Rathe gezogen und noch als Burgermeifter warb er in verwidelten Fallen gewohnlich mit als Commiffarius gur Aufnahme ber Teftamente erbeten. Best mar Gabler in ber Lage, Die Freuben

des hauslichen Städe und der Jamilienverhaltuisse sich hauslichen Städe und der Familienverhaltuisse sie wurden ihm in vollen Maaße un Theil. Im Jahr 1781, den 4. April, verehezlichte er sich mit Demoifelle Wargaretha Elisabet Gersmer aus Handung, einem liedens wurdigen Mädchen, die als Gattin durch ihren sanften Character, durch seltene Herzensgutze und achte Weiblichkeit 33 Jahre sein Eeden verschönerte. Sie gebahr ihm 2 Sohne und 2 Vöchter, von welchen der jüngere Sohn noch vor dem Junge

lingsalter die Schuld der Natur bezahlte. Dages gen ward dem Batre späterdin die hohe Baters freude, seinen würdigen altern Sohn als Mitglied we eben das Collegium eingesuhrt zu sehen, welches ihn selbst als Director an seiner Spige hatte.

ihn felbft als Director an feiner Spige hatte. Diefe zweite Periobe feines Birtens in MI= tona; brachte in ber intellectuellen Belt eine Er= icheinung bervor, bie ben unlaugbarften Ginfing auf bie Bollenbung ber Geiffesbilbung unfere Gab= ler batte und bis ans Enbe feiner Tage ausubte. Smanuel Rant batte feit etma 30 Jahren ben philosophischen Lebrftubl auf ber Univerfitat in Ronigsberg befleibet, ohne bag bie Refultate feines tiefen Foridens über Die Grangen feines Lehrfals binausgegangen waren. Geine frubern, feit bem Sabre 1770 von Beit zu Beit erfchienenen Schriften fchienen noch wenig Aufmerksamfeit zu erres gen, als er ploglich in ben letten 80ger Sahren durch bie Beransgabe feiner Kritfe ber reinen, und balb barauf auch ber practifchen Bernunft; eine große Revolution im Gebiete bes Biffens bewirkte: Es war naturlich, bag biefe Erfcheinung auf Bab= ter, bem Denten von Jugend an Bedurfniß ges wefen, ber bie Bernunft als bas berrlichfte Bez fchent ber Borfebung betrachtete, und ben jebe Bers bobnung berfelben, in welcher Biffenschaft, in wels der Form fie fich aussprechen mochte, gum boche ften Unwillen reiste, große Genfation erregen mußa te. Dit bem größten Gifer arbeitete er fich burch Die neue Terminologie bindurch, erfannte und faßte ben eminenten Scharffinit bes Ronigsberger Beis fen und gollte ibm bis ans Enbe feiner Laufbahn feine innigfte Berehrung und Bewunderung. Dicht viele von Rants Schulern find fo in ben Geift ih: res großen Lehrers eingebrungen, und haben fich beffen 3been in ber Unwendung fo ju eigen ges macht, als unfer Gabler.

Bwei ausgezeichnete Manner waren es vorglich, die seine Borliebe stür die Kantische Philosphie nahrten und erhöheten: Tohann August Unger (Berf, des Arztes und des gepriefenen medie. Handbuchs), ein Mann, bessen Name
in Deutschland überalt mit hoher Abtung genannt wird, der, im Besit einer Masse Kenntnisse, als theoret, und prakt. Arzt keinem seiner. Zeitgenossen nachsehend, unerschohlich reid an Wis und ein tieser gründlicher Forscher war — und der tieser gründlicher Forscher war — und ber als Dichter, Philosoph und Philosog rubmvoll ausgezeichnete Gerst ender 3.). Wit Beiden stand Gabler in einem innigen Freundschaftsbunde.

Etwas über 11 Jahre hatte er bas Ennbis cat verwaltet, als burch bas Sinfcheiben bes murs bigen Gries, im October 1790, bie erfte Bur= germeifterftelle erlebigt marb. Es war feine fleine Mufgabe, ber Umtenachfolger biefes Mannes ju fenn. Damals fand Altona feit einem Jahre unter ber Leitung bes Gebeimenrathe von Stemann als Dberprafibent. Diefer erfahrene Gefchaftsmann. beffen Stimme bei Sofe ein verbientes Bewicht batte, fonnte balb nach feiner Untunft bie ausge= geichneten Gigenschaften Gablers fennen und fcentte ihm feine innigfte Achtung und Freunds fchaft bis an fein Enbe. Gin anderes bochft ache tungswerthes Magiftrats = Mitglieb batte nicht u'= begrundete Erwartung, ber Machfolger feines Beit= genoffen und vieljabrigen Freundes, MGries, gu werben. Aber Stemann, fo volle Gerechtigfeit er auch ben ausgezeichneten Berbienften jenes mur= bigen Mitbewerbers wiberfahren ließ, glaubte boch, bag man bie Gelegenheit, einen fo trefflichen Rechts-

and I o uffing the of bear

<sup>&</sup>quot;) Gerftenbergs ausführliche Lebensbeschreibung findet man im iften Jahrg. p. 698, unfere Refrologe.

gelehten zum Director bes Magistratscollegis zu erhalten, nicht verabsäumen mitste, und E ähler ward nach Stemanns Borschlag unterm 15. April 1791 zum dirigfrenden Bürgermeister, einige Wochen später zum Mitgliede der Justischrecht, und unterm 23. November 1792 zum Mitgliede

bes Commerzcollegii ernannt.

Bier fand nun Gabler an ber wichtigen und ehrenvollen Stelle, auf welche er fich burch fein fruheres Berufsleben bie vollgultigste Anwarts fcaft erworben batte. Go ausgezeichnet ber Mann war, fo ausgezeichnet mar feine Abministration. Reiner feiner Borganger batte eine abnliche Beit erlebt. Er fah bie ihm fo werthe Stadt in ben erften 12 Jahren feiner Umtsführung raschen Schritts au einer Sobe bes Boblftandes und ber Betrieb= famteit emporfteigen, von ber bie legten Jahre bes Umericanischen Rriegs nur ein fehr fchwaches Borbild gaben. Aber er follte auch bie verbang= nifvolle Periobe erleben, in ber eben biefe Stabt mit bem Untergange bebrobt, und, wenn gleich vom Untergange gerettet, boch unter mannichfaltigen Drangfalen Opfer bringen mußte, die von ihrer porbergegangenen Bluthenzeit nur menige Gpuren gurudliegen. Frankreich hatie beim Musbruch und wahrenb ber erften Sahre ber Revolution eine uns gablbare Menge feiner Bewohner dung Auswans derung vertoren , von benen eine überaus große Angahl hier und in ber Nachbarstadt sich einfans ben. 218 feit bem Jahre 1795 bie Birfungen ber Reutralitat ber Danifchen Flagge fich gang bor= auglich auf Altona leuften, ba begann eine Reg-famteit, wie biefe Stadt nichts Achnliches gesehn und erfahren hatte. Eine überaus große Angahl neuer, theils wirklicher:, theils Scheinburger vers mehrte bie Bahl ber Ginwohner um ein Drittel,

R. Retrolog. Br Jahrg.

trieb ben Preis ber Grundfinde ju einer Sobe, gar welcher jeber Maakstaab fich verlor, fouf neue Gaffen und fteigerte bie Preife aller Beburfniffe gut einer fur ben Beamten, Penfioniften u. f. w. bochft brudenben Sobe, mabrent Alles, mas mit ber Sandlung in naber ober entfernter Begiebung fand. bis auf bie Tagelohner berab, mit bem fcnell und leicht erworbenen Gewinn forglos und unbefummert um ben folgenden Tag, von Genuß gu . Ge= nuffen eilte. Raturlich mußten bei biefer nie ge= febenen Regfamteit Die Arbeiten ber erften Be= borbe ber Stabt und ihrer einzelnen Ditglieber fich über alle Borftellung baufen. Bu einer über= aus großen, burch bie unendlichen Sandlungsbe= giebungen entsprungenen Ungabl von Rechtsftrei= tigfeiten gefellten fich viele und große Concurfe. und es verfleht fich von felbft, bag auch bas ab= miniftrative Rach bie Thatigfeit ber Dagiftratsmits glieber mehr ober meniger in Unfpruch nabm.

In biefer, bie gur Elbsperre im Jahre 1803 ununterbrochen fortoduernben Periode berüchtet sich Altonas Gilich, einen Mann an ber Spife bes Magistrate gu haben, ber, in voller Kraft mannichen Alters, durch seine ausgezeichneten Rechtstenntniffe, seinen schnellen Bild und seine ununterbrochene rastlose Abätisseit biesem gewaltigen Drang ber Geschäfte nicht blos gewachsen war, sondern noch Muße zu erübrigen wuste, der Stadt auch mittelbar, durch Bemidungen, die nicht zu seinem Amte gehörten, nuglich und fegensreich zu

merben.

Denn hatte gleich jene glanzende Periode auf Altonas dauerndes Wohl nicht so vortheilhaft gewirft, als man damals erwarten zu burfen berechtigt schien, so sind doch aus ihr mehrere Inflitationen hervorgegangen, deren Wohlthatigkeit sich

noch bis auf biefen Mugenblid bewahrt und bie unferm Gabler, wenn gleich nicht gerabe ihre Entstehung, boch ihre innere Ginrichtung großens theils verbanten. Borgugeweife ift bier nur bas im Jahr 1800 unter Allerhochfter Mutforifation geftiftete Altonaifche Unterftugungeinftitut, bie ein Jahr fpater errichtete Sonntagsschule fur Sand-werker, und die im Jahr 1811 errichtete patriotis fche Gefellichaft zu nennen. Denn wenn gleich ber Birtungsfreis, Diefer lettern Unftalt fich uber beibe Bergogthumer erftredt, fo barf boch Altona als ber Git ber Centralabminiftration fie gemiffers magen als bie ihrige betrachten. Bur Drganifation jeber biefer Unftalten marb Gabler eingelaben und Bugegogen, und mit bem ihm inwohnenben Gifer fur alles Gute, folgte er biefen Ginlabungen. Gang porguglich fchenkte er bem unter feiner thatigen Mitwirfung errichteten Unterftugungeinftitut, und mehr noch ber balb barauf mit bemfelben verbun= benen Sparfaffe, feine marmfte Theilnahme, und freute fich innig uber bie in einer bewundernsmurbigen Progreffion fortichreitenbe Birtfamfeit ber lettern. Gelbft nachdem er aus ber Geschaftefuhwar, verfaumte er gleichwohl nie bie Berfamm= lungen ber Mitglieber, nahm ben lebhafteften Un= theil an ihren Berathungen, veranlagte und bewirfte manche beilfame Ginrichtung, brachte noch in feinen legten Lebensjahren eine, ber Wichtigfeit ber Sparkaffe angemeffene, bas allgemeine Bertrauen im In= und Muslanbe noch mehr begrunbenbe Beranberung in ber innern Organisation ber Gefchaftsfuhrung zu Stanbe und trat fogar nach bem einstimmigen Bunfc ber Mitglieber noch ein= mal ber Beschafteführung mit ungeschwächter Thatigleit bei.

Bier und zwanzig Sahre widmete er als Dit= porfteber bem fegensreichen Bert ber Conntags fchule, bon ihrem Entfteben bis gu feinem Tobe, feine innigfte Theilnahme; er befuchte fie jeben Conntag, mo ibn bie Reihe traf, unausgefest, obne meder feine Sabre noch bie raube Luft ber Mins termorgen gu berudfichtigen. Bleich thatig mirtte er als Mitalieb ber Centralverwaltung ber patribe tifchen Gefellfchaft in ben erften Sabren ibrer Ent= ffebung gur Musfuhrung ihrer gemeinnusigen 3wede; wollte man feine wohlthatigen Beffrebungen und Urbeiten fur bie mannichfaltigen Ginrichtungen und Berfaffungezweige ber Stadt Altona; fur bas Mrs men=, Coule, Erziehungs und Beffeuerungswefen, auch nur fluchtig beritbren, fo mußte man in eine Geschichte biefer Ctabt übergeben.

Die begrundete bobe Uchtung ber Regferung . für feine ausgezeichneten Kenntniffe und unerschile terliche Rechtschaffenheit, zogen ihm viele wichtige, außer bem Kreife feines Amts liegende eben fo ehe ren= als muhevolle Muftrage gu. Doch als Cyns bicus mußte er einer, aus bem Bebeimenrath und Dberprafibenten Gabler und bem Altonaer Ges fandten am Rieberfachfifden Rreife beftebenben, zur Musgleichung wichtiger Differengen mit ber Rach= barffabt ernannten Commiffion, beitreten. In ber merfmurbigen und wichtigen Unterfuchungsfache über einen Deutschen Reichsfürften, batte er, als Actua= rius ber angeordneten Commiffion, Die Berichte an ben faiferlichen Reichshofrath auszuarbeiten. Die Regulirung ber Pinneberger und Altonger Grange bei Reumuhlen ward ihm und bem verftorbenen Dbergerichterath Morit gemeinschaftlich übertras In ber Commiffion gur Regulirung ber bie= figen Burgerbewaffnung mar er und ber bamalig Major jest Dbrift von Lefchly an ber Gvibe

ž

ut in ben berichiebenen Commiffionen, bie Gin= lumenfleuer, bie Bancoanleibe, Die Rriegsfteuer mb bie Lieferungen an Die Frangofischen Eruppen betreffend, mar er ein thatigesie fur bas Befte ber Cinmohner eifrigft bemubtes Ditglieb. Die fpas tm Beldmerden ber toniglichen Unterthanen über ble Bunnadtigungen von Geiten ber Samburs gar 300mmonung, und über die Berrudung bes status quo jur Beit bes Gottorfer Eractats, per-Magte eine abermalige Commission, die, unter bem Boffe Gablers, mit ben Samburger Commis fatien bes Cenats und einigen ber angefebenften Samburger Raufleute in Unterhandlungen trat. Mich allein mahrend ber letten Bacang bes Obernifin nach Stemanne Abgang verwaltete er bie Dberprafibentur, fondern fungirte fcon in ber litten Beit von Stemanns: Unwefenheit, inbem biem bie Berhandlungen mit ben Frangofifchen Befehlshabem und Behorben burchaus jumiber water, \$ 310, 210 1, 10 5, 5 5112 1 1

Die menbliche Daffe von Arbeiten machten ha midt, wie es bei fo manchem Gefchaftsmanne dn fall ift, murrifch und übellaunig. Dft murbe a in finen Arbeiten burch Rath und Sulfe fus dente Intivibuen aus allen Rlaffen und Standen ber Cinnohner unterbrochen. Es war nicht eis gentlich frines Amts , Rath zu ertheilen, aber benging femer ungetroftet von ihm. Seben, ohne Interffied bes Stanbes, borte er liebreich an, bas begrangte Butrauen feiner : Burger murbigenb. nun biefe überall fich aussprechenbe Bergens= de ein Sauptzug feines Charafters, fo ließ er bod nie in Schwache ausarten : Mit Freimus gleit, wo es galt, fprach er feine Ueberzeugung Renfchenfurcht uud fleinliche Rudfichten aus, uber hat er in feinem, mabrend ber Abmefenheit bes Dberhauptes biefer Stabt, abgeftatteten gebie= genen Bericht, ben Altonaer Bibelftreit betreffend,

ben unmiberfprechlichften Beweis abgelegt.

Beine Muße ber letten Jahre widmete er den Wiffenschaften, seiner Familie und dem geselligen Umgange mit einigen auserlesenen-Ferunden. Auch das Museum, ju bessen Grennitzliede er gleich in der ersten Zeit gewählt wurde, gewährte ihm manche erquidende Erholung: In den Concerten und musstalischen Unterhaltungen, in den von Zeit zu Zeit gehaltenen Vorlesungen über mandertei wissenschaftliche Gegenstände, sehlte exinie. Aber ganz besonders gestel er sich in einem keinen Eirkel, der seit 20 Sabren jeden Mitwoch sich einfand, dem auch von Zeit zu Zeit bald bieser, dald einer gehlldete in's Museum eingesichte Ausstander veierket.

Unfer Gabler mar bereits gun erften Burgers meiftermurbe geftiegen, ohne eine außere Musgeichs nung genoffen gut haben, als bie; melde fein ebs renvolles Umt und bie Gebiegenheit feiner Derfonlichfeit ihm gewährte, und die ihm bie allgemeine Berehrung guficherte. Seine Unfpruchslofigfeit ermartete nichts und entbehrte nichts won ber Art. Aber nicht fo urtheilte fein Freund und Gonner, ber Gebeimerath Stemann. Diefem ichien es angemeffen, bag ein Dann von fo ausgezeichneten Berbienften, auch burch außere Burben ausgezeichs net murbe. Es bedurfte bei ber allerhochften Bes borbe nur einer leifen Unfprache, um Stemann's Unfichten gu rechtfertigen, und Gabler marb ant 14. Juni 1799 jum wirflichen Ctatbrath ernannt. Im foniglichen Geburtsfefte, 1810, marb ibm ber Dannebrogsorben 4ter Rlaffe ertheilt. Roch in bemfelben Jahr, am 27. Dct., marb er Confereng-rath und 7 Jahre fpater, am 28. Dctober 1817, Commanbeur vom Danebrogorben. Er mar fei-

neswegs unempfindlich gegen biefe, ihm ohne alles Buthun von feiner Geite ertheilten Beweife ber tos niglichen Suld, benn feine Befcheibenheit erlaubte ibm nicht bierin bie gerechte Unerfennung feiner ausgezeichneten Berbienfte zu finden. Roch mohl= thuender waren ihm bie Meufferungen ber Liebe und Berehrung feiner Mitburger. Diefe fprachen fich am 2. Geptember 1818 lebhaft aus, wo ein balbes Sabrbundert verfloffen mar, feit er fich bem Dienfte ber Stadt und bes Baterlandes gewibmet batte. Un biefem, in ben Unnglen Altongs uns vergeflichen Refttag, nahm felbit bie vaterlanbifche Sochicule thatigen Untheil; Die juriftifche Racula tat ju Riel ließ ihm bas Ehrenbiplom als Doctor juris guftellen. Der Jubelgreis empfing es in Gegenwart einer gablreichen und glanzenben Berfammlung, im Borfaal bes Gymnafit, unter melder bie Erften bes Baterlanbes fich befanben, aus ben Banben bes verehrten Dberhaupts ber Stabt, bem Grafen von Bluder=Altona, ber burch feine Theilnahme und thatige Mitwirkung an bies fem ichonen Refte es laut befundete, bag er an inniger Liebe und Achtung gegen ben Jubelgreis feinem feiner Borganger nachftebe.

Mit raftloser Thatigkeit fubr unfer Gabler fort, aum allgemeinen Besten zu wirten, in allen Bweigen seines mannigaltigen Beruss thatig zu senn, keine neue Arbeit zu scheuen, und, odwohl kin Alter ihm Schonung rathsam machte, downitgends zu sehlen, wohin sein Berus ihn rief. Noch im letzten Jahre seines Lebens, bekam er, als Mitglied des königlichen Schulkollegii, in Folge ber neuen Schulverordnung, ben Auftrag, in Begleitung seiner Collegen die Schulen zu besuchen, sich von ihrer Einrichtung und ihren Mängeln zu unterrichtent. Mit einem großen Zeitauswande, und

felhst auf Koften feiner bamals icon wankenden Gesundheit, unterzog er sich diesem Geschäfte, und sand, sich reichlich belohnt, wenn er hie und ba die Auszeichnungen ber Lehrer und ungewöhnliche Fortsfewitte. der Schifter entbedte.

Raftlas mar Gabler auf ber Bahn bes Fors fcens fortgefdritten, aber jum innigen Bebauern aller feiner Berehrer ift er nicht als Schriftfteller aufgetreten. Das biefer feltene Mann mit ber Rulle feiner Renntniffe fur Mits und Nachwelt hatte leiften tonnen, baruber hat er, außer ber mit Dirbede Rig berausgegebenen lebrreichen Nach= richt über bie Mitonaer Berfaffung, einen Beweis in ber trefflichen Abhanblung in ber neueften Musgabe von Berftenberg's Schriften niebergelegt. eine Abhanblung, Die auf gleiche Beife von feiner tiefen Ginficht in bie Contunft uub ihrer Befchafs fenbeit bei ben Griechen im Alterthume, ale bon feiner überaus großen Belefenheit und ber Rlars heit feiner Darffellung zeugt. Bir hoffen, baß in bem reichen Schat feiner Buchersammlung fich noch Producte feines bentenben und forfchenben Beiftes finden werben, beren Mittheilung ein tofts liches Gefchent fur alle Kreunde ber Biffenfchaften fenn murbe.

ligfeit von ihm verfichert halten.

Ednbeln mit ber Mufit war ihm, wie in jes ber andern Wiffenfchaft, juwider. Immer bie hos

ben 3wede biefer berrlichen Runft vor Mugen, fuch's te er bie erften Grunde berfelben zu erforfchen, und es bezeichnet ben Beift unfere Gablers, bag er fcon im Junglingsalter Gebaftian Bach's Coms positionen voll Driginalitat und Rraft, obgleich weniger gefällig, manchen felbft fferil erfcheinenb. ju wurdigen Die Runft feiner Barmonie gu bes wundern und bie Unwendung bes Contrapunfts, mos rin Bad ercellirte. ju erforichen geeignet mar. Cebaffian's großer Sohn, Carl Philipp Emanuel Bach, ichritt mit berrlichem Erfola auf ber Bahn feines berühmten Baters fort, und feine meifterhaften, in gewiffer Sinficht unerreichten Compositionen beweifen, bag die Grundlehren Ges baftian's, geborig verftanben und angewandt, bon einem richtigen Gefühl und Gefchmad unters flutt; ibre Birtung auf Empfindung und Bemutheauregung nicht verfehlen. Unter Bachs Leis tung, beffen Bekanntfchaft Gabler balb nach feis ner Antunft in Altona machte, vervollfommte er feinen : muficalifden , Bortrag. " Bachs claffifches Bert über bie mabre Urt, Rlavier zu fpielen, batte er mablaffig ftubirt und baburch es moglich ges macht, bie trefflichen Bach'ichen Compositionen mei= fterhaft vorzutragen. Rraft= und ausbruckvoll mar fein Bortrag und feine Tertigfeit ließ nichts gu wunfchen ubrig, aber es war nicht die mechanische Fertigfeit, Die wir an manchem Tontunftler unfes ter Beit bewundern, benen eine Rlaviatur von fechs und mehreren Octaven fur bie Schnelligfeit und ben Flug ihrer: losgelaffenen Finger faum gu ge= nugen fcheint. Er bezweifelte bei folchen Erfcheis nungen mit Recht, ob biefer ober jener bewun= berte Zonfunftler eine Bach'fche Conate murbe richtig portragen tonnen, wozu eigentlich eine Rers " in 10st tellight and

tigfeit von gam anberer Art geborte. Die mans migfaltigen, von Bach fo wirfungevoll angebrache ten jarten und gefchmadvollen Manieren, bon bes nen feine bei unferm Gabler verloren geben burfte, frienen fich auch nur fur bas eigentliche Clavier au eignen und er bebauerte oft, bag bas, gur Bes gleitung bes Gefanges allerdings zwedmäßigere Fortepiano, jenes frubere, gum eigentlichen Claviervortrage beffer geeignete Inftrument, aus allen Saus

fern verbrangt babe, id. Es tann wohl nicht befremben, bag ein Mann, in einer folden Schule gebilbet, in feinen Urtheis Ien und Anfichten von bem großen Saufen ber beutigen Dilettanten bebeutenb abweichen mußte. Ihm erfchienen bie 3mede ber Dufit gu erhaben, als bag ber größte Theil unferer neuern Drobucte ibm aufagen fonnte. Beluftigung bes Geborfinnes fchien ihm mit Recht ein untergeordneter 3med. Musbrud ber Empfindung ber bobere und Saupt= wed. Daber sollte er ben großen Deiftern Sans bel, Bad; Graun, Glud, Galieri, Goula und mehrern, welche in ihren Deifterwerfen biefen 3wed gludlich erreicht hatten, bie größte Bewuns berung. Dem bodgepriefenen Dogart, beffen erfte Compositionen fur bie Bubne allgemeinen Enthufiasmus erregten, ließ er erft in feinen fpatern Compositionen volle Gerechtigfeit wiberfahren. Sener ermabnte 3wed fcbien ibm in ben letten 30 Sabren immer mehr verfehlt zu werben. Muf bie fogenannte Birtuofitat legte er feinen ju großen Werth, in fofern fie auf biefen 3med allein fich befchrantte, und er behauptete, bag bem guten und eingeübten Ripianiften wenigftens gleicher Dant und gleiche Anertennung gebuhre, als bem gepries fenen Solofvieler. Der Choral fcbien ibm bas fonfte und wirtfamfte Dittel, einen reinen Ge-

fang hervor zu bringen, und mas biebei ein aut eins flubierter Chor vermoge, bas batte er an ben Thos masschulern in Leipzig erfahren. Dit berglicher Freude vernahm er, bag man in allen großen Gtab. ten Deutschlands von ber Rothwendigfeit ber Chore gur Erreichung ber erhabenen Birfungen ber Dufit fich überzeugt habe, und unter ber Leitung ausge= geichneter Gefanglehrer Chore bon Dilettanten ers richtete, von benen ber in Berlin uber 200 Dilets tanten aus allen Stanben und Claffen gablt. Gein lebhafter Bunfch, abnliche Berfuche auch in Altona ju feben, marb ihm gemahrt. Gin Dann, ber unferm Gabler megen ber Gleichheit ber Reis gung gur Dufit, burch tiefes Stubium berfelben, fo wie befonders bes Gefanges, verbunben mit vielfachen und reichen Kenntniffen feit 30 Jahren werth war, und welchen Gabler fur ben erften Lebrer in ber richtigen Gefangsmethobe erflarte, batte im Stillen mit vieler Unftrengung einen Chor von Dilettanten gebilbet, ber eine feiner ers ften Proben bei ber Bubelfeier ablegte und glud: lich beftand, ber anfanglich in einem befchrankteren Raum, bann in einer nach allen Regeln ber Ufuftit erbaueten Salle, alle Dufittenner überrafchte, und unferm Gabler bie berrlichften Genuffe bereitete. Bier borte er nach ber Reibe bie großen Meifterwermerte ber erften Zontunftler, Die als Bungling icon in ihren einzelnen Theilen ibn fo machtig ergriffen hatten, ohne Berfurgung und Beglaffung in ihrem gangen Umfange mit einer Dras cifion portragen, bie bem großten Renner faft nichts ju munichen ubrig ließ, und glaubte fich in eine neue Jugend gurudgeführt. Mues bot er auf, bies fes Unternehmen gu forbern, und berieth fich mit feinem genialen Freunde, wie biefe Ginrichtung auch bereinft gur Berbefferung bes Rirchengefanges wirflam gemacht werben tonne. Auch für biefe treffliche Anfalt, die felbft bie Aufnerfanteit erner erer großen Orte in Deutschland auf Auchgegegen und unserm Altona ausgezeichnete Epre im Auslande gebracht batte, ift fein hinscheiben ein umersellicher Berluff.

Wie innig jeber Einwohner Altonas Gablers Berbienfte wirbigte und ihm bie unbegrängte elben Wierbertung gollte, bavon zeugte die Allgemeine Bestürzung, als die traurige Kunde von seinem unerwarteten hinscheiden sich verbreitete, die anblidesen Zhränen der Bürger, die große Schaar berer, die unaufgesedert in spersicher Stille sein eibische Bollte in Grade begleiteten, davon zeugte die allgemeine freudige Bereitwilligkeit aller Burger, den Burger, den Burger, ben Burger, burg reichtige Bereitwagen und der Burger, den gweden, Erkliche Bereitwilligkeit aller Burger, den gweden, Erkliche Bereitwilligkeit aller Burger, den gweden, Erkliche Bereitwilligkeit aller Burger, den gweden, de fiere Andenbeit auf

Wirken, fein ichones Leben, fein raftlofes, ebles Wirken, fein unermibetes Streben ju höherer Bolle Brummenbeit, bie treue Anwendung feines ausgezeichneten: Talents jedem Junglinge, jedem Manne als Mufter vollendeter Burgertugend lebhaft vor-dhweben und zur Nacheiferung erweden! Moge der Segen seines Mittens sich weit über fein irdie

fches Dafenn binaus verbreiten!

## \* III. Chriftian Beinrich Bolte,

faiferlich Ruffifcher hofrath und Profeffor."

geb, ben 21. August 1741. gest. ben 8. Januar 1825.

Der Geburtsort Bolfe's ift Sever, ber Sauptsort einer herrschaft gleiches Namens, bie bamals zu Unhalt-Berbft geborte, im Sahr 1793 an Ruß-

land tam, von biefem fpater an Olbenburg abges treten murbe und fest au letterem gebort, Schein Bater, ber Landwirthichaft und Sandel mit Dfers ben, Rindvieh, mit Leber und Schuben trieb, mar ein thatiger Dann, und mit feiner Frau in ber Umgegend gefchast und geliebt. "Dach bem Bung fche feiner Eltern follte er einft ihr Gefchaft forts fubren; fie anberten aber ihren Plan, als fie fas ben, baf er biergu nicht bie geringfte Reigung bas be, und bag vielmehr etwas Soberes in ibm lag. Er fine nun an, obgleich fcon 20 Jahre alt. Schulftubien gu - treiben und befuchte bas Gymnas fium feiner Baterftadt.in Schon in biefer Beit zeige ten fich feine herrlichen Zalente, feine fefte Bebartlichteit und fein unermubeter Gelbftfleig. Er faut es felbit in feiner Rachricht von ber Befchreibung ber gum Elementarwerte geborigen bunbert Rupfers betafeln, baß biefer ibm getrieben habe, alles mas er um fich fabe und borte, in ben fremben Gprathen mit Gulfe ber Borterbucher gu benennen, und bag er oft, um fich ju fiben, Dinge und Derfonen anrebete, Die ibm feine Untwort geben fonnten. Ein Beweis, wie eifrig er arbeitete und welches gludliche Talent er gur Erlernung frember Sprachen batte, ift, bag er es fcon in brittehalb Sahren fo weit in ber Lateinischen, Griechischen und Frangofis fchen Sprache und in ben anbern gum Studieren nothigen Schulwiffenfchaften gebracht hatte, baß er bie Universitat begieben fonnte.

Er ging bemnach ju Dichaeli 1763 nach Got:

tingen, um Die Rechte gu ftubieren.

Bohmer, Bedmann, Meifter, Geldow weren feine Lehrer. Als nach anderthalb Sabren fein Bater ftarb, wibmete er fich gang ber Mathes meift und Physif und befudte die Borlefungen bei Kaftner, Dollmann, Buttner, Denne.

Much ertheilte er zweien Ruffen und einem Eng= lanber Privatunterricht, ben erften in ber Deutschen Sprache und im perfpectivifchen Beichnen, bem lets: tern in ben bilbenben Runften, wo er fich beim Bortrage ber Frangofiften Sprache bebiente, unb lieferte im Raftners Sammlung einiger bie Bies nenaucht betreffenben Schriften (Gotha und Gots tingen 1766) einen Auffat: Unmertungen von ben Bienen, befonbers wie Bienen aus einem Gto: de in einen andern ohne mertlichen Berluft ju treis ben find. 3m October 1766 ging er auf Empfeb: lung Sollmann's als Lebrer ber Dathematit nach bem Rlofter Berobe, auf bem Gichefelbe am Barge. Da ibm aber feine Stellung bier burchs aus nicht gufagte, fo- berließ er biefelbe icon im December wieber und ging nach Leipzig. Dier wurden auf Raftpers, Benne's und Sollmanns Empfehlungen Gellert, Ernefti und Binfler feine Gonner. Muffer ben Borlefungen, bie er bei biefen brei Dannern und bei Rubolpb und Bals ler befuchte, gab er noch Privatunterricht in ber Mathematit, befonbers einem Grafen von Donm. In Leipzig blieb er bis 1769. In biefem Sabre febrte er nach Seber gurud und bofmeifterte bei einem Dibenburger Cheimanne (bem Cohne eines bortigen Droften ober Sofmaiers), ber 20 Sabre Dienfter ju Dvelgunne gemefen mar, und bann 10 Jahre als Raufmann fich in Amerita aufges halten batte. Diefen brachte er in einem balben Sabre fo weit, bag er bie Rechte ftubieren und fpater Doctor juris und Abvocat werden fonnte. Bolte befchlog nun nach London ju geben, um bort als lehrer ober Ergieber untergufommen. Dess halb reifte er nach Samburg, um fich bier Empfeb= lungen an berichaffen. Er mar bier an ben Das ftor Gobe gewiefen. Da biefer aber erflarte, baff

a mit feiner Familie in Berbinbung ftebe und ibm baber nicht bienen tonne, fo manbte er fich an ben Daftor Fibing am bortigen Baifenhaufe, ben er jeboch nur bem Ramen nach fannte. Bon bies fem wurde er auf bas freundschaftlichfte empfang gen und aufgenommen und verlebte in beffer Familie einige Monate, an bie er fich megen ber ibm erwiefenen Gefälligfeit und Liebe noch im fpas ten Alter mit Freuden erfinnerte, Durch Empfeh: lung bes Profeffor Bufd, mit bem Fibing bes Tannt war, tam er bann 1770 jum Profeffor Bas febow, ber bamals in Altona lebte und burch feinen feurigen Enthufiasmus fur Berbefferung ber Ergiebung und bes Unterrichts und burch fein faft uberall mit bem großten Beifall aufgenommenes und auch wirklich fur bie bamalige Beit treffliches Elementarbuch bie Mugen ber Belt auf fich gego: gen batte. Bafebow arbeitete noch an biefem Berte, und fuchte eben einen Bebulfen bagu, als Bolfe ibm empfohlen murbe. Bolfe murbe nun Mitars beiter an Bafeboms Elementarmerte im Sache ber Mathematif, ber Raturfunde und ber Runfte, übers nahm außerbem noch ben Unterricht ber Rinber Bafebow's und beforgte bie Correctur ber Schrifa ten und bie Correspondeng beffelben.

Diese Jusammentreffen mit Basedow wurde für Moste's kinstiges Leben entscheiden. Zwar batte er schon früher am Unterrichten Geschmack gesunden, aber Basedow's Enthusiasmus, der ihn bald durchdrang, bestimmte ihn nun unwiderruslich, sin Leben der Erziehung und dem Unterrichte der Tugend zu widmen. Er leinte jest Basedow's Unterrichtsmethode, auf welche er zum Abeil auch soon vor seiner Berbindung mit diesem dei seinen eigenen Studien und bei dem Unterrichte Anderer gedommen Gruden, nicht nur kennen, sondern sing

e y rise gle

auch an, an Bafebom's Rinbern biefelbe practifc

auszuüben.

3m Sabre 1771 murbe Bafebom bon bent Bergog bon Deffau, ber ihn aus feinen Schriften. befonbers aus bem Dethoben- und Elementarbuche Tennen und fcaben gelernt batte, und ber bie vor ihm ausgesprochene 3bee eines Geminars fur funftige Bebrer und einer Dufterfcule in feinen ganben gut realiffren wünfchte, nach Deffau gerufen, wo von ihm furs erfte nichts anbers verlanat murbe. als bie Kortfebung und Bollenbung feines Elementar= werte. Bolle ging mit Bafebow hierher und feste feine angefangenen Arbeiten, fo wie ben Un= terricht ber Rinber Bafebom's fort. Bei bem let= tern hatte er Gelegenheit, feine feltenen Zalente, Rinber gu unterrichten; ju zeigen, und bas Bor-treffliche ber Bafeboro'ichen Methobe barguthun. Bafebom's Tochter, Emilie, unterrichtete Bolte am Enbe ihres britten Jahres lefen ; im 4ten verstand und fprach fie icon ziemlich Frangbiifch, abbirte und fubtrabirte, fing an gu zeichnen, gu fcreiben und befaß auch fcon einige Renntniffe von Sott, vom Menfchen, von ber Lugend und ber Naturgeschichte. Im oten Sabre verftand und fprach fie fcon giemlich gateinisch und zeigte fur ihr Alter einen ungewöhnlichen Berftand und eine ftarte Urs theilstraft. Gie erregte baber 1774 in einem Eras men gu Leipzig in Wegenwart vieler angefebener und fachtundiger Manner große Aufmertfamteit und Bes wunderung. Wolfe hatte ihr alle biefe Renntniffe ohne viele Unftrengung und Stillfigen und ohne Berfaumung ihrer weiblichen Arbeiten großtentheils Wielend beigebracht. Daf ein Untheil an biefem glangenben Erfolge bon Bolfe's Unterrichte Emis Hens naturliden Unlagen und Sabigteiten gugefdries

ben werden muß, ist wohl mehr als wahrtdeinlich. Dis aber ein eben so großer Antheil daran Wölfeln ichft gebidt, wird burch Emiliens Bruber Friestrick bintanglich bestätigt. Dieser, der schon im 3.1776 starb und von der Natur mit weit geringen Fabigetien und Anlagen ausgestattet worden war, als seine Schwester, war doch in seinem 4tei Jahre son weiter, als Kniver, die mehr beschist sind, in diesem Alter gewöhnlich zu sen psteam und verstand schon weiters als kniver, die mehr beschist sind, in diesem Alter gewöhnlich zu sen psteam und verstand schon erwas Lateinisch und Franzissisch

Am 3. 1773 errichtete Bolle in Dessau eine tetre und Erziehungsanstalt. Dbgleich diese nur einen geingen Ansang hatte und wenige Jöglinge jählte, so ift sie boch darum bemerkenswerth, weil it als der erfte Ansang und als der Grund der nachnaligen philanthropischen Erziehungsanstalt zu bestahten ist. In der Mitte bes Jahres 1774 schiekte ber damiel Erziehungsanstalt zu bestahten ist. In der Mitte bes Jahres 1774 schiekte der inn einer Söhne nach Dessau, um ihn von Bolten erziehen und unterrichten zu lassen. Der junge Schwarz war erst 3 Jahr alt und konnte nach ein Wort Latein, als er nach Dessau fam Latei für der der gebracht, daß er über viele Gegenstande lateis nich sprechen konnte, ohne viele Gegenstande lateis nich sprechen konnte, ohne viele Deutsche Wörter einzumischen

Um biese Zeit saste Bafedow ben festen Entefolig, es nicht mehr bei blogen Klagen und Borsoligen zu einer zwekmäßigern Erziehungs und Unterichtweise bewenden zu lassen, sondern ein eigen ned Institut nach seinen Grundsägen anzulegen und durch die Abat die von Bielen noch bezweiselte Brandbarkeit seiner Methode auch für öffentliche Edulen zu deweisen. Bosses außerordentliche Talente und sein enthusiassischer Jang, mit Kindern

umaugeben und fie ju unterrichten, und ber außer= orbentliche Erfolg, ben bie Unmenbung feiner De= thobe gehabt batte: Alles biefes bestartte ibn irt feinem Dlane. Um biefen aber ausführen gu fons nen, verlangte er bon ebeln Menfchenfreunden eine Unterftubung von 27,000 bis 30,000 Thaler; auch machte er im Commer bes Jahrs 1774 eine Reife burch Deutschland, um irgend einen machtigen Beforberer feiner Gache ju finben. Der Rurft bon Deffau, beffen eble Boblthatigfeit jest noch auf bringenbere Begenftanbe gerichtet mar, gab ibm nicht nur bie Erlaubniß ju biefer Reife, fonbern ftellte ibm auch vollig frei, entweber an einem vielleicht bequemern Orte fein Inftitut angulegen, ober auch gu biefem 3mede nach Deffau gurud gu tommen. Da Bafebow bie gehoffte Unterftugung nicht fanb, fo tam er mißmuthig nach Deffau gurud, hatte aber nicht ubel Luft, fein Inflitut irgendwo am Rheine angulegen, megen ber Schonbeit ber bortis gen Gegend und megen bes bortigen wohlfeilen Preis fes ber Lebensmittel. Allein nach reifer Ermagung ber Grunde fur und wiber, und auf Bolle's Bus reben und Bitten, bestimmte er fich enblich feft fur Deffau.

Dbgleich von ber verlangten Unterstützung zur Beit noch wenig ober gar nichts eingegangen war, to ging er boch im Rovember 1774, von dem fur bie Berbefferung bes Schulweiens so thatigen Kirstien von Dessou träftig unterstützt, vondaufig an die nabere Bearbeitung und Ausstützung seines langlit gesaften Planes und machte schon im December in einer kleinen Schrift die Errichtung und Einrichtung bes Philanthropins son nach eine Mante plane follte basselbe nach und nach eine Normalspule für Deutschand, ja für gang Europa werben, und bie Verbessgeung vieler

bisberigen Mangel und Fehler bes Schulmefens, bie fich nicht burch obrigfeitliche Werordnungen und Beifelt wegichaffen laffen, burch Berfuche, Proben und gutes Beifpiel nach und nach fraftig bewirfen beifen.

Schon am 27sten December 1774 eröffnete Basfebow bas Philanthropin in Gegenwart einer 3obiseichen Bersammlung. Er selbst übernahm mit Boliken's Beisanbe auf 3 Jahre bie Leitung ber Unftalf.

Sett begann eine Beit, wo Bolle feine gange Thatigleit, Beharrlichkeit und Gefchidlichkeit im Unterrichte zeigen tonnte. Denn auf ihn und feinen unermublichen Gifer hatte Bafebow am meiften ges rechnet , und bie Folge zeigte , baß er fich nicht aes taufcht hatte. Denn ba bie Unterflugung, melde Bafebom vom Publifum verlangte, ausblich unb biefer überbies feine Lehrer und Gehulfen nach feis nem Ginne erhalten fonnte, fo lag ber gange Uns terricht in ber Unftalt, welche balb nach ihrem Ents fteben icon 9 Denfioniften und 6 Famulanten gabite. auf Bolten, ba Bafebow felbft teinen Theil am Unterrichte nahm. Dit raftlofer Thatigfeit arbeitete Bolte, um bie großen Erwartungen, bie man alls gemein von bem Philanthropin hegte, nicht gu tausichen. Er manbte bei bem Unterrichte bie neuen bon ihm und Bafebow erfundenen Dethoben an und fuchte fie immer mehr gu vervolltommnen. Durch fein Bemuben bob fich auch balb ber Ruf ber Unftalt. Der Furft von Deffau, ber bas Untenehmen Unfangs begunftigt batte, fpater aber burch die mancherlei widrigen Urtheile, bie uber bas Dhis lantbropin laut murben und burch bie übertriebenen Berfprechungen Bafebow's mißtrauifch gemacht, eine Beit lang nicht febr bafur eingenommen gut fenn fbien, machte fich naber mit ber in ber Unftalt berre fomben Ginrichtung befannt und ichentte ihr feinen.

Beifall fo, daß er felbst feinen Erbpringen taglich 2 Stunden dem Unterrichte beiwohnen ließ. Auch ibergad er 2 junge Ebelleute, die er am hofe ergieben ließ, Bolken gum Unterrichte in der Mathematif und Naturkunde.

Seine damalige Lage war aber nichts weniger als angenehm. Die hoffnung auf Unterstügung von Seiten des Publikums wurden nicht erfüllt; er war mit zu vielen Arbeiten überhäust und dazu kam, daß er von dem Unmutbe und den Alagen Bagebow's, der wegen der Bereitelung seiner seurigen Wänsche und hoffnungen durch den Kaltsinn der Welt in unbeschreiblichen Kummer und dustre Schwermuth verlant, viel leiden mußte. Am meisten schlug Wolfen Basedow's Entschluß, das Philanthropin mieder aufgeboden, nieder. Er selbst sagt von der damaligen Zeit: "Ich hotze setzt nur Vassedword Klagen, gar nicht Ermunterungen — und oft sein en niederschlagenden Entschluß, daß die längst ges wünschte Anstalt, sur deren Aussenden ich sauer arbeitete, väterlich soget und unbeschreiblich litt, bald wieder ausgedoben werden misse."

Bu Ende des Jahres 1775 wurde Bolte's Lage badurch etwas besser, daß ihm ein Theil sein er übernäsigen Arbeiten abgenommen wurde. Denn und Felin's und Lava ters Beranssaltung kamen zwei geschiette, thatige junge Manner, Simon und Sehnisen am Philanthropin zu arbeiten. Basedow und Bolte und die zwei neu angekommennen Lebrer schlosse und bie zwei habern den konton in die sind zu merkwardig, als daß sie nicht der Hauptsache nach hier angesührt werden

follten. Die Sauptpunkte biefer Berbinbung waren

aber folgenbe:

1) Sie machten fich gegenfeitig verbindlich, fich fammtlich , fo lange fie nothwendiges Brob und friedliches Leben babei haben fonnten, ganglich bem Schulmefen und beffen Berbefferung ju mibmen.

2) Die Unverheiratheten verfprachen, fofern es ihnen moglich mare, einft folche Chefreundinnen gu wahlen, die bas große Bert burch Mitarbeit, Auf-

3) Die Rinder ber Berbundenen von beiberlei Gefchiecht follten, wenn fie Fabigfeit bagu zeigten, ju nichts Unberem, als zu bemfelben 3mede, ben ibre Bater verfolgten, erzogen und beftimmt und von ber Geburt an nach bem Rathe ber Berbruders

ten philantbropifch behandelt merben.

4) Mußer ben menfclichen und burgerlichen Pflichten follte eines Seben tagliche Arbeit fenn: t) Unterricht und Regierung ber Jugenb, 2) Berbefferung alter ober Berfertigung neuer Schulbucher, 3) Correfponbeng, ober Reifen, ober ofonomifche Gefcafte, ober Berathichlagung, ober ein ihn felbft vervolltommnenber Rleiß, bloß gum Beften bes Schulmefens.

5) Es verfprach Jeber bem Andern Brubertreue und Bruderhulfe bei jeder Krantheit, Roth und Berlegenheit, welche mabrend ber Beit entfteben tonnte, in welcher fie mit einanber fur bas philanthropifche Befen nach einerlei Plane arbeiten murben.

Dag man auch bon biefer Berbindung ber vier Manner und vori ber Doglichfeit ber Erfullung ihrer gegenfeitigen Berfprechungen benten, mas man will: fo viel bleibt gemiß, daß nur Manner fie eingehen, ja nur baran benten tonnten, beren Gemuth fur bie beilige Sache ber Menfchenvereblung und Denfchenbegludung burch Erziehung und Unterricht hoch begeistert war; und jedenfalls steht fie ruhmwurdiger da in der Geschichte ber Menscheit, als so viele politische Bundnisse, die nur zum Unztergange eines andern Staates geschmiedet wurden. Uedrigens hatten sich Bolles, Simon und Schweigs haufer hierdurch nicht gerade verpflichtet, beständig an Basedow's Institute zu bleiben und in dem aussgesprochenen Sinne zu wirken, sondern jene derzpslichtungen sind nur auf das Erziehungs und Unterrichtswesen überhaupt zu beziehen. Und in dieser hinsigt sind Basedow und Wolke ihren gegebenen Bersprechungen bis an im Ende treu geblieden.

Um ber Belt ju zeigen, wie viel mit ben 15 bisberigen Boglingen im Philanthropin nach Bafes bom's und Bolfe's Methode ausgerichtet worden fen und welche Erwartungen man in ber Bufunft bon bem neuen Inftitute begen tonne: funbigte Bafebow jest im philanthropifchen Urchive, bas ebent bamals feinen Unfang genommen hatte, ein offent= liches Eramen auf ben 14ten, 15ten und 16ten Dai 1776 an, und lud Mlie, welche Beit und Buft bats ten, ein, Diefer Prufung beigumobnen. Bugleich aber erflarte er noch einmal, bag er bas Philans throvin aufheben werbe, wenn er nach bem Eras men nicht mehr Unterftugung erhielte, als bisber. Bolfe gerieth uber biefe Ertlarung in nicht geringe Sorge, benn er hatte ber Unftalt feine gange Liebe geschenkt, fo bag es ihm ben größten Rummer vers urfacht haben murbe, wenn er fich batte von ibr trennen muffen.

Dom isten bis 15ten Mai sand bie angekuns bigte Prufung auch wirklich Statt. Außer bem Kursten und ber Fürstin von Dessau hatten sich viele angesehene und berühmte Manner dabei eins gefunden, um sich von den Leistungen der Philanstyropisten zu überzeugen, und Alle waren über das,

was fie bier faben und borten, gang erstaunt, und felbft bie anwefenben Gegner Bafebow's und bes Philantbropins mußten in ben allgemeinen Beifall einftimmen. Die 4 großern Boglinge überfesten aus Raftellio's lateinifcher Bibel und aus bem Curtius einige Stellen, welche bie Furftin bon Deffau und ber Domberr von Rochow auswählten, fogleich ohne Unftog ins Deutsche, antworteten, als fie uber Alexanders Bug nach Indien lateinisch eraminirt wurden, ebenfalls in lateinifcher Sprache und zeige ten in ber Dathematit unerwartete Renntniffe. Die fleinern Philanthropiften erregten bas Erftaunen ber Anwesenben in feinem geringern Grabe. Gie uber= fetten ebenfalls eine bom Domberrn bon Rochom gemablte Stelle aus Erasmi Colloquiis, besgleis den eine ihnen ergablte lateinische Gefdichte und eine von ber Surftin gemablte Frangofifche Ergabs lung giemlich gut ins Deutsche, und zeigten in ben einsachern Rechnungsarten eine für ihre Sabre nicht gewöhnliche Renntnig.

Es wurde bamals über diese Prusung des Phis lanttropins viel öffentlich verhandelt. Diesenigen, welche benseleen beigewohnt hatten, rühmten schriftlich und mundlich die außerordentlichen Kenntnisse, welche die Philantbropisten gezeigt hatten. Dages wen suchten die Eegner Basedow's die Wahrheit inner Berichte, wenn auch nicht ganz zu läugnen, doch dier und da in Zweisel zu ziehen; und sie desaupteten, daß, wie dieß bei salt allen öffentlichen Prusungen in Schulanstalten war und ist, die meisken Keistungen der Philantbropisten nur Schein, oder daß diese Leistungen selbst gar nicht so außers ordentlich gewessen in Schulanstalten und so die außers ordentlich gewessen in Schulanstalten und so übernäßige Verwun-

Bedenkt man, bag bas Philanthropin erft 16 Monate bestanden, bag bie Boglinge feine Schul-

berung verbienten.

fenntniffe, befonbers feine Renntnig ber lateinifchen Sprache, mitgebracht hatten, und daß beim Erasmen felbst Taufchung nicht gut Statt finden tonnte, ba ben demselben Beiwohnenden die Bahl der Mas terien und Lectionen, uber welche eraminirt werben follte, überlaffen murbe; überlegt man ferner, wie weit bie Schuler nach ber gewohnlichen Dethobe in einer fo furgen Beit in ber Regel gebracht murben : fo muß man allerdings jugefteben, bag bas Philan= thropin in fo furger Beit viel geleiftet hatte, und wohl mehr, als irgend eine Unftalt ber bamaligen Beit, geleiftet haben murbe. Um jeboch biefe Leiftungen nicht ju überschagen, muß man auf ber anbern Geite ermagen, bag bie großern Boglinge Leute von 83, 17 und 13 Sahren maren, bag ber Unterricht, ben fie genoffen, faft Privatunterricht mar, bag bie Lebs rer fich ungewohnliche Dube gaben, um bie Gegs ner burch ben Erfolg jum Schweigen ju bringen, und bag ben gangen Zag uber mit ben Schulern nichts als Latein gesprochen wurbe. Much barf man nicht außer Acht laffen, bag bas Eramen felbft ets mas Feierliches und leberrafchenbes fur bie Unmes fenben hatte, baß es etwas Reues, Ungewohnliches mar und bag überrafchende, neue und glangvolle Auftritte leicht bie Gemuther einnehmen und gewins nen. Bebentt man endlich noch, bag fammtliche anwesende Frembe, welche boch die Richter in bies fer Cache maren, auf bas Freundlichfte behandelt und prachtig bewirthet und bag viele von ihnen gur fürftlichen Safel gezogen murben: fo mirb man leicht einen fichern Daafftab auffinden fonnen, um bas, mas bei jener Prufung geleiftet murbe, richtig au beurtheilen.

Mag man aber auch über biefes vielbefprochene Eramen im Philanthropin urtheilen wie man will, Alles was geleistet wurde, ist größtentheils auf Bolle's Rechnung zu schreiben. Denn er war lange git ber einzige Lehrer an ber Anstalt, da Bastedow bei seinen schriftstleterschen Tentente feine Zeit auf den Unterricht verwenden konnte. Zwar fing dieser einige Monate vor dem Eramen an, sir die erwachstenun Schiller selbst Eebrstunden zu hatten und ere theilte täglich 7 bis 8 Stunden Unterricht; aber scholte täglich 7 bis 8 Stunden Unterricht; aber schon nach zwei Monaten mußte er ihn, wegen seiner andem Arbeiten, wieder aufgeben. Wolfen gesührt also fast allein der Ruhm, die Philanthropissen in der kruzen Zeit so weit gebracht zu baben, und seiner unermitdeten Thatigkeit war es naments lieden zugliche einen daß tienen Söglinge so viele Kenntnisse geigten.

Am Schlusse bes Eramens wurden auf Basebow's bringende Bitten, die von einigen angesehenen Fremden unterstützt wurden, Bolke, Sim on und Schweighaufer vom Kuften zu Prosessionen mb Schweighaufer vom Kuften zu Prosessionen

ernannt.

Der laute Beifall, ber bem Philanthropin in Bogie jenes rubmilichen Gramens von vielen Seiten gu Thit wurde, lenkte nicht nur die Aufmerfamteit auf daffelbe hin, sondern verschaftfte ihm auch viele Gonner und Freunde. Die Zahl der Pensios niften vermehrte sied und es gingen auch verschie dene nicht unansehnliche Beiträge ein. Besonders dagten der Furst und die Fürstin von Dessau dem Unternedmen ktastige Unterstätigung zu. Basedow, den nun wieder neuer Muth und neue Hoffnung beichte, beschloß hierauf, das Philanthropin sortzussien, worüber sich Bolke ungemein freute

Nicht lange nach jener öffentlichen Prüfung, noch im Sahre 1776, verehelichte sich Wolfe mit inter nahen Berwandtin Basedom's, einer gebornen Danin, die thatigen Antheil an dem Erziebungs-

geschäfte nahm.

Die trösstlichsten Aussichten bauerten jedoch nicht lange. Das Publikum blieb im Gangen eben so kalt gegen Basedowd's Unternehmen, wie vorher, und bieser sahe holded bie einen hoffnungen abermals gestäuscht. Darüber wurde er unmuthig und verdrießlich und legte endlich am 15ten December 1776 die Guratur nieder, übertrug dieselbe dem Rath Campe, den man schon im Sommer von Potsdam, worer Feldpretbiger des Regiments Pring von Preußen war, nach Dessau gerusen hatte, um mit Basedow gemeinschaftlich die Curatur zu suhren; hob den Ramen Philantfropin auf und wolkte die Anstalt von nun an nur philanthropisches Erziehungsinstitut

2

110

genannt miffen.

Unter Campe's Direction murbe bie augere Lage bes Inflituts wieder blubenb; aber im Innern entstanden Partheiungen und Streitigkeiten. berrichte unter ben Borftebern und Lehrern nicht bie fo nothwendige Ginigteit und Uebereinstimmung. Die porzuglichfte Urfache biefer Diffverftanbniffe mar uns ftreitig, baf fich Bafedom bei Dieberlegung ber Curatur bas Recht porbehalten batte, uber bas, mas im Inftitute vorgenommen und veranbert mur= be, mundlich und fdriftlich feine Deinung gu fa= gen, und es, wenn er es fur nothig hielt, auch gu migbilligen. Diefer Borbehalt erregte Digvergnus gen, weil bie anbern Mitarbeiter fich baburch gu febr eingeschranft glaubten. Bolte icheint an bies fen innern Zwiftigkeiten weniger Untheil genommen gu haben. Er blieb Mllen Freund, Die an ber Un= ftalt arbeiteten, wirfte im Stillen thatig fort unb fuchte baburch bem Inflitute ju nuben und bie bofe Frucht, bie aus bem Camen ber 3wietracht leicht auffeimen tonnte, ju erftiden, ebe fie noch Burgel gefchlagen hatte. Daß ihn aber jene unangenebs men Berhaltniffe, bie fo nachtheilig auf bas Ges

beiben bes Instituts einwirten mußten, mit Rummer und Betrübniß erfüllten, kann man fich leicht benten, wenn man überlegt, welche wahrhaft gattliche Sorge er fur die Anflalt in sich trug, beren Stifter er wenigstens mittelbar war.

Um ben ausgebrochenen Uneinigkeiten ein Ende zu machen, übernahm Basedow auf des Fürsten Bunsch, wiewohl ungern, wieder die Kuratur gemeinschaftlich mit Campe; und um die Herzen besser zu vereinigen, errichtete er mit diesem und Mol-

te'n eine neue, feierliche Berbruberung.

Aber biefe Bereinigung bauerte nicht lange, benn wenige Bochen nachher, im Septbr. 1777, ging Campe ploglich von Deffau meg, ohne bag. Die Urfachen bavon vollig befannt geworben finb. Geinem Beifpiele folgten fcon im Dctober Gis mon, Schweighaufer und mehrere andere Lebrer. Bafedow murbe nun wieber allein Rurator, führte aber hauptfachlich nur bie Aufficht über ben Unter= richt im Inflitute und uber alles, mas bamit aus fammenbing, Bolfe bingegen fuhrte als Bicecurator bie Dheraufficht über alle übrigen Ginrichtungen und Angelegenheiten bes Inflituts, beforgte bie Correspondeng, die Defonomie, die Befuche ber Fremden, bestimmte mit Bormiffen und Genehmis gung bes gurften, und nach gemeinschaftlicher Berathung mit Bafebom, ben Gehalt und bie Inftruction ber Lehrer und führte auch gemeinschafts lid mit bem Sofrath herrmann bas Rechnungs= wefen und die Raffe bes Inflituts. 3mar wurden balb in die Stellen ber abges

Broar wurden bald in die Stellen der abgegennenn Lehrer neue gerufen, aber während der Bit lag die ganze Sorge sur die Unstat auf Wollen, und auch nachder blied ihm der größte Theil der Arbeit. Dennoch ermüdete sein eizer sie das Beste des Justituts und die Veredlung der Menschkefte des Justituts und die Veredlung der Mensch-

beit unter ben brudenbften Befchwerben nicht im Geringften, obgleich fein Rorper bie Folgen ber übermagigen Unftrengung empfanb.

Endlich legte Bafebom gu Oftern 1778 ben Untheil, ben er bis jest an ber Ruratur gehabt hatte, ganglich nieber. Der Urfachen mogen wohl mehrere gemefen fenn; wie es fcheint bewog ibn aber ju biefem Schritte befonbers beimlicher Berbrug uber Bolfe. Schon feit 1777 hatte er bies fen im Berbachte, baf er ibn berabfeben wolle, um fich felbft befto mehr zu erheben. Da nun Boltenach Campe's Beggange alle biejenigen Directions: gefchafte, bie mehr in bie Augen fielen, übernahm, mabrend er fich nur die Aufficht über ben Unter= richt im Inftitute vorbehalten hatte: fo fcbien je= ner mehr Bebeutung und Unfeben ju erhalten als er. Much famen ibm mancherlei Urtheile gu Dha ren, welche babin lauteten, bag er bei einem gros Bern Gehalte weniger für bas Inftitut thue, als Bolle bei einem weit fleinern. Bubem hatte Ba= febom bie Meinung fest angenommen, bag Bolte im Bertrauen auf feine Berbienfte, und auf bie gunftigen Gefinnungen Unberer gegen ibn, immer eitler, unlentfamer und herrichfüchtiger murbe. Mlle biefe Umftanbe, und vielleicht auch eine gewiffe Furcht vor Bole's beimlichen Rlagen gegen ibn, nahrten und fleigerten feinen beimlichen Berbruß gegen biefen feinen treuften Ditarbeiter, fo bag, er endlich nicht mehr gemeinschaftlich mit ihm am Inftitute arbeiten zu tonnen glaubte. Diefe Diffs verftanbniffe zwifchen beiben Dannern, Die 8 Jahre gemeinschaftlich zu einem gemeinfamen eblen 3mede gearbeitet hatten, muchfen in ber Folge, vorzuglich burch Bafedom's Schuld, noch mehr an, und fuhrten endlich, befonbers burch Ginmifdung eines grem= ben, ber Bolten zu beftigen Daafregeln und eis

ner Injurien flage gegen Bafebow bei Sofe rieth, au einem offentlichen Bruche gwifden beiben ebemaligen Freunden. Die Gache ging fo weit, bag fogar im Sabre 1783 ein Progef gwifchen ihnen ausbrach, inbem Bafebow Bolten beschuldigte, eine ihm gehörige Summe von 300 Thalern unterschlagen ju haben. Diefer Progeg bahnte endlich im Dai bes genanns ten Jahres ben Beg gur Bieberverschnung, ba Bofebow feine Beschuldigung gurudnabm, und burch eine bffentliche Schrift über ihre Ausschlung Bolten von bem fchimpflichen Berbachte reinigte.

Fur beibe Freunde mare es beffer gemefen, wenn biefe Streitigkeiten im Dunkel ber Bergefs fenheit liegen geblieben maren. Aber leiber murs ben fie mit ben fleinften Umftanben, Urfachen und Folgen, befonders auch burch Bolfe, ber Belt befannt, bie fich burch fie ju nachtheiligen Urtheilen uber beibe verbiente Danner verleiten ließen. 2Ba= ren biefe Urtheile auch nicht gang gerecht, ba ja bas Privatleben ber beruhmteften und ausgezeich= netsten Menschen gewiß auch seine Aleden und Schattenseiten hat, so schabeten fie boch damals bem Ruhme beiber gar fehr. Uebrigens liegt ber bei weitem grofte Theil ber Schuld bei biefen uns angenehmen Borfallen unftreitig an Bafebow, wenn man auch Bolten nicht als gang foulblos barftellen fann. - Bir febren nun gu ber Gefchichte bes Dbilantropin's jurud.

Rach Bafebow's volliger Abbantung übers nahmen Bolte und bas Rollegium ber orbentli= den Lehrer gemeinschaftlich bie Direction bes In-Bolte fuhrte ben Borfit in biefem Rols legium und hieß von jest an Director. Unter feisner Leitung bob fich bie Anftalt ungemein, und es waren immer mehr Boglinge gemelbet, als aufgenommen werben fonnten.

3m Jahre 1780 machte Bolle eine Reife nach Solland, theils um feinem Rorper und Geifte eine Erholung von ben vielen Unftrengungen und befchmerlichen Arbeiten gu verschaffen, theils um in Amfterbam einen Bogling aus Liffabon fur fein Inftitut abzuholen. Er befuchte auf biefer Reife einen großen Theil von Deutschland, und fam burch viele große Stabte. Ueberall benutte er bie Beles genheit, fur bas Befte feiner Unftalt gu mirten. Geine eble, unbefangene Deutschheit, fein verftan= biges Befen, feine Gerabbeit und Bieberfeit tru= gen ungemein bagu bei, gunftige Deinungen bon bem Inftitute ju erweden, bem er borftanb. Er tam auf biefer Reife unter anbern auch nach Sam= burg, und befuchte Campen, ber bort ein eignes Erziehungeinftitut angelegt hatte.

Rach feiner Rudtehr arbeitete Bolke am Inflitute thatig fort, und bot alle seine Krafte auf, ibm zu nigen. Doch trug sich in den nachsten Jahren gerade nichts Bemerkenswerthes zu, das hier erwähnt zu werden verdiente. Bit wolken deswegen bier einen Rubepunct in unsfrer Stigge machen und einen Rudblick auf die Jahre, die Wolfe am Philanteopinischen Institute arbeitete und auf eine bisberiae schriftstellerische Tabtischein

merfen.

Bolfe hatte in der Zeit, während welcher er am Philantropin erst als Lebrer, und spater als Director desselben gewesen war, eine sast beispiellose Thatigeit entsaltet, und es ist wohl unstreis tig die thatenvollse Periode seines gangen Ecbens. Auf ihm lag größtentheils die gange Last des Unterrichts, und zu manchen Zeiten schien es, als musse er unter ihrer Schwere erliegen. Ohne auf bie Angriffe, die das Institut von so mancher Seite aushalten mußte, ohne auf die schiefen, verkleis

nernden Urtheile ju achten, bie fich überall über baffelbe boren liegen, arbeitete er im Stillen blog unter bem Beifalle feines Bergens und berer, bie ibn und feine Beftrebungen naber fannten, fort. ftiftete fo viel Gutes, als er tonnte, und fahe feine Bemubungen fcon baburch binlanglich belohnt, baß burd fie und burch Bafebow eine allgemeine Bahrung im Deutschen Schulmefen entftanb. Wolfe war immer bie vorzuglichfte Stute bes Philantros pins, und bas innere Triebmert beffelben bat er faft allein beftanbig im Bange erhalten. Denn Baffebom that in Diefer Sinfict menia. Er befcaftigte fich mehr bamit, feine Grundfate und Rethoben ber Belt bekannt ju machen, biefe fur fie ju geminnen und bas Publicum fur feine weit aussehenben Plane ju begeiftern. Much mare ge= rabe Bafeboro mit feinem feurigen Enthufiasmus und feinen bochfliegenben Entwurfen mobl nicht im Stande gewesen, Die in mancher Binficht fo funftliche Daschiene feiner Unftalt orbentlich im Bange gu erhalten, wogu eine große Gebulb und beharrliche Musbauer gehorte, Die gerabe er nicht befag. Dagu paßte ber ftille, unermublich thatige Bolfe weit beffer, ber feine Beit und feine Dube fcbeute, bas angefangene Wert nicht nur zu erbalten, fonbern auch weiter gu bringen. Bebentt man, bag bie Umftanbe, unter benen Bolfe mirtte, groß= tentheils nicht gunftig maren, bag bie Belt fur bas enthufiaftifc unternommene Bert im Gangen fo falt blieb, und ihm bie fo nothige Unterftugung nicht ju Theil werben ließ und bag bie Ginrich= tungen und Methoben im Philantropin von vielen Seiten angegriffen und getabelt wurden; erwagt man ferner, bag unter ben Arbeitern an ber Unfalt felbft größtentheils bochft unangenehme Ber= baltniffe berrichten und bag Bafebom, burch ge= täuschte Hossinungen muthlos und murtisch gemacht, durch seine beständigen Alagen Wolken mehr entnutbigte, alls ernutbigte: so muß man allerdings Wolken's ausharrende Geduld und die Quelle davon, seine grenzenlose Liebe zum Iugendunterrichte, bewundern, und einen Mann hochschägen, der ungeachtet so vieler hindernisse und sowieden, ger Werhältnisse unverrückt den schöhen Zweck der Menschenbildung und Nenschenbeglückung vor Auaen bebielt.

Aber nicht blos als Lehrer in bem Philantro= vinischen Inftitute mar Bolte thatig, fonbern auch als Schriftfteller fuchte er feine Dethobe gu be= grunden und auszubreiten und baburch fur bas Ergiebungs: und Unterrichtsmefen gu mirten. ben im Sahr 1777 von Bafebow und Campe ans gefangenen pabagogifden Unterbanblungen nahm er thatigen Untheil und beforgte nach bem Abgange jener beiben Manner bie Berausgabe ber 4 letten Sahrgange biefer Beitfdrift. Gie mar bamals fur bas Ergiehungs: und Schulmefen febr wichtig und enthalt viele treffliche Auffabe über einzelne pabagogifche Gegenftanbe, befonbers auch 3m letten Ctude bes erften Jahre gangs befindet fich unter andern bie Dadricht von einer Lefemafchiene, Die Bolte erfunden batte, um bas nach feiner Meinung unzwedmäßige Buchfta: biren unnothia und baburch ben Rinbern bas Les fenlernen angenehm und leicht ju machen. Da bie Rachricht von biefer Lefemafchiene fur bie Befchichte ber Dethobit und namentlich auch fur uns fere Beit, mo noch immer fo viel über Lefelehrmes thobe gefdrieben und gesprochen wirb, nicht un= michtig ift, fo wollen wir fie bier mit Bolte's eia: nen Worten mittheilen:

"Es ift eine fimple Dafchine, beren Ginrich:

"ung und Gebrauch beffer gegenwartig gezeigt, als abmefend jemanbem befchrieben werben fann. Gin bolgern Sutteral, worin man an einem Enbe von unten auf etma ein Betterglas mit bem Brete "bineinidieben tonnte, ftellt ben großern Theil ber "Dafdine bar. In ber Mitte ber Borberfeite geines folden Futterals ift eine Deffnung, bie ber "Deffnung an einer Drgelpfeife abnlich ift. Muf "langlidte und fcmale Bretchen find gebrudte Buchs uftaben geleimt, (bie ich in gehöriger Dronung habe "dem Bocale und Diphtongen! Colder Buchftas "benftreifen tonnen an meiner Dafchine acht von "unten in bas erwähnte Sutteral hinaufgefchoben "und unten einzeln und insgesammt mit Schrauben "befeftigt werben. Und mit biefen acht Streifen "tann nun ein munterer Rinberfreund viele tau-"fend Splben und Borter aus jeder Sprache nach "und nach por ber Deffnung bes Futterals gufam= mentangen und auseinander fliegen laffen und "bie lefefahigen Rinter jum Lefen im Buche bin= "langlich porbereiten. Bis man bie Lefemafchine "felbft bat, gebe folgende Rachricht von bem Ge= "brauche berfelben voraus. Der Lehrer fomman= "birt einen genannten Buchftaben, vor ber Deffs "nung ber Dafchine gu erfcheinen, ober fich gu "entfernen. 3. G. Romm hervor a! Gleich ifchiebt er ben Streifen I binauf und a ericheint; "albann a foll werben ba, inbem er b linte auf= fichiebt. Fort b! - a werbe ab! inbem b "lints weg und rechts hervorgezogen wirb. Und fo "immer weiter mit allen Bocalen, Diphtongen und "Confonanten. Bei biefem Borfchieben und Beg= gieben ber Buchftaben, tann ber Lebrer, ber gum "Epielen mit Rindern aufgelegt ift, ju ihrem Berngnugen bas Rommanbiren mit einem melobifchen

"Berfingen ber Buchftaben und Gilben, bie "nach einander vor's Geficht bringt, abmechfeln La "fen. Der Lehrer ftubirt barauf mit ben Rinbers "wie er nun noch anbere Zone burch biefe Doc "fchine bilben fann; lagt g. G. bie Gilbe B "fefifteben, und bewegt nur ben rechten Ronfonan "tenftreifen in die Sobe: fo fommen gu Gefact, "bab, bac, bab, baf ic., bann ben linten Streit "fen eben fo' und er erhalt die Gilben bab, cap "bab, fab ic. Dachher merben bie Zone au "gleiche Beife burch Berichiebung eines ber ubri gen Bocalen und Diphtongen noch vielfaltig ab "geanbert. Mußer biefen find vermittelft acht Strei. "fen noch erftaunent viele Ubwechselungen ber Gil: "ben und Borter moglich, mehr als nothig finb "aur Borbereitung bes Lefens im Buche. Da Die "Abficht biefer Dafchine babin geht, ben Rinbern "biejenige Schwierigfeit bes Lefenlernens wegzuneb "men, die man bisher faft allen in Europa burch "bas Buchftabiren gemacht hat: fo rathe ich "von nun an inftanbigft ab, bas Lefen "burch bie Musfprache ber gang verfchiea "benlautenben Buchftaben in einer Gila "be fernerbin gu erfcmeren. Gingeln mo= "gen bie Buchftaben genannt werben, wie ich an= "gegeben habe; aber man buchftabire anfangs "niemals: b-a-e, bas. Das Buchftabiren, mos "burch man jest ben fleinen Denfchen auf lange "Beit Berbruß und Edel am Lernen aller gutert "Renntniffe mubfam mittheilt, fann in viel furge-"rer Beit und ohne bie gewohnlichen ichablichen "Folgen nachgeholt werben, wenn bas Rind et-"ma ein Jahr fcon mit Bergnugen gelefen bat." Mus Diefer Rachricht, Die uns jugleich in et=

Mus diefer Nachricht, die uns zugleich in etwas Wolke's Methobe überhaupt kennen lehrt, ergiebt sich, daß Wolke nur wenige Schritte noch zu thun hatte, um auf bie etwas spatie burch Stesphani und Olivier ausgebildete Lautmethode zu wemmen. Uedrigens hatte Wolfe in einer 1783 etchienenen Schrift: Erftenntniß für Kinzber, von ber Buchfabenkenntniß an bis gur Beltkunde, feine Methode, das Lesen ohne Buchfabiren zu. lehren, noch genauer beschrieben.

Aufer ben pabagogifchen Unterhandlungen gab Bolte auch gegen 16 philanthropische Bebes und Lefebuder, und im Sahr 1782 zweihunbert und gebn Lieber frohlicher Gefellicaft und einfamer Froblichfeit beraus, um ben gefellichaftlichen Gefang, ber bon ben Deutschen fo febr vernachlaffigt warb, ju beforbern. Der größte Theil Diefer Lieber mar icon im Sabre 1779 unter bem Titel : Philanthropiftenlie: ber fur bas Philanthropin gebrudt. Bolfe batte aus mehr als 70 Dichtern gefammelt, und biefe Cammlung ift nicht ohne Berth, fo weit fie auch unter ben abnlichen Berfuchen ber Rammlerichen Arbeiten ftebt. Er erlaubte fich bie, und ba gu verandern und weggulaffen. Wenn ein Lied biogs gur Breube ermunterte, fo fuchte er auch Gebansten an Arbeit und Pflicht hineinzubringen. Statt bes in vielen geiftlichen Liebern vorfommenben alts jubifchen Gebantens: Menich bu bift Erbe und follft wieber gur Erbe merben, febte er ben driftlichern, troftlichern und poetifdern, ber an eine felige Unfterblichfeit, erinnert. Go anberte er in Soltn's gemuthlichem Liebe: Ber wollte fich mit Grillen plagen, ben Bers: brum will ich bis ich Ufche werbe, um in : brum will ich bis ich Engel werbe. Gein Sauptwert in Diefer Beit war aber feine Befdreibung ber 100, and gu Ba: febom's Elementarmerte geborigen Rupfertafeln. Coon im Sabre 1770 hatte er an Diefer Bes schreibung zu arbeiten angesangen. Dieses Wert war darauf berechnet, ben Lehrern eine bestimmt erer Amweisung zum rechten Gebrauche ber Ruspsertaseln zu geben und ihnen zu zeigen, wie man Kindern dem Sprachunterzicht versinnlichen und anz genehm machen und ihnen dadurch zugleich Sachzkenntisse beibringen konne. In der Vorrede suchte er die Einwürse, die man dis seitz gegen seine Methode erhoben hatte, i. B. daß die Spielmethoden nur den Geist zur Ländelsung gewöhnen und jeternste Ansterngung verbannen, ohne welche doch nichts gründliches erlernt werden kann zu entkrästen. Unter allen Schristen Wolfe's dat diese Beschreibung wohl den allgemeissen Beisal und die meiste Anerkennung gesunden. Der erste Aheil erzschien 1781; der zweite 1787. Es wurde auch ins Lateinssche und Kranzbssiche überseit.

Rach biefem Rudblide tehren wir gur eigent= lichen Gefdichte gurud. Bebn Sahre lang batte Bolte an ber Deffauifchen Ergiehungsanftalt ges wirft und alle feine Rrafte aufgeboten, fie blus bend zu machen. Bahrend biefer gangen Beit hatte er fich unter faft unglaublichen Unftrengungen und Arbeiten mit einem fo geringen Gehalte beholfen, baf er nicht einen Thaler erubrigt batte. Die viels fachen Anftrengungen, Gorgen und erlittenen Rrans fungen, ber Streit mit Bafebow, und im Jahre 1784 ein ungludlicher Bufall, ber ben Tob eines Boglings nach fich jog, hatten febr nachtheilig auf Bolte's Geift und Rorper gewirft, fo bag er gut Berftreuung und Erholung eine Reife nach Desters burg unternahm, wo feine Landsmannin, die große Raiferin Ratharina mit fraftiger Sanb bas Scepter uber bas weite Ruffifche Reich führte. Mit Bewilligung bes Furften und in Begleitung eines feiner Boglinge trat er biefe Reife im Dai 1784

an. Er nahm feinen Weg burch Danemart. Someben, über die Dfffee, Liebau, Dietau, Riga, Dorpat nach Petersburg. Sier foienen fich ihm anfangs freundliche Muslichten gu offnen. Die Raiferin, Die fcon bie Musfuhrung von Bafedow's Planen burch reiche Spenben gu beforbern gefucht hatte, nahm Bolfe'n gnabig auf und befdentte ihn fogleich mit 20000 Rubeln, wofur ihm aber, nach Borgeigung einer langen Lifte fruberer Schenfungen, Die vor feiner Forberung ausgezahlt werben mußten, im Bablungebureau nur 1500 Rubel geboten murben, bie er jeboch verfdmahte, ohne je bei ber Raiferin etwas ju er= wahnen. Da man fich in Petersburg gerabe bas mals febr mit ber Berbefferung bes Schulmefens beschäftigte, und ber Ruf von Bafetow und beffen Bemuhungen auch borthin erschollen war, fo mußte naturlich Wolke mit feiner Philantropinifchen Dethobe in Detersburg vieles Muffehen machen, obs gleich, wie bies naturlich mar, bie Deinungen über ibren Berth febr getheilt maren. Um fich beffern Gingang zu verschaffen, legte er bie philanthropische Aleidung, die er bis jest getragen hatte, bas runde Saar und ben runden but ab und kleidete fich wie anbere Menfchen. Der Graf Balmaine, welcher Chef ber t. Canbcabettenansialt mar, forberte ibn auf, entweber Stubienbirector berfelben au merben, ober boch in berfelben Proben feiner Runft. Sprachen ju lehren, abzulegen. Den erftern Untrag lebnte Bolte barum ab, weil er noch Profeffor und Borfteber ber Deffauifchen Unftalt mar. Den lettern nahm er jeboch an und erbat fic vom gurften in Deffau bie Erlaubnig, noch 8 Monate in Petersburg bleiben gu burfen, mabrenb melder Beit er auf feinen Gehalt verzichten wollte. Es murben nun 18 junge Rabetten ausgefucht, Die

Bolle in ber Deutschen Sprache unterrichten follte. 3molf von ihnen maren Ruffen und tonnten fein Bort Deutsch, und bie andern 6, Lieflanber bon Geburt, hatten ihr Deutsch in ber Anftalt wieber vergeffen. Rachbem Bolte biefe 18 junge Cbel= leute 4 Bochen unterrichtet hatte, fo bat er ben Chef, jest gu prufen und prufen gu laffen, mas in biefer Beit geleiftet worben fen. Dies gefchab. Der Prufung wohnten mehrere einfichtsvolle Manner bei, unter anbern Graf Unhalt , Abjutant ber Raifes rin, ber Dichter Klinger und alle Lehrer, Ergies ber und Auffeber über bie 700 Boglinge bes Inflitute. Bolfe bat, eine Menge gemalte ober wirts liche Gegenftanbe in ben Berfammlungsfaal brin= gen ju laffen, bie meber er, noch feine 18 Schuler gefehen hatten. Der Chef ichidte einige Gemalbe, bie er erft furglich aus ber Maleracabemie empfangen hatte. Ueber biefe that Bolfe mabrend 25 Stunden einige 100 Fragen, Deutsch (benn er felbft verftand fein Ruffifch) an feine Schuler, welche fie nicht nur richtig verftanben, fonbern auch giemlich paffend Deutsch beantworteten. Die Bemunberung und ber Beifall ber 300 Unmefenden uber bie in fo furger Beit mitgetheilten Gprach : und Cachtenntniffe murbe naturlich laut. Ueberbies logten auch feine Schuler in jeber ber 4 Saupte rechnungsarten ein Paar fcmierige Erempel. Bolfe bat einen anwesenden Professor Rraft, ber ihm befonbers entgegen gemefen mar, ibm eine 2 Glen lange Reihe Biffern ju fagen, bie er auf eine fchmarge Bolgtafel fchrieb, ohne fie abgutheilen. Es waren uber 32 Biffern. Raum jog Bolle feine Sand von ber Zafel ab, fo fprach einer ber 12 jungen Ruffen biefe Reihe Biffern mit Fertigteit richtig und Deutsch aus. Der Profeffor Rraft mar bas

raber fo erftaunt, bag er Bollen bermunbert frage

u, ob er beren fonne ?

Diefe faft halsbrechenbe Probe, bie Bolte von feiner Methobe, Sprachen ju lehren, bier abgelegt batte, ift ein neuer Beweiß, nicht gerabe von ber boben Bortrefflichkeit feiner Lehrweife, fonbern vielmehr von feiner bewundernsmurdigen Gefchidliche feit, Gprad: und Gachkenntniffe mitzutheilen. Um jeboch Bolte's Leiftungen nicht zu überschaben, barf man nicht vergeffen, bag bie ausgewählten 18 Schus ler, an welchen bie Probe gemacht murbe, mohl fon erwachfen und nicht gerabe lauter Unfabige waren, daß fie fcon borber Unterricht genoffen bat= ten, bag Bolfe fich ben gangen Zag mit ihnen befdaftigte und bag er nichts als Deutsch mit ibs nen fprach und fprechen mußte. Auch barf man wohl mit in Unfchlag bringen, baf Bolfe bei ber Prufung felbft geschickt ju fragen mußte.

Rach biefer fur Bolten fo ruhmvollen Probe, hatte man glauben follen, baf fein Ruf in Deters. burg feft gegrundet fen und bag feine pabagegis ichen Unfichten allgemeinen Beifall erlangen murben. Aber wiber Bermuthen mar bies nicht ber Fall. 3mar murbe er bon mehrern ber angefes benften Familien Petersburgs, beren Achtung und Butrauen er fich erworben hatte, aufgeforbert, in ihren Saufern Unterricht zu ertheilen und er mar 4 Monate binburch anftrengend befchaftigt, inbem er im Rabettencorps, in einer anbern faiferlichen Anffalt und in 4 Familien vom friben Morgen bis jum fpaten Abend Unterrichtsftunden bielt : aber fur biefe Arbeiten erhielt er faft feine Belob= nung, faum Dant. Bielmehr mußte er mancher, lei Rrantungen erbulben. Er fant Reinde, bie felbft ben Beifall, ben er als Lehrer gefunden hatte, bei ber Raiferin au unterbruden, ober wenigftens gu verbunteln mußten. Die hauptfachlichfte Ur= fache, warum Bolte mit feinen Unfichten gerabe jest boberen Orts nicht ben verbienten Beifall und und bie gehorige - Mufmunterung fant, mar unftrei= tig, bag bie Raiferin fury bor feiner Unfunft irt Petersburg bie Literalmethobe ber offreichifchen Dor= malfculen in ihrem gangen Reiche als gefegliches Mufter anempfohlen hatte. Diefe Dethobe, bie Sabne in Berlin erfunden batte, Die aber bott felbft fcon feit 20 Jahren fur ungenugend und zwedwibrig erfannt, aber fpater in ben vom Mbt Relbiger guerft in Bohmen errichteten und bann von allen in ber Deftreichifden Monarchie eingeführ= ten Rormalfculen, angenommen worden mar, follte bon Bien aus auch in Rufland eingeführt mers ben. Sierbei maren vorzuglich bie Sefuiten ges fchaftig, welche auf biefe Art fich ber Erziehung und bes Unterrichts im gangen Ruffifchen Reiche bemachtigen zu tonnen glaubten, wie fie es eine lange Reihe von Sahren bindurch in allen fathos lifden ganbern Europa's gethan hatten und wie fie es in ber neuften Beit ju thun wieber anges fangen baben. Dbgleich biefe fteife Literalmethobe, bie burch ihren geifttobtenben Dechanismus jebe funftige Berbefferung bes Unterrichts wenn auch nicht unmöglich zu machen, boch febr zu erfchmes ren fchien, mit ber Bolfe'fchen Lehrmeife feinen Bergleich aushalten fonnte, fo hatte both bie Rais ferin burch ibre Unempfehlung bie Bortrefflichfeit berfelben gemiffermaßen anerkannt und mochte in ihren Meinungen und Urtheilen nicht fo veranders lich icheinen, welchen Schein fie offenbar auf fich gelaben baben murbe, wenn fie Bolfen und feine Methobe begunftigte. Much mochte in ber Umgebung bes Sofes Die Literalmethobe manche Freunde

gefunden haben, bie Bolfen naturlich entgegens mirten.

Um biefe Beit beschäftigte er fich mit ber Muss arbeitung eines Elementarbuchs fur Rinber, burch welches er feine Methobe befannt machen und ibr Eingang verschaffen wollte. Er fundigte es auf Unterzeichnung an und in menigen Tagen maren in Detersburg 2000 Gilberrubel unterzeichnet, Benn bas Buch erichienen ware, wollte Bolle in feine Stelle nach Deffau gurudkehren. Da fich aber bie Berausgabe beffelben mander Umftanbe megen verzögerte, fo bat er fich in Deffau noch ein Sabr Urlaub aus. Der ebelmuthige Furst bewilligte ihm benfelben nicht nur, fonbern ließ ihm auch bie Babl, gurudgutommen, ober eine lebenslangliche Denfion von 200 Thalern angunehmen. Boite, ber nach fo langer Abmefenheit in Deffau entbehrlich gu fenn glaubte, nahm bas lettere großmuthige Uner= bieten an , befchloß in Detersburg ju bleiben und ließ bemnach feine Ramilie nach Detersburg fommen.

Im Jahre 1785 gab Wolke beraust: Hundert und sechgig in Kupfer gestochene Bilber mit Beschreibung berfelben jum Nusgen und Bergnügen. Diese Schift wurde gusgeich ins Aussische Liefest. Die Kupfer stellen meistend Dinge aus bem gemeinen Leben dar und die ihnen beigesügte kurge Beschreibung ist so einer ihnen beigesügte kurge Beschreibung ist so einer ihnen beigesügte kurge Beschreibung ist so einer in das den die Schaftentonischents werden können. Da Wolke durch biese Schrift zugleich die leichtere Erternung der Sprachen durch Uederseigung aus einer in die ans dere bezweckte, so ist das Deutsche in dem gangen Buche dem Russischen so angepaßt, daß daburch Wöhrte und Konstructionen oft sehlerbast werden.

Das ermahnte, fcon 1784 angefundigte Gle-

mentarbuch erichien 1786. Er nennt es felbft eine elementarifche Encyclopabie gum erften Un= terrichte fur bie Jugend. Es wurde auch in bie Frangofifche und Ruffifche Sprache uberfett, und enthalt einige Abschnitte uber bas Lefen und bie Sprache, worauf mehrere folgen, Die ben Unterricht ber Rinder in nubliden Sachtenntniffen bezwederr. Obgleich bas Bert noch vor feinem eigentlichen Erfcheinen mit großem Beifall aufgenommen murbe, fo ift boch gewiß, bag man von Bolfe'n, ber bei vieljahriger practifder Uebung im Clementarunters richte fiber bie Kaffungefraft ber Rinber Beobach= tungen anzuftellen Gelegenheit hatte und ber ge= rabe auch in biefem Rache bes Unterrichts vorzuga liche Zalente und practifche Runftgriffe befaß, et= mas Borguglicheres batte erwarten fonnen. 3mar hat er fich fichtbar bestrebt, fich ju ber Sugend bera abzulaffen in Sprache und Darftellung; aber Dies ift ibm nicht immer gelungen. Dur ju oft bat er ben Zon nicht getroffen; fein Bortrag ift an vielen Stellen ju abftract und nicht treffend und intreffant genug. Da er boch anbermarts ge= zeigt bat, baß er einfach und findlich fenn fann, fo muß man es blos feiner bamaligen Uurube und Berftreuung aufdreiben, bag er feinen 3med nicht fest vor Augen behalten, feinen Stoff nicht forge faltig genug ausgewählt hat und fich in feinem Zone nicht gleich geblieben ift. Uebrigens hatte er fich in biefer und ber vorher angeführten Schrift nach ber von ber normaliftifchen Schulcommiffion befohlenen Urt, ben Buchftaben gleichlautenbe Das men au geben, bequemt.

Bolfe hatte nun durch die angeschrten Schriften und durch mundlichen Unterricht endlich die Borurtheile und hindernisse, die fich seiner Birtsamkeit in Petersburg entgegenstellten, besieat; und

ba bie Bitten um Unterrichtsftunben jest immer haufiger wurden, fo legte er, um ihnen zu genus gen, eine Unterrichtsanstalt für 30 Böglinge an. Diefe fanben fich bald ein und vermehrten fich in ber Folge faft um noch einmal fo viel. In biefer Unftalt gab er taglich 8 Stunden Unterricht. Demnach murbe er fortmabrend bon verschiebenen bornehmen gamilien gebeten, Lehrstunden in ihren Saufem ju geben, bie er aber abwies. 216 bie Bitten inftandiger wieberholt murben, ermieberte Bolte: "ich gebe meinen 67 Boglingen taglich 8 Lebrftunben. Bill ich einige bavon einem Stells vertreter auftragen, so muß ich ihm wenigstens 2 Silberrubel fur jebe Stunde bezahlen." Man ant-wortete ihm: Forbern Sie so viel als fie nothig Bolte forberte alfo fur jebe Lehrstunde 5 G. Rubel und borte bann: mit Bergnugen und Dant werben wir bies bezahlen. Der Graf Alerii Drlom, ber von Dostma auf 3 Bochen nach Petersburg fam , gabite Bolfe'n fogar fur 10 fei= ner Tochter gegebene Lehrftunben 100 G. Rubel und behandelte ihn babei bochft achtungevoll. 2Bol= te's Umftande maren jest blubend, er fonnte jabr= lich 1000 G. Rubel gurudlegen.

Außer der Leitung seiner Unterrichtsanstalt und seinen Privatsunden beschäftigte sich Bolke viel mit Telegraphie und Pasig raphie. Das erstere that er auf Anlaß des damaligen Großsunsten Vaufen Leidingsgegenstand die Telegraphis war; das Letzten, weil die Kaiserin Katharina das Enwium der Sprachen außerordentlich beginstigte, und zu diesem Ende damit umging, ein verglet, und zu dassen. Schoterbuch aller Sprachen unternehmen zu lassen. Schot 1789 gab er eine Nachaft von dem Erfolge seiner Bemühungen beraus, im welcher er von seiner allgemeinen wortlofen

Schriftsprache und zugleich von einer neu entbeckten Mehobe, in die Ferne zu ichreiben iprach. Als
im Sahr 1794 bie Nadricht von ben, als eine neue
Ersindung der Französischen Nation zugeschriebenen Zelegraphen nach Petersburg fam und durch die
össentlichen Blatter mit Pomp angekündigt wurde,
so sahe sich Bolke badurch veranlaßt, seine durch
obige Anzeige angekündigte Ersindung einer allgemeinen Sprache in Nonogrammen ins Gebechtnis
zurückzurufen. Er versicherte auf jener Grundlage
fortgearbeitet zu haben und badurch gelangt zu seyn:
1) au einer Schristfrache. die für Stumme und

1) ju einer Schriftiprache, die für Stumme und Taube und ihre Freunde ju gegenseitiger Mitztheilung ihrer Gebanken und bei Land- und Seeschlachten jum Signalisiren auf eine Bierz

telmeile weit anwendbar fen;

2) zu einer allgemeinen Schriftsprache in Monogrammen, weiche theils zu bem vergleichenden großen Wörterbuche aller Sprachen, des die Kaiferin Katharina unternehmen ließ, theils zu ben fünstigen Wörterbüchern der Europäischen Sprachen, um die Aussprache genauer zu bestimmen, brauchbar seyn werde. Diese Monogrammenschrift follte auch zur Telegraphie anwendbar senn, mit dem größten Gebeimniß die größte Ausbehnung und Geschwindigsteit verbinden und noch mache andere Bortbeile gewähren.

Auf Befeh des Großfürsten Paul ftelle Wolke auch Bersuche mit seiner Fernscheideunft an, weische ben Erwartungen des Großfürsten so vollommen entsprachen, daß er ihn mit einer goldenen Dose beschenkte. Um seine Ersindung vollends binaussiuhren zu können, gad er seiner Erziehungkanstalt einen von ihm felbst gebildeten Mann, Namens Gerardin zum Borsteher und beschäftigte sich länger als ein Jahr mit der Bervollkommung

ber Telegraphit, mobei er viel Beit und Gelb auf Berfuche vermenbete. Um aber auch feine Daffgra= phie ju Ctanbe ju bringen, unternahm er eine Reife burch Deutschland und Danemart, um bie Unfichten ber erften Sprachgelehrten barüber gu bers nehmen. Geine Gattin begleitete ibn. Muf bers felben fdrieb et feine: Erfldrung, wie bie wechfelfeitige Gebantenmittheilung aller cultivirten Bolfer bes Erbfreifes, ober Die Pafigraphie moglich und ausublich fen, obne Erlernung einer neuen, befon: bern ober allgemeinen Borts, Gdrifts ober Beidenfprache (Deffau 1797). Er tam auf biefer Reife unter anbern über Deffau, Leipzig, Salle, Jena, Beimar, Erfurt, Gotha, Schnepfensthal, Gifenach, Raffel, Gottingen, Braunfchweig, Selmftadt und Magdeburg und theilte vielen Ge= lebrten und angefebenen Dannern Die Grundlinien feines Planes mit.

Der Sauptzwed feiner Erfindung war: Seben, ber feine Mutterfprache, außer ihr aber keine andere versieht oder erlernt hat, bennoch in ben Stand zu fetzen, die in einer jeden fremden Sprache vorgetragenen Ideen fofort in die feinige, und umgekehrt, felbst mit grammatischer Genauigkeit und Bestimmtheit überzutragen. Er wollte diese Resultat blog durch Gusse eines Striches und Punttes bewirken.

Bu Anfang bes Jahres 1798 kehrte Wolke allein nach Betereburg guridt. Seine Gattin hater zu Koponethagen bei ihren Berwandten gurudt gesloffen, und wegen einer Kaiserlichen Utase, burch welche allen Ausländern das Reich verschlossen noch sie zu ihm nach Petersburg kommen. Erst im Jahre 1800 rehielt sie des Erlaubnis, zurück zu kehren. Zuvor aber, noch in demselben Jahre, versiel et in eine

ansiedende Arantheit, welche in Petersburg fich berbreitet, und bie ibn bem Grabe nahe brachte. Er genag aber, von feiner guten Natur unterflügt, bald wieder, zur Arende feiner Gattin und feiner Areunde.

Schon im Sahre 1796 war Ratharina II., Bolfe's Gonnerin, geftorben, und Paul I. folgte ihr in ber Regierung. Dbgleich biefer als Großfürft fich ihm geneigt gezeigt hatte, fo fcbien er boch nach feiner Thronbesteigung Alles, mas Bolfe für feinen Lieblingegenftand, Die Telegraphit, ges than und aufgewendet hatte, vergeffen ju haben. Sieran mochte wohl fein launenhafter, ffurmifcher Charafter und feine lang verhaltene Abneigung gegen feine Mutter Schuld fenn, Die fich nach feiner Thronbesteigung baburch entlub, bag er viele ber pon ibr gemachten Ginrichtungen wieber aufbob. und ber bon Weften fommenben Rultur und allen Fremben fein Reich verfchloß. Bolfen murbe burch biefe Umftanbe ber Aufenthalt in Rugland verleibet. und, nachbem er von feiner Rrantheit genefen mar. bachte er ernftlich an feine Rudfebr nach Deutschs land. Er bat ben Raifer Mleranber, ber, nach Pauls, im Darg 1801, erfolgtem Tobe, Die Regies rung übernommen batte, um ein Daar Beilen ant feine Groftante, Die verwittmete Furftin von Uns balt : Berbft und hochfte Bermalterin ber Berrichaft Beper; und als Dura wien Bolfes unterthaniges Schreiben bem Raifer mitgetheilt batte, befam biefer von Sochftbemfelben ben Auftrag, bem Profeffor Bolle befannt ju machen, bag bas Raiferliche Ras binet ben Ufas empfangen babe, ihm jabrlich 500 Rubel (leiber nicht Gilberrubel!) auszugahlen.

Im Sanuar 1802 tam Bolte in feine Baters fabt Jever guruft, wo die Furstin von Anhaltserbst, im Namen der Kaiferlich Ruffischen Regiesung, feine Berbienfte um das Schule und Erzies

bungsmesen mit einer jahplichen Denfion von 200 Thalern und mit bem Raiferlich Ruffichen Sofrathstitel belohnte.

Her in Sever fubr er fort, für Unterrichts- und Erzichungswesen thátig ju son. Besonders nahm er fich der unglücklichen Auenstummen mit warmen Eiser an. Die glücklichen Auren, welche der Apostokeke Spren ger zu Tever durch den Galvanismus anzustellen Gelegenheit botte, erregien auch Bolke's Ausmerksamteit und schon 1802 gab er eine Nachericht von den zu Tever durch die Galvanis Boltaische Gehör- Sebekunst beglückten Laubstummen, beraus. Die von ihm in dieser Schalit gedußerte Meinung, daß die Woltaische Gaiule in allen Fällen der Laubstit (Jerschrungen des Organs ausgenommen) "Hilfe verspreche, wurde

burch ben Erfolg nicht beftatigt.

In Sever hielt fich Bolte ein halbes Sahr auf, wohnte bann bis jum Jahre 1805 in Altong und bierauf einige Beit, aus Freundschaft fur feine ebemalige Coulerin, Emilie Bafebom, in Gerns robe. 3m Sabre 1804 erfcbien feine Unmeifung, wie Rinder und Stumme obne Beitverluft au Gprachtenntniffen und Begriffen au bringen find. Gin großer Reichthum von Ibeen, bie er jum Theil fcon fruber ausgesprochen hatte, ift bier niebergelegt. Er zeigt bier febr genugend, wie Stumme und noch fprachlofe Rinder gu belch= ren find und wie ihnen auf eine angenehme und leichte Beife, burch bie Berfinnlichungsmethobe, in furger Beit richtige Borftellungen und Begriffe und Sprachkenntniß mitzutheilen find. Much fest er in biefem Buche feine Unfichten nicht nur uber Deuts fce Sprache und Rechtschreibung, sondern auch über Kernschreibefunft und Pafigraphie auseinander. Im mertmurbigften ift ber Golug bes Buches, ber

Bolle's Urtheil über Deftaloggi und Dlivier enthalt. Bolle bermuthete, ba Deftaloggi in feiner Gertrub fo viel von Anschauung und Unschauungs= funft fpricht, er tonne mohl gar eine abnliche Wer-finnlichungsmethobe, wie er felbft entbedt und fich noch bas Berbienft erworben baben, fie ber Raffungs= fraft und ben Umftanben ber ganbfinber angupaffen. "Aber," fest er bingu, " biefe angenehme Ermar= "tung ift burch bie Befchaffenheit feiner ericbienenen "Clementarbucher gu meinem Leibwefen unerfüllt "geblieben. Diefe enthalten feine Gpur von meiner "Urt, Sprachtenntniß und Sachbegriffe mitzu= theilen. Die Reubeit feiner Lebrart ift gwar un= "wiberfprechlich. Aber bie von mir aus ben Gle= mentarbuchern beigebrachten Belege (im Reiches "anzeiger 1803, Do. 169 und 248), zeigen fcon, "baß ich mit Recht jur Chre bes menfch= "lichen Berftanbes zweifeln barf, ob je "eine unnaturlichere, vertehrtere De= "thobe, als bie Deftaloggifche ift, fann "erfunben werben."

Dieses Urtheil Wolke's über einen Mann, ber sich Jahre lang einzig und allein mit Erziehung und Elementarunterricht beschäftigt und die Geheim-niffe der Aatur, dei der allmäligen Entfaltung und Entwickelung des menschlichen Geistes, belausch hatte, während er sich, außer der Pådagogist, mit so vielen andern Dingen besatz, über einen Mann, der die Bewunderung der ganzen Mitwelt in einem so soben Grade auf sich zog: diese Urtheil ist dicht überraschend und deweißt, daß Wolke zu sehr von seiner Versinnlichungsmethode eingenommen war, so daß er selbst teine rubige, unpartheilsche Prisung anstellen konnte. Ob übrigens die Wolkefe oder Pestadogzische Lehrweise den Borzug verdient, daräber draucht hier nichts gesatz un werden. Wenige

Jahre, und bie bentenbften Danner haben barüber

entichieben.

Roch in bemfelben Jahre 1804 gab Bolfe bers aus: Dubage or Saffige Singebigte, Graps fgriften, Beber, fingbare Bertelbels un munberbare Eventure, funft namt Romans fen un Ballaben mit ener Unmeifung, bat Bogbubige un bat Dubige in bel forter Tid rigtig uttofprefen, to lefen un to Igrieven. Das Lob, welches Sprachfenner, wie Leibnib. Arpinus, Bobiter, Richen, Mis daelis, Abelung, Leffing, Campe, Gebite und Unbere ber Gaffenfprache beilegten, ter Um= fanb, baß biefe Sprache burch feinen Geburtsort Bever feine Mutterfprache, bag feine ibn burche Les ben begleitende Gattin eine Danin mar: biefes, und auch Alles in feiner frubern Bilbung trieb ibn gur enticbiebenen Borgunft fur biefe Dunbart, in melder er ftets ben mabren Urtern unfrer Mutterfprache "Geit 10 Sahren," fcbreibt er 1799, erfannte. "babe ich bafur gethan, was einer in meiner Lage "meln und bas Lefen und Schreiben burch eine "bestimmte Rechtschreibung, bie im Sochbeutichen "fo viele Schwierigfeiten bat, ju erleichtern. "bin auch Billens, eine Grammatit ber Gaffifchen "Sprache, nebft einer Sammlung von Liebern, Bes "fangen, Erzählungen, Romangen, Ballaben, Ibpl= "len, Sinngebichten, Ginfallen u. f. m., fur einen "Theil ber acht bis gehn Dillionen, benen fie Dut= "terfprache ift, mitzutheilen, wenn ich nach Deutsch= . "land fomme." Den lettern Borfat fubrte er burch bie oben angeführte Sammlung aus. Durch biefelbe wollte Bolfe bas Stubium ber feit 200 Sabren unterbrudten, vernachläßigten und gelahms ten Gaffenfprache wieber erweden und beleben. Aber R. Retrolog. Sr Jahrg.

bie Deutschen ichienen nun einmal teinen Ginn bas fur gu haben; benn ber größte Theil ber Drude

toften ging verloren.

3m Jahre 1805 lebte Bolle in Leipzig, unb gab bier feine Unweifung fur Dutter und Rinberlehrer, jur Mittheilung ber aller-erften Sprachtenntniffe und Begriffe, von ber Geburt bes Rinbes an bis gur Beit bes Lefenlernens, beraus. In biefer Schrift molte er ben Gang ber erften planmagigen Be-Schäftigungen und bie Danier im Allgemeinen ans beuten, wie man fich mit Rinbern unterhalten muffe, ohne gerabe gu verlangen, bag man fich an bas bier vorgefchlagene fteif halten folle. Gie enthalt viele, auf fichere Erfahrungen gegrunbete, Bemer-Pungen und acht practifche Unweisungen. fcheint es, als ob burch feine Borfchlage eine gewiffe Arubreife ber Rinber zu fehr betrieben, ber Runft ju viel aufgetragen, und ber Natur ju wenig übere laffen wirb. Auch find nicht alle Unterhaltungen mit Rinbern, wovon bier Beifpiele aufgestellt mer= ben, bem findlichen Geifte angemeffen, und oft etwas gu unnaturlich und ichulmafig. Um erften batte vielleicht ber Abichnitt uber Die Sprachlebre und feine Sbeen über Rechtschreibung aus biefer Schrift wegbleiben fonnen, fo wie er auch in ber Sprache von bem Gewöhnlichen, burch ben baufigen Ges brauch gang neuer Borter und Formen, nicht fo febr batte abweichen follen.

In bemfelben Jahre, wie bie vorige, gab er eine anbere Schrift beraus: Rurge Ergiebung 6a. lebre, ober Unmeifung gur forperlichen, verftanblichen und fittlichen Ergiebung in ben erften Jahren ber Rinbet. Much bier bat er treffliche Ibeen uber Erziehung und Unters richt ber Rinber niebergelegt. Gehr beachtenswerth

ift unter andern das, was er über die Bernachläsigung ber Kinder in den ersten Lebensjähren sagt, wid venn dem hierauf gegründeten Borschlage, daß ich zu der dem dem der die kinder, der ich annte, mehrere Mitter vereinigen sollten, wie er sie nannte, mehrere Mitter vereinigen sollten, wie er sie nannte, mehrere Mitter dereins, der Kelpe ad, einen Zag unter ihrer Aufsicht nehmen und wie Korgen die zum Abend lehreich unterhalten die, nicht zu viele wichtige Hindernisse die seinen die fichtung entgegenständen; so ware zu wünschen, is so nicht nur in größern Stadten, sondern die fleinern und auf dem Lande solche Famisweine bildeten.

dich diese zwei letterwähnten Schriften wollte Ich gewissermaßen mit Pestalozzi, dessen Elemminder damals gerade allgemeines Aussehn min, in die Schranken treten. So viele sichen Baktien und Schranken treten. So viele sichen Baktien und schranken zwer auch in beiden niewigt find und so sehre Eltern und Erziehern niewigt find und so sehre dem damanen, so konnte er doch dadurch bemieden Chung die wohlderbiente Palme nicht entwinden.

Res Jahre 1805 bis 1814 lebie Wolke in Deren. Dier fander im Kreise ebler, beidberlich mit ihm werdundener Menschen, viele Aufmunterung, und als a hier endlich; im December 1813, seine twee Ledensgefährtin am Lazarethseber, wovon sie, die der kennen Pliege Preußischer Gesangener; anschiedt worden war, durch den Tod verloren hatte, die der von der Krost. Während der Drangsale, is Dresden dei dem Franzblischen Kriege erduldete, wiste auch er Mangel leiden. Denn von Russand wie fam ihm nichts mehr zu, und die Pension von Iner, die ihm dies mehr zu, vorrete ihm von da an von Holland aus durch war, vorrete ihm von de Maliance verweigert und sicht, des edelmüthigen Franzbssischen Geandten ist

Dresben, herrn von Bourgoing, treue Bermitteltung war fructios. Eigenes Bermögen belaß er leider nicht. Denn als er von Petersburg wegging, hatte er aus Gutmuthigkeit sein ganzes erspartes Bermösen von 12000 Thalern an drei Kauffente gelieben, bei beren nacher erfolgter Zahlungsunfähigkeit er Alles verlor. In dieser für ihn, ohne seine Schuld, kummervollen Lage, ließen :es sich siene Dresbner Maurerbinder (benn er war schon in Petersburg, im Jabre 1785, durch den Kollegienrath. Kree fe in diesen Bund getreten) angelegen seyn, ihn thatig au unterstüben.

Bahrend feines Mufenthalts in Dresben be= Schäftigte ibn faft ausschließend bie Deutsche Sprache. Rach feinem eigenen Geftanbniffe bat er "befonbers "feit 1785, wenigstens breigebn volle Sabre bar= "auf verwendet, um unfere Sprache von ihrem Ur-"fprunge bis zu ihrer allmaligen Musbilbung gu "unterfuchen, ihre Gebilbe unter fich und mit an= bern in ben beutfchen Munbarten, und in allen "naben und entfernt verwandten germanifchen, fo "wie in einigen fremben Sprachen, g. B. in ber "Griechifden, Altromifden und Glavifden Sprache "au vergleichen, baburch bie Burgelmorter unferer "Sprache und ihrer achten vernunftmagigen For= men, nach welchen ber Bortbau gefchehen muß, "aufzufinden, auch bie bagegen vorhandenen Sehler, "fo wie bie fchidlichfte Berichtigung ober Berbeffes "rung, b. i. bie nothige Beranberung bes gehler= "baften, tennen gu lernen." Babrend biefer Beit fammelte er eine große Menge von Gprachbemers tungen, bie, wie er fagt, mehr als 20 Buch Papier fullten. Mus biefer Cammlung entftanb fein Ana leit gur Deutschen Gefammtfprache ober gur Ertennung und Berichtigung einiger (au wenigft 20) taufend Gprachfehler in

ber Sochbeutichen Munbart, nebft bem Rittet, bie gabflofen - fn jebem Sabre ben Deutschichreibenben 10,000 Sabre Ars beit ober bie Untoften von 5,000000 (Ebas leen) verurfachenben - Schreibfebler ju bermeiben und ju erfparen. Das Bert erfcien 1812 auf feine eigene Kosten. Er felbst fagt: "br Anteit ift in 16 Monaten wersoft und "gebruch, obwohl 4 Sahre waren nothig gewesen, um ibm eine solche Ordnung, Bollständigkeit und "Bollfommenheit zu geben, als mein eigenes Ura , theil bestimmte. Aber gebietenbe Umftanbe beeils "ten bie Berausgabe und litten feinen Bergug." Diefe Umftanbe, welche Bolten veranlagten, mit ber Berausgabe feines Unleits mehr gu eilen, als ibm felbft lieb war, lagen in ber minber gunftigen Lage, in ber er fich bamals, nach bem bereits oben Ermahnten, befand. Da aber bie bamaligen Beiten für literarifche Unternehmungen wenig gunftig mas ren, fo fand auch bas feinige anfangs wenige Mufmunterung. Aber endlich fanben fich boch im Laufe bes Jahres 1812 über 600 Beforberer bes Unleits. Um Bolte's forgenvolle Lage ju verbeffern, bezahls ten Biele berfelben auf ein Eremplar bes Unleits 5, 10, 50, ja 100 Thaler. Das Buch erregte gur Beit feiner Erfcheinung megen feiner fonberbaren Eigenheiten und wegen einer Menge neuer, gum Theil hochft feltfam flingenber Bortformen, großes Staunen und großen Biberfpruch. Es gebort in ber That viele Beit, Luft und Dube bagu, es bon Anfang bis ans Ende aufmertfam burchzulefen, und nur ein eigentlicher Sprachforfcher burfte fich bagu verfiehen. Denn ob es gleich febr reichhaltig ift, und manche treffliche Ibee über Deutsche Sprache enthalt, fo ift es boch auf ber anbern Geite febr weitidmeifig, voller Bieberholungen und Biberfpruche, ohne eine bestimmte, teicht ju überfebenbe Dronung, und von bem Gebrauchlichen gar gu ab-

meiebend.

Bolle's Unleit mar übrigens nicht fowehl, wie Biele meinten und noch meinen mogen, barauf berechnet, bie, aus ber Bereinigung ber Dber- und Dies berbeutiden Dunbart entftanbene und feit ber Des formation als Bucher: und Umgangefprache in Den gebilbeten Rreifen herrichenbe, fogenannte Soch beu t= iche Sprache, von ben, im Laufe ber Beit einges folichenen, geblern ju reinigen und baburch ibret moglichen Bollfommenheit naber ju bringen, ob er gleich bies auf bem Titel auszusprechen icheint: fon= bern er hatte teinen geringeren 3med, als biefelbe que ihrem, in brei Sahrhunderten verjahrtem Befibe au verbrangen und eine Deutsche Gefammt= fprache einzufuhren, bie er, mit Bermeibung aller unnothigen Buchffaben und Gilben, aus ben echten Deutschen Burgeln auf eine gleichmäßige, fefte, bes ftimmte, ben Wohlflang beforbernbe und begriffs-gemage Art zu bilben fuchte. Durch Aufffellung einer folden Befammtiprache ber Deutschen wollte er zeigen: 1) wie man Die gabllofen Schreibfcwies rigfeiten, welche Allen begegnen, bie unfere Sprache und Schrift lernen und anwenden wollen, weggus fcaffen babe; 2) wie man bem ungeheuern Beits und Gelbverberbe abbelfen tonne, melder bisber aus ber Nothwendigkeit entstand, ben Bortern aus Brille an= und eingeflidtes Buchftaben ju fcbreiben, fie feben und bruden gu laffen; 3) wie man alle Regeln ber Bortichreibung tonne in eine cingige vers wandeln. Jeboch gefteht er felbft, baß er nicht boffe, baß feine Berbefferungen ber Deutschen Sprache in ben nachften 50 Jahren Gingang finden werben. ... Uebrigens ift befonbers an bem Unleite au tas

beln, bag Bolfe in bemfelben gegen antere, von

ben Deutschen als. tuchtig anerkannte Sprachforfder, namentlich gegen Abelung, einen febr beftis gen, anmagenden Zon führt, und ihnen Berbilbung, Unfinn, Unvernunft, Unwiffenheit und Stumpffinn Geboch barf man ben bamals 72idbrigen pormirft. Greis nicht zu bart beurtheilen und man muß be= achten, was er felbft in ber Ginleitung bieruber fagt. Er fagt aber : "Bahrend meiner Arbeit an bem Anleite bat mich ein febr unangenehmes Ges "fubl gebruckt . verurfacht burd ben Raltfinn ber "Deutschen gegen -ihr fconfes Gemeinaut und "burch ihr Borurtheil, bag es nicht ber Dube "lohne, fich um bie Richtigfeit, Zwedmäßigfeit unb "Schonbeit ber Deutschen Sprache und Schriftran " befummern; baß man alles nur bem Berfommen "ber einmal eingeführten Gewohnheit gemäß, eine "richten, feine Sehler ber Sochbeutichen Munbart "zugefteben, ober boch fie ungebeffert und unver-"andert laffen, folglich nichts vervolltommnen muffe. "fury, bag bie Deutschen nicht trachten burfen nach "ber Ehre, bem Bortheil, ber Bequemlichfeit und bem Beranugen, fo wie anbere Bolfer, eine pon "Munbartfehlern befreite Gefammtiprache gu bes , fiben, welche, wie ein geiftiges Band, fie, bas gere " freute, und unter berichiedener, jum Theil frember " Berrichaft lebende Bolt umfaßt, und beffen ges "fdichtliches Dafenn beurfundet. Das Gefühl wollte "fiets in Rlagen ausbrechen, und es warb oft gie "machtia, um es ju befdwichtigen fo bag ich bann "gegen bie Beforberer bes ermahnten Borurtheils "mich nicht immer fo gelinder Musbrude bebiente. "ale ich, nach bem Urtheile ber Kaltblutigen, batte "thun follen." Ber follte nicht, nach biefer Ent-foulbigung, bem berbienten Manne etwas zu Gute balten ? ..... 19 That I to intiel fren 1 !

Um Schlusse bes Unleits fundigt Bolfe poch

an, baß er noch ju 12 Bogen guten Sprachlehrftoffbereit habe, ben et mittheilen werbe, wenn man tore burch Borauszahlung eines Thalers bazu ermuntere. Diefe Aufmunterung muß jedoch ausgeblieben fepn,

ba jene 12 Bogen nicht erfcbienen finb.

3m Jahre 1814 folug Bolle feinen Bobnfis in Berlin auf, nachbem er noch gubor eine Reife in feine Baterftabt Jever gethan hatte. In Berlin, biefer von ben Dufen fo begunftigten Stabt, bes folog er, feine Sage ju vollenben. Er febte bier von einem großbergigen Berlinifchen Staatemanne, beffen Gemablin einft, in Deffau und Detersburg, Bolte's liebe Bich. und Pflegetochter gewefen mar, por jebem Mangel gesichert, in einem auserlefenen Rreife von Freunden und feinen Gifer freundlich ehrenben Sprachforfchern, ein vergnugtes Alter. Er murbe im Sahre 1814 ber Mitflifter ber jegigen Berliner Gefellichaft fur Deutsche Sprache und et fichert fich baburch aufs Dene bie Sochachtung aller, Die fur ihre baterlanbifche Sprache Ginn haben. Roch in feinem fpaten Alter mar er unermublich thatig fur bie Bilbung und Belebrung ber Jugenb,

amb für die Bervollkomminung der Deutschen Sprache, Jaum gönnke er seinem Körper die so nöthige Erzblumg. Noch als hochbejahrter Treis brachte er der Idee, die Kinderwelt für seine Sprech- und Sprachansicht zu gewönnen, Opser den. Denn er türs im Inder 1820 mit vielen Kossen seine, aus 7 Bändom bestehende, zum Theil durch Kupsertasein verständichte Kinderbilliothese drucken und verschaftliche Kinderbilliothese der Betriebschlicht zu er machte noch im 81sten Jahre eine Keise nach Dresden, Leipzig und in andere Ergenben, um dieser Visibische durch seine Persolichseit

mehr Eingang gu berfchaffen.

Co beiter, wie ber Abend feines Lebens gemefen war, fo rubig und fanft mar auch fein Tob. Roch wenige Tage por feinem Zobe, ben 4ten Januar 1825, wohnte er bem Stiftungsfefte ber Berlinifchen Gefellichaft fur Deutsche Sprache bei und mar ba munter und frohlich. Zwei Lage barauf faß er Abends noch bei bem Doctor Gobiee\*) im Rreife feiner Freunde. Da murbe er unwohl und biefe Unbehaglichkeit nahm gu, bis er fast unbemerkt von einem Schlage getroffen murbe. Roch mit lallenber Bunge fagte er jum ehrwurbigen Dichtergreife Goding, ber neben ihm fag: mir ift fehr mobil. Er murbe in einem Bagen nach Saufe gebracht und burch argtliche Mittel gwar wieder ins Leben gurudgerufen, aber nur auf furge Beit. Den Kreis tag lag er ohne Bewußtfenn. Um Gonnabend, ben Sten, um Mittag, traf ibn ein zweiter Schlag. Echmerglos maren feine letten Augenblide; fanft idlummerte er hinuber in einem beffern, vollfomm= nem Buffanb. Dienftags, ben 11ten Sanuar, murbe feine irbifche Sulle auf bem Louisen = Friebhofe be=

<sup>&</sup>quot;) Dem Berfaffer ber nachfolgenden Biographie bes Dr. G. D. Pauli in Berlin,

flattet. Sein trener Freund, Professor Beune, proch vor einer gabtreichen Berfammlung an seineur Grabe, und die Zöglinge bes Blindeninstituts, die ihm schou oft, wenn der Lifte August, sein Geburtstag, wiederkehrte, ein Geburtslied gesungen hatten, sangen auch bier einige Strophen aus dem lehten befer Lieder.

Die Deutsche Gesellichaft feierte in ihrer Bergammlung, am 19ten Januar, bas Jahenten ihres abgeschiebenne Ehrenaltesten und Mitfilfters Bolke. berr Professor Beune, ber seine Rede am Grabe bes Beremigten burch ein Gebieb beschoffen, hatte, theilte basselbe mit. Es lautet so:

palama Susa de An Bolfe.

Guter Bater, bift von uns geschieden, auch ber ju biefem Bunde uns vereint; boch nicht eitle Klage fen geweint, bem Dein Geift wirft fort im fel'gen Frieden.

Gleich ber Ciche, bift Du hingesunken, beren Schatten Biele einst erquiett, eh' ber Blip Dein hobes haupt geknickt, tind bes Lebens Bache ausgetrunken.

Greifer Jungling, der vor gehen Jahren frob geschloffen unfern beitern Bund, mir geloben, fest auf Deutschem Grund foll er fiebn, wir wollen treu ibn wahren.

Bas Du in ber Sprache Schacht gewonnen, ebles Erzes Korner blant und rein, nimmer werben fie verloren feyn, nur die Schladen sind wie Spreu verronnen.

Guter Bater, ber vor geben Sahren froh gefchloffen unfern heitern Bund, wir geloben, fest auf Deutschem Grunb foll er fiehn, wir wollen treu ihn wahren.

n Gard

2

13

1

Ę

Tuch ber herr Baron be la Motte Fouque befog eine Abhanblung, über die Bermanbtschaft ber Leutschen mit ben Morbischen Sprachen, burch folgenbes Lieb:

## Bater - Bolle's Beimgang.

Guter, atter Bater Bolte, fin nun uber jeber Bolte Ewger Züngling nun; vom Mann, Det noch wallt im Dilgewolfe, Rimm bies Schebtlechen an!

Bie vom Segen träuft die Bolle, Sprühtest Du dem jungen Bolke, In der Mannes Jahre Lauf, Reiche Lehre, treuer Wolke, Boaft es ked zu Dir berauf.

Blieb babei auch Manches Bolte, — Ber in all' und jedem Bolte Barb von Wolften nie verführt? Bollends wenn, wie Du, o Bolle, Raich er war, und leicht gerührt!

Deinem Sprachlaut, Bater Bolte, halft Du los von mancher Bolte. — Fuhreft andre Du herein, Goll Dir boch vom Deutschen Bolte heitrer Dant gesungen seyn.

Und von uns, bem Forschervolke, Dir gefellt, o Bater Bolte, Fallen Thranen auf Dein Grab. Gend', o Du, hoch ob ber Bolke, Lieb' und Segen uns berab!

In Bolte's Nachlaffe fant fich, außer einigen, bie Deutsche Sprache und bie Bieberherstellung ber

Altrömischen und Lateinischen Aussprache betreffenben Schriften, die er noch zu vollenden gedachteauch seine Gelbstbiographie. Es wäre sehr zu wunschen, daß ber Herr Prosesson Berewigten Sahre lang als Freund zur Geite stand, bieselbe, wenn auch nicht gerade in Wolfel's eigner Schreibart, öffentlich mittheilte, da wahrscheinlich durch bieselbe über manche Punkte seines Lebens, namentlich über bie nicht gewöhnliche Art seiner Bildung, Licht verdreitet werden wurde.

Nachbem in dem Bisherigen die wichtigsten Momente aus Wolke's Leben dargelegt worden sind, so bleidt uns nur noch eine Charakteristist biefes rühmlichst bekannten Mannes, so wie eine unpartheissche Birdigung feiner Berdienste als Padagog

und Sprachforfcher ubrig.

Geiner Charafteriftit mag eine furge Befchreis bung feines Meußern vorangeben, bie ein Dann uns aufbehalten hat, ber ihn fah, als er noch lehe rer am Philanthropin in Deffau mar. Diefer berichtet baruber Folgenbes: "Bolfe ift ein iconer, "banbfefter, origineller Deutscher Dann, groß, ftart "und Enochenfeft; von eblem, febr eblem Unfeben. "Unter bem fcmargen, lodigen Saare, welches nas "turlich, ohne alle Runft, fein Saupt hinabwallt, "erhebt fich eine fcone, weiße, bobe, majeftatifche "Stirn, welche jugleich mit ber tiefen Rafenbucht "und bem ichonen, großen, bervorftechenden und "tieftreffenben Muge, einen burchbringenben Beift, "unüberwindliche Gebuld und Beharrlichkeit ver-"rathen. Borguglich zeichnet bie Dberlippe in feis "nem Profile bie fanften Gaiten feiner Geele, fo "wie bas volle Rinn Schopfungsfraft und Starte "tundigt. Der gange Ropf, im Bufammenfage, ift "ein fconer, beutfcher Ropf, obgleich bie meiften "Theile, einzeln genommen, griechifch erfcheinen.

r y car gl

"Denkender Ernst und Burde rubet in dem Ge"sicht, welches die underdreiblich Liebe sie sich das
Destauliche Erziedungsinstitut durch Sorge und
"siele Aufopferung weiß gebleicht hat. Dieser Ernst
"der und diese kalten Spuren, welche denkende
"dassen aus in einemüdete Arbeit immer zurück"tassen, ihnnen dennoch einen gewissen sansten, lieb"teichen Aug aus seinem Antlise nicht wegdrängen,
"welche sich einem Ausses ist nicht lebbast rollend,
"dergebestet, tief und oft sanst sich sieden, der "Sind inne hohen Auges ist nicht lebbast rollend,
"dergebestet, tief und oft sanst sieden, bedächte,
"der gebestet, tief und der ganze Wuchs seines Kör"bers ist das Urbild eines ansehnlichen, nerviglen,
"praf ist das Urbild eines ansehnlichen, nerviglen,
hymmetrisch- wohlgebauten Deutschen.

Bei feinem fraftigen Körperbaue befaß Bolle eine feste Gesundheit, die er bis an feinen Tod beshieft und bie nur ein einigiges And, in Betersburg, burch eine bebeutendere Krankheit unterbrochen wurde. In feinen altern Jahren wurde sein ehrwürdiges Gesicht burch die Robte feiner Augen, bon welcher beitige Einwirkung der Kalte und ein gewaltsam entgegenstoßender Wind in Detersburg die Ursache war, etwas entstellt, obaleich die Sehfrelt feiner

Mugen baburch nicht geschwächt murbe.

Alle, die ihn kennen, beschreiben uns Wolke's Charakter als sehr liedenswürdig. Er liedte das ganze Menscheungeschlecht und sein seuriglier Vunsch und der Ivenschung den Sterken oft mühevollen Wirsland, war Menscheunverbelung und Menschenglück. Er war in der Regel heiter und munter und ein gute Gesellschafter. Freundschaftliche Mittheilung war Bedurfniß für ihn. Seine Rede war stels überlegt, und sanft und langsam floß sie von seiner ihren. In allen seinen Handlungen zeigte er guße Besonnenheit. Er las und fludirte sehr viel,

befonders über Erziehung und beutiche Sprache und mas er las, überdachte er falt und reiflich. Ilatigfeit und Arbeit waren ibm faft fo notbig als bie Luft, bie er athmete. Er hat entfestich viel gearbeitet, nicht nur in feinen jungern Sabren, fone bern noch im fpateften Alter. Ale bas Philanthros bin errichtet und er ein Sabr lang faft ber einzige Lebrer an bemfelben mar, war er jeben Zag pon 5 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends beschäftigt, theils mit bem Unterrichte ber Boglinge, theils mit ber Bermaltung ber Unftalt, von ber ebenfalls ein Theil auf ihm lag. In Petersburg gab er ben Tag uber Unterricht, ober befchaftigte fich mit feinem bamas ligen Lieblingsgegenftanbe, ber Telegraphit unb Das figraphie und bennoch verwendete er, nach feinem eigenen Geftanbniffe, bie halbe Dachtzeit auf bie Muffuchung und Erörterung ber Burgelmorter ber Ruffifchen Sprache, weil Die Raiferin Ratharing, voll Ginn und Achtung fur bie menfchliche Sprache. ftart bagu aufforberte, eine Atabemie gur genquern Renntnig ber Ruffifchen Sprache ftiftete, und jebe entbedenbe Sprachbemuhung faiferlich belohnte. Roch als Greis arbeitete er bom fruben Morgen bis gum fpaten Abend, und verfagte fich viele Bergnugungen und Freuden bes Lebens. Er felbft fagt in feinem Unleite: "Ich habe mit großer Liebe gu ber Deuts ifchen Gefammtfprache, in beren Befig einft, wie "ich hoffe, mein geliebtes Batervolt fich feben wirb, "mich mabrend 16 Monaten, bom fruben Morgen i, bis jum fpaten Abend, fo angeftrengt, als wenn ,ich, Zweiundfiebengiger, noch in meinem Rraftalter "mare und noch ein frifches Gebachtniß batte."

Bum Erzieher und Unterrichter ber Jugend war Botte geboren. Gelten find wohl alte au biem fowierigen Beschäfte nothigen Eigenschaften in Einem Manne so vereinigt gewesen, als in ihm. Er befaß eine feltene Gabe, mit Kindern umzugehen mb sie gu unterhalten; er wußte geschiet in ihre mblichen Gedanken umd Geschle einzugehen; er verstand es vollkommen, sich nach ihren Begriffen zu bequemen und feinen Unterricht nach den Fähigsteiten, die jedes hatte, einzutichten; er besaß eine Gedult, die durch nichts ermübet werden konnte. Mit imiger Lede. Singen seine Joglinge siets an ihm.

Bolle's findliches Gemuth, bas ihn fo ftart gur Kinberwelt hingog, mar aber auch bie Urfache mander Diggriffe, Die er that. Der glubenbe Gifer für alles Gute, Große und Schone, ben er in feiner Bruft trug und bie Begeifterung, bie fur ben ein=. mal mit Barme erfaßten Begenftand in ihm glubte, liegen ibm manche Schwierigfeit, Die feinen Unter: nehmungen entgegenstand, entweder gar nicht feben, ober fie ftellten ihm boch bie entgegenftebenben Sin= berniffe weit unbedeutenber bar, als fie wirklich mas ren. Er beurtheilte bie. Menfchen gu febr nach fich felbft; er glaubte, bag Mue feine Begeifterung theis len mußten und bag Mule fich fur feine Plane ins tereffiren murben, fobalb er ihnen biefelben vorge= legt und fie bon ben, mit ihrer Musfuhrung ver= bunbenen, Bortheilen überzeugt hatte. Daber fam es, bag er oft Dinge unternahm, bie ans Bunbers liche grenzen, 2. B. bie Berbrangung ber Sochbeut= fen Munbart aus Schrift und Umgang und bie Einführung feiner fogenannten Deutschen Gesammts sprache.

Bosse besag eine bewundernsmirdige Ausdauer und Beharrsichteit. Dine diese hatte er auch nicht lissen können, was er gelesste hat. Hatte er etwas als wahr und gut erkannt, so konnte ihm selten Imand die gewonnene Ueberzeugung rauben. Das im wer es natürtlich, daß er auch irrige Meinunger und Vorurtheile sester hielt, als er sollte. Hatte

er irgend eine Unternehmung begonnen, von der er überzeugt war, sie sorbere das Wohl der Menschpfeit, so ließ er sich nicht davon abbringen, mochten auch noch so Wiele gegen ihn senn. So wußte er 3. B., daß er, je mehr Mühe er sich gebe, Fehlern und Schwierigkeiten in der Deutschen Sprache und Wortschreibung abzubelsen, er desso weniger Dank, desto mehr Wiederspruch zu erwarten habe: aber das konnte ihn doch von seinen muhevollen Sprachfortschungen nicht abschrecken. Er war zufrieden, wenn nur ein kleiner Theil von Kennern seinen Besmühungen nicht für vergebens hielt, und er hosste, daß sie einst — vielleicht um das Zahr 1900 — allgemeiner einerkannt werden würden.

Das Deutsche Bolf und bie Deutsche Sprache liebte er treu und innig, ob es ihm gleich schwerzte, bag biese Liebe von Bielen verkannt wurde. Er,

felbft befchreibt fie in folgenben Borten:

"Die Deutschsprache ift es, welche mehr als bie "fconfte Schone in mir einen feurigen, bis gum "Tobe getreuen Liebhaber finbet. 3ch lebe mit ibr "und in ihr an jebem Orte. Um fie nicht gu bers faumen, entfage ich fcon feit vielen Sahren freis "willig ben Freuden ber Gefellicaft, felbft bemt , erquidenben, mir bochft angenehmen Genuffe im . Schoofe ber fconen Ratur. In fie bente ich "wachend, bon ihr unterhalt mich ber Traumichons "fer. Richts muniche ich mit mehr Barme, als "baß Millionen Deutschfreunde fie genau tennen "und hochachten mogen, als bag fie Riemanbem "anders als liebenswurdig erfcheine, als bag jeber "trachte und muniche, alles von ihr zu entfernen, "mas bem Berftanbigen miffallen fann. Ber folche "Gefinnung gegen bie berrliche Deutsche Sprache "mit mir theilt, ift mein Freund, wer folder Ge"fprachuntunbiger Biberfacher noch brudenbe Dabe "rungsforgen, tonnen meinen Gifer tobten, auf ihre "Berbefferung Beit und Nachbenten ju verwenden. "Das Simmelsgeschent meiner Freiheit, ja mein "Leben brachte ich gern ihr gum Opfer, wenn bie-"Bolltommenheit und ihr Bolf gu bem Glude ges "langte, beren fie, beffen es fabig und empfanglich "ift."

leberhaupt befaß. Bolle eine tiefe und innige Empfindung. Er mar ein treuer, theilnehmenber Freund seiner Freunde; er half gern wo es no-thig war mit Rath und That. Er liebte gesells schaftliche Unterhaltung, Scherz, Musik und Ges fang; aber er hielt in allen Genuffen Daaf unb Biel. Chen fo lieb maren ihm ftille bausliche Freuben und er befaß alle Gigenfchaften eines guten Ramilienvaters. Bon benen, Die ihm nabe ftanbent,

ließ er fich gerne Bater Bolle nennen. Bei ben vielen erwähnten guten Eigenschaften, bie ibm bie Achtung und Liebe berer, bie ibn nas ber ju tennen Gelegenheit hatten, erwarb, mar Bolte naturlich nicht frei von Fehlern und Comachen. Rann fich boch außer ihm, ber ben Frieden Gottes und bas himmelsglud ber Tugend ben Menfcon brachte, fein Sterblicher rubmen, gang feblerfrei gu fenn, mag er auch burd Tugenben und erhabene Eigenschaften feine Zeitgenoffen noch fo meit überftrablen. Deshalb fann es auch ben veremigten Bolfe nicht berabfeben, menn bier ber biftorifchen Unpartheiligfeit gemaß einiger feiner Comachen gebacht wird.

Geine obenermahnte Beharrlichfeit in bem. wovon er fich überzeugt ju haben glaubte, artete sumeilen in Gigenfinn aus. Er bielt oft feine Ues brieugung fur bie allein mabre und mit biefem

R. Retrolog. 3. Jahrg.

Borurtheile fonnte er fich nicht ju freier, unpartheiffder Prufung und Burbigung ber Beftrebun= gen Unberer erheben. Dies hat er beutlich gezeigt bei feinem Urtheil uber Deftaloggi und beffen eles mentarifche Unterrichtsweise. Er mar oft intoles rant gegen Manner, beren Unfichten ben feinigen entgegen maren, bas hat er bewiefen burch ben abs fprechenben, feiner nicht murbigen Zon, ben er im Unleite gegen anbere Sprachforfcher fuhrte. - Er fprach gern von fich und feinen Berbienften und er überschätte biefe mohl zuweilen. Dochte biefes auch großentheils feiner mahrhaft findlichen Dffen= beit, mit ber er fich, ohne Berftellung gu tennen, immer gab, wie er mar, jugufchreiben fenn; fo ift boch in vielen feiner Meußerungen eine ftarte Gi= genliebe und eine ju große Gingenommenheit von fich taum gu verfennen. Done biefe tonnte man es fich faft nicht ertlaren, wie er fo feft bei feiner fonderbaren Bortbilbung und Bortfdreibung batte bebarren tonnen, ohne bie vielen ihm gemachten, febr begrundeten Ginmurfe gn beachten.

Das Urtheil, das er in spatern Jahren über Basedom sällte, scheint nicht das rechte gewesen zu seyn. Mochte er auch vieles von diesem haben erdulen müssen, besonders in den von Basedow uns besondern und ungerechter Weise angesangenen Streitigkeiten, so berechtigte ibn dies doch seineswegs zu so schielendern Seitenblicken, als er auf ihn warf und zur Herabsehstung der Verdienste der seitenblicken, als er auf ihn warf und zur herabsehstung der Verdienste der seitenblicken, als er auf ihn warf und zur herabsehstung der Verdienste der seitenblicken, als er auf ihn warf und Bote dadung gewissermaßen entschultzigen der Verdiensten der verdienste der seinen Mann kannt kannt verdien, der siehen Mann kransken und kransken der und bewußt war und dewußter siehen Mann kransken und reigen, der siehe wurde war und dewußt

fem tonnte, daß er nicht gerade unter Basedown gestellt zu werden verbiene. Aber bieser kleine Fleden durste gerade bier um so weniger mit Siiss schweigen übergangen werden, je angelegentlicher sie weberer seiner Freunde bemuhen, ihn auf Roa ften Basedows zu erseben.

Bum Schluße biefer Charafterifift Bolle's, bie natultid nur die hauptzüge feines Characters enthalten fonnte, stebe bier noch eine Stelle, die er gegen das Ende des Jahres 1810 über fichelbst niederschried und die wir in seiner eigenen Schreidart geben, damit die Lefer auch biefe

fennen lernen.

"Ich bin ein überfechsigjariger Dan. Di mich "tennen, balten mich fur einen Rinberfreund, Biss "Benfchafter und Spracher. Geit 50 Jaren fpor= "net mich ein innerer Trieb fo gewaltfam gu Ropfs "arbeiten, bi ich fur gemeinnutsig halte, wenn fi "in ber Regel jeden Zag vom Mufftehen bis jum "Schlafengeben wibme, baber fo vil moglich alle "Berfreuungen, gefellschaftliche Bergnugungen ents uferne und felten eine Erholung ober einen ange= nebmen und ffartenben Genus in ber iconen Das "tur fuche. Dennoch trotet bi Gefunbbeit unb "Starte meines balb fiebzigjarigen Rorpers jeber "Befmerbe, welche fo vielen Unbern Uebelbefin= "ben. Smache ober Rrantheit, wen nicht ben Tob "Jugibt. In meinem Junglings, Man: und Greiss"alter bin ich gewis nicht mehr Lage frank gewes ufen, ale ich Sare gelebt habe. Das langfame "Geben ift mir im Bochstgrabe guwiber. Bil ich "in einiger Ferne einen Freund befuchen ober ein "Befchaft beforgen, fo beflugelt ber Borfat meine "Buse. Dein Gang tunbet Gile an. Bor vier. "funf Saren noch burfte ich mit jungen Dannern.

n y Gorg

"einen Beg von einigen Deilen antreten. Imer "voran, mar ich ber letste, ber fich ermubet fublte. "Betso ift biefe Retheit weniger gros."

"Seit zwanzig und einigen Jaren male ich "fur meinen Birftrib folche Gegenftanbe, Die von "anbern Schriftern nur porubergebend berurt mers "ben, weil ber Beit- und Dubaufwand bafur feine Erfullung irer Bunfche und Abfichten perfpricht. "feinen Belohn, feinen Rubm und faum Dant "bringen fann."

"Sch taufe ungern Bucher, bie nicht zu ben "mei Sachern bienen, auf welche ich mich feit 1790 "eingeschrankt habe. Den Borrat ber Bucher, mel-"de ich mir fruber angeschafft hatte und beren ich "nicht glaubte miber gu bedurfen, ichentte ich meg. "grostteils an bie Schule meiner Geburtftab. Auf "folche Beife bin ich freier und beweglicher, mei= men Bohnort zu veranbern, mozu ich bon Beit "au Beit Luft fuhle. Ben alfo ein Bedurfnis ent= "ftebt, biefes ober jenes Buch zu baben, ober auf meinige Zage ju gebrauchen: fo leibe ich es, men's "möglich, von einem meiner Freunde ober Befan= ten ober neme es von einem Buchverleiber ober aus einem großen oflichen Buchbehalte. "verzichtete ich auf bie Frenben bes Landlebens, wen fi mich biefer Gelegenheit beraubten und "wohnte an Orten, wo folche Buchervorrate bor= "banben find, wie in Samburg, Gottingen, Leip= "Big, Dresben."

"3d libe alle gute Menfchen one Rudficht auf bi Berichibenheit ires Geburtslandes ober ires "Gotglaubens und freue mich, fo oft fich mir Bes "legenheit barbitet, irgend Ginen burch Belehrung, "Rat, Erost, Burechtweifung ober Sandreichung gu binen. 3ch bin nicht mube geworben, Unbanfbagren mit bem, mas ich Jare lang erwarb, beigu=

ŧ

and processes

"Neben, so das ich die leiber nicht mehr in dem "Grade Tan, wie zuvor, vilmehr mich selbst knap webelsein nut. Doch diesek stort nicht meine Gesmätzufridenheit. Das deitsche Bolf schäfte ich "vor allen andern, weil di Borfehung wollte, das "ich ein Teilden dessselben ausmachte, weil ich dess "ken Denkart, Gessinnung, Sitten, Geist und Kunstzwerte, Freiheitssin und Sprache kene und lib habe. "Nicht minder verere ich alles Gute, Edle und "Tahne, was irgend einem Auslande eigenkumslich ist und wunsche, das unsere Deutschen es "mit hochachtvoller Dankbarkeit ausnemen und sich genteinen."

Bolle's Berbienste um bie Pabagogik und Dunfhe Sprache betreffend, so ist das Urtheit über biestehen sehr verschieden. Wenn seine Freunde und Anhänger ihn als Pabagog und Sprachforscher ben besten Mannern in diesen beiden Fächern an die Seiten stellen, oder wohl gar noch über sie erheben, so gibt es dagegen Viele, welche ihm, besonders als Sprachforscher; wenige Berdienste zugestehen. Die Wahrheit liegt auch bier, wie ans Derwänts, in der Mittel

Botte hat sich um bie Padvagogit unläugdare Berdienste emorben. Aber nur beseingen; welche is Geschiede der Padvagogit nicht kenne, beinen ihn entweder zu boch oder zu niedig anschlagen. Uedigens sind Wolfe's Berdienste um das Erzierungse und Unterrichtswesen-von denen Basedow's nicht zu trennen. Beide Manner waren sich gemistermaßen nöthig, obgleich Basedow unläugdarden seiner glicklichten Anlagen und Talente, trog seiner glücklichen Anlagen und Talente, trog seiner glücklichen Anlagen und Valente, trog seiner glücklichen Anlagen und Valente, trog seiner school verführe sich zeigenden großen Liebe zum Trendunterrichte ohne Basedown wohl nie das geworden, was er als Padvagog geworden ist. Durch

biefen erhielt er erst seine bestimmte Kicktung zum Erziebungsfach; durch Bekanntschaft mit bessen Aufder die wedmäsigste Methode beim Unterrichte, namentlich bei dem Sprachunterrichte, bekam erst das, was er selbst schon früher darüber gedacht batte, die rechte Klarheit und Bestimmtheit. Aber im Gegentheil batte auch Based down ohne Wolfe'n seine Ansichten nicht so hinaussführen können, als er es nach Bereinigung mit diessem that; er hatte seine Methode nicht practischer proben können. Denn er selbst was gerade biezu wohl am venigstens geschieft und er wirde ohne Wolfes geschieft und er wirde ohne Wolfes eine Weithalt incht so großes Aufssehe gemacht haben, als er mit dem Phiantkropin und der darin eingestürten Methode machte.

Bolfe's Methobe beim Unterrichte ift übrigens. ba fie mit ber Bafebom'ichen gufammenfallt, fcon langft befannt. Die Erftarrung, bie um bie Ditte bes vorigen Sahrhunberts im Schulmefen, wie im Staatsleben eingetreten mar; bas gu große Uebers gewicht, welches bie alten Sprachen, vorzuglich bie Lateinische, in ben offenttichen Schulen über bie eben fo nothigen Sachtenntniffe erhalten hatten, und ber mechanische, mehr geistibbtenbe, als geifter-wedenbe Schlendrian, ber bei allen Unterrichtsgegenftanben, befonbers wieber bei bem Unterrichte in ber Lateinifchen Sprache, Statt fanbe bies MIs les mußte bentenbe Danner reigen, eine Reform bes Schulwefens ju unternehmen. Bafebow mar, ein folcher; er wollte reformiren. Bolte fcbloß fich an ibn an. Baren borber bie alten Sprachen mehr 3med gewesen, fo follten fie jett nur ale. Mittel gelten und bie Realkenntniffe bie erfte Stelle im Unterrichte einnehmen; hatte ber Unterricht bisher blos in einem mechanischen Mus: wendiglernen unverftanbener Borte und fur bas

Lebn unnüger Formeln bestanden, so sollte er jegt von allem unnügen Sedachtniswerte und Witter ind geschaptniswerte und Witter angepasst werden; waren seither die Kinder Jahrelang mit Etternung der Sprachen durch die grammaticalischen Formeln geplagt worden, ohne doch etwas Tücktiges zu lernen, so sollten jeht die Sprachen den Kindern gang unvermerkt, auf eine sur sieden gegeben sollten sollten

Es lag viel Bahres barin, bas ift nicht gu laugnen. Aber indem fie ein Ertrem vermeiben wollten, fielen fie in ein anderes. Den Kinbern follte Mlles verfinnlicht merben. Gpielenb folls ten fie Mles lernen. Befonders mar Bolfe febr erfinderifch in folden Spielen. Er fuchte burch Borgeigen und Ertlaren von Rupfern, burche Bormalen, burche Bortver Refen, burch Spielfarten, burch bas Jubicir-, Kommanbir-, Moquirfpiel u. 1. w., ben Rleinen Sprach= und Sachkenntniffe beigubringen. Die Rinder lernten in Deffau fpies lend Bablen aussprechen beim Spaziergang burch wiederholte breimalige Sprunge. Um ben Rinbern bie Buchftabentenntniß beigubringen, wurden Buch ftaben auf Ruffe, Mepfel zc. geflebt und biefe Fruchte' nach und nach jum Genuß gegeben, wenn bas kind bie Buchftaben barauf nach Namen und Emnzeichen angeben fonnte. Um bon einem Rinbe an erfahren, ob es basjenige Thier, welches ihm ber lehrer entweder im Rupfer zeigte, ober an bie Lafel malte, recht tenne, mußte es bes Thieres Stimme nachmachen. Dies geschah auch beim Gramen.

Dan wird hieraus Bolle's Berfinnlichungs

mett obe ungefahr erfeben. Dag aber bergleichen Spielereien beim Unterrichte burchaus ungwedtmäßig sind, weiß jeder verschandige Pabagog. Jedoch has ben sie bewirkt, bag ber allgemeine Grundsag mehr amerkannt wurbe, ben Kinbern ben Unterricht burch Berfinnlichung so leicht und angenehm u machen, als es mit ber Wirbe ber Sache ohne Spielereien vereinbarich ift.

Bolte machte mit feiner Methobe, Gprachen gut Tehren, ju manchen Beiten großes Muffeben. Doch murbe ba vieles ubertrieben und bie Gache nicht aus bem geborigen Gefichtspuncte angefeben. Richt gerabe Bolfe's befonbere Methobe, fonbern vielmehr feine große Befchidlichfeit, gu unterrichs ten, feine raftlofe Ebatigteit, feine unermubliche Bes bult verbiente Bewunderung, ba fie ber Grund jes ner glangenden Erfolge waren, welche bas Staus nen ber Belt erregten. Uebrigens ift es ja gerabe nichts Augerordentliches, bag Rinder und Erwachs fene, wenn fie ben gangen Tag nichts, als eine frembe Sprache boren, feicht babin tommen, fich in berfelben nothburftig auszubruden. Zaufende, metche bie Frangofifche ober eine anbere Sprache nur burch ben Gebrauch fernen, bienen hier gum Bemeife. Daß ubrigens eine folche Sprechmethobe, wie bie Bolfe'fche, bei ber Lateinifchen Sprache angewendet, ber grundlichen Erlernung berfelben großen Gintrag thue, und barum ju verwerfen fen, ift bon ben beften Dabagogen bereits anerkannt morben.

Daburch, bag Bolle zuerst in seinen Schriften miederholt und ernstlich darauf brang, das Buchstabieren abzuschaften und ben Kindern das Lesen das eine der bei der antommt.

gang klar gewefen zu fenn icheint, fo wurben boch Unbere, namentlich Olivier und Stephani baburch in ben Stand gefeht, die rechte Methode zu finden.

Aus dem disher Gefagten geht hervor; daß Bolste's, ebenso wie Baledows Berdienste um die Palagogik nicht gerade darin bestehen, daß er überall felbst das Wahre und Richtige gesunden hat, sondern daß sie vielmehr darin zu suchen sind, daß er Ambore in den Stand setze, es zu finden; daß er auf das Unzwordmäßige und Bidernaturliche, daß bei dem Unterrichte Statt sand, ausmerksam machtez daß er durch seine Methoden und padagogische Ansichten und viele Schulmänner zu Forschungen bewirkte und viele Schulmänner zu Forschungen

im Gebiete ber Pabagogit aufregte.

Befonbere Ermahnung verbienen Bolfe's Bers bienfte um bas Erziehungs: und . Unterrichtsmefen in Rugland. Fur ein Land, wie biefes, wo es bit auf ben heutigen Zag an guten Schulen unb Un= terrichtsanftalten mangelt, mußte bie Ericheinung eines Mannes, wie Bolte mar, febr einfluß: und folgereich fenn. Und in ber That bat er als Lebs rer und pabagogifcher Schriftfteller viel Gutes des friftet. Geine Dethobe, bie boch bei weitem befs fer mar, ale bie Literalmethobe, welche bamals fes ften Sug in Rugland ju faffen fchien, fand in ben Unterflaffen ber großen taiferlichen Erziehungs-inftitute, in ber von Bufding geftifteten Deutschen Saupticule und in andern Privatunterrichtsanftals ten Gingang; feine pabagogifchen Schriften murs ben begierig gelefen und bie von ihm errichtete Uns terrichtsanstalt beftebet noch jest.

Ueber bas, was Wolke als Deutscher Sprachjorider gethan hat, sind die Meinungen einabrer gnabe entgegetigeseit. Seine Anhangen, ober feine Shule — benn wirklich scheint fich in hinsicht ber Deutschen Sprache eine Bolke'sche Schule entweder schon wirklich gebildet au haben, oder doch bilden au wollen — kann ihn natürlich gar nicht genug rüsmen; sest ihn; wo nicht über, doch neben die ersten Kenner unserer Deutschen Sprache und strebt darnach, seinen Sprachansichten immer mehr Eingang au verschaffen. Dagegen gibt es Biele, welche ihm gerade hierin alles Berdienst absprechen und gegen seine Wortsildung und Rechtscheibung war nen und kampsen. Und in der That muß sich der unpartheiische Beurtheiler mehr zu den leisten halten.

b

Ę

Es ift mahr, Wolke hat unendliche Zeit und Mube auf die Deutsche Sprache verwendet und fich in so fern die Liebe und den Dauf aller wahren Deutschen erworben. Wenn aber dies Berdienst nicht immer anerkannt wich, so liegt die Schuld an ihm felbft, an den Resultaten feiner Forschungen.

Diefes mar irrig.

Es mußte irrig fenn, weil Bolte bei feinen Unterfuchungen von einer falfchen Unnahme ausge= gangen mar. Er glaubte namlich, bag bie Deut= fchen feine Befammtfprache batten, mabrent alle andere Bolter fich einer folden erfreuten. Geine mabrhaft gartliche Liebe gum Deutschen Batervolfe trieb ibn, bemfelben gu einer folchen Gefammtfprache au verhelfen. Er fuchte baher bie Burgeln ber Deuts ichen Sprache auf und wollte aus ihnen auf eine gleichmäßige Urt bie Borter bilben. Sier verfiel er in einen neuen Grrthum. Er hielt bie fo ent; ftanbenen Bortformen fur bie mabre Deutsche Befammtfprache, ohne zu bebenten, bag eine Gefammts fprache nicht von einem einzelnen Inbivibuum, fonbern von ber Gefammtheit eines Bolfes ausgeben muffe.

Bu bem Irrthume, bag bie Deutschen feine Gesammtsprache befagen, ber Manchem munberlich

Gine Beurtheitung von Wolke's Deutscher Gefammiprache kann hier natürlich nicht gegeben werben. Es herrscht aber in ihren Bortbibungen viele Billicht und selbst Verläubenheit und Wolke's Berdeutschung der Fremdwörter, die er durchauf verdamt wissen wolke, ist steil, sinnentskellend, und verdamt wissen wolke, ist steil, sinnentskellend, und

naturlich und oft lacherlich.

In ber Bortichreibung befolgte Bolfe, wie in ber Bortbilbung, feine eigenen Unfichten. Er fucht bie icon oft vorgefchlagene Regel: "Schreibe, wie bu fprich ft" von Meuem geltend gu machen und biefer Regel nach entfernte er alle ihm unnothig ideinenben Gilben, Buchftaben und Buge. Er glaubte, burch biefe Regel werbe bie gange Recht= fdreibung febr vereinfacht; benn um alle Borter nichtig zu fcbreiben, fen nichts weiter nothig, als bag man bie Burgelworter und bie Bor: und Rach: filben (etwa 3000) verfteben, aussprechen und fdreiben tonne. Um bie verfchiebene Musfprache ber Botale fichtbar gu, machen, wollte er Accente in Die Dutiche Sprache einführen. Schon feit 1792 machte u mehrere Berfuche auf eine Schickliche Urt bie lans am und Eurgen Bocale in ber Schrift von einander au unterscheiben. Der erste war, sie butch größere und kleinere Buchstaden, dank durch Punkte und kleinere Buchstaden, dark durch Punkte und kleine Eriche ber ober an ben Buchstaden bemerk lich zu machen, ober auch durch eine etwas verschiebene Gestalt ber Buchstaden, nach dem Beispiele dem Griechen. Aber die Ausstütnung diese Bezichen ung sand in von Drudereien so große Schwierigskeiten, daß Wolfe zulet auf die im Anleite anges weinderen Accente kan; die aber nicht ganz nach seiner Borschrift und seinem Wunsche ausgesallen sind, und einst, wie er hosst, vollkommner herbors webern werben.

Mußer ber leichtern Erlernung ber Bortichreis bung ber Deutschen Sprache führt er ale einen Bor= theil feiner vereinfachten Rechtschreibung noch 'an; baß bie Deutschschreibenben burch fie in jedem Sahre 10 Zaufend Sahre ju nublicher Arbeit und 5 Dila lionen Thaler erfparen murben. Er nahm namlich an, bag bie Bahl aller Deutschen in und außer iha rem Baterlande und ber Deutsch verftebenben Frems ben 50 Dill. betrage, bag von ihnen 20 Dill. meht ober weniger mit Schreiben befchaftigt fenen, und bag jeber berfelben im Durchfchnitt taglich & Stunbe fcreibe; er nahm ferner an, bag, um bies Schreibegeschaft biefer 20 Dill. ju übernehmen, 1 Mill. fertige Schreiber nothig maren, welche tags lich 10 Ctunben fcbrieben; bag jeber berfelben in einer Minute 100 Buchftaben fdreiben fann und bag unter 100 nach ber Abelung'fchen Orthographie gefdriebenen ober gebrudten Buchftaben weniaftens 1 unnuber fen. Und bieraus berechnete er nun jene Beitverfcwendung und jenen unnuben Geldaufmanb.

Man kann sich unmöglich bes Lachelns über biese mubieme Berechnung, mit ber es Wolken vollbommner Ernst war, enthalten; und fie gehört unter bie Uebertreibungen, bie er fich manchmal gu Childen tommen ließ, wenn es barauf antam, ein

fir fid gunftiges Refultat zu erhalten. Es ift mahr, baß in unferer Rechtschreibung mande Billfuhr herrscht und daß bie Erlera dung beifelben burch bie große Menge ber Regeln dem animger allerdings erfchwert wirb. Db aber grabe die bon Bolke vorgeschlagene Rechtschreibung bm Digig berbient, ift eine anbere Frage. ihm liftellung bachte Bolke nicht baran, bag bie tidig lassprache in febr vielen Fallen die Rechts dining der Worter gang unbestimmt last und big ihr die Wurzeln ber Deutschen Sprache wohl ni himninfimmung herrschen wirb. Auch überib n, daß die vorgeschlagene Regel schon von Abe= ing int andern als bie hauptsächlichste und ein= wieffelt worden mar und daß bie andern nim ihr bestehenden Regeln von der nachsten Abflaming und dem allgemeinen Gebrauche nur bazu und bem allgemeinen Sebrauch Baupt-ligt noben, in zweifelhaften Fallen jene haupt-ugt niber ju bestimmen. Uebrigens duietbrache Enfuhrung bon Accenten in unfere Schriftsprache mit mehtere Schwierigkeiten verurfachen, als bie int mobnliche Rechtschreibung.

Im Bolle's Berbienfte um bie Deutsche Sprace and the wurdigen, so muß allerdings bit ville delt und große Dube, die er auf die Ers informe brielben wandte, von und bankbar anermi beiben; wir muffen auch eingestehen, daß er m die fortbilbung unferer Sprache nicht uns Berdienfte erworben hat, theils burch Muf= ber Deutschen Burgelmorter, burch bie beifelben mit benen anderer Sprachen wonde icharffinnige und treffende Bebing; theils baburch , baß er überhaupt viel zur bes Studiums ber Deutschen Sprache bigingen hat. Dennoch muß jeder Unpartheiifche

munfchen, bag er jene Beit und Dube nicht einem Brrthume geopfert, fonbern biefelbe vielmehr bazu angewendet haben mochte, unfere bilbfame Gprache auf ber Bafis bes Beftanbenen und Beftebenben fortzubilben und ihrer moglichen Bollfommenheit naber ju bringen. Bas in ben Forfchungen Bols te's richtig ift, wird gewiß mit ber Beit feine Uns erfennung finden. Geine willfuhrlichen und grunds lofen Neuerungen bingegen in ber Bortbilbung und Bortidreibung merben eben fo wie bie Reueruns gen fo Mancher unbeachtet verflingen. Dogen bies jenigen feiner Freunde, welche vielleicht aus Uchs tung, Liebe gegen ibn, ernftlich baran benten, feine Sprachanfichten nach und nach geltend gu machen, rubig und unbefangen prufen, und nicht vergeffen, baß Bolle's fogenannte Deutsche Gefammts fprache nichts weiter ift, als bie Bolte'fche Deutfche Sprache.

## Shlußbemertung.

Der Berf. hat sich bemuht, aus ben ihm zu Gebote stehem Materialien, die steilich reichbaltisger, so wie die ihm zugemessen zeit länger häten ser, so wie die ihm zugemessen zeit länger häten sern ehrert beite harzuftellen und Berdienste und Berdienste und Berdienste darzuftellen. Gewiß wird ein Rann, wie Wolke, der für die ebelsten Guter der Menscheit so rastlos thätig war, stets mit Liebe und Dankbarkeit von seinen Landsleuten und Beitgenossen genannt werden und sein Name wird in der Geschichte der Pådagogik und Deutschen Sprache sortleben. Der Berf. achtet Wolke doch und hat ihn, ob er ihn gleich nicht persönlich kannte, lieb gewonnen. Er halt sich nichtsgebied von graphischen Schon war ein großer Abeil bestept diographischen Stize niedergeschieden, als Wolke's

finsgeschichte von Saffelbach (Nachen 1826) Gr hat fie in ben hiftorischen Angaben must und namentlich ift Wolke's Gelbstfchildes mg, bie et 1810 nieberfchrieb, aus berfelben gemann. In die bort fich findenden Urtheile über Bollin binte er aber barum nicht einstimmen, weil fie ihm nicht gang richtig gu fenn fchienen. Jeng.

5. Grafe, Rucher.

## Bolfe's Scriften.

## 1. Großere Schriften.

Siftulung ber jum Bafedowifchen Elementarwert ges hing und bon D. Chodowiecki gezeichneten 100 Kus Mildn, enthaltend Die Methoden, burch welche ber auf eine leichte und angenehme Beise Rennt= iff ber Caden und Sprachen zugleich fann mitgefill unben. 1. Lieferung, in 53 Zafeln. Beipzig mgt. 1. Lieferung, in 55 Auglein. (Lafet: 16, Lipa. 1784, 1789, Tom. III. 8 maj. Franzbiffd un 0 or 1784, 1789, Tom. III. 8 maj. Franzbiffd 10 e K revue par Mich. Huber, ibid. 1782, 1788. Ton. II. 8. maj.

the frohider Gefellschaft und einsamer Frohlichs Deffar, 1732. 8.

Baltigh's und Bolten's gemeinschaftliche Erfla: ing ben burch Entbedung vieler Umftande ganglich mb of immer geendigten Streitigteiten.

fift Anthif für Rinder von der Buchftabentenntniß is in Belitunde. Ebend. 1783. 8. Auffig bin einem traurigen Bufalle in dem Deffaui:

in Griebungeinftitute. Deffait. 1784. 8. hi me maison d'éducation et d'instruction, établie the retentioner, (St. Petersbourg, 1785 (?) 8. (213. neunt

h mier ber Borrede.) Die bid für Anfanger im Befen und Denten. Ebend. 186 8, mit neuen Zitel: Rleine Encyclopabie ber indien Remetniffe fur Anfanger im Lefen und Den-Samburg, 1803. gr. 8. (Frangofifc, Ceipg. 1785.

bumburg, 1803. 8. ho ben ihm geliebten Rinder, welche gern Rath und anng anneymen, um gefund und gludlich gu bleis

ben. Deffan, 1785. 8. (Gigentlich ein einzelner Mb=

bruck einer frubern Schrift.)

Dundert und fechzig in Aupfer gestochene Bilber, mit Befchreibung berselben, jum Bergnugen und Außen der Tagend – zu leichter Erlernung der Aussichen Sprache. Et. Petersb. 1786. 8. (Franzsf. Leips. 1788. 8.

Belt : und Menfchengefchichte. Mit 60 Rupfern. Leipz.

1791. 8.

Erklärung, wie die wechfelseitige Gedankenmitteleilung aller entkriviren Wölker des Erbkreises, doer die Pafik graphie möglich und ansiblich sen, ohne Erlernung eis ner neuen besondern oder allgemeinen Worts, Schrifts oder Zeichensprache. Desflau, 1897.; 4.

Bi der Antrowing des Hern I. B. Schiele, Köpmans to St. Petersburg, un der Jumfer R. L. Heyn, am 26, Mai 1799, van C. H. Wolke, enem Frunde der Beden, der Erigen, un der Sassisgen Sprake. Mit Bewilligung

der Censur. St. Petersburg, 1799. ( Bogen.)

Rachricht von bem gu Zever burch bie Galvani-Boltaifche Gehorgebekunft begluckten Zaubstummen und von Sprens gers Methobe, fie burch bie Boltaifche Electricitat aus-

guuben. Dibenburg, 1802. 3.

Amweisung, wie Kinder und Stumme ohne Zeitverluft und auf naturgemäße Weife zum Berftefen und Sprechen, zum Eefen und Schreiben, ober zu Sprachkenntnissen und Begriffen zu beingen sind, mit hulfsmitteln sin Aubstumme, Schwerderige und Blinde; nebe eingen Sprachauffäsen. Mit 3 Aupfern und einer Eefetabelle,

Beipg. 1804. gr. 8.

Dübsge or Sassige Singedigte, Gravsgriften, Leder, singbare Nertelsels un wunderdare Eventüre, sunst nöme Komansen un Balladen, mit einer Amvissa, est Hogsbübsge un dat Dübsge in hel konter ald rigtig uttospreten, to tesen un to sgriven. In Commission bei ben heren Bochhändlern Erusius in Leiptig, Vieweg in Vrunswift un Campe in Hamburg. 1804. 8. 2te wohlz feile Inds. 1816.

Anweisung für Mutter und Kinderlehrer, die es find oder werben tonnen, au Mittheilung ber allerersten Eprachtenntniffe und Begriffe, von der Geburt bes Kindes an, bis aur Jeit bes Lesenternens. Leipzig,

1805. gr. 8.

Rurge Erziehungslehre ober Anweisung gur torperlichen, verftandlichen und fittlichen Erziehung, anwendbar ben Muttern und Rinderlehrern in den erften Lebensjahren der Kinder. In Berbindung mit deffen Unweisung fur Matter und Kinderlehrer ju Mittheilung aller erften Spachtenntniffe und Begriffe. gr. 8. Ebendaselbit,

Borte bes Eroftes am Grabe unfers Freundes G. M. G. Albanus. Dresden, am 4ten bes 3meitmondes. 1810.

or. 8.

Andeit zur deutschen Gesamtsprache, ober zur Erkennung und Berichtigung einiger (zu wenigst 20 tausen) Sprachefebler in der hochdeutschen Mundart; nelft dem Nietzele der deutschen der deutschen der deutsche von 2000. Rithte verusachen den fahrebfehler zu vermeiden und zu ersparen. Den Deutschen und ben Freunden ihrer Sprache gewidnet. Drechen, (1812) gr. 8. Zie wohlfeile, doch anneranderte Aust. Seipz. und Berl. 1816 mit folg. Titel Anleit zur deutschen Bolfsprache, durch Erkennung und Berjätigung einiger 1000 fehlerbaft gebildern oder n. ignismundartigen Ausbrücken, delt den Durch ein der deutsche her der der deutsche her der deutsche der deutsche her der deutsche der deutsche deutsche

Alexander dem Erften – den Guten, dem muthe und frafts vollen Nertheidiger feiner großen Staten, dem großmistigen Mitbefreier der deutschen und anderer Notler, im Namen des beglückten Deutschvolles, u. f. w. (Drebb, 1814, Fol. mit einers Umriffe, gezeichnet und radiet von Gerd. v. Kügelgen.) (Es gibt noch einige Eremblare

mit ansgemalten Umriffen.)

\* Kleine Fibel ober Borbereit zum Lesen lernen für lehrbegierige Kinber von Anfange bis zum Ende ihres Sten Jahres. Mit des Kinderfreundes Sh. R. W. Sitter, Tugend: und Gotlebre. Lipz. und Berl. (1820) 12.

Erkes Sefebuch für seches bis zwolfjährige Kinder und für ire sie belerenden und erziehenden Freunde, mit 5 Kupfern. Bert. und deips, 1880. 8. (Diese Apiel hat auch noch folgenden Titel: Erstes Leseduch für seches bis zwolffärtige Kinder. seid mir willkomm, ihr tentnissungenden Kinder!)

3weites Lefebuch für feches bis zwolfgarige Kinder und füt die fie Lerenden und erzihrnden Freunde. Ebend, 1820. 8. m. 5 Rupf.

Ditte Lefebuch für feche bis virzehnjärige Kinder, u. f. w. Ebend. 1820. 8.

R. Refrolog. Br Jahrg.



Bortrag, gehalten am erften Pfingstfeiertag in der von Professor Frid. Badzeck feit 1819 in Berlin gestifteten Erzihungsanstalt für ihon mehr als 220 theils dierenlose theils verlassene Andere (1 bis und mehridrige Knaben und Nadden) ganz armer Aeltern zum Besten der Anstalten. Berl. 1821. 8.

Birtes Lefebuch fur feche : bis virgehn garige Rinder. u.

f. w. Berl, und Leips, 1822. 8. m. 4 Aupf. Anmertung. Gine Ausgabe feiner Schriften, Berl. 1820 6 Bbe. 8., ift ein neuer Abbrud verschiebener Zugendsfchriften, den die Berlagshandlung, ohne sein Borwifs fen, berauftaltete.

2. antheil an fremben Berten.

306. Bernh. Bafedow's Elementarbuch fur bie Jugend und ihre Lehrer in gestieten Stanben, (Altona, 1703 Able. 8.) hier bearbeitete er bie Aantwiftorie. 30adb. heint. Campen's Borterbuch gur Erflarung

und Berbeutschung ber unserer Sprache aufgedrungenen Morter. (Braunschweig, 1801. 8. 2te umgearbeitete Aufl.) 1813.

Deffen Deutsches Borterbuch, (ebent. 1807 - 1812.

In Kaffner's Canmilung einiger die Bienengutd betreffenden Schriften (Göttingen und Götha 1766) befindet sich ein Auffah von 281. Annerkungen von den Bienen, besonderer wie Wienen aus einem Stode im einen andern ohne merktichen Berkuft zu treiben find,

3. Anffage in Beitschriften.
3. Anffage in ben Lefebidern für bie philanthropische Jugend, (1778 – 1784) in ben padagogischen Unterhandlungen für Ettern und Kinderlehrer (Erips, 1778 – 1781 5 Jahralinge) in And. Bachar Becker's Seitung für die Zugend und ihre Freunde, (1782 – 1795) und in Isd. Spiel, Dolz Bildungsblatter für die Zugend. (Erips, 1806 – 1803). Enige Abhandlungen in den Zahrduchern der Berliner Gesellichaft für Deutsche Sprache. Bd. 1. (1820).

Ein Paar Proben in der Saffischen Sprache; nach Gedings und Andere Gedichten; in der neuen Berliner Monatschrift, 1799. S. 389 — 400. 1802. S. 301—316. Utder die Saffische Sprache: 1803. S. 392—400.

Befchreibung einer fehr in ber Rabe beobachteten Baffers bofe; in Gilbert's Annalen ber Phylift, Bb. 10. (1802), S. 482-487. Einige Driefe, (ben Apothefte Sprenger in Zever betreff.); Bb. 11. S. 380, 504-50. Widtige Frage an das Publitum: od Aaubstumme, die mit dem Gehor beglückt werden, eines Unterrichts des dutjen, nur verstehen und hereden just lerene? im Keichse Anz. 1803. Aro. 164. Beber Peikalogzi und Olivier; Kro. 169. 248. 250, 251. Antwort anf das für und wider der pestalogzischen Eehrankalt im Reichse Anz. 1804. Aro. 234. Ueder die wurdschiedwurzige Gielöförs migkeit in der deutschen Wortschiedung, 1805. Aro. 184. Ertlätung über den wollgemeinten Wortslag, die Schulmeister, alle Rechenmeister und alle Sprachmeister abzuschäffen, Kro. 193.

Bie lange wollen Aeltern noch Sprachmeister bezahlen und behalten? in Chrift, Beißens und Ernft Tillichs Beiträgen zur Erziehungskunft, 1. Bb. III. B.

8. (1805.)

Aleber den Ursprung des Worts: Recht; in den Dresdner Beiträgen zur Belehrung und Unterhaltung, 1809 Nro. 120. Bon den Fähigkeiten der Kanarienwögel, Offstelfinken u. f. w. und von den Lehrmitteln, die George Keantet aus Befant im Elfof angewendet hat, si zu der Kentnis der Buchfaden und der Jissen, so wi zur Jusammensetsung der Wörter zu deringen; 1810 Nro. 136. (auch im Allg. Anz. der Deuts, 1810 Nro. 293.)

Gegen ein altee Spradvorurtheil; im allgem. Inh. der Deutschen, 1810 Aro. 170, 171. Eine dose Siben, Aro. 186. Der Merstum; Aro. 191. Ueber die Bernantiaspilichteit und die Kunstribe der Aire; Kro. 276. Ueder die Sprache der Deutschen, 1812 Pro. 29

Ein Mort an meine deutschen Sprachgenoffen; in Wie-Lands deutschen Meertur, 1810 Juny S. 130—136. Neber di Berwerslichkeit der Wörter, in welchen das sogenannte wohllautige t, nach Abelung das t Euphonium wortommei; in der Eips, Eit. Jett. 1810 BD. II. In.

tell. Bl. Mro. 19.

Beantwortung der Frage. Wird di latinische Sprache von den deutschen Schulmannern so gelehrt, wie es der alts romischen gemäß ist, oder barbarisch Verunschetz, gelessen, gesprochen und verundeutlichet? Mit einer Worserinnerung über die sehn nachtseilige Aussprache des wwie f; in der neuen Bibliothek sir Pådagogik, Schulzwefen und die gesammte pådagogische Eiteratur Deutschlands; 1810 Zung E. 105 — 144.

Der Geift ber Deutsichsprache. In Die Deutschen im Jahr 1811 (Bruchftud eines Lebrgebichts.) In R. Ch. F.

Rraufen's Tageblatt Des Menfchenlebens, (Dresber

1811) G. 169 - 172. Bemerte über einige Unefpruche im Sprach : und Gitten -... angeiger; in Theob. Deinfius Gprach : und Gitten = anzeiger ber Deutfchen, (Berl. 1817) G. 197, 198, 201. 202. Ueber ben Bermechsel bes v wie w mit f; G. 205, 206. Bir burfen hoffen, das di gebilbeten Deut= Schen, und befondere Die Schriftfteller almalig - von Eme an Gwe - (mehr als jetet) beutech beuten, fcbrei= ben und fprechen merben; G. 229 - 231. \* Untwort auf Die Frage (G. 196) Wehnschaften: G. 251. Bemert Buter-linfer, (G. 93) G. 251. Auffalliges Beifpiel. wie bas ohne Regellere wortende Sprachvolt Die Sprade ober ire Ctamworter verbilbet, verundentlichet und perderbt; G. 270, 271. Biberleg eines fprechlichen Behaupts (G. 84) G. 295 - 298. Untwort auf Die Grage (S. 128): mie alt mus ein Bort werden, um aus tem Rnaben Miter gu tommen? G. 306, 307. Rann bas latein. Wort casus burch Fallredung ausgedruckt werden? S. 320. Dus man nach Luther Spruchworte ober Sprichmorter, ober Epruchwort und Spruchworte fagen ? G. 372. Rod ein Borflag gur Beilegung bes Streis tes: ob man Dabchen : ober Tochter: ober, nach Buther, Jungfernschule fagen musse? S. 406, 407. Bufats: Franengimmer, di Freulein, di Freuen, di Innen, G. 407. \* Derleitung des Wortes albern; G. 420. Ift es rich= tig, fodern ober forbern; erfodern ober erfors Dern; verfodern oder vorfodern gu fagen: in 3. D. Roffel's niederrheinifd weftphalifder Monates fdrift fur Ergiebung und Boltsunterricht, (Mach. 1824) \$. 11. 6. 311 - 313.

Neber bas Berbind : 8 in ben mit Eigennamen gufammengefesten Sauptwortern; in Roffet's Monatsicht. Ibrg.

1825. Seft 1, 8. 51 - 53.

## \* IV. Peter Carl Wilhelm Graf v. So-

Befier ber Standesherschaft Königsbuid, Erb., Lehne neb Gerichtsberr auf Coffa, Dobernis, Falkenberg, Schmerkenborf, Teichnis, Ludachau, Küpper, Stadeeln und Probifteuben, blnigl. Sächflicher Conferengminister und wirtl. Geheimer Nath, Obersteuerbirector, Großtrenz bes königl. Sächflichen Civilvetbienfordens, Prafifient ber blnigl. Sächflichen Givilvetbienfordens, Prafifent ber blnigl. Sächflich Bibelgefellschaft und Dompferr zu Camin.

geft. am 20. April 1754. geft. am 15. Januar 1825.

Unter ben boben Staatsbeamten, welche ben Thron bes gerechten und milben Ronigs von Sachfen umgeben und ben Schmud feiner Rrone bilben, nimmt ber nun verewigte Graf von Sobenthal gemiß feine ber geringften Stellen ein. Durch raftlofen Gefchafteifer, burch erprobte Bahrheiteliebe und Pflichttreue, burch ungeschmintte Rechtlichkeit und Gewiffenhaftigfeit, burch fille Birffamfeit und geraufchlofe Gemeinnütigfeit, endlich burch marme Theilnahme fur Denfchenwohl und Urmenberforgung - Zugenben, bie insgefammt auf ber feften Grunda lage einer achten Religiofitat beruben - bat ber Berflatte nicht allein Die regfte Theilnahme feiner Beitgenoffen mit ins Grab genommen, fonbern auch ein bobes Borbilb eines gewiffenhaften Staatsbeam= ten bargeftellt, bem bie offentliche Boblfabrt über Mues am Bergen lag.

Diefen Standpunkt hier fest zu halten, und wgleich das reiche und thatenvolle Leben des Berewigten anfchaulich darzustellen, ist die eigenliche Khick biefer ungeschminkten Charafter und Lesbenschilditherung. Aber der in stiller Eingezogenheit

kebende. Berfasser — welcher mit bem Gefeierten in gar keiner Berührung gestanden hat — bedauert es schmerzlich, daß keinem ber naber flebenden Freunde bes Bollendeten, die mit bessen innern Berhaltnissen genauer bekannt waren, bieses Geschäft übertragen werden konnte, und wünsch nur, daß man diese Stizie als ein möglich getreues Abbild seiner Lesbens, und handelsweise (wozu jedoch die Fanden von verschiedenen Besteundeten des Berblichenen entslehnt sind) nicht gang unbefriedigt aus der hand

legen moge. -Der verftorbene Graf von Sobenthal, mels cher in Trofin bei Torgan geboren mard, mar ber zweite und jungfte Cohn bes verbienftvollen Dberconfiftorialviceprafibenten, Freiherrn Deter von Sobenthal, beffen Gefchlecht bei Belegenheit bes Reichsvicariats (1790) in ben Grafenstand erhoben ward, und welcher am 14. August 1794 verschieden ift. Der Beremigte marb im paterlichen Saufe burch tuchtige Sauslehrer erzogen, Die ihm frubgeitig eine Borliebe fur bas Studium ber alten Glaffifer (bie fich bis in fein Greifenalter erhalten hat) einflogten. Gin flarer Beweiß bavon liegt fcon barin vor, baf er noch als Stubent im Jahre 1774 bem Profeffor Chriftian Friedrich Debold gum Untritt feis nes außerorbentlichen Lebramts in einer gebrudten lateinischen Dbe Glud munichte. Dit grundlichen Schulkenntniffen ausgeruftet, bezog er im Sabre 1771 bie Leipziger Sochfchule, betrieb bis jum Jahre 1774 mit bem größten Gifer bas Stubium ber Rechte und befuchte befonbers bie Borlefungen eis nes Sommel, Boller, Geger, Puttmann und Breus ning. Sauptfachlich aber verbantte er bem Erffern (melder bamale Droinarius ber Juriftenfacultat mar) feine grundlichen Renntniffe in ber Rechtstunbe. Doch borte er auch theologische und philosophifche

Collegia bei ben beliebten Drofefforen Dr. Erufius und Dr. Morus, und batte befonders mit Letaterm, an ben er von feinem Bater empfohlen mar, einen freundlichen Umgang, ber gu feiner innern Musbilbung nicht wenig beigetragen bat. Babrend feines atademifchen Lebens bat er in Allem bloß zwei Borlefungen verfaumt und er lag fo rafflos und unermubet feinen Stubien ob, bag man nicht felten beforgt mar, es mochte bas anhaltenbe Giben feiner Gefundheit nachtheilig fenn. In ben praftis fchen Geschäften warb er von bem bamaligen Rreis= amtsactuar Georg Samuel Creuziger (welcher im Sabre 1801 als Geb. Cabinetsfecretar geftorben ift) frubzeitig eingeubt und ichon im letten Salbs jahr feiner atabemifchen Laufbabn erlangte er ben Butritt zu ben Gibungen bes Leipziger Dberhofges richts. 3m Geptember 1774 vertheidigte er, mit Unterftubung feines Freundes, Carl Georg von Raumer (welcher noch jest als wirklicher tonial. Preuf. Gebeimer Rath in Berlin lebt), feine grundliche Differtation:

de ambitu politiae ejusque a justitia discri-

(Die er zwei Jahre barauf vollig umarbeitete) und Furz barauf bestand er mit bem größten Beifall bas juriftifche Eramen.

Hierauf arbeitete er über 6 Monate unter Anleitung des Oberaufschers Christian Gortlieb von Burgsborf (welcher im Januar 1807 als Conferenzminister starb) im Oberausscheramte zu Eisleben und ward im August 1775 bei der Landbekregierung zu Oresden als Assessor in Pflicht genommen. So trat er nunmehr in den Sächs. Staatsderstaut gemacht hatte. Schon im Jadre 1777 werd er aum Supernumerars, hose und Lustischerathe ernannt und im solgenden Jahre ihm das wichtige Amt eines Geh. Referendars übertragen. Im Jahre 1779 ward ihm von einem auswärtigen Hose eine Stelle beim Reichskammergericht zu Weiglar angetragen, die er aber aus Borneigung zum vaterländischen Geschäftsdienste ablebnte. Im Jahre 1781 erhielt er durch seine Anstellung als Geheimer Kammer und Bergrath eine höpere Wirfsamseit und warb bei der im solgenden Jahre Statt gefundenen Treichtung des Geh. Kinanzcollegiums zum Mitgliede besselben ernannt.

Seitbem wurden ihm mehrere wichtige Commiffionen übertragen, die er alle jur hochften Bufriedenheit seines Landesherrn aussichte und welche ben sichersten Beweis seiner Gewandtheit in Behandlung schwieriger und verwicklter Gefählte ab-

gaben.

Go erhielt er namlich im Jahre 1781 Gis und Stimme bei ber Polizei : und Armencommiffion und führte bafelbft von 1789 - 1809 bas Conbi= rectorium. 3m Rabre 1782 marb er Mitglieb eis ner gur Revifion bes Erats ber brei Furftenfchulen niebergefesten Commiffion. Much marb er um biefe Beit jum Mitgliebe ber Bafferleitungscommiffion ernannt. 3m Jahre 1788 warb er ber gu Befors gung ber Urmen :, Bucht : und Baifenbaufer ans geordneten Commiffion (jest bie Commiffion fur bie allgemeinen Straf = und Berforgungshaufer genannt) beigegeben; führte auch in ben Jahren 1807—1809 Das Directorium. 218 im Sabre 1792 im Churfürftenthum Gachfen eine befonbere Gefetcommiffion eingeführt marb, mar er einer ber erften Commiffas rien, und hat bis jum Mugnft 1807, mo er biefem Birfunge freife enthoben marb, bem Staate man= chen erfprieslichen Dienft geleiftet. Borguglich trug er au Musarbeitung eines neuen Gefenbuches bei.

und ihm verbanft man hauptfachlich ben über bie. neue Churfachf. Procefordnung (Dresben 1803, 2 Bbe. gr. 8.) in Drud erfchienenen, aber noch nicht gur Musführung gebrachten Entwurf. Bei ber im Sahr 1795 vorgenommenen Revifion bes Jacobes bospitals mard ihm bas Directorium ber beshalb gebilbeten Commiffion übertragen ; und feiner Gorgs falt verbanft biefe Unftalt eine verbefferte Bognis talordnug und ben Bieberaufbau ber fleinen Rirche. 218 endlich im Sabr 1796 mit ben Berren gurften von Unhalt wegen Ueberlaffung bes Gutes Balters Mienburg Unterhandlungen gepflogen murben, mar er ebenfalls ein febr thatiges Mitglied ber biesfalls niebergefesten Commiffion, wohnte auch ber in ber Rolae angeordneten Granzbereifung perfonlich bei. Die größte Birtfamteit aber nabm unfern Gras fen von Sobenthal in Unfpruch, als er im Mark 1800 als Prafibent an Die Gpipe Des Gachf. Uppellations-Gerichte, eines Tribunals, bas fich burch un= partheiifche Rechtspflege ftets auf bas Mufterhafteffe. ausgezeichnet bat, geftellt murbe. Ja Die Beit, bie er in biefem Befchaftsfreife berlebte, batte fich feinem Gebachtniffe als bie fconfte feines thatigen Lebens eingeprägt, weil; umringt von tuchtigen Rathen und erfahrenen Gefchaftsmannern, feinen Bemubungen bas male bie iconften Fruchte erblubeten. Doch nach 7 Sabren murbe er biefem ehrenvollen Doften, bent er mit Rraft und Burbe vorstand, wieber entrif= fen und im Muguft 1807 in bas bobe Conferengminifterium aufgenommen, wo ihn feitbem unaufborlich bie Gorgfalt fur Die wichtigen Lanbes: angelegenbeiten befchaftigte. Insbefondere geborte bas Directorium bes Confiftorial-Departements in fein Reffort und er bat bier bes Guten nicht mes nie gethan und mit einer besonderen Borliebe fich biefem Befchaftsfreife unterzogen. Uebrigens fiel

gende fein Einritt in bas Sonferenz Ministerium in eine bewegte und angswolle Beit, de wenig Monate vorber Französische Artegsbeere in Sachten einzehrungen waren. Ja die provisische Belchlagnahme der Lendescassen erheischte manche Kendersung in der Staatsversassung in der Staatsversassung und erschwerte unsstreitig die Aufgabe, auf der einen Seite, den Anforderungen, welche die Französischen Mittairbehörden an einzelne Provinzen machten, gerecht zie werden, auf der andern Seite aber die Kriegslassen nach billigen Berhättnissen gehörig zu vertheilen und bie ersorbertichen Geldbeiträge zur Bergütung und bet ersorbertichen Geldbeiträge zur Bergütung

ber Rriegsprafentationen aufzubringen.

Unter biefen Umftanben mar baber bie obere Leitung ber im Sahre 1807 neu errichteten ganbes= commiffion, an beren Gpipe Sachfens weifer Beberefcher ben umfichtigen Grafen von Sobenthal bis jum Sahre 1815 ftellte, - feine leicht gu los fenbe Mufgabe, und nur einem geubten Gefchafts manne, ben ber uneigennütigfte Gifer befeelte und bem eine vorzugliche Ginficht ju Statten fam, Fonnte es gelingen, burch biefes Chaos von Uns billigfeiten und Unmagungen bindurch ju bringen. und am rechten Orte Gulfe ju bringen. Uebers baupt mar er ein erflarter Gegner Napoleons und manches Project, bas unter anbern Umftanben viel= leicht gur Musführung gefommen mare, fcheiterte an feiner ftrengen Rechtlichkeit und feinem Deutschen Burgerfinne. 3m Jahre 1809 marb ihm, nach Abgabe bes Directoriums, ber fur Die allgemeinen Straf- und Berforgungsanftalten angeordneten Coms miffion, ber Borfis bei ber Dberrechnungs : Depus tation übertragen, welchem lettern er aber im Upril 1820 mieber enthoben marb.

Endlich erhielt er noch 1820 gu ben bisher von ihm befleibeten Staatsamtern ben wichtigen

Posten eines Oberfleuer-Directors, worin ber fprechenbste Beweis vorliegt, wie fehr ber Alles erforschenbe Landesfurst feine Thatigkeit zu ehren und

ju ichagen mußte.

Ueberhaupt bing Graf von Sobenthal auch mit einer feltenen Unbanglichfeit an feinem Monarchen und bewahrte auch in ben entscheibende ften Perioden eine unverfehrte Treue gegen bas bobe tonigt. Saus. Ale nach bes Ronigs faft zweis jabriger Gefangenfchaft bas Schidfal Cachfene fich endlich gu entscheiben begann und ber Reftor ber Deutschen Fürften in Pregburg ben Musspruch ber im Biener Congreß verfammelten Mongrchen und Staatsminifter erwartete, ba eilte Graf von So = benthal nebft einigen andern hochbetrauten Bas terlandefreunden feinem gandesherrn und beffen tief= befummerter Familie entgegen, hauptfachlich, um an einer gemeinfamen Berathung jum Beften bes fo hart mitgenommenen Baterlanbes, Untheil gu nehmen. Daher erregte es auch allgemeine Freude, als bei ber erften Stiftung bes Orbens fur Bers bienft und Treue (im December 1815) unferm Grafen von Sobenthal bas Groffreux beffelben eingebanbigt murbe.

Schon feine ernste Besonnenheit, die jedoch durch bergliche Freundlichkeit gemildert wurde, verließ allen seinen Geschäftsverhandlungen ein wurz devolles Geprage. Und man muß in der That über seinen so ausgebreiteten Wirkungskreis die in das kleinste Destail verfolgen konnte, ohne irgend etwas von Wichtigkeit zu übersehen. Setet fand er im Arbeiten das reinste Bergnügen und durch die gen naueste Zeiteintheilung vom frühesten Morgen an, ward die Ausführung fon mannigfacher und wichtie au Geschäfte ungsmein erleichtert. Wenn ihm

ein gutes Werk nach Wunsch gelungen war, so freute er sich innig bariber. Auch so oft er auf Urlaubseisen seine Guter besuchte, begleiteten ihn babin Acten zur rubigen Bearbeitung.

Micht wenig Mube machte ibm auch bie Regulitung bes Nachlaffes feiner jungten. Schwelter, benriette Gophie Brafin von Sobientsalt, welche in der Oberlausis mehrere Guter besaß. Die Ausgahlung bebeutender Legate, derm er sich mit gvoßer Bereitwilligkeit unterzog, nahm insbesondere seine ohnehin beschafte Beit sehr Anspruch.

Go febr übrigens ber Berftorbene bem Dienfte bes Baterlandes feine Beit .\*) und feine Rrafte widmete, ebenfo empfanglich mar er auch fur bie ernften Biffenschaften : befonbers begte er fur Rechtstunde, Theologie und Philologie die großte Borliebe. Much nahmen ihn mehrere gelehrte Bereine in ihre Mitte auf. Go marb er 1777 Dit= glied ber Leipziger ofonomifchen Gocietat und 1811 beren Director, 1805 Mitglieb ber Dberlaufiger Gefellichaft ber Biffenschaften, 1811 Chreumitglied ber Martifchen ofonomifchen Gocietat gu Potsbam und . 1814 Prafibent ber neugestifteten Gachfifchen Bibelaefellicaft gu Dresben. Befonbers in bem letten Doften zeigte er fich als einen unermibeten Beforberer ber guten Sache und feine freien Bor= trage, bie er bei bem am 10ten Muguft fattfinben= ben jahrlichen Stiftungsfeste, gang im Beifte bes einfachen Bibelfinnes aussprach und welche in ben

<sup>. &</sup>quot;) Man kann fider annehmen, daß er, besondere feie dem Jahre 1830 chastle gegen 20 Arcsolutionen nocht Unterickriften zu ertheilen und allein ebensoviel Briefe zu schreiben batte. Befondere war er unermibet, aus virfatigen: Acceptioken und Schreiften sich zwecknissige Anszige zu machen. Anch pflegte er alle Wochen eiwas zur Lebung des Gedachnisses zu memoriren.

gewöhnlichen Sahresberichten abgebrudt find, fchweben gewiß im Unbenten vieler feiner gerührten Bus borer. Dief ergriffen fprach er insbefondere bei bee letten bffentlichen Berfammlung (am 10ten Muguft 1824) treffliche Borte: "über bas Bert Gottes und fein fichtbares Gebeiben" aus und bie geheis men Uhndungen eines naben Tobes \*) waren bas rin nicht zu verfennen.

Gein reger Ginn fur bie Musbilbung ber Rechtstunde beurfundete fich nicht allein burch mehrere grindliche (am Enbe biefer Gfigge naber bezeichnete) Abhandlungen über wichtige Rechtsma= terien in ben von ibm fortgefetten Leipziger Intela ligenzblattern; fondern wie febr es ihm Ernft war, gur Bereinfachung und Berbefferung bes Gachf. Prozefiganges nach Rraften beigutragen, erhellt fon= nentlar aus bem Umftanbe, baß er im Mai 1822 in bem erwähnten Intelligengblatte ungenannt, practifche Juriften aufforberte,

binnen einer halbjahrigen Frift fchriftliche Ibeen gur Berbefferung bes Procefiganges, gegen eine ausgefeste Pramie von 100 Rthir. - und 50 Dithir. - einzureichen.

Diefe Belohnungen wurden auch aus feinen Mitteln ausgezahlt und es erhielten, nach forgfaltiger Prufung bon 8 eingegangenen Schriften, ber Gerichtsamtmann Benedict in Bittenberg und ber Dberamts = Regierungsadvocat D. R. F. E. Schmibt in Bittau bie ausgesetten Preife.

Bor Allem aber verbient es bier einer befon= beren Ermahnung, bag lebiglich auf feine Berani=

<sup>\*)</sup> Dierher gebort befonders feine Bemertung uber den allmaligen hinfritt der erften Mitglieder der Bibela gefellichaft, wobei er in Die bentwurdigen Borte ausbrach: "bon ben 27 erften Mitgliedern ruben fcon 13

laffung bie neuefte Fortfetung bes Codicis Augustei ins Leben getreten ift. Geit bem Sahre 1806 mar namlich feine Fortfetung biefes allen Gefchafts= mannern ununganglich notbigen Werts ericbienen und es mar biefe Lude um fo fublbater, ba auf ber einen Geite in bem Jahre 1818 und 1814 burch bas Damalige Generalgouvernement von Sachfen theils neuere Gefete eingeführt, theils altere aufgehoben ober abaeanbert worben find, auf ber anbern Geite aber vom Mary 1818 an, eine neue Gefetfammlung für bas Ronigreich Gachfen angeordnet worben ift. bie noch bis jest in einzelnen Rummern ausgegeben wirb. Graf von bobenthal that nun ben Bor= fcblag, baf bie fammtlichen Gefebe von 1801-1813 und von 1815-1818 in einem befondern, fich an bie lette Fortfegung bes Codicis Augustei an= Schließenben Werte gefammelt und jum Beften ber in Ronigberud \*) errichteten Bittmen = Berforgungs= anftalt in Drud gegeben werben follten. Rach erfolater allerhodifter Genehmigung biefes Borfchlags ward bem Berrn Sof- und Juftitienrath D. Gottfr. Bubm. Bintler bie Sauptrebaction biefer neuen Gefetfammlung (welche 1824 ju Dresben und Ro= niasbrud in 2 Abtheilungen in gr. 4. gebrudt marb) übertragen und es ift lebiglich burch feine Rurforge ein bochft gemeinnütiges Unternehmen gu Ctanbe gebracht morben.

Ein seltenes Beispiel feiner fortwahrenden Stibien der Rechtswissenschaft und feiner Bertrautheit mit den alten Classifiern legte übrigens der wurbige Greis noch dadurch ab, daß er im Juli 1819 feinem jünglen Sopne Verte Wilhelm Grafen von Sobentbal in einer solennen Diedutation \*\*) op-

<sup>\*)</sup> Der bafige Stadtphpfitus D. Rarl Guftav Schmalz hat Diefelbe im Jahre 1820 etrichtet.
\*\*) Der wichtige Gegenstand berfelben betraf; exa-

ponirte. Und die feltene Rertigfeit und Gemands beit, fich in einer ungewohnten Sprache auszubrus den, erregte nicht allein allgemeines Auffeben uns ter ben anmefenben Stubirenben, fonbern es er= munterte auch bas Ungewohnliche bes Ralles, bag ein Staatsminifter es nicht unter feiner Burbe bielt, bei einer offentlichen Disputation als Redner und Opponent aufzutreten, gum Racheifer. Leipziger Suriftenfacultat ehrte übrigens feine bei Diefer Gelegenheit offentlich ausgesprochenen juris flifden Renntniffe noch befonbers baburch, bag fie im Rebruar 1824 bem biebern Greife, bei Belegenbeit feines vor 50 Jahren rubmlichft beftanbenen Gramens, bas juriflifche Doctorbiplom gufenbete, eine Muszeichnung, bie von Leipzig aus felten Semanben au Theil wirb.

Große Gorgfalt wenbete er ubrigens auf Bermehrung feiner ausgefuchten Bibliothet, bie er in Dresben aufgeftellt batte und welche befonbers im Rache ber Rechtefunbe und ber Staatsmiffenfchaf= ten portrefflich ausgestattet mar. Much batte er ungemein viel Biographien gefammelt. In Ronigsbrud fuchte er ebenfalls bie bort befindliche Bibliothet ju vergroßern. Er ertaufte beshalb bie beffen Werte aus ber iconen Bibliothet bes pormaligen Befigers biefer Stanbesherrichaft bes Gras von Munfter = Deirhofel mit großen Roften, und jedem rechtlichen Manne ftand ber Butritt gu

biefen Buchervorrathen offen.

Gein porzuglichftes Beftreben aber ging bas bin, einen reinen Ginn fur Religiofitat und Zu= genb allenthalben zu weden und zu beleben und

men quaestionis, utrum administrator jurisdictionis patrimonialis munere suo sine caussae cognitione recte privetur iis quae super ex re in comitiis Saxonicis A. CIDIDCCGV disputata sunt adcommodatum.

er bat bis zu feinen letten Tagen noch febr baus fig ben theologifchen Studien obgelegen, befonbers aber bem Lefen ber beiligen Schrift manche Stun= ben gewibmet. Geine vorzuglichfte Gorafalt mar babin gerichtet, um (feinem eignen Ausbrude nach) "eine Frucht zu fchaffen, die ba bleibet." Dit bem unvergeflichen Dberhofprediger D. Reinhard hatte er mehrere Sabre binburch einen bochft innigen und verfrauten Umgang. Aber, auch jeber gebife bete Gelebrte fonnte bei ibm leicht Butritt erlangen. Dbfcbon er manchen Ginrichtungen und Bebr= fagen ber Brubergemeinbe feinen Beifall nicht ver= fagte fo mar er boch nie ein Ditglied berfelben. Aber ale achter Chriffusperebrer bielt er ungemein viel auf bas einfache, fich in ber Lehre von Chrifto, bem Berfohner, concentrirenbe Evangelium. Bur Belebung eines reinen Lebensmanbels fuchte er bora gugtich burch bie feit bem Jahre 1794 begonnene Forfegung bes Leipziger Intelligenzblattes (welches fein wurdiger Bater im Sahr 1763 errichtet hatte) ju wirten. Und ba biefes Blatt von bem gemeis nen Danne febr gelefen wirb, fo bat er unftreitig burch bie barin bin und wieber angebrachten grage mente, welche manchen guten Gebanten alterer Theologen und anderer Schriftsteller miederum gur Sprache brachten, bas Gefühl für Moral und Res ligiosität in ben Gemuthern neu angefacht.

Diernachst forgte er besonders bei seinen gablereichen Unterhauen und Darstellung der reinen eines froumen Sinnes und Darstellung der reinen gehre des Christenthums. Insbesondere hat er auf der gehöften seiner. Bestjungen, der im Jahre 1803 klussig an sich gebrachten Standesberrschaft Ko-nigsbrud wesentliche Berdosserungen im Religions- und Schulwesen getroffen, die hier keines-weges mit Stillschweigen zu übergeden sind. Im

Sabre 1810 führte er bort bie offentliche Confirs mation ber Rinber ein und machte bas Schulman= . bat ber Erblande (nach welchem unter andern bie ameimalige Schulentlaffung ber Rinber gu Dftern und Dichaeli aufgehoben ift) auch in feiner Stanbesherrichaft geltenb. 3m folgenben Jahre ver= ordnete er, baß ber Charfreitag einen gangen Zag gefeiert marb; fuhrte auch ju Dichaelis beffelben Sabres bas neue Dresbner Gefangbuch in Ronigs: brud ein und ließ auf eigne Roften einen Unbana von 170 Liebern bagu bruden und vertheilen. 3m Sabre 1814 errichtete er bafelbft eine 3meigbibels gefellichaft , bie fich allezeit auf ben 31ften Detbr. verfammelt. Sa, ale ber bafige Ortepfarrer M. Sob. Friebr. Boigtlanber in ben Jahren 1815 -1818 biblifche Borlefungen hielt, raumte er bier= au mit Freuden ein befonberes Bimmer in feinem Schloffe ein. Endlich fliftete er auch im Jahre 1819 ftatt ber bisberigen, ju allerhand Unfug Uns lag gebenben Chriftmetten eine Sahresfchlugprebigt und begrundete 1821 eine Schullehrerconfereng. womit noch 1825 unter ber Dberaufficht bes Dbers pfarrers eine Lefegefellfchaft verbunden warb. Much auf Berbefferung bes Schullehrerbienftes bat er febr biel gemendet und meiftens in Perioden, mo bie größte Roth vorhanden ift, vaterlich ausgehols fen. Raum hatte er bon ber Stanbesherrichaft gu Konigsbrud Befig genommen, als er nicht nur bem Rector ber Stadtfchule eine jahrliche Bulage bon 40 Rtbir. ausfette, fonbern auch allen Schuls lebrern bie Buficherung ertheilte:

"er wolle ihnen und ihrer Familie, fo lange als "ber Kornpreis über 4 Athlr. — fenn murbe, "das benothigte Korn von feinen Borrathen für

"4 Rthir. - ablaffen."

Wenn man erwagen will, baf ber Preis in Retrotog, 3. Jahrg.

ber Umgegend auf, 7 Rthir. - und noch bober gefliegen mar, fo mirb hierburch feine milbe Gora: falt in ein fcones Licht geftellt. - Bu Unfang bes Jahres 1805 erflarte er, Die Schulcaffe ju Ronigebrud burch willführliche Beitrage ju erhoben und bestimmte bavon bem Rector einen monatlis den Bufdug von 2 Rtbir. - und bem Dabden= fcullebrer einen bergleichen von 1 Rithlr. - Aber auch fur feine anbern Befigungen forate er eben fo unermubet Go feste er g. B. in Dobernit bem Schullebrer einen befonberen Gehalt aus, er= baute auch vor mehreren Sahren aus eigenen Dit= teln ein neues Schulhaus und abernahm in Stade teln bie Begablung ber Schulgelber für 24 Rinber armer Eltern (eine Bobltbat, Die noch jest fortbe= Rebt). Kanben auf feinen Befigungen im Prebigt= ober Schulamte Bacangen Statt, fo verfuhr er bei Dieberbefebung einer folden Stelle nach ber großten Gemiffenhaftigfeit. Sa, er wohnte oft ben of= fentlichen Prufungen ber jungen Canbibaten im Dberconfiftorio und ben nachherigen Canbibatenpres Digten berfonlich bei, um felbft tuchtige Danner gur Berfundigung bes gottlichen Borts auszusuchen. 39 1 Mis bie ungludbichmangern Sahre 1818 und 1814 uber Cachfen bereinbrachen, batte er befone bere viel jur Erleichterung ber fo brudenben Rrieges taffen gethan und manches gewichtige Opfer auf ben Geerd bes Baterignde gelegt. Biele in ihrem Dauswefen gurudgetommene Familienvater weinen ibm eine Babre bes fillen Dantes, in bas fuble Roch in fpatern Jahren legte er in Grab nach. Rongebrud ein Getraibemagagin an und errichtete bort eine noch jest bestehenbe Sparcaffe, welche als Die erfte in Gadfen befonbers merfwurbig ift.

Aber auch fur frembe Roth war er empfang-

10

S

6

gung, daß er ben von feinem Bater im I. 1769 gu Leipzig errichteten Freitisch \*) sint junge Stubirende fortwahrend mit einem jährlichen Auswahde von 300—400 Athir. unterhalten hat. — Auch die von seinem Bater daselbst gestiftete Freischule (worin über 60 Kinder unentgeldich unterrichtet und mit den nöthigen Schulbüchern versehen werden) hat er die Jum Jahre 1807 in Thátiafeit erhalten,

Ueberhaupt war fein bornehmfies Wirten bahin gerichtet, ber Linderung bes menschlichen Clends und brüdenbsten Armuth nach allen Kraften ju fleuern.

Den einleuchtendsten Beweis davon liefert die im Novbr. 1797 stattgefundene Errichtung eines besondern Krankenhauses in der Friedrichstadt \*\*\*), welsches er an das königt. Armeninstitut vermachte. Es werden darin gegen 80 Personen theils unentsgelitich ; steils gegen eine geringe Vergatung gewartet: jest können, wegen Bergrößerung des Loscals 60 Kranke ausgenommen werden.

Ueberbies war er Mitbegrunder ber Gefellfchaft zu Rath und That, \*\*\*) faßte ben Entwurf zu ben ersten Statuten ab und ftand biefem Bers

<sup>&</sup>quot;) Es wieden hier gegen 24 Etubirende bei Mittags mit Suppe und Gemufe bekligt; nur Somttags und Mittwochs wird dag geben und einen Somntag um der nadern Braten. Diefer Freitliss wir in der Riggil blos auf ein halbes Zahr vergeben und der Abgehiede muß eine kurst Ebenbeschribung in Deutscher ober Lateinischer Prache einreichen.

<sup>&</sup>quot;9 Se bestehet feit geraumer gett in Drebber ein unter die Oberaufficht bes Sichtraths gestelltes, sehr wohl eingerichtetes Stadtkrantenbaus, welches aber bei bem Umfange ber Resdens dieweilen nicht alle Kranten aufrehmen und piegen konte.

Die nabere Ginrichtung biefes hochft wohltbatigen Inftituts ift in ben Dresbner gemeinnutigen Beitragen 4804. No. 52, befchrieben.

eine nehrere Sahre (wenigstens seit bem Jahre 1803) als Mitbirector vor. Bei ber Actiengesellichaft, um Dresduer handwertern, tie unverschulbet in Rahrungsversall gerathen, durch unverzinsbare Bortchiffe auszuhetsen, interessiret er sich mit einer Summe von einigen tausend Abalern.

Allein dies unvergänglichste Andenken an seine unreigenmitigie Wirksamkeit ist tief in die dankban Bruff der Dresdner Einwohner eingegraden und sein Senkmal wird auch bei der Nachwelt noch auf viele Jahre in Chren bleiben, da er der Dresdner Bürgerichaft als ein Schirmhert ihrer Rechke

mit Rath und Sulfe beigeftanben bat.

Bo nur eine Sache von Bichtigfeit burch= gufegen ober mo etwas fur bie Freiheit bes evan= gelifchen Glaubens (beffen vorzuglichfter Schirm= bert er mar) zu beforgen fanb; ba trat er mit Freimuthigfeit und Unerschrodenheit als ein Befor= berer bes unterbrudten Rechts und ber guten Sa= de auf und feinem Teuereifer verbantt manche quie. nur erft fpat gur Gprache gefommene Ginrichtung ihr volliges Gelingen. Ihm verbanten unter anbern Dresbens Ginwohner, bag feit 1824 bas Reformationsfeft als ein voller Reiertag begangen wirb. Es war baber auch ein allgemeiner Erauer= tag fur ben größten Theil ber Ginmohner Dred= bens, als bie Dachricht von feinem fcnellen Ubs leben fich verbreitete, inbem bas Unbenten an feine aum Beften bes gemeinen Befens geleifteten Ber= wendungen fich tief in allen Bergen eingepragt batte.

Endlich muffen wir noch mit wenigen Borten feines hauslich en Lebens gebenken, obiscon es unbezweifelt ift, daß ein Mann, ber wie der Berewigte stets ein Ruster vorzüglicher Frommigkeit war, feinen Pflichten als Ebegatte und Bater

treu und punttlich nachgefommen fenn muffe. 36m war nie am wohlften, als wenn er im Rreife fei= ner Ramilie bon ben brudenoften Geschaften Des Zages ausruben fonnte, und bie Rreuben bes baus. lichen Umganges fchatte er über Mues. Geine erfte Gemablin mar eine geborne Fraulein von Bag = borf aus einem Boigtlanbifchen Gefchlecht, mit welcher er fich im Geptember 1779 ebelich verband, Die ibm aber gu Enbe bes Jahres 1814 ber Tob entrig. Er war ibr mit warmer Innigfeit guge= than und veranftaltete berfelben in Ronigsbrud eine eigne Gebachtniffeier, bie ibn ungemein rubrte. Im Tage Maria Beimfuchung, ben 2ten Juli 1815, feierte er feine 2te Bermablung mit ber nachgelaf= fenen Bittme bes in Lehre und Banbel unvergeß: lichen Dberhofprebigers D. Frang Bolfmar Reinbarbt, ber jungften Tochter bes um ben Gachf. Bergbau bochverdienten Oberberghauptmanus von Charpentier. Ja, bie gartliche Pflege Diefer mur-bigen Frau gab bie nachfte Beranlaffung jur Berlangerung und Berfchonerung feines oft muhevol= len Lebenspfabes, ba biefelbe ben richtigen Zaft befaß, in truben Stunden fein Gemuth aufzuheitern und ihm Troft und Duth gugufprechen, wenn er beffen beburftig war.

Begel einer festen und dauerhaten Gesundheit, wie sie bei feiner Dist und geregelten Gesundheit, wie sie bei feiner Dist und geregelten Lebensweise nicht anders zu erwarten war. Aur einmal, im Jahre ein Kersenssieber entrissen zu werden. Im Jahre 1815 schweibe er in Gesahr, den Seinigen durch ein Kervenstieder entrissen zu werden. Im Jahre 1818 unternahm er in Begleitung seiner Gemadin eine Keise durch das subliche Deutschland und die Schweiz die nach Genf, die zu seiner Auskeiterung nicht wenig beitrug und an Gessel und Körver aleich gestärte, kebrt er in seinen ansehnlichen

Geschäftskreis jurud. Es war daher die größte hoffnung vorhanden, daß der noch ungeschwächte Hreis (der noch wenige Tage vor seinem letzten Lebenstage am Arbeitstische gesessen den Andeitstische gesessen den Andeitstische Geschen den den Kallen und fahre den kantigigiadrige Jubilaum seiner Andeslung im Sach. Eraatsdienste begeben würdez auch sah er diesem benkwürdigen Tage mit inniger Treude entgegen. Aber die Borschung hatte. es anders beschossen. Aber die Borschung hatte. es anders beschossen den die Großen der die Borschung der die der die Borschung der die Bor

"Führst Du uns einst ju Deiner Ruh, "D wie weit herrlicher wirst Du "Den Frommen einst erscheinen!"

auf fein-frommes Gemuth einen solchen Sindrusbaß er diesen Bere gleich nach seiner Nachhausekunft auf ein Blatt schried, um ihn seinem Gedachnisse besser einzupragen. Aus darauf zeigte sich eine schnell überhandnehmende Leberentzündung und schon wenige Tage nachher ließ er sich jemes Blatt auf sein Arankenlager bringen und am 15. Tannar warb sein mider Geist der irbischen Laufbahn entrissen, um in jenen lichteren Jonen dem Preis zu empfahen, der den reinen und undessetzten Seelen bott verbeisen ist.

Er hinterließ zwei Cohne \*), herrn Peter Katl, Graf von hobenthal, Geb. Kinangardt und Kreishauptmanr, Rifter bes fonigl. Sach. Civ. Berbienstorbeus zu Oresben, und herrn Peter Wilbelm, Graf von hobenthal und 2 Aochter, beibe mit 2 Gebrübern, Grafen von der Lippe vermählt.

<sup>\*) 8</sup> Zochter und 1 Cohn waren fruhzeitig geftorben.

## "Goriften."

bie imbitu politiae ojusque a justitia discrimino. bie 1774, 4. (ward nachher unter folgendem Zitel mouditit.

Line de Politia, adspersis observationibus de causarum plane et jastitiae differentiis, Ibid, 1776. 8.)

jautina dillerentiis. bid. 1776. 8.)
mut. Leipiger Intelligenthofat, Leips. 1794
mut. den ihm find durin, außer den "fragnur bigente Auffaber Retrolog tes Geb. Cabie,
mut bigente Auffaber Retrolog tes Geb. Cabie,
mut bis bei geft und Luftigrathe und Seh. Sabientebe stat August Segnig. 1807. S. 13. 14. Etnigust den ben verstort. Gouferengminister und Seh.
aben verstort. Gouferengminister und Seh.
auf ihmen bettieb von Burgaborf. C. 46.47.)
han frührer von Gutführft. Gobin Audinetsminimit frührer von Eutschaften vom 3. 1797.,
aus in der herrschaft Königsbrüd und in andern

brien (3 1811. S. and Bellem ber chrifflichen Bein hardte Syftem ber chrifflichen maß 5 fand, berausgegeben nebst einer Borerins ma. Bitterberg, 1815. gr. 8. (Das Beigefügte ift na Andlac, M. Bensich in Dirna und bem Su-

## Mbhanblungen.

Ang litericht ber Bormanber, in dem (altern) Leips im fanglicht; 1774. S. 201—205. 210—218. 31 fr Guratoren ber Frantenspersonen oder beren bestehtsberminbern; 1775. S. 83—85.

Achtichten ber Galenbergifchen Brandaffecurang-Goeies

tat, aus den biesfalls ergangenen Berordnungen ber Gefebe entworfen, nebft einigen Unmertungen G. 453

\*) Gebanten über bie Beibrentengefellschaft ber Reichsfaht Rurnberg, 1778 S. 101-103, 231-235.

ftabt Rumberg, 1778. S. 101—103. 281—235, Bekonomifche Betrachtungen über die Wirthsfchaft des herrn Landcammercuths von Schönfeld in Arachenau; S. 262—267. \* Verichtigung, die curam absentium betr. 1780. S. 286, 227.)

Berfoliebene Reben in ben Aahresberichten ber fonigl.
Sachf, Bibelgefellschaft, (Dresb. 1814—1824. gr. 8.) Mehrere gerbfrenthelis einzeln gedruckte) Auffabe in ber neuen Allemannia für Recht und Wahrheit. (Sutzbach, 1816, 1817, 4 hofte, ar. 8.)

J. w. s.

## \* v. Johann Peter v. Feuerbach,

königl. Wärtembergischer Staatkrath und Ministerialdis rector im Departement der auswärtigen Angelegensheisten, außerordentliches Mitglied des königl. Geheimen Rathes, Commandeur des königl. Würtemberg. Sis vilverbienstordens, Ritter des Ordens der Mürtemberzgischen Krone, des k. k. Destr. Leopolds und des königl. Baierschen Frivilverbienskordens.

geb. ben 1. August 1761.

gest. ben 18. Sanuar 1825.

Der Mann, bessen Lebensabris in diesen Blattern bes Andensens an verdiente Deutsche eine würdige Stelle sinder, gehörte zu der Jahl berer, welche in niedrigem Stande geboren und mit geringen Hiss mitteln in einer harten Schule der Entbehrung und des Mangels aufgewachsen, nur durch eigene Kraft und unermidetes Streben sich selbst den Weg zu einer Stufe bahnen mußten, wie sie dem Verstorbennen zum thatenreichen Wirfen von der Vorsehung angewiesen warb.

Ai Ribung und Dank verehrte berfelbe bei al finn Shiftlaten, bei jedem Gelingen ober Auffagen sinne Wunfche steht bie lenkende hand be Richung, und jener tebendige Glaube an die beiten vie Erzebung in den bobern Willen, waren and unfach, daß er bem eigenen Berbienste bat Bate jaschrieb, in Allem vielmehr das Walstein für für geben gernnte, auf die er noch in den bei gagen feiner Auffolgun und unter den den Glauben und die Hoffinung der Seis alle und bei Glauben und die Hoffinung der Seis alle und bei den Glauben und die Hoffinung der Seis alle und bei den Glauben und die Hoffinung der Seis alle und bei den Glauben und die Hoffinung der Seis alle und die Bestehr gestellt der Geschlichte der Glauben und die Hoffinung der Seis alle und die Bestehr gestellt der Geschlichte de

kiten suchte.

der Grundzüge seines Characters sinden sich inden eine den in den eigenhandigen Notigen aus temslaufe, welche er vor neun Jahren den Gradlung blog für seine-Familie niedera werde mit der gestellt der Bermeidung eines diffentlichen Bermeidung eine diffentlichen Bermeidung eine diffentlichen Ledens (aus für die Geschichte der Zeit manches Inamet eine den einem Lode unter den dach erst nach seinem Doud kannt auch erst nach seinem Tode unter den betreit nach gestellten wurden.

ifft, in biefen Notigen bas Meifte auszuheben,

nat einem zuren zuren an eine Anflehende Lebensabris enthält.

Im Peter von Keuerbach wurde am 1. Austif in Wessar geboren und in der edanges ist ist in Wessar geboren und in der edanges ist ist in Wessar und Inden Gotfried Keuerbach, und Indith, bod, Der Bater, Bürger und Strumpfwes in Wessar, war ein mittelloser Mann, wurde durch eine Hieles und gestellt der Mehren gestellt von In, die ihn fannten, geschöst, ind beseine Tegensten verdankte der Bersoedene, wie er selbst mirt bekunt, den ersten Anlaß zu seinem Fortskann. Der Stand und die Bermögenslosssssische

feiner Eltern liegen inbeffen ben Cobn an nichts anderes, als an bie Erlernung einer Profeffion bens fen, au welcher biefe ibn auch mirtlich beffimmt hatten. "Bie fam es nun (fragt ber Berftorbene in einer Stelle ber oben ermabnten binterlaffe= nen Motizen aus feinem Lebenslaufe), "wie fam es, "baß ber Gohn armer Eltern bas geworben ift, "was er ift? In meinem gangen Lebenslaufe tritt "tein außerurbentliches, auffallend großes Greignif ein. Schritt por Schritt gebt Alles im Gingelnen "fill bormarts. Ich merbe bingezogen, meinen eis aenen Rraften fann ich nichts gufchreiben. Ueber-"febe ich bas Gange meines Lebens, fo muß ich "barin allein bie lentende Sand ber Borfebung era "tennen, bie ich bantbar tief verehre. Wenn in welche mir gumiber und unangenehm erfcbienen. immer zeigte es fich in ber Folge, baß es gerabe "fo gu meinem Bortheile fenn mußte, fen es wegen "meiner außeren Berhaltniffe ober megen meiner inneren Befferung und Bervollfommnung. 2Bas .auch immer mein Schidfal in meinen noch ubris "gen Lebensiahren fenn wirb, ftets werbe ich, burch "meine Erfahrung überzeugt, Die allmeife und alla "gutige Sand ber Borfebung verebren."

Den ersten Unterricht empfing ber Verstorbene in ber Deutschen Schule zu Weglar bis zu seiner Consstruction im Jahre 1774, als durch das gute Lernen und die hübsche Handscheit entstaub, daß seine Sohn vielleicht eher Gedanke entstaud, daß sein Sohn vielleicht eher an seinem Wohnorte in einer Schreibsstude, als Copiss, etwa bei einem Neichskammergerichtsproturator ober Tovostarn, sein Untersommen gewinnen könnte. Der Gedanke gesiel dem Anaben, der nun zu diesem Zweck auch etwas Latein lernen sollte. Er benuste den von seinem Vater

in beidafften Schut . und Privatunterricht In Beit mit Bleiß und machte fcnelle Fortfcritte. it biefen entwickelte fich aber bei ihm auch bas mingm, noch bie hoheren Schulen ju burchlaus ta un borbereitenbe juribifche Borlefungen gu bon un, boy es bamals in Beglar Gelegenheit gab, mb berband fich bamit ber febnliche Bunfch,

eine Unterfitat ju befuchen. Be lusficht auf eine Erfullung biefes Bung de le jeboch weit entfernt, und obgleich nach bin Sabre 1780 eingetretenen Tobe bes Baters. de Magling bas Glud batte, in einem Saufe bie Gult ines Privatlehrers zu erhalten und baburch mins der Rahrungeforgen enthoben gu fenni billen fich boch bem nun gum feften Borfate Studinen Drange jum Studium auf einer Unis muberfleiglich fcheinenbe Sinberniffe entges Indeffen benutte er unermubet feine freien Cunten ju Fortfebung ber begonnenen Borbereis ingffuben, und endlich führte ein burch Berwens bung thaltener Freitifch in Gottingen Die Doglicha la fun lusführung des langft gefaßten Borfanes, bath Boifchen Freude, Furcht und Soffnung inden, itat ber Jungling mit einer Baarichaft ba ningen eriparten Louisd'or im Spatjahre 1782 fine anfe babin an.

Em gladlicher Bufall ließ ben Frembling gleich bi fine Intunft in Gottingen einen eben fo mita Mofm ebemaligen Mitfduler auffinden, ber ihn ur burch guten Rath unterftutte, fonbern Binmer und Schlafftatte mit ihm theilte. Dicht Bubrung und mitleibsvolle Theilnahme lagt bie nahere Schilberung lefen , welche in beit Inemabuten nachgelaffenen Notigen bes Berftors bon ben Entfagungen und Schwierigkeiten Biben ift, womit der Jungling, befonders in ben erften grei Jahren feines Aufenthalts auf jener Soche

foule, ju tampfen batte. " tal Biste, Latt angeben

Mußer bem freien Mittagstifche und bem uns entgelblichen Butritte in bie Borlefungen (welchen er insbefonbere ber Empfehlung bes Geheimen Jufigrathe Putter verbantte), blieben noch mancherlei bringende Beburfniffe, wie Golg, Licht, Sausmies the, Bucher, Rleiber 2c. zu bestreiten. Abichreiben bon Collegienheften fur Studenten, welche in gun= fligeren Gludbumftanben fich befanben, Repetitio= nen ber Borlefungen mit anbern und Unterricht meb= serer junger Leute, gaben bem eifernen Rleife bes nebenbei fein eigenes Stubium unermubet fortfetenben Junglings bie Mittel an bie Sand, jenen noth= wenbigen Beburfniffen Genuge gu leiften.

Dit bem Bertrauen und ber Achtung, welche er bei ben Eltern und Bermanbten biefer Stubirens ben fich erwarb, verband fich ber gunftig Ruf von feiner miffenschaftlichen Bilbung. Eben bamit ver= befferte fich auch allmalia feine ofonomifche Lage und ber Aufenthalt in Gottingen murbe ihm fo ans genehm, bag er nach 31 Jahren nur ungern biefe Sochfchule verließ. Bon mehreren Geiten murbe ihm bie Musficht vorgehalten, vielleicht in Gottin= gen felbft ober im Sannoverifchen feine fernere Lauf= bahn mit Glud fortfegen gu tonnen. Er folgte jeboch mit Beifeitfegung feiner eigenen Reigung ber Schidung, welche ihm in ber Ginlabung eines burch Gottingen reifenben Mitglieds bes Reichstammer= gerichte entgegen tam. Er febrte mit biefem nach Beblar gurud, wo er fich prattifchen Arbeiten in ben Schreibftuben von Rammergerichtsprocuratoren und Affefforen wibmete und fich überhaupt mit ber reichstammergerichtlichen Pravis in ihrem gangen Umfange befannt ju machen fuchte. Das Glick fcbien ibm inbeffen bier minber gunftig, als gegen

das Ende feines Aufenthalts in Göttingen, und beinahe ein Jahr war unter mancherlei barten Ersterungen dahin gegangen, ohne daß die Bemühungen bes jungen Mannes nach einer seine Julunft mehr sichernben Eristenz glücken wollten. In dem Augenblüt jedoch, wo sich Alles vereinigte, um ihm einen längen Ausenthalt in Westar unangenehm zu machn, trat eine neue Periode in seinem Les

benslaufe ein.

Der bamalige Rammergerichtsaffeffor von 201bini, beffen gange Ramilie icon fruber fich bei bers fdiebenen Gelegenheiten wohlwollend fur ben jungen Dam intereffirt hatte, warb von bem Churs fürften bon Daing gum Gebeimen Referenbar nach Bien ernannt, und Feuerbach nahm beffen Antrag, ibn als Privatfecretar babin ju begleiten, bantbar an. Er reifte im Mug. 1786 mit Berrn v. Albini nach Bien ab, wo ihm ber Aufenthalt balb immer angenehmer murbe, ungeachtet fein geringer Gehalt ibm fortwahrend jebe mogliche Ginfchrantung gebot und er auch einer geliebten Stiefmutter, melde im Sabre 1788 farb, noch etwas bavon abzugeben fich nicht verfagen konnte. Er fuchte baber in ben freien Stunden, welche ihm feine bamalige Beftimmung übrig ließ, noch burch Arbeiten in ber Schreibftube bes Reichsagenten von Sichte, feines nachherigen vieliabrigen Freundes, feine Lage zu verbeffern. Gine Borbereitung fur eine funftige Beftimmung fanb er jugleich barin, baß ibn jene Arbeiten mit ber Praris eines Reichsagenten befannt machten. Geine Dlane und Bunfche maren namlich nach und nach faft einzig barauf gerichtet, mit ber Beit bie Stelle eis nes Reichsagenten ju erlangen, ju welcher inbeffen bie Aussichten fehr in ber Ferne lagen. Unerwars tet gab jeboch ein neues Ereignig feinem bamals nur auf eine fortbauernbe Grifteng in Wien gerich=

detem Abfehen eine andere troftlichere Richtung. "Auch hier" fagt er: in ben nachgelaffenen Notigen, - wertenne ich bie leitenbe Sand ber Borfebung, bie

"es anbere berfügte, als ich wollte."

um biefe Beit wurde namlich bei bem Schmabifchen Rittercantone Rocher eine Confulentenftelle wafant und Feuerbach melbete fich auf Anrathen und mit Empfehlungen feines Gonners p. Albini verfeben, um biefe Stelle. Er erhielt Diefelbe und reifet fofort im Muguft 1789 von Wien nach Eflingen, ale bem Gige ber Drtstanglei, ab. Dort ange= fommen, trat er nun ale offentlicher Beamter eine eneue Laufbahn an, bie ihn gum erftenmale in fei-enem Leben in eine gage verfette, in welcher er mit feinen Rahrungsforgen mehr ju fampfen batte. 21= lein in anderer Sinficht mar feine Lage febr fcmieinig. Ge war fur ben jungen Dann, ohne Rennt= miffe ber Localverhaltniffe, felbit ohne befonbere Renntmiß ber fo complicirten ritterfchaftlichen Berfaffung. welche ein eigenes Studium und praftifche Uebung worausfeste, bei vielen Gefchaftsrudftanben und laus fenben Arbeiten, und jumal bei ber bamals berr= fchenben Spannung im Directorium, feine leichte Aufgabe, ben Anforderungen feines neuen Wirfungs-treifes Genuge ju leiften. Gein Gifer und feine Renntniffe, fein geraber und offener Character und ber Grunbfat, feiner Parthei, fonbern nur bem Rechten und Bahren fich hinzugeben, erwarben ihm indeffen balb bie Bufriedenheit und bas Bertrauen feiner Borgefehten und Collegen.

So wie die damaligen Beiten, so war auch fein Amtsteben unrubig. Die Kranzbsische Bourgolische Medion war ausgebrochen und jog bald barauf auch den Ausbruch vos Krieges nach sich. Daburch nabmen bei der Mitterschaft die Geschäfte, die Gorgen und bas Gedränge von allen Seiten zu, welches

nach bem Frieden von Luneville und bem Masteputationerezeffe von 1803, wodurch die rifmaffice Berfaffung vorerft noch erhalten warb,

De Beranberungen, welche biefe auch nachher bablen, gaben Anlaß, baß Feuerbach im Jahn 1803 mit ber nach Wien abgeordneten rit= Manien Deputation babin abreifte und an ben an Deputation Dapin averge und Theil gu

fich auch manche Beforgniffe uber feine mit den Beranlaffungen biefer Reife vers m baben; fo erfreute er fich boch - wie er abnudte - berfelben als einer Belegenheit, hibre Lieblingsftadt und feine guten Freunde wieber au feben.

Rad feiner Rudfehr von Blen, im Rovember it, bermablte fich Feuerbach gu Eflingen mit adleften Lochter feines Collegen, Caroline Bein= me Berbindung, bie ihm bas reinfte ebeliche But Bubte, weil er in Carolinen Die gartlichfte Butt, bit treueste Mutter und die forgsamfte Sausfin lite und berehrte. Mit Rubrung fprach fich on Berfindene auch über biefes Greigniß aus und channte bain bie gutige Borforge bes allmachtigen Rains de feine Schidfale fo wunderbar geleitet

Diefe eble murbige Fran folgte ihrem Gatten fcon Lagut des gegenwartigen Jahrs (1826) in einem bon nicht vollen 47 Jahren im Tobe nach. Ihr Beibenden Dentmal mogen bier die Borte fteben, det Berftorbene ihren Character fcon im Sabre in feinen Rotigen bezeichnete:

Maroinen verbante ich mein eheliches Glud und botguglichen inneren Gigenfchaften übertrafen noch de apere Econheit. In Den 13 Jahren, in welchen 3m Jahre 1805 brach ein neuer Sturm am politifchen Borigonte aus. Der Rrieg gwifchen Franfreich und Deffreich und bie bamit verbunbenen befannten Greigniffe gogen als nachfte Rolge nach und nach bie Unterwerfung ber Reicheritterfchaft unter verschiebene ehemalige Reichoftanbe nach fich. Diermit mar nun auch bas bisberige Berbalt= nig und bas Band amifchen bem Schwabifchen Rits tercantone Rocher und ben Cantonsbienern gelogt. Der hoberen Leitung vertrauend, beren Suhrung er in feinem Leben fo oft erfannte, vermieb Reuerbach jeboch, Schritte ju thun, welche ben Bestimmungen bes Schidfale, bas nun feiner wartete, batten vor= greifen tonnen. Gin großer Theil ber Ritterfchaft bes Cantons, welchem er als Diener angehort hatte, war gwar unter Burtembergifche Sobeit gefommen. Geine Unftellung in tonial. Burtemberg. Dienfte bing ingwifchen vorerft von ber Museinanberfenung mit Baiern ab, welches gleichfalls ritterfchaftliche Diener zu übernehmen batte. Done meiteres Buthun von feiner Geite wurbe Feuerbach jeboch in September 1806 baburch im tonigl. Dienfte vers wendet, baß er bem Generalcommiffar fur bie burch ben Pregburger Frieden erworbenen und in Gemaß=

sich mit ihr in der Ehe lebte, habe ich nicht Einen Big ihres Shacactere fennen gelent, welcher mit ambber "wäre. Ihre eeine fanfte Seele ift gang für mich und "meinen Sharacter geschaffen. Dhne Ansprüche, ohne Eikelfelt, nur-in dem Kreife ibrer Familie und in ihren "hausweien ibr Glick tennend — ift sie religiblen Sin-"nes, iber Alles Andere erhaben, was sonst Frauen in "ibrem Alter eigen und unterhalten tann; und ho war "se und den erfen Tage unferer Ehe an bis jest, gleich "gutt, gleich gärtlich gegen ibren Gatten. Weine Kinder "werden sie, wenn ich auch nicht mehr am Seine Kinder "ben und verehren, wie Sie es um sie, denen Sie sich "gana ausgehert, verbeit der

lik in Rheinischen Bundesacte an Wurtemberg gidem Landeitheile, zur Affiltenz in der Eigensich mie fonigl. Burtembergischen Occupationscommiks, ieboch vorerst ohne formische Anstellung, diesem und nach Ehingen geschieft wurde.

dus dam den gengen geschier vottede. Dies trug dagu bei, daß nun eine sehr gunju Beding sir seine Zukunft begann, und es
sich in, mas, wie er selbst sagte, in seinem
dan b it der Fall worr, daß Ereignisse, welche
281 sie ibm lagen, ihn geradezu dahin sübrten,
nich et men sollte. Sein Ausenthalt in Ehinzu ibm Anlaß und Selegenheit dazu gegein, wissist vondlichnisse Notizen über. die Cannichmissen sittereorte und deren Localverhaltdie mendelst in Ulm wegen Abtheilung der Witdien michtungte, in Folge der Rheinischen Bundien, mit Baiern erdissen werden sollten.

Bit bren wirklichen Eroffnung ward Feuerbach in ben emannten tonigl. Bewollmachtigten beis

so hwierig die Unterhandlungen theils wegen in Unichtenheit der Grundfäge, theils wegen in diete felbst waren und so wenig anlägsig his Aussigheit zu einer Ausgleichung zeigte, i gefagt eine boch, durch seine Vorschläge eine kannen und die der die Vorschläge eine wicht.

 angewiesen wurde, gab seinen Einsichten und seiner Thätigteit reichen Stoff. Der Presburger Friede und die Wiesen Stoff. Der Versburger Kriede und die Wiesenschafte wie der die Auflösung des Deutschen Reichs folgte, hatte das Alte ausgelöft und bei der Gestaltung einer neuen Ordenung der Dinge so Bieles idrig gelassen, was mit den benachdarten Staaten noch auszugleichen blied. Auf allen Seiten mussen unter deutschlichen aus Ausseinanderseitungen, Ausgelichungen und Beilegung der Disserungen angekuntzt und Verträge abgeschlossen werden.

In allen biesen Angelegenheiten arbeitete Keuersbach mit raftisfer Thatigkeit und die vielen in den Jahren 1808, 1809 und 1810 abgeschlossenen Staats vertrage wurden entweder von ihm, als Theilhaber an der Bevollmachtigung, mit unterzeichnet, ober

burch ihn im Minifterium bearbeitet.

Im October 1810 wurde er zum Mitbevollsmachtigten für ben Bollang eines mit Baiern in Paris abgeschlossenen Landescessions zund Durissicationsvertrags ernannt, und brachte mit diesem Sesschäfte zwei Jahre theils an der Gränze, speils im Ulm, theils in Munchen zu. Im Jahre 1812 kan in Minchen der desimitive Bollziebungsvertrag zu Stande und seiner Bemühungen hierbei wurden durch die ihm zu Theil gewordene, unten anzusührende, Auszeichnung erkannt.

Auch auf Anlas ber Unterhandlungen bes Parifer Friedens, vom Mai 1814, war er zu einer Sendung nach ber Hauptstadt Frankreichs bestimmt. Diese verbinderten zwar zufällige Umstände; als dagegen in Folge bieses bertens ber Congreß in Wies zu Stande kam, so wurde Feuerbach noch im Spätzjahre 1815 bahin berusen und hatte sich bei seinem gleichfalls dort anwesenden Regenten desseinigen besonderen Butrauens zu ersteuen, auf welches er als in hmer und eifriger Diener fo gegrunbeten Un=

fred hatte.

Slichen Schritt mit den ihm anvertrauten wischichen Schriften gingen die Beforderungen und Teiglanungen, womit fein König und fremde Mosundu in aus eigener Bewegung begnadigten. Des findst hatte Feuerbach von dem kaiferl. Des mitchen hofe dei Gelegenheit eines Subsidien katz, un weldem er mitwirfte, die große golz der himschienstmedaille erhalten.

In Jahre 1808 murbe er jum Geheimen Les munt und erhielt im Sahre 1809 bas Ritterfreug M Migl. Burtembergifchen Civilverbienftordens. Ju Min 1812, nach Abichluß bes obenermahnten Anden Bollziehungsvertrags, wurde ihm bas 1815 von bem faiferl. Defterreichifchen Sofe be Auszeichnung zu Theil, baß er gum Ritter bes fallen Leopolbordens ernannt marb. Rach feiner Buchaftunft bon bem Congreffe gu Bien, in eben biffm Jahre, beforderte ibn die Gnade bes Ronigs jun Clatitrathe, mobei ihm jugleich bas Directotum ber amglei und bas Bureau ber auswartigen Angelegenhaten bei ben Deutschen Erpeditionen überhogen wmbe. Funf Monate barauf erhielt er feine Imennung jum tonigl. Gefanbten am Bunbestage, Gielle, von welcher er jedoch auf feine mit itbibuellen Grunden motivirte Bitte bifpenfirt Deb.

Sit diefer Zeit arbeitete Feuerbach mit unersuhnt Ihaigfeit im Cabinetsministerium und wurde 1866 erfolgten Abschaft zu dem im October 1816 erfolgten Abschaft zu den Genferen: Andie diefer geistreiche Fürst im Begug auf die sichnigu Berhaltnisse hielt, beigezogen, um Borschiffen Berhaltnisse um Bors

trage ju halten, fo wie er auch in mancherlei ihm

unmittelbar ertheilten Muftragen arbeitete.

Bei ber Regierungsberanberung blieben unter tes jest regierenden Konigs Wilhelm Mai, feine Amteverhaltniffe, in Anfebung der Geschäftsleitung in dem königl. Ministerium der auswartigen Angetegenheiten, bieselben, auch wurde er im Sabre 1820 gum wirklichen Ministerialbirector im Departement

ber auswartigen Ungelegenheiten ernannt.

Rachbem bie fruber beftanbenen perfonlichen Conferengen aufgehort und ber Beichaftsgang burch Die Berftellung und Drganifation bes Geb. Raths, als oberfte berathenbe Behorbe, überhaupt einige Menberungen erhalten hatte, fo berief ihn ber Ronig im Sabre 1821, als Beweis ber Unerfennung feiner bisher bem Staate geleifteten Dienfte, fur bas laufende Sahr jum außerorbentlichen Mitgliebe biefes Collegiums, eine Muszeichnung, Die ihm auch in ben folgenden Sahren bis ju feinem Tobe ftets wieder zu Theil murbe. Im Sahre 1820 hatte ihn ber Ronig mit bem Ritterfreuge bes neuerrichteten Drbens ber Burtembergifden Rrone begnabigt und im Sahre 1821 wurden Fenerbachs Berbienfte auch von Seiten bes Konigs von Baiern bei Gelegenheit eines mit ber Krone Baiern in Diesem Jahre abge= fchloffenen Musgleichungsvertrags burch Berleihung bes Berbienftorbens ber Baierifchen Rrone ausge= zeichnet.

So rafilos und erfolgreich Feuerbach in feinen amtlichen Berhaltniffen arbeitete, fo thatig und theils nehmend gab er fich auch noch anderem Wirken bin,

wo er glaubte, Gutes ftiften gu fonnen.

Bu Anfang bes Jahres 1823 fiel, in Holge ber zu Stuttgart vorgenommenen Wahl eines reformirten Stiftungstraths und Varticularburgerausichussies für die Verwaltung bes Heiligen ber resor-

mirten Rirche, bas Butrauen feiner Mitbruber ber reformirten Gemeinbe unter anbern auch auf Reman bad, und er arbeitete in ber Gigenfchaft eines er mablten Rirchenvorftebers (Rirchenalteften) in ant driftlichem Ginne an ber Bereinigung ber Gitte garter und Cannftabter reformirten Gemeinde mit ber lutherifchen gu Giner gemeinschaftlichen evangelifden Rirdengefellfchaft. Benn auch bie beshalb gemachten Schritte gu Erreichung bes fconen Bre-

des einer folchen chriftlichen Bereinigung bermalen noch nicht zu bem gewunschten Resultate fuhrten, fo blieb bem Berftorbenen boch bas Bewuftfenn. nach Rraften und in ben reinften Abfichten biergu

mitgewirft' au haben.

Mit Unfang bes Sahres 1824 fing in Rolge einer femeren Rrantheit, welche feine geliebte Toch: ter befallen batte, auch feine Gefunbheit gu manten an, und bem gartlichen Bater und Gatten war es nicht vergonnt, fich ber Biebergenefung biefes Lieb: lings feines Bergens lange ju erfreuen. Dach furger icheinbarer Erholung, mabrend melder er fich ben gewohnten Beruffarbeiten wieber ju wibmen begann, ftellten fich frither fcon entftanbene Unterleibsbefdwerben und ein heftiger Bruftframpf mit erneuer= ter Rraft feit bem Beginn bes Jahres 1825 ein. und letterer machte endlich am 18. Januar feinem thatigen Leben ein Enbe.

Gine gartlich geliebte, nun bereits wieber mit ihm vereinte Gattin und vier Rinder weinten an feinem Grabe, und eine gablreiche Menge feiner Freunde und Die erften Staatsbeamten ehrten burch Die feierliche Begleitung ju feiner Ruheftatte bas

Unbenten an ben ebeln Bingefchiebenen.

Rainto

3673

6.13E

hd. et Ss. Meol. Dr., Capitular der hohen Kathedrals träfe zu Regensburg, königl. Balerscher und bischöficher geistlicher Nath, Mitglied der k. Baierschen und zuehrere auswärtigen Akademien und gelehrten Gesells schaften.

geb. ben 19. October 1758. geft. ben 18. Januar 1825. \*)

Nofenh Beinrich wurde gu Schierling im Regenfreife Baierns geboren. Rachbem er in ber bor= tigen Bolfofdule ben erften Unterricht erhalten batte, brachte ibn fein Bater, ein Loberer (Bollmeber). nach bem benachbarten Regensburg, wo er bie aula scholastica ad veterem capellam, cine von bie= fem Collegiatftifte unterhaltene lateinifche Borberei= tungefcule befuchte. Liebensmurbige Aufrichtigfeit und Gingezogenheit, biefe zwei Schweffern ber hol= ben Unfchuld, begleiteten ben fleinen Jofeph an feinen neuen Aufenthaltsort, und verließen ibn auch nicht, fo lange er ftubirte. Frommigfeit mar bas erfte und bochfte Biel feines Strebens, und eben biefe Frommigfeit, weil fie eine achte mar, trieb ibn an gur eifrigften Unwendung feiner vorzüglichen Talente. Diefer ebelften Baben Gottes. Die Folge mar, bag . er unter feinen Mitfchilern in allen Claffen bee bis fchoflichen Gymnafiums, fowohl in bem fittlichen Betragen, als in bem jahrlichen Fortgange, bie er= ften Dlage behauptete. Diefe feine ungeheuchelt frommen Gitten und ausgezeichneten Fortichritte mas ren es auch, welche ihm im Jahre 1775 nach ab= folvirter Mhetorif bie Aufnahme in bas bamals febr blubenbe Reichsftift ju Gt. Emmeram bemirften. Bier wollte er fich im beiligen Geborfame gang Gott

<sup>\*)</sup> Rach ber bei Rotermundt in Regensburg ericies nenen Gebachtnifichrift.

mitmen. Bie er in bem Prufungsjahre ober Dos vigiate au Scheuern bas Dufter eines folgfamen und frommen Novigen mar, fo mar er auch, nachs bem er fich im Sabre 1776 burch Ablegung ber feierlichen Rloftergelubbe Gott geweibt hatte, immer bas Mufter eines frommen Benediftiners. Geine noch lebenben Ditbruber und Mue, bie ibn fannten, geben bieroon einstimmiges Beugnig.

Placibus - biefen fcbenen, feinem fanften und folgfamen Charafter entfprechenben Ramen erbielt er in ber beiligen Profeffion - ftubirte nun im Rlofter mit allem Gifer Philosophie und Theos logie. Frobenius Forfter, bamals Surft = Abt, felbit ein Gelehrter und eben fo richtiger Renner als eifriger Beforberer guter Zalente, bemertte balb bei feinem jungen Frater Placibus eine vorzugs liche Unlage und auch Reigung ju ben mathemas tifden und phyfitalifden Studien. Er übergab ibn feinem murbigen Mitbruber, Coleftin Steigleb: ner, bamit er fich unter beffen Leitung beftens bils ben mochte. Go geschah es, baß Placibus, icon als Frater und bann auch als Priefter, bis an bas Ente feines Lebens alle von geiftlichen Stubien und Berrichtungen freien Mugenblide mit größtem Gifer auf bie mathematifden und phofitalifden Biffenfcaften permenbete.

2m 27. October 1782 verrichtete Placibus fein erftes Defopfer, welche beilige Sandlung er forthin, ausgenommen im Falle einer Rrantheit ober tines unfiberfteiglichen Sinberniffes, taglich mit aller mbalichen Unbacht und gur beilfamen Erbauung ber Begenmartigen verrichtete.

Durch fortgefettes Stubium, geleitet und uns terffist pon ben ausgezeichneten Dannern Frobes nius und Coleftin, hatte Placibus balb fo ausgezeichnete Fortschritte gemacht, bag er im Sabre

1785 - 1786 bas philosophifche Lebramt in feinem Rlofter übernehmen fonnte. Dicht nur feine juna : gern Mitbruber. fonbern auch Religiofen aus an= bern Rloftern und weltliche Gobne aus angefebenen Saufern gablte er, befonbers bei ben offentlichen Experimentalcollegien, unter feinen Buberern. 218 bierauf am 1. December 1791 Coleftin Steig= lebner, bamals D. D. Profeffor ju Ingolftabt, als Rurft : Mbt ermablt murbe, befam er ben rubm= vollen Ruf, als offentlicher Lehrer auf jener Unis verfitat bie Stelle beffelben gu erfegen. Dit Freude murbe er bort aufgenommen, und mit bem philos fophifchen und theologifchen Doctorgrabe beehrt. Ginem Lebrer nachfolgen, wie Steiglebner gemes fen; mar eben feine leichte Sache; allein balb geigte fich Placibus ale einen murbigen Bogling und eben fo murbigen Rachfolger beffelben. Go manche, auch in boben Memtern und Burben fte= benbe Danner benten noch mit Bergnugen an jene Stunden, in welchen fie ben fleinen und magern Placibus Seinrich boch mit Unftand und Burbe eben fo faglich als grundlich lehren borten und eben fo gewandt als gludlich experimentiren faben. Ges wen Enbe bes Studieniahres 1798 vernahm er ben Bunfch feines Rurft = Ubtes, bag er, ba einige mur= bige Mitbrider erfranft, andere mit Tob abgegans gen maren, in fein Rlofter gurudtebren und bafelbit bas Lehramt übernehmen mochte. Der Bunfch bes Borftebeis war bem frommen Religiofen ein Bes fehl. :: Ungern und nur burch bie machtige Bermen= bung Coleftins erhielt er bie nachgefuchte Erlanb= niß, Ingolftabt verlaffen gu burfen. 3m Rlofter lehrte er nun noch einen gangen philosophischen

Aber balb fchlug die fur geiftliche Stifter und fur Klofter verhangnigwille Stunden Am 1. De

Curfus, 1. ... 10 n. h. by 9.4 . ... 15 . . . . . .

.

=2

#P

河南

11

故

強調の田田田田

cember 1802 wurbe bie ehemalige Reichsabtei gu St. Emmeram fur ben Furften Primas feierlich in Befit genommen. Dem felig in bem herrn ents ichlafenen Placibu's wird fein empfindfames, fein menfchliches Berg feine Thranen ber Behmuth bers argen. Er fand, mit fo vielen anbern Ditbrubern in diefem Stifte und in anbern Rloftern aller Dra ten, feinen Eroft in bem Bewuftfenn, bisber nicht unwurbig und nicht fruchtlos gelebt zu haben. In frommer Ergebung betete er Gottes vaterliche Rus aung an. - Bon biefer Bett an fab Dlacibus fich felbft und feiner Biffenfchaft gegeben, und machte fich feinen Lebensplan. Muf feinen Hofters lichen Beruf, welchen er mit reifer Ueberlegung und mit berglicher Buneigung gemablt und bisber gemifs fenhaft erfullt batte und welchen er bis gum letten Augenblide feines Lebens bochfchaste und liebte. richtete er porguglich fein Mugenmert. Borgefchries benes und freiwilliges Gebet, Betrachtung, Gelbfts prufung und Lefen geiftlicher erbauenber Schriften nahmen taglich, vom frubeften Morgen angefangen, mehrere Stunden feiner Beit in Unfpruch. In Conn : und Sefttagen, wie auch an ben Borabens ben berfelben, fanben ihn Ratholiten aus hobern Standen bis jur geringften Bolfeclaffe unermubet arbeitend in bem eben fo wichtigen als fcmeren Ge= ichafte eines erleuchteten und eifrigen Beichtvaters. Defterer Rrantenbefuch mar eine naturliche Folge bon ber großen Ungahl feiner Beichtfinber. Die übrige Beit wibmete er bem fortichreitenben Stubium in bem großen Umfange feiner Wiffenschaft und ber Ausgrbeitung nuplicher Schriften, befonbers über bas Picht.

Licht, bas sellsamste Befen in ber gangen Natur, überall verbreitet und boch wahrnehmbar, bie bichtesten Korper burchbringend und boch unerreich-

bar, bies befchaftigte ben unermubeten Placibus fcon in ben erften Sabren feines Lebramtes. Es mar baffelbe bis ju biefem Beitpuntte mehr als eine anberes Dbieft ber Phyfit vernachlaffigt und einfeis tig behandelt worben. 3mar hatten bie mathemas tifden Betrachtungen beffelben einen boben Grab von Bollfommenbeit erreicht; allein befto fchlimmer fand es mit ben phofifch : chemifchen Unterfuchun= gen, befonbere als man anfing, die unendliche Er= fahrungemelt in naturphilofophifchen Eraumen ums faffer zu wollen. Gin befto gludlicherer Erfolg fronte baber bie Bemubungen bes Berewigten, ber ftets und ohne Unterbrechung alle Bulfemittel ber Chemie benutte, Die gerftreuten Babrnebmungen fammelte, bereits gemachte Berfuche burch Bieber= bolung prufte, neue veranftaltete, bie Beobachtun= gen pervielfaltigte und bie von ben Afabemien b. 28. Dargebotenen Gelegenheiten auf bas Emfigfte bes nugte, um burch Bufammenftellung feiner Erfahrungen bie Ertenntnig ber Daterialitat bes Lichtes au beforbern. Dafür marb ihm auch bon allen Seiten Die ehrenvollfte Unertennung. Die Atabemie gu Dunchen belobnte feine erfte Abbanblung mit einem Preife; jene gu Detersburg theilte fiebengehn Sabre Tpater ihren Preis gwifden ihm und Lint: bie Sablonowoth'iche Gefellichaft ju Leipzig beehrte feine Concurrengfchrift mit bem vollen Preife; bas fai= ferlich - Frangofifche Inftitut gab feinem Traftate ben zweiten Plat, bas fcmeichelhaftefte Beugnif, und lief ibn. ale er vom December 1809 bis gum Upril 1810 in Daris verweilte, gwifchen ben ors bentlichen Mitgliebern Plat nehmen. Diefe eben ermabnte Reife machte er an ber Geite feines boben Gonners, bes veremigten gurften Primas, Carl Dalberg, welcher ichon bei ber Mufhebung bes Rlofters eine iabtliche Cumme von fechebunbert

Gulben gur Fortfebung und Anschaffung neuer Berte und gum Untauf phofitalifder Inftrumente bewils ligt hatte, und - ein befonberes Boblwollen für Placibus Beinrich begend - bemfelben nicht allein bie im Stifte ju Gt, Emmeram befindlichen Sammlungen von Apparaten und Naturproducten gum beliebigen Bebrauche überließ, fonbern ihm auch manches neue und toftbare Inftrument verebrte. Placibus vermenbete aber auch biefe Bobithaten auf die ebelfte Beife. Er bielt wieder in bem Rlo: ftergebaube Erperimentalcollegien, welche nicht nur bon ben Studirenden bes Enceums ju Gt. Paul, fonbern auch von vielen anbern gebilbeten Dannern geiftlichen und weltlichen Stanbes gablreich befucht murben und beschäftigte fich unermubet mit Ber= fuchen über bie im Dunteln bemertbaren Lichtphas nomene, welche bie Bafis bes oben ermahnten Traftates und bes fpater erfchienenen claffifchen Bertes uber bie Phosphorefceng ber Rorper murben. Jes ner mar in Deutscher Sprache und nur auszugs: weise in ber Frangofifden verfaßt, und wohl nur auf biefe Beife lagt fich erflaren, warum Def= . faignes ben Preis erhalten fonnte.

In dem Zeitraume von 1800 bis 1812 hatte Placid us noch eine mitgliche und seinem einem Gerzem werthe Achenbeschäftigung. Auft? Abt Colestin, welcher als Anade in das Seminar von St. Emmeram gekommen war und da eine so. schollen und in der Frommensteil erhalten datte, trug immer eine besondere dankder Reigung für sein liebes Seminarium im Herzen und wollte das Aufblichen dieser nüglichen Anstalt, noch mehr dadurch besorderen, das einem wirdigen Macid und besonderen, das Seminarinspector anstellten Placid und bestelltete dieses Amt-von 1800 bis 1802 und dann

wieber von 1804 bis 1812, und der Hochwird Tofeph Emmerich, welcher schon seit funf ubenstellt gaben — als Bögling, als Präfect, ubann als Anspector — in diesem Seminare wind um Besten vieler Jünglinge wirft, dieser dere, aller Schmeichelei gang abholde Mann ams wörtlich das Zeugniß: "Dier wirfte Plagicibus auf die gestige Ausbildung der Alummach allen Kraften, indem er seine Erhölung wieden Kraften, indem er seine Erhölung die Bestellt gestige Ausbildung der Alummach allen Kraften, indem er seine Erhölung die felbs mit dem Unterrichte der Keinen zu bestad, "tigen und sorgte auch wie ein wahrer Bater finale Ansiegen der seiner Obsorge anvertrauten Zugent)

Mis bas Fürftenthum Regensburg unter bat Scepter von Baiern verfest worben mar, erhiel Placibus ben Ruf, fich nach Munchen als ot bentliches Mitglied ber bortigen Afabemie zu ver fugen. Go febr er fich burch biefe Muszeichnung geehrt fuhlte, fo fand er fich boch bewogen, bie felbe abzulehnen, und warb hierauf — ihm ein ets freulicher Befehl - eingelaben, feine Erperimentalcollegien und aftronomifchen Borlefungen am to niglichen Enceum gu Regensburg fortaufegen. Fefs felte ihn aber auch Unbanglichteit an ben gurft-Ubt und bie übrigen Mitglieber bes aufgehobenen Gtif tes, fo wie bas Bedurfnig eines milberen Rlima an biefe Stadt, fo bestimmte ibn gu jenem Enta schlusse boch gang vorzüglich bie Gnabe, womit ber regierende Furft von Thurn und Taris und insbefondere bie regierende Frau Furffin, als wirkliche Befigerin eines maffiven Thurmes im furft lichen Sofgarten, geruhte, fogleich nach ber im April 1812 erfolgten ganglichen Auflofung ber ehrs wurdigen Emmerama, biefen Thurm unter bet Leis tung bes funftigen Bewohners in ein aftronomifch:

mitonlogifdes Obfervatorium umfchaffen zu laffen. S ma namlich bem unermudeten Pla cibus jum Beinfaif geworben, feine vieljahrigen Beobachtun= gen ber Bitterung fortaufeben. Dit bem Dai 1771 beginnt bas von Steiglehner geführte mes teorologifte Tagebuch, und gehn Jahre fpater uber= nohm benrich biefe Functionen, und fette fie wahrend fines Aufenthaltes in Ingolftabt und feis nn Ida einen zuverlaffigen Schuler fubstituirend niniten Inftrumenten fort. Ber Die Befchmer-ben intiglich gehnmal und noch ofter wiederhols ta Butatungen und die Laft ber monatlichen und ichion Reductionen und Berechnungen fennt, der wit ber rudfichtslofen Aufopferung bes wurdigen Bleibus Beinrich feine volle Achtung nicht ngin, daß es ber beharrlichen Ausdauer zweier Minn gelungen ist, ein Semi – Saeculum me-levologienn Ratisbonense zu liefern, während mande Gefellichaft Mehnliches umfonft beabfichtigte und balb wieber aufhorte. Aber Diefe metcorologis fon Bestachtungen waren es auch, welche ber Berrigh noch eilf Zage bor feinem Sinfcheiben felle in bit Journal eintrug; feine meteorologischen Inframmle maren es, von welchen er fich bann . tif tennte, als ihm die Ueberzeugung von feinent Standenden Ende geworben war.
Das Dbservatorium war zugleich ber prakti-

beschenkt, kauste er sich noch aus eignen Mitte alle übrigen zu einer guten Sternwarte ersorderlich Instrumente der besten Meister des Ins und Au landes. Je weniger er aber irgend eine Anstra gung oder Entbebrung scheute, wenn es darauf a kam, sein Journal mit neuen Beodachtungen a bereichen, desto schwerzhafter siel es ihm, daß hie Khâtigkeit des Geistes durch die Anahme sau Gesundheit allmählig immer mehr gehemmt wurd und daher minder bewegt, als zu bestürchten w vertauschte er im Sommer des Jahres 1822 sie Wohnung mit einer andern in der Nähe der K thebralkirche, zu deren Kanonikus er im vorderg

benben Berbfte ernannt worben mar.

Durch biefe ehrenvolle Muszeichnung fühlte fi Dlacibus wieber feinem erften und urfprunglicht Berufe gurudgegeben und widmete fich mit beff grofferem Gifer ben ihm baburch geworbenen Pflid ten. Die gefchaftsfreien Stunden gehorten ber Mus arbeitung einer lateinifchen Ueberfetung ber Pfalmet und bem Genuffe feiner ausgefuchten und reichal tigen Bibliothet. Geine aftronomifchen und phofi falifchen Inftrumente überließ er bem tonial, En ceum ju Regensburg auf eine Beife, melche beutlid feine unveranderliche Unhanglichfeit an bie Gamm lungen beffelben, welche ehemals bem Stifte ju St. Emmeram angehort und feit bem Sahre 1782 uns ter feiner Mufficht geftanben hatten, ju erfennen gab, und die ehrenvollfte und belohnenbfte Unerfennung womit biefen Untauf bie tonigliche Regierung bes Regentreifes begutachtet und bas to nigliche Staatsminifterium bes Innet! genehmigte. Uber feine angftlichen Bemubungen i biefer Angelegenheit und bie an ihm ungewöhnlich Freude über ihre gludliche Beendigung, erfchiene int als eben fo viele Beweife fur bas Borgefühl

Platibus Beinrich überftanb, wie fein viels obiger Freund und Drbinarius Sofrath Dr. Shaffet jun. berichtet, fcon im Sabre 1800 in beite Lungenentzundung, von welcher er, naden ich ein Eiterfact gludlich entleert hatte, war lagiam, aber boch vollfommen wieder genas. Ben biet Beit bis gum Jahre 1821 fanden fich bei tobeilen vorübergebenbe Unpaflichfeiten, aber tim bidigen Rrantheitsformen ein. Allein in imm Sabre litt ber Beremigte mabrent bes ganla Bittes an einer Gattung Bleitolit, welche er, fo mi ben Berluft aller feiner Bahne, burch bas Cutium ber Quedfilber : und anderer fcablicher Dapit bei feinen Berfuchen uber bie Phosphores: ten branlagt gu haben vermuthete und eingeftand. die liefe lebel wurden allmablig befchwichtigt, bewohl fich bei bem Mangel aller Rauwertzeuge fine blabenbe Biebergenefung hoffen ließ. Und in Jahr 1822 fehrten fie auch nebst andern Be-fonden wieder und bauerten insbesondere mahrend bit größten Theils bes verfloffenen Sabres mit der minder heftig fort. Gie erloschen zwar in bin letten Monaten beffelben, allein nicht auf bem Bye am bollung , fonbern einer allmählig eins umabn Erichopfung ber organischen Lebensverrichs lager, als Folge bes Unvermögens, Rabrungss will nehmen und fich folche aneignen gu tonnen.

Doch die Krafte bes Geistes schienen weber der Allessen der Bereite geschiede bes Köre bei Talbeit zu nehmen, noch von ihr abhängig zu den immer ethielt sich das rege Berwüßischen beitere studige Stimmung bes Gemutike. In inner Ariebe bes Bezwigten, die unmittela den Jolge seiner durch frühzeitige, geistige und fittliche Bildung erworbenen und behaupteten Vorberrschaft der Vernunst über die niedern sinnlichen Eindrücke, über leidenschaftliche Aufregungen und bäteissche Ausgeitungen, dieser fromme Gleichmuth war es auch einzig und allein, dem er ungeachtet des feit der frühesten Jugend sehr arten Körperbaues, des beschartlichen Studiens, der sigenden Lebensweise und der großen geistigen Anftrengungen, die lange Dauer seiner Lebensweise und der großen geistigen Anftrengungen, die lange Dauer seiner Lebenstage zu verdanken hatte; überhaupt schied der Autur dei ihm auf die binkofischen Kräfte reichtlich übertragen zu absen, was

fie nur targlich an phofifchen verlieb.

Dbmobl ber Gelige jeben Zag bie vorfchreis tenbe Unnaberung feiner Auflofung fühlte und of= ters felbit voraus verfundete, fo befolgte er bennoch beharrlich bie argelichen Rathfchlage mit Rube und Dulbung, flagte nur felten und leife uber bie Laft ber ihm gang ungewohnten Unthatigfeit, und ent= fclummerte, nachbem er bie beiligen Sterbefacra= mente wiederholt empfangen batte, am 18. Sanuar 1825 Morgens 73 Uhr fanft und rubig ju jenem beffern Leben, in welchem er ben Lohn feines from= men und fegenreichen Banbels erlangen wirb. Die orbentlichen Mitglieber ber botan. Gefellichaft ver= lieren an ihm einen treuen Kreund und geschäbten Collegen, ben fie berglich betrauern und beffen Un= benten bei ihnen unauslofchlich fenn wird. Dit Bergnugen theilen wir noch die letten freunbichaft= lichen Beilen bes Berftorbenen, Die feiner genbten Reber an unfern eben fo bochgeehrten als bejahrten Freund, herrn Professor Duval, entflossen, im Rachftebenben mit:

"Siermit habe ich die Ehre, mit Bobe's aftromomischem Jahrbuche für 1825, nach Dero Wunfch nund mundlicher Aeußerung auszuwarten. Wöge "es Ihnen recht viel Vergnügen in heiteren Win"semachten verschaffen. Für mich ist ber gestirnte "himmet, sowohl meiner Lage als Gesundheit haben, bet, zeitlebens verdunkelt. Seit 2 Monaten habe "ich meine Stube nicht mehr verlassen und selbst "voldura, dolor hic tibi proderit olim! jenseits "obdura, dolor hic tibi proderit olim! jenseits "des Grabes. — Was ich besürchte, ist, das "der Veteran unserer Aftronomen, Bode, mit "diesem 50. Band sein astronom. Jahrbuch schließen 30. Wer wir de mit seine Riesse fortseken?"

Regensburg d. 29. November 1824.

Placibus Beinrichs im Drude ericienene Schrife ten, nach dronologifcher Dronung.

Abhandlung nter bie Birtung des Geschütges auf Gemiteterwollen , 4.1- in ben nenen philosophischen Abhandlungen der Baier. Akademie der Biffenschaften für

1789. (erhielt ben Preis.)

Abhandlung über die Frage: Kommt das Newtonische oder das Eulerische Spiken vom Licht mit den neueken Berfücken und Erfahrungen der Hypsik mehr überein, 4. — in den neuen philosophischen Abhandlungen der Baier. Atademic der Wissenschaften sür 1789. (erhielt den Preis.)

Oscillationes Mercurii in tubo torricelliano ingruentibus procellis et tempestatibus observatae in Museo physico Ratisbonae ad S. Emmeramum annis 1783 et 1789 a Plac. Heinrich; 4. — in den neuen ubiliof. Abhandlum gen der Balet. Afademie der Bülfenfdgaffen für 1794.

Abbandlung über die mittlere Kraft und Richtung der Wilde; 4. — in den neuen philosophischen Abhandlungen der Baler. Atademie der Wissenschaften für 1797.
Positiones selectas ex Physica et Mathesi, Ratisb. 1791
De sectionibus conicis tractatus analyticus. 8. Ingolstadii 1997.

Positiones physicae et malhematicae. Ratisb 14799 millo De longitudine et latitudine geographica urbis, Ratisbonae observationibus astron, determinata, cui accedunt Theses selectae ex Physica et Mathesi. 4. Ratisb, 1801.

R. Retrolog. 3r Jahrg.

Phrometrifde Berfuche über die Ausbehnung bes Gifes

und ber Bolgtoble. 8. Munchen 1803. Bestimmung ber Maage und Gewichte bes gurftenthums

Regensburg. 8. Regensburg 1808.

Bon der Natur und den Eigenschaften des Lichtes, eine physisch : chemische Abhandlung. 4. Petersburg 1808. (dieser Araktat erhielt den halben Preis.)

Monumentum Keplero dedicatum Ratisbonae die XXVII De-

cembris 1806. Fol. (sine nomine auctoris.)

Brevis et dilucida chemicorum effectuum luminis diversorum expositio, addita, quae inde derivatur, variorum luminis phaenomenorum explicatione, adhibitaque experientiae et experimentorum fide; 4, — in actis societ; Jablonov, novis. (etpielt ben Preis.) Die Phosphoretfera, der Körper nada allen Umftänden un-

Die Phosphoresceng ber Rorper nach allen Umftanden uns terfucht und erlautert; in funf Abbandlungen, 4. Rurns

berg 1311 - 1820.

Rurge Lebensgeschichte bes letten Furft Abts ju St. Ems meram in Regensburg, Coleftin Steiglebner. 8. Res

geneburg 1819.

Biele phylitalische, meteorologische und aftronomische Abbandlungen und Beitrage in Die von Gehlen, Schweigger, Bach berausgegebenen Beitschriften.

Rächstens wird zu Petersburg das von dem Berewigsten in den Jahren 1819 — 1882 versertigte Sach und Kamenregister über die vollskubeige Sammlung der Denkscheiten der L. Russ. Atademie d. W. im Druck erscheiten von Jackob Feinrich war auch ein thätiger Mitsatbeiter von Silverts Annalen der Physit.

## VII. \* Johann Daniel Sander,

Buchhanbler in Berlin.

geboren zu Magbeburg , 1759. gestorben zu Berlin am Liften Januar 1825.

Es ift gewiß auf bem Kontinente von Europa eine feltene Gescheinung, bag ein im offentlichen

Leben fich auszeichnenber Mann auch zugleich eine gelehrte Schulbilbung erhalten hatte. Wir neh-men fo viel an von ben Brittischen Insulanern; wir fuhren ihre Inbuftrie gum eignen Schaben freundlich bei uns ein; wir verpflanzen ihre Das fchinen auf unfern Boben, preifen ihre Erfinduns gen und laffen von ihren Schiffen uns beberrichen: wir freuen uns, wenn unfre Runftler und Gelehrte bei ihnen Unerkennung finben und tragen bie Probucte ihres Beiftes gern ju uns heruber; ja wir tragen fogar ben gegenfeitigen Unterricht uber bas Meer und verbinben boch nicht bas Practifche mit bem Intellectuellen, trennen boch, fastenartig, ben Geschäftsmann von bem Gelehrten.

Es ift bochft traurig, wenn man, und befonbers in Deutschland, bas Treiben fieht und erfennt, wie ein bochft oberflachliches Wiffen meift binlanglich ift, um Die einträglichften Memter gu erhalten; ja, wie oft gar tein Wiffen nothig ift, um fich unter und wahrhafter Sinecuren zu erfreuen. Wenn Beifpiele Beit und Raum bier erlaubten, fo murben ihrer viele gegeben werben tonnen; man barf nur bie fubalternen Regierungsbeamten ber meiften Staas ten Europas anschauen und man wird unter ihnen binreichenbe Beweise bafur finben. Und biefe Memter, welche, ohne große Renntniffe ju erforbern, viele Familien ernahren konnten und boch nur eis nen geringen Aufwand in ber Gefellschaft nothig machen, fteben im ichneibenbften Rontrafte mit ben= jenigen, welche wiffenschaftliche Bilbung erheischen, fur ben Unterricht ber Jugenb und fur bie Beredlung bes Boltes forgen follen und beren Inhaber boch meiftens mit außerer Roth tampfen muffen.

Es ift noch immer eine fehlerhafte Ginrichtung ber Staaten, bag biejenigen ihrer Mitglieber, mel= den fie bas bochfte Bertrauen ichenten, von melchen sie Alles fordern, im Aeußern am geringsten ausgestattet sind; es ift noch immer ein großer kebler unserer Staaten, daß dem fludierenden Junglinge die practische Lausbahn nicht angewiesen wird, ebe er zu ihr gelangt; ja, es ist ihr bochster Kehler, daß wahre wissenschaftliche Wisdung nicht alle biejenigen ergreist, welche auch in den niedrigsten Zweigen der Verwaltung am Wohte des Staates arbeiten.

Wie ganz anders war es im Alterthume! warum konnte damals derjenige, welcher, als Intendant sie Wedirfnisse eines ganzen heeres gessorgt hatte, datb darauf zum Oberaufseber aller öffentlichen Bauten, zum Minister der Rechtspflege, zum Feldberrn, zum regierenden Konsul ernannt werden und in allen diesen heterogenen Zweigen Berwaltung beisallswurdig austreten? Warum bermochte ein Erac dus heut Luckson und morgen Wolfstridun zu seon? warum konnte Casa vor Deberprisseler, siegerieher Feldberr und Alleinherrsscher werden? Die Bildung war eine allgemeine; nicht sie behondern Stadd bestimmt; ohne zu fragen, wod auß dem Knaden werden wurde, wurde seine Erziehung und sein Unterricht geleitet, als sollten einst die höchsten Staatsämter ihm zu Abeil werden!

Das ift ber Unterschied zwischen alter und neuer Erziehungskunft! Haft scheint es, als wolle Europa die alten Achten Legoptens wiedergebaren und abpfloden die Grenzschebe der Kenntuisse, das menschliche Wissen in eine Wechglewirthschaft verwandeln. Fast scheint es, als ware die Wissenschaft, welche Softates vom himmel auf die Erde sichert, beimathlos unter uns und hatte sich aus dem irbischen Treiben wieder zurückgezogen in die diftern Dachstuden der Gelehrten, um dem him-

mel neu sich zu vermählen; wehe uns dann! Aber leider tragen Staat und Kirche schon die wirklieden Folgen einer Begebenheit an sich, welche und gutmuttig nur noch als Schein sich derstellt, und wohl denen, welche in einer vielbekummerten Zeit das habere retteten für die Erde und neu durch ihr thätiges Erden es ihr wieder zu erwerden suchten!

Unter folchen heroen unserer Beit erbliden wir ben verewigten Sanber und muffen mit hosber Achtung ben flillen Kreis feiner raftlofen Tha-

tigfeit verebren.

Die Theologie sollte nach ber Eltern Willen ber Beruf seines Lebens sepn! ein glückliches Loos war ihm gefallen, benn nur von Theologen verslangte man damals gründliche Kenntnisse. Und er erwarb sie sich in hohem Grade unter bem berühmten Funte, bessen ehrenwerthes Andenken nicht nur in ihm, bem Berewigten, nicht nur in allen Zöglingen ber Domschule zu Magdeburg, sonzbern auch in jedem wahren Jugendfreunde beständig sortleben wird.

Borzüglich durch klassische Bildung genahrt, bezog Canber ichon in seinem 17ten Jahre die Universität halte, entsente leich von sich, was an wildem Sinne Friedericiane damals an sich trug und weithte emifg sich den ernsten Studen Rach fast vierzährigem Aufenthalte solgte Sander im Jahre 1780 einem Aufe an die Realschule \*) zu Berlin, an beren Pacagogium erfunf Jahre, meist in den höchsten Alassen abeitete und Gefchmack und gründliches Wissen abeitete und Gefchmack und gründliches Wissen Athese

<sup>\*)</sup> Real foullen wurben bamals bie Zwittergebur, ten genannt, welche bem Beitgeifte hulbigent, ein oberfachliches Wiffen werbeiteten und boch gern für gelehrte Schulen gelten wollten.

forberte. Die große Anhanglichteit seiner Schuler an ihn beweist eben so fehr, wie freundlich er die Schähe bes Alterthums mitzutheilen verstand, als wie empfänglich seine Zubbrer bafür waren.

3ft bas Leben bes Schulmannes auch practifch wirtfam fur bie Belt und von ben beilbringenb= . ften Folgen fur bie menfchliche Gefellichaft, fo ge= bort feine Thatigfeit boch nur einem fleinen Rreife an, und leiber erfennt felten ber Staat, mas bier im Stillen Butes gefchieht; aber Ganber trat aus ber Berborgenheit bervor und im Sabre 1785 ins offentliche Leben uber, inbem er bie Beraus= gabe ber Berliner Beitung von Saube und Spener übernahm und biefelbe mit geiftvoller Ehd= tigfeit und freier Umficht leitete. Ber es weiß, mit welchen Schwierigfeiten eine folche Arbeit ver= bunben ift; wer jemals felbft ein Tagblatt und befonders ein politifches leitete, und ehrlich por ben Unforderungen, welche man an ihn ju machen berechtigt ift, pon ber Bebeutfamfeit feiner Stels lung und von ben faft unvermeiblichen Rlippen fich überzeugt fublte: ber wird Ganbern um feinen neuen Birfungefreis nicht beneiben, wird fich vielmehr munbern, wie ein Mann aus bem rubigen und geachteten Schullehrerftanbe fich in bas vielbewegte und gefahrvolle Leben ber Politif mas gen fonnte, ba er gewiß auch bier nicht an Duge gewann. Benn wir auf fein fpateres Birten jett fcon einen Blid merfen wollen, fo wird es uns erflarbar, marum Ganber feinen Stand mechfelte, wir werben aber auch mit berglichem Bebauern ers tennen muffen, wie febr er fich in biefer Babl taufchte. Musgebehnte literarifche Plane, reiche 3been lagen in Ganbers Beifte und warteten nur auf ben Beitpunkt, wo ihr Berr und Deifter frei fenn wurde von brudenben Gefchaften . um aus ibs

rer geiftigen Geburtoftatte ju einem fconen Das fenn hervorzugeben. Das mar ber Lebensblan Sanbers! wenn ber Schulmann ibn nicht aus: Bufuhren im Stande gewesen war: wie vermochte ber Zeitungofchreiber es zu bewirfen?

Richt ohne Schwierigfeiten fcheint Sanber fich aus feinem politifchen Birtungsfreife berausgeriffen ju haben, und wenn ich gerabe auch nicht behaupten kann, als hatten biefe Schwierigkeiten außer ihm gelegen: so muß ich um fo mehr meine Reinung festhalten, baß biefelben in ihm gelegen haben. Done auf feine Individualitat bier Rudnicht nehmen zu wollen : fo gibt es überhaupt für jeben gebilbeten und thatigen Dann teine ibn mehr feffelnbe Befchaftigung, als bie Politit; fie ift eine verführerifche Gefahrtin unfres Lebens und umgarnt uns fo eng mit ihren Regen, baß wir ohne Thranen und Bergblut fie felten verlaffen fonnen.

Bas bleibt bem Danne, wenn er nicht gerabe in ber Ruftfammer bes Alterthums leben, fonbern in ber Gegenwart wirten will, wol anders ubrig, als ber Umgang mit ber Politit, mit biefer eben fo gefahrlichen, als geiftreichen und reigenben Freunbin? und je mehr fie fich neibifch verbirgt und ihre Reige in ben Schleier ber Rabinette bullt, befto mehr feffelt bie Schlaue uns an fich, befto angftlicher muben wir uns, ben Schleier gu lufs ten und ihre Reige gu fchauen. Go ging's wol auch unferm Sanber und gewiß um fo mehr, je fchneller fich in bem jugenblichen Manne ber Geift und bas Leben entwidelten, je mehr feine gefammte Birtfamteit feineswegs ber alten Lites ratur, fo innig er auch mit ihrem Beifte vertraut war, gugewenbet, fonbern vielmehr bem thatigen Leben ber Gegenwart gewibmet erfcbien.

Benn Sander aber auch, wie jeder, welcher gern Theil nimmt an den Begebenheiten des Tages und bespoders jener großen. Zeit, in welche sein frastvolles Mannesalter fiel, der Politik nie gang entfremdet wurde: so lag sie, nachdem er die Herausgade der Berliner Zeitung aufgegeben hatte, doch nie mehr in dem Bereiche seines literarissichen Birkens. Ein schoner Beweis seiner mannslichen Starke! schwer war ihm die Trennung von ihr geworden und doch zerbrach er plossisch ibesketen; aber sie mußte ihn schwer beleichget has ben, daß er so kraftig und auf immer sich von

ibr losfagte.

Canber trat nun im literarifden Rache an bie Spige ber Boffifch en Buchbanblung gu Ber= lin, entschied nicht nur über Unnahme ober Rud's fendung ber ihr bargebotenen Manufcripte, fo wie uber bie aus ihrem eignen Untriebe bervorgegan= genen literarifchen Unternehmungen, fonbern grbeitete auch fleifig felbit an mehreren Berten, welche fie herausgab. hier scheint er es gefühlt zu haben, bag, wenn er auch wirklich fich in feiner Sphare noch nicht befanb, sich boch berfelben bedeutenb genabert batte; aber noch immer mar er au bes fchrantt in feiner Birtfamteit und vermochte nicht, ben Raufmannsgeift bem boberen Intereffe ber Biffenschaft unterzuordnen. Er-wollte nicht Buchs Framer (mit Recht verbienen Mle biefen Ramen, melde ben farren Raufmannsfinn allein in ibren Gefchaften berrichen laffen, follten fie auch Zonnen Golbes befigen) fonbern Buchbanbler im ebels ften Ginne bes Bortes fenn; er wollte nur ers werben burch ben Rabatt, aber nicht burch ben Berlag; er wollte in biefem nur bie Biffenfcaft bereichern, bas auffeimenbe Zalent aus bem

Duntel bervorziehen, feinem Bolte Ehre bringen. aber fich baburch nicht gum reichen Manne machen. Go fchied er benn aus einer Berbindung, bes ren Reffeln fein freier Geift und fein uneigennubis ger Ginn nicht langer ertragen fonnten und bes folog eine eigene Bereftatt fur feine literarifden Steen ju grunden. Es gelang ibm balb, feine Bunfche gu erfullen und fich burch Rauf in ben Befit ber - Arnold : Beverichen Buchs bandlung ju feben. Den faufmannischen Theil feines nunmehr eigenen Gefchafts überließ er gwar nicht gerabebin feinen Gehilfen, indem er eine genaue Dberaufficht fubrte, band fich aber auch nicht an Rleinigkeiten und arbeitete in biefem rein = merkantilifchen 3meige nur fo viel. als Die Stellung eines Pringipals nothwendig machte. Ceine Sauptbeschäftigung blieb bas Literarifche: und mit welch' freiem Ginne, mit welch' inniger Freude, mit welch' gludlichem Erfolge bat er fich ibm nicht gewibmet!

Man kann seine literärische Thätigkeit von einem breisachen Standpunkte aus betrachten: Kristif, leberssehung und Schöpfung. Wenn man an Kammler und Andere denkt, welche mit ihrem kitischen Messen bei zum innersten Gessehrer unglicklichen Schlochtopier drangen: so muß man eben so große Vorurtheile gegen dieses Worth man eben so große Vorurtheile gegen dieses Worth hegen, als wenn man der oft sinnlosen Judeleien unster neusken kristen kichten Blätter sich erinnert: aber davon war Sander weit entsernt; davor schüsse ihn seine hohe Achtung vor dem fremden Eigenthume, seine strenge Liebe zum Rechtseyn, sein und richts sich vahr, das er oft mit großer Errenge seine Kriste walten ließ und die Berte, welche in seinem Kriste walten ließ und die Berte, welche in seinem Bertage erschieren, mit scharfer Keile prüfte; aber

er wagte fich nie an ben Geift bes Autors, versibichte nie beffen Individualität und bob durch oft unmerkliche Buge und kleine Epithete die Schonbeit bestelben; und bankbar erkannten feine literatischen Freunde ben richtigen Auf und ben freund-

lichen Ernft ibres Berlegers.

Es ift gewiß eine bochft mertwurbige Erfcheis nung, welcher wir an Ganbern begegnen, bag bie Kritit ihm großere Chre gebracht und reifere Kruchte getragen bat, als Die eigene Schopfung; baß er gludlicher ju verbeffern, als felbft ju fchafs fen verftand; aber theils mochten wohl feine viels feitigen Gefcafte, theils bie Leichtigfeit, womit er arbeitete, theils bas Gelbftgefuhl, welches ibn von feiner Deifterschaft im Deutschen . Style nicht uns richtig belehrte, bagu beitragen. Dicht Tabel mill ich bamit aussprechen, benn Bieles in feinen Schrifs ten, und befonbere feine Privatbriefe, tragen ben Stempel ber reinften Raffigitat in ber Deutschen Sprache an fich; fonbern nur gur Barnung und . Mufmunterung fen es bier gefagt. Barnen moge uns Sanbers Beifpiel, nicht ftrenger gegen Uns bere, als gegen fich felbft ju fenn; aufmuntern moge es uns, por Mlem unfre Sprache auszubils ben, fie jebem anbern Biffen vorzuziehn und ihr bie iconften Stunden unfers Lebens zu weihen! Ber ebel, richtig und fcon fpricht, muß nothwens big vorher auch fo gedacht haben; ohne Beibes ift fein flaffifcher Schriftfteller moglich, und vertrauensvoll reichen wir bemienigen bie Sand, mels cher biefen Geift in feinen Berten offenbart, benn er tann auch im burgerlichen und freundschaftlichen Leben uns nicht taufden \*).



<sup>\*)</sup> Auch ohne Bielands meifterhafte Bertheibigung wird Salluftine uns gewiß tein frivoler Menfc

Gine Uneftote, welche mir, bem Junglinge, als ich an ben Stufen bes Friedrichstempels gu Salle bie Lehren ber Beisheit vernahm - eine Beit. welche Ganbers Thatigfeit grabe am frafs tigften berborrief - mitgetheilt murbe, beren Mechte beit ich aber nicht verburgen will, ftebe noch bier, ba fie vielleicht Ganbers Freunden unbefannt, ein herrliches Licht wirft auf bie verständige Thas tigteit bes Berewigten und, acht ober unacht, ims mer wenigftens Beugnig gibt von bem lebenbigen Bertrauen, welches bie Deutsche Lefewelt in Gans

bers flafifche Sprache feste.

Gin bekannter Romanenbichter jener Beit, bef fen Berte in Canbers Berlage erfchienen batte, obngeachtet feiner großen Schreibfeligfeit, nicht Beit genug, bie immer neuen und heißen Bunfde feines lefeluftigen Publifums ju erfüllen. 216 Canber ibn bon biefen brangenben Bunfchen in Renntnig gefest und haufig ermahnt hatte, bie Ermartungen ber Lefewelt nicht langer bin gu halten: for fantte iener Dichter ihm endlich ein großes Datet poller Bettel, welche mit einzelnen Gebanten, oft aus ans bern Berten entlebnt und mit Planen gu' Romans bichtungen befchrieben maren, ihn fragend, ob er aus biefem Quoblibet, ba ihm bie Beit bagu feble. etwas ichaffen fonne \*), und Canber ichuf aus biefem Birrwar ber beterogenften Bruchftude bie allaemein gelefenften Romane; fcuf fie, ohne feis

\*) Sollten mohl andere, geiftvollere Manner unferer Literatur, wie eine hoffentlich leere Sage geht, fich eines abnlichen Difbrauchs bes offentlichen Bertrauens fcul-Dia gemacht baben, ober noch ichulbig machen?

fenn, wie alberne Dahrchen ihn bafur ausgegeben baben. wenn wir feine toftlichen Monographien ftubierten. Much ohne gegenwartigen biographifchen Berfuch wird Gan : Der und liebenswurdig erfcheinen, wenn wir feiner flaffifchen Sprache begegnen.

nen Ramen zu nennen, bie eigne, naturlichfte C telfeit unterbruckenb, ben Namen bes Biel gelie

ten an ihrer Stirn.

Im vertrautesten Kreise, im freundschaftlicht Briefvechsel mit ben erften Plieften unfrer Einer utr, einem Leffing, Engel, Jean Paul, Foster und Rammler, auch mit Lafon taine itebenbiger Berührung, batte Sanber jeht im neibenswertben Birfungsfreis.

Es war bie alte Schule ber Deutschen Sprach welche bie Wieberherfteller unferer Literatur gegrut bet und murbigen Boglingen binterlaffen batten aus Dem Bufte ber Deifterfangerei, aus bem fran folitenben Glemente eines Lobenfteins und Sof mannemalbau hatte fie fich gludlich burchgeat beitet MB gu Rlopftod's genialer Rraft und Lef fing fritifchem Ginne: ba erhob fich - noch lebten bie alten Deifter - eine neue Schule, ges bilbet auf frembem Boben, erzogen in ber Dofile De Radoligismus, flingend mit auswartigen Gdels Tenound berführt burch eines Chrwurdigen (Johann Beinrich Bog) gewaltige Rraft, bes Alterthums beifige Befange in ursprachlicher Form auf Deuts fchem Boben gu verpflangen, und forberte in bet Fulle ihrer jugendlichen Kraft Unerkennung ihres noch nicht gewurdigten Berbienftes.

Eine herrliche Erinnerung bietet fich mit dar, um, was ich in Saalathen damals erfuhr und empsand, hier mitgubeilen! Die Geroen biefer Schule mit ihren Tungern um mich in weiten und engern Kreisen versammelt, boten alles auf, ihrer neuen Weisheit größern Anhang zu verschaffen und nügten jedes Mittel, was sich ihnen bar bot. Bortesungen, Tageblätter, Kunstvereine in ihren Geiste und Alles wurde versucht, im ihren Beiste und Alles wurde versucht, im ihren Bweck zu erreichen (es ware interessiont, das Arie

In inte Coule im Anfange biefes Sahrhunberts min ju beleuchten, wenn ber Raum es bier nicht unbote). Biele unter uns, welche ber Jugend rege Phontafie bewegte, fcmoren ju ihrer Sahne und m fo inniger, je naber fie wußten , ihre Unficht mit ben thrmurbigen Beteranen unferer Literatur ju berbinden. Aber bald fiel ihr funftliches Ges baube pfummen - ihre Meifter wendeten fich bem mus ju und wir Junger fühlten lebhaft bit Grit, momit auf Roften bes Berftanbes un= fer Gine, ja unfer reiner Protestantismus be= biof unde. Benn Knaben, wenn Junglinge bet Cabter mit feinem flaren Ginne, mit feiner fria ifen Cinfict ihr hulbigen follen? - Go bers bunt fic mit Rosebue, um im Freimus thigen gegen jene neue Schule angutampfen! Man fem biefe Berbinbung einen Diggriff bes ehrlichen Ganbers nennen; bier hatte einmal fein biebes mi ben feinen bellen Berftand befiegt und nicht in mennen laffen, wie falfc ber fchlaue Robe = bue fine Freunde ju behandeln pflegte. Dem Chamileon gleich, anberte jener gewandte und fchreibs felige Rann feine Farbe leicht nach feinen Umges bungen, fac als Biene bas Ungeheuer, mas et im literari fchen Bochenblatte bis an bie Bollen ethob, und mabrend er im Freimuthis gen jine neue Schule mit beißenber Satyre ans that er auch ehrenwerthe Manner, feines Bers and nabere Freunde, in ben Bann. Dieß - wie finte auch ein Leben lange bauern, beffen Dole fo feinbfelig abfliegen ? — und bag ber Freis Mibige im October 1803 unter Garlieb Ders ills Rebattion tam, welcher an bie Stelle bes Bes grobliche Schimpfreben gar fette und in brusten Zone icon Bufrieben fich buntte,

wenn fie, wie ber Berr Doctor gwei Sahre bor in einer miflungenen Borlefung gu Frantfu an ber Dber bas große Refultat, baß Berb ein Dichter fen, feinen erftaunten Buborern b funbet batte, bie Blatter ihrer Bochenfcbrift n mit leeren Musfallen gegen ihre vermeintlid Feinde \*) gefallt hatte: Beibes bewog unfe im Deutschen Geifterreiche aufzugeben. Unb i hatte auch ein folch' grundlicher und bieberer Rat wie unfer Sanber, mit bergleichen Ephemeren lan ftimmen tonnen! gangft ift verhallt, womit De tel bie Belt zu beschenten glaubte unb, außer nigen gelungenen Theaterfchnurren, wird auch & gebues nur noch gebacht, um einen Gegner Det fchen Geiftes und Deutschen Lebens zu bezeichnen Solde Leutchen tonnten Ganbern nie gefahrli werben, aber gefährlicher wohl in bamaliger 30 ein Refler und Berner \*\*\*), boch melde Rra ubt nicht bie lebenbige Ueberzeugung bes felbiffan bigen Mannes que! Mit beiben Mannern, welch bamals fcon auf ber fcwinbelnben Bobe bes finn lofeften Myftigismus herumgautelten, ober in be tiefften Abgrunden religiofen Abgerglaubene verfun bennoch nicht von ihren Schwarmereien angeftedt.

fchienen guerft in Ganbers Berlage.

- many Canade

<sup>\*</sup> Feindfelig dachtet ihr freilich jener Schule eich fie genüber; glaubt aber nur, fie hat euch für je gefabria nicht gebalten: bem Bije wuffe fie Beift, ben Schund veben verächtliches Stillschweigen entgegenzuset.

<sup>\*\*)</sup> Die weitere Berantwortung dieser Bhauptin derläßt ber Herzusgeder dem herrn Referenten sebs. \*\*\*) Die Sohne des Thales, welche feellich sebs. in einzelnen Jügen ahnen liefen, wohin Werner an diesem Wege gelangen müßte, welche aber doch des nen zu viel enthielten, als daß man einen 10 ertrogden Sattomertale ibers Werschiffes hätte fürdten dieffin, er

Rit jableider, als bie eignen Schopfungen Cuttets, waren feine Ueberfebungen aus frems ber Chifcheinung, welche um fo um affulm muß, je größer die Anfpriche find, wide nian Sanders Geift und flaffifde Spras

w muden uns berechtigt fühlen.

der diefes Selbstgeschil, welches in ihm berrichte, wach wa auch oft reisbar, wenn er fürchtete, nicht ein eine eine eine eine fannt worden zu seyn und gi ihm auf der gesaprvollsten Altersstufe des diese dippochondriche Zusälle zu. Rur seine sinchaptliche Liebe zur Nufer, wo Gluck und bindel seine Lieblinge waren und seine eben fo inden, gerommen, als geschmackoule Kenntnis davon, gerombien, als geschmackoule Kenntnis davon, gerombien eine eine fo

ftreuten ihm feine Grillen und erheiterten bie !

ten Sabre feines Lebens.

Manner von folder Birffamfeeit pflegen berannabendem Alter auszuruhen auf ihren & beeren, nur fcon und trefflich ju finben, mas ibrer Beit erfcbien und wenig fich um bas barmen, mas bie geiftige Belt fpater ergreift @ fein Geift nahm ben innid nicht Ganber! Theil an allem Reuen, mas in ber Literatur gestaltete und feine Runftliebe ergriff mit beiglid Freude Die neuen Geburten ber Beit. Bie fome lich fiel es ibm, bag labmenbe Rrantbeit ibm mi erlaubte, bas rafde Mufbluben bes Roniasfia tifden Theaters zu Berlin mit Mugen gu fcaue wie flagte er noch in ben lesten Zagen feines bens, baß er fich nicht auf biejenige Linie ba emporichmingen tonnen, welche ibm bon feme thatigen Geifte fen angewiefen morben! Go fi er, nachbem er icon mehrere Jahre gefrantit ein Leiben, meldes ibm auch vielleicht bas Dren fche Ungludsjahr, wie vielen anbern bieben 9 trioten, welche bie Beit boffnungelos perfannte augeschidt' - und ein wieberholter Schlagfitt ihn gelahmt hatte, mit freiem, regem Geifigepflegt von feiner Gattin und von grei Cobne und zwei Zochtern, welche, erwachfen, bes Bater fconfte Freude maren, im Rreife inniger, tennt nifreicher Freunde ben fanften Zob, ber ibm al Lebensengel bes ewigen Friebens Soffnungspalm reichte. Der Superintenbent Rufter fprad a 31ften Sanuar an Ganbers Grabe Fraftige Bor uber bes Beremigten große Berbienfte und ber b nigliche Chorbirector Leibel feierte aus eigne Untriebe in ber Aufführung geiftlicher Gefange bi Unbenten bes befonbers fur Dufit lebenben, ve ewigten Runftfreundes auf eine garte Beife.

ein vieldewegtes und bennoch stilles Leben bin wir a Grade gertagen! Welch Bob kann iba im, als was er seloft sich, der Lerewigte, warden bal Thátig in seinem Beruse, wirksam migdlichem Erfolge für die Wissenstein fraftig bintom das erwachende Zeient, Strenge siehen sim nichtlet, mit regem Eiser Alles ergreisend, was das und Wissenschaft erzeugten, geachtet da sien zeitgenoffen, geliebt von seinen Freunten, int er, mit dem freimfildigen Geständnissen, int ein, int en, mit den freimfildigen Geständnissend nich in die fin gerung geleistet zu haben, in bir bin Gruft und schaue hoffnungsreich auf ab tei, mit dem greichte de finnungsreich auf ab tei, mit dem ein Leben so fraststig entgessmitch date!

B bliebt und jest noch übrig, Sanders Michele spriftlefterische Arbeiten aufzuführen; wie ichne fie nichtere von 1777 — 1795 und in Laute is 1810. Sie mögen chronologisch hier bien.

Lit inden Jefu, eine Gantate gu einer Paffionsmufit m falle, halle, 1777. 8. — Friedrich Wilhelm der fife Gufurft, ein Borfpiel, 1782. — Berichiedene Endlingen in den von Mylius herausgeg. El. Roma-an, Englangen u. Schwanten. — Einzelne Gedichte in Almuiden u. f. w .- Drpheus u. Euridice nach Blute Anit. Magdeb., 1786. — In der iften And: gabe d. finterl. Berte Friedrichs II. hat er die Getifte u. bie Briefe an Boltaire aberfest; Die 2te lufg, bat er, 4 Bbe ausgenommen, revidirt u. g. Theil meuneitet. Freundichaftlicher Briefwechfel gwifden fund II., Konig von Preugen und M. I. v. Guhm; he II. Berte, bei feinen Lebzeiten berausgeg. 1-3r B. A. D. Frang. - Magagin von Reifebeichreibuns 14 1-5t Bb. überf. (Die folgenden Bbe find von in twibirt und gum Theil überfest worden.) -Munia in Zauris, nach Glude Mufit. Magdeb. 1790. bit Reue gebrudt jum Behuf ber Muffuhrung. Ber= In, 1795. - . .

R. Rettolog. Br Sahrg.

Aphigenia in Aulis, der. Aragodie in 8 Aufg., in Muffigel. von Gluck. Frei übert, u. in e. Ausz. 3. Singen bei dem Planof. gebracht von S. D. Sander. Mit Deutschein u. Franz. Art. 1. Aft. Fol. — Aphigenia in Aulis (i.v. Aragodie in brei Aufg. N. d., Franz. des Bailly die Rollet und nach der Mufft des Ritters Gluce, von J. D. Sander, s., 1809. — E. R. Koch, Gemählde der Perduttionen in Europa. A. d. Franz. dier, von J. D. Sander. 3. Ap. E. 1807.—1809. — Die heilige Särlig. Geistliche Lieder, Oden, Mosteten, Platmen, Ehder u. andere Gefänge. Erster Jahrgang in 4 Lieferungen. Auerfolio.

Bacretelle, bes Jungern, Geschichte von Frankreich mabrend bes 18ten Jahrh. Aus b. Frang. uberf. 2 Thie.

waschte,

bei Bojanow, (Grofferzogth. Pofen) im Octbr. 1826.

Barl Wunfter,

12.161

## \* VIII. Christian Ludwig August. Philipp Heimreich,

Abjunct und Pfarrer gu Ziefenort.

geb. ben 1. December 1754 ju Greugburg. geft. am 27. Januar 1825 ju Elefenort.

Diefer im Betracht feines vielseitigen Wissens und Wirtens fur das allgemeine Beste mertwirdige und verbeine Mann fammt aus einem adelichen Geschlecht, obgleich derselbe nie diese Wirde mit einem Wort erwähnt hat und die Nachrichten davon nur erst in seinen hinterlassenn Papieren ges sundben worben sind. Der Mitversaffer dieser Les bensbeschreibung hat das urschriftliche Abelsdiptom vom 31sen Mai 1737 vor sich und es wird sur

bie jahlreichen Freunde und Jöglinge unferes heims reich interessant sen, einige Stellen herausgubes ben und sie zur öffentlichen kunde zu bringen. Mittelft bieses Atelsdiploms wurde der Großonkel unseres seligen Freundes, ber kaisert. Hofz und Les gationstaath Ernst Friedrich Justus heinreich, ein in Geschälten und kaiserlichen Auftragen sehr erz probter Nann, für sich, seine Descendenten, auch bessen und es kam barin unter andern Folgendes vor:

"Benn Bir benn' angefeben, mabrgenommen "und betrachtet bie Chrbarfeit, Reblichfeit, abliche "Sitten und Qualitaten, fonberbare Zugenben, "Gaben, Bernunft, Biffenfchaften und Gelahr= "tigfeit, womit Ernft Friedrich Juftus von Beim-"reich begabet, welches uns auch bewogen, Son "bereits vor brei Sabren in bie Babl ber Comi-"tum Palatinorum ju feten und einzuverleis "ben ; Unbei Uns auch vorgeftellet unb mit "fonberbarer Glaubwurdigfeit beigebracht ift, baß "beffen Gefchlecht laut unterschiebener Abels : "und Zurnierbucher, Chronifen, an Rirchen und "Gebauben gefundenen Epithaphien und Monu-"menten ichon vor Seoulis Ebel gemefen, aller= "maafen Heimricus fcon im achten Seculo am "Rheinstrohm gelebet und bas Rlofter Lorich fun-"diren belfen, Wolfgang im Sahr 1209 ju Borms, "Bilhelm im Sahr 1887 gu Ingelheim und Ge= "org allerfeits Eble von Beimreich im Sabr 1403 "Ju Darmftabt auf ben Turnier= und Ritterfpies "len gegenwartig gemefen, nach ber Beit in Fran-"ten bas Rittergut Dirnftein befeffen, von ban= "nen biefes Gefchlecht endlichen in Riberbeutich= land und auf die Infel Rorbftrand fich ausac= "breitet. bis aur Beit bes breifigjahrigen Rrieges 11 \*

ifich wieber einige nach Dberbeutschland gemen: "bet, in alle Bege aber bie Borfahren obbefage "ten Comitis Palatini im Rriege= unbe Civil= "bienfte fich ruhmlich vor bas Deutsche Bater= "land gebrauchen lagen, er auch felbften burch "feine in Bien gemachten Cameral = Propositionen "bas Intereffe Ihro Romifch Raiferl. Majellat "und Dero Erblanbe ju beforbern, fich befligen; "bemnachft in mancherlei Uffairen und Berichis "dungen, fowohl an Churfurftliche Bofe bes Beil. "rom. Reiches als auch nach ben Dieberlanben-.und bem Ronigreich Poblen fich biftinguirt, an-"bei nicht weniger von Une als anbern in- und "auslandifchen gurften ben Characteur eines Sof= "und Legationsrathes zu fuhren, fich meritirt ge= "macht, auch Unferm Furftl. Saufe treu und "bold und bienftbar gemefen und hierinnen all= "ftete ju continuiren verfprochen bat. Solchem= "nach haben wir mit wohlbebachtem Duth, qu= "ten Rath und reifer Betrachtung in Krafft ob= aebachten Raiferlichen Freiheitebriefes und ba= "rinnen empfangenen vollfommenen Gewalt und "Macht obenerwähnten Ernft Friedrich Juftus, "wie auch beffen leibliche Gefchwifter Johann "Chriftian und Johann Friedrich, nicht weniger "Chriftinen Johannetten und Gophien Bilbels "minen allerfeits Beimreich, gleichergeftatt fowie "auch alle beren eheliche Leibeserben und fammte "liche Erbeserben und Defcenbenten beiberlei Be-"fchlechts, Danns und Beibeperfonen für und "fur ju ewigen Beiten, in ben Stanb bes Mbels "beftatiget und in ben Grab bes Ritterftanbes "bes Beil, rom. Reichs und ber Raiferl. Erbtos "nigreiche, Fürftenthumer und Lanbe als Ritters "maßige und Turnier-Benofleute erbobt, bagu "gewurbigt, gefchopft, befraftigt und Gie ber

"Schaar, Gemeinschafft und Gesellschafft bes Rit"terbaren Abels zugefügt und verlieben, aller"maßen und bergestalt, baß sie hinsubro nebst "bem Praddicat Gbel von Heimreich sich Ritter "bes heil. Rom. Reichs von und zu heimenithal nennen, schreiben, und solches Ehrenwort "ewiglich führen sollen und mogen z.

gette. "Sannibal Rurft von Portia." Der im Sabre 1705 geborne, gugleich mit in ben Abelftand erhobene Bruber bes obenermabnten Sof- und Legationsrathes mar ber Bater unfers Mbjunct Beimreichs, ein febr eifriger und fraftiger Mann, welcher querft die Pfarrei ju Ginsborf in ber Dioces Alftabt erhielt, aber folche nach feche Sabren mit ber Pfarrei ju Belmershaufen in ber Dioces Ditheim vertaufchte. Much ba blieb er nur turge Beit, indem ibn ber bochftelige Bergog Ernft August von Sachs. Weimar nach Masbach verfebte , mo gwar feine Energie febr fraftig wirfte, aber mo feine Beftigfeit auch balb eine weitere Berfebung nach Dabelungen jur Folge hatte, welche Stelle er jeboch fcon nach einem halben Sabre mit ber Infpectorftelle ju Greugburg vertaufchte. Doch auch bier fonnte er nicht bleiben und nach= bem bei bem großen Branbe im Jahre 1765 mit feinem eigenthumlichen Saufe auch ber größte Theil feines Bermogens verbrannt mar, murbe er als Superintenbent nach Raltennordheim verfett, mo er am 29. Mai 1771 mit Tobe abging. Bu Creuz= burg murbe am 1ften December 1754 unfer 20= junct Beimreich geboren, mo er neben bem pater= lichen Unterricht bis jum Sahr 1765 bie bafige Stadtichule befuchte und nachdem im Jahre 1771 fein Bater als Superintendent ju Raltennordheim geftorben war, begab er fich mit feiner Mutter gu feinem Schwager, bem Pfarrer Binbheim ju Ufchen:

haufen, welcher ihn ju weiterer wiffenfchaftlicher Bilbung porbereitete. Im Jahr 1772 befuchte er . bas Lyceum ju Meiningen, wo er jeboch nur ein Sabr permeilte und bann bie Universitat Sena bes jug, mo er bas Stubium ber Theologie mablte, babei bie Borlefungen ber Profefforen Poly und Bifler benutte und als ein fleffiger, aber munterer Stubent bafeibft lebte. Gein geringes Bermogen erlaubte ihm nicht, ben gewöhnlichen afademifchen Curfum auszuhalten, fonbern nach brei Gemeftern verließ er fcon bie Universitat, nachbem er pors zuglich bie Frangofische und Englische Sprache grundlich erlernt batte. Bom Jahre 1775 an bes fleibete er mehrere Sauslehrerftellen in Franten, Sachfen, auf ber Infel Rugen und nach feiner Rudfehr in fein Baterland, in bem Stabtchen Zann an ber Rhone und endlich in Rarnrobe unweit Gifenach, wo er fich vorzuglich mit Erziehung und bem Unterricht junger Leute beschäftigte, mit mels chen er Reifen in entfernte Gegenben, g. B. in bie Dieberlande machte, mobei er fich viele Cache, Belts und Menfchentenntniß ermarb.

ber um bie vaterlanbifche. Gefcichte verbiente Gifenachische Gymnafiumstehrer May genannt gu

merbem perbienen.

"" Diefes Suftitut hattereinen fo gludlichen Forts gang, bag Beimreich zwei Jahre nach beffen Er= offmung die Entlaffung von ber Collaboratur fuchte und erhielt, um pich ausschließlich biefem feinem Lieblingsfache zu mibmen ; boch twurbe er auch batbald burch politifche Greigniffe vertrieben. hatten namlich bie Rolgen ber ingwischen eingetre= tenen Rrangofifchen Revolution eine Menge Frans gofifche Emigranten mit ihren Familien aus bem Reiche vertrieben, beren viele nach Gifenach tamen und bie geraumigften Saufer einnahmen, fo bag Beimreith ntein : paffendes Lotal fur fein Inftitut bafelbft fant. Er fuchte baber um bie Prediger= ftelle'au Deuftabt im Umte Gerftungen nach und erhielt fiel In biefem fin einer reigenden Gegenb bes Berrathales gelegenen und von einem gut= muthigen Landvolfe bewohnten Dorfden, welches er baber fein Parebies ju nennen pflegte, verlebte er bie gludlichften Tage im Rreife feiner Boglinge und Lebrer, von benen allen er als ein guter Ba= ter geliebt und verehrt wurde. Diefes Dorfchen mar ihm noch in ber letten Deriobe feines Lebens fo lieb, bag er oft enthufiaftifch bavon fprach und verficherte, baß, wenn er nicht gleichfam mit Ge= walt von ba meggeriffen und nach Franken verfest worben mare, er nie biefes Platchen verlaffen has ben murbe ;" aber biplomatische Berhaltniffe riefen ibn aus biefer fconen Lage in ein Felb, mo er gwar vielfache Beweife feines Patriotismus und feiner Mubanglichkeit an feine Lanbesberrichaft au geben Gelegenheit hatte, aber mo er auch mande barte Prufungsftunbe aushalten und Beltflug= beit fich gur Megibe in baufigen critifchen Greig:

niffen bienen laffen mußte. Geinem Regenten. bem Bergog won Beimar fant namlich bas Patronatrecht auf eine Pfarrei gu Masbach in Franken und ber größte Theil biefer von Rofenba= chifden Befigung als Dannlehn gu: auch fant biefe anfehnliche Berrichaft wegen Mangel mann= licher Defcenbenten auf bem Beimfall. Theils baus fige amifchen ben untermifchten fatholifchen unb proteftantifchen Ginwohnern portommenbe Reibun= gen, theils bie Rolgen ber Deutschen Staatsums malgung und baraus gwifden benachbarten Rur= ften fich bilberben Collifionen, überdies der Mans gel an einem von ben Deutschen gurften anerkanns ten Gericht, machten bie Lage eines Pfarrers aut Dasbach überaus fchwierig und bie Auswahl beffelben bebentlich; In unferm Beimreich glaubte man alle Gigenfchaften ju finden, welche ju biefer Stelle unentbebrlich maren, und man batte fich nicht getäuscht; feine Pafforalflugbeit und biplo= matifche Umficht und Gemandtheit liefen ibn burch vielfeitige Bertegenheiten burchfchlupfen und wirtten vortheilhaft fur bie bochfte Lebnsberrichaft, ohne ber Gutsherrichaft nachtheilig gu merben. Doch bei aller feiner Borficht und außerft umfichtigen und belicaten Berhalten batte ihm boch beinabe ein of= fentlich ausgesprochener Bemeis feiner unbeschreiblis chen Unbanglichkeit an feine ibm fo theure ganbes= berrichaft feine Laufbabn gertrummert, batte er fich nicht mit Burbe und Offenheit gegen bie ibm ge= machten Unfchulbigungen ju verheibigen gewußt. Es mochte bebentlich fenn, jenes Greignif, welches ubrigens in bem Rirchfpiel bes Geligen allgemein befannt ift, bier umftanblich aufzuführen, ba es in manche biplomatifche Berbaltniffe eingreift und manche Saiten unangenehm berührt, aber fo viel ift befannt genug, bag unfer Beimreich vorgelaben und

hart angelaffen, aber nach feiner eben so anflandis gen als freimitibigen, vor der hoben Behorde aus, aefprochenen Bertpeidigung, nicht allein von aller Strafe freigesprochen, sondern ihm noch eine der ersien protestantischen Stellen angetragen wurde, die er jedoch, weil er sich dazu zu schwach und zu sehr abgestumpft fühlte, verbat.

Auch in Masbach feste Deimreich feine Lehraufalt fort, tonnte aber wegen feinen vielen Amtegeschäften nur wenige Boglinge aufnehmen, die fich endlich durch die vielfachen, auch Franken betroffe-

nen Rriegsbebrangniffe, ganglich verloren.

Bar nun heimreich durch die vietjahrigen Rriegscalamitaten genötbiget worden, feine Lieblingsgefhafte, die Bitung junger Boglinge aufzugeben,
fo gewann er baburch auf der andern Seite in gefeliger Spinficht, da er in jener ganzen Umgegend
von allen benachbarten Beamten und Geiftlichen
proteftantischer und catholischer Confession febr ge-

fchatt wurbe.

gen Lebens ein mabres Beburfnig maren, und er wurbe in biefer langft gewünschten rubigen Stelle um fo mehr einen fichern Bufluchtsort und Erbos lung von feinen bielfachen Dulbungen gefunden haben, ba burch ein gutes Dienfteinkommen feine porbin burchi Gutmuthiafeit : unb Gaftfreiheit et was geftorten Bermogensumftanbe fur fein baublis ches Bedurfnig gefichert maren, aber mehrere traus rige Berhangniffe ftorten auch hier ben Berbft feia nes fconen gemeinnutigen Lebens, inbem er fein Gebor faft ganglich verlor und eine vieljahrige treue Saushalterin; bie Schullehrerwittme Avemart, ben ren bermaifte gwei Gobne er erzogen batte, und melde feit feinen Erziehungsanftalten fein Saus= mefen treulich beforgt hatte, burch einen Gchlag= fluß mehrere Sabre vollig gelahmt wurbe und ihm tury por feinem Ableben vorausging. Nach einem anhaltenben Rrantenlager, welches in Altersichma= de feinen vorzuglichften Grund hatte, farb er am 27ften Januar 1825, im 71ften Sabre feines 201s ters, mit ber Beruhigung, bag aus feinem Nachlaß bie menigen Glaubiger vollig befriediget wurden und feine Bitwe und Rinber feinen Berluft bes trauerten, ob er aleich bie Liebe und Achtung feis ner Gemeinden mit in bas Grab nahm.

Unfer Heinreich befaß einen hellen und wisfenschaftlich geibleten Werstand und einen ungesuchen aufhelteriben Wis, welcher seinen ungesent angiesend und unterhaltend machte. Frangoische und Englische Sprackunds war in den iungeren Jahren sein vorzäglichsten Gubium, welches
er bei ben niancherlei Erziebungsinstituten sehr vorzäglicherer fremben Solinge
aus Frankreich, der Schweiz und England suchen
ibren alsen treuen Lehrer auf, und in dem letze
sabre seines Lebens befuchte ibn noch ein Englan-

ĺ

海田田田田田田田田

13

No.

41

\$B

1 his

16,

hile

48

ber, ber fruber in feinem Inflitut gelebt, nachher in Aegypten gegen Rapoleon gesochten und bens felben endlich nach St. helena gebracht hatte. Gein Berg war von ber warmften Menfchenliebe bes feelt, bie feine Aufopferungen jeber Art ach= tete, wenn es barauf antam, jum Beften Unberer wirffam gu fenn. Gein reines Gemuth war bie Quelle feiner flets froben, muntern Laune, Die ihn fogar in ben letten Sagen feines Lebens nie bers lief und ihm noch manche Scherze uber Begens flinbe erlaubte, worüber andere in bie bitterften Rlagen ausgebrochen fenn wurben. Gigeunut mar ihmfremb und ein Beweis von biefer fconen geifts lichen Tugend gab er baburch, baß er nie bas ges wohnliche Beichtgelb anzunehmen, fich entschließen fonnte,der Sein Character mar offen und frei bon aller beuchelei; ohne ben Unftand ju perlegen, ben er febr in Chren bielt, verachtete er alles leere Ces remoniel ale leeren Zanb: Er war in feinem geifts lichen Umt ein treuer, aber aufgeflarter Lehrer, bem Finfterling ging er offen entgegen und gegen bie ihm anbefahlene Gemeinbe handelte er wie ein liebs reicher theilnehmender. Bater gegen feine Rinber. Micht aus Eigennut fonbern aus reiner Reigung wurde er Ergieber und liebte feine Boglinge mit ber innigften Unbanglichfeit. Er forgte nicht allein für ihre geiftige Bilbung, fonbern eben fo febr lag ihm bie phyfifche Erziehung berfelben am Bergen, fo bag mancher, in feinem Inflitute aufgenommene Schwachling, mittelft ber ihm gegebenen geregelten Leitung, es als traftvoller Jungling verließ: fo machte er fich bie movalifche, wie bie phyfifche Bils bung biefer garten Pflangen, beren ibm bas Muss land fo manche anvertraute, gur beiligften Pflicht, und viele biefer Boglinge, bie burch ihn auf bie Bahn ber Tugend, ber Beibheit und nuglicher

Wiffenschaften geleitet worben find, werben ftets bas Unbenten an biefen achtungswerthen Mann in ih= rem Gergen bewahren.

7. u. E.

T. u. R.

## \*'IX. Johann Lubwig Rlobf,

ber Medizin und Chirurgie Doctor, Inhaber bes tonigt. Preus allgemeinen Sprenzeichens erfter Alaffe, bers 30gl. Anhalt Beffaufichet hofmedieus Gradtyhpfitus und Gtabt und Band. Accondeur zu Jerdft.

n geb. ben 20. Movember 1770.

Menn rafflofes, rebliches Streben, in einem nicht Heinen Birfungefreife nach Kraften ju nuben, wenn ber regfte Gifer fur feine Biffenichaft, bie treuefte Pflichterfullung in bem gemablten Berufe und mannichfache, mabrent eines langen Beitraums bem Baterlande und ber Denfchbeit mit feltner Uneigemutigfeit und rubmlicher Gelbftaufopferung von Gefundheit und Beben geleiftete Dienfte, einen Mann ber Muszeichnung wurdig machen, in biefem, bem Gebachtnig ebler Dabingeschiebener aus bem Deutschen Bolte geweihten Buche, auch fur feinen Ramen einen Plat zu erhalten, fo gebort ber Bers ftorbene unftreitig unter bie Bahl berer, beren Ber= bienfte und ganges Leben ihnen ein bobes Unrecht an biefer Ehre und ben vollgultigften Unfpruch ers theilen, ber Bergeffenheit entriffen und bem ehrens ben Unbenfen ber Dit- und Rachwelt erhalten au merben.

Seine Baterftadt mar Berbft, mo fein Bater Befiger einer Bachsbleiche und einer ber wohlhas benoften und angesehenften Burger mar. Den erften

Unterricht erhielt er im galterlichen Saufe, theils buch Privatiehrer, theils"paterhin auf bem bortis gen Gymnafio bis zum 11ten Jahre, wo ihn fein Großvater niutterlicher Seite, ber Rath und Stabts phyfitus Dr. Jacobi, welcher vor allen feinen übris gen Enteln ibm bie-meifte Liebe und Gorgfalt fchentte, gang gu fich in fein Saus nahm und 3 polle Sabre barin behielt, mabrend welcher Beit er noch bas Gomnafium ber Stadt-befuchte. Dann marb er, bauptfachlich auch auf Unrathen bes lets tern mach Schulpforte gebracht, welche er nach Biabrigem Mufenthalte mit bem Gymnafio gu Gotha vertauschte, bas er aber nur auf 1 Jahr noch bes fuchte und bann im 18ten Lebensjahre bie Univer= fitat ju Jena bezog, um fich ber Beilfunde gu wibmen, gu ber ihn fcon fruh eigne Reigung, nicht minder aber auch Beispiel und Aufmunterung feis nes Grofvaters bingogen, beffen Liebling er mar. Done ben Freuden bes atabemifchen Lebens gu ents fagen, Die ihm vielmehr gern gufagten, und beren er in fpatern Sabren fich immer mit vieler Barme erinnerte; berabfaumte er inbef feineswegs bas ern= fere Studium feiner Biffenfchaft und widmete fich mit Gifer und Fleiß ber Debigin in ihrem gangen Umfange, worin ibm Danner, wie Lober, Gruner, Start, Dicolai u. f. w., ben trefflichften Unter= richt ertheilten. Bie unermubet fein Bleiß, wie rege feine Bigbegierbe und wie groß fein Gifer waren, bavon zeugt nicht nur fein fpateres pratti= fches Leben, fonbern auch bie ehrenvollfte Unerfen-nung von Seiten feiner Freunde und Lehrer, von ber noch jest Beweise vorliegen. Go findet fich in bem, von ihm uachgelaffenen Dentmale afabes mifcher Freundschaft folgende Stelle, Die ein Freund einschrieb: ", Guter Rlobg! ich muß bir bas rubm= liche Beugniß geben, bu marft ber Biene gleich; bu

kamst nach Jena und gehst belaben mit Wissenschaften ins Batecland gurud. "Noch mehr aber als dieser, von einem Commilitonen gewiß seltne Ausspruch, geugt-dasur das Lob und die Liebe seiner Lehrer, unter benen Lober insbesondere ihn vorzugsweise auszeichnete, so daß er in der, seiner Dissertions angehöngten Gintadungsschrift, von ihm rubmte: "er habe durch vorzüglichen Fleiß und gute Sitten sich vor vielen andern seinen Lehrern empfohlen, weshalb denn auch er selbst insbesondere Freunds schaft für ihn gedegt habe."

Nach beendigtem akademischen Ariennich beftand er summa aum laude das mediginischen trugsiche Eromen und ward dann unter Eoder nach Bertheidigung seiner Dissertation: De paracentesi vesicae trinariae per intestinum rectum, aum Doctor der Medigin und Shrungie vomovirt.

Gr verließ bierauf im Berbfte 1791 Sena, um noch auf ein balbes Sabr bie flinifchen Unftalten pon Berlin und hauptfachlich bie Charite gu befus chen und fehrte bann nach feiner Baterftabt gurud. Durch Unleitung und Beibulfe bes fcon ermabn= ten Raths Jacobi, eines vielbefchaftigten und ba= male fcon hochbejahrten Argtes, ber ihn mit va-terlicher Liebe umfaßte und 7 Sahre im eignen Saufe mohnen, an feinem Tifche und taglicher Ge= fellichaft Theil nehmen ließ, nicht minber aber burch eigne Unftrengung und Gefchidlichfeit gelang es ibm bier balb, bas Bertrauen bes Dublifums au erwerben und binnen ferger Beit gum Befit einer nicht unbebeutenben Praris ju gelangen. mit befonderer Reigung auch ber Geburtshulfe fich gewibmet hatte, bie, wie bas Bebammenmefen uber= haupt, fich bamals in Berbft in fchlechter Berfaffung und ausschließlich nur in ben Sanben wenig unterrichteter Debammen befand , fo gelang es feis

nen wieberholten Borftellungen, bie Behorben auf biefe Bebrechen nicht nur aufmertfam gu machen, fonbern auch babin ju vermogen, ju beren Abftel= lung ibn mit einem namhaften Behalte gum Ctabt= und Landaccoucheur zu ernennen, in welcher Gigens fchaft er bei fcoreren Geburten Unvermogenber aus ber Stadt und ben bieffeits ber Elbe gelegenen Dorfern, Deffauifden Untheile, unentgelblich Gulfe gu leiften und außerbem bie Mufficht über bie Beb= ammen aus fubren und beren Unterricht ju befors gen hatte. Glud und Bufall, zwei Umffande, bie mehr ober weniger in bem Leben jebes Denfchen. bauptfächlich aber in bem eines Argtes, jumal in bem erften Auftreten eines Unfangersoreine Rolle fpielen, begunftigten ihn in ber aratlichen und faft noch mehr in ber geburtshulflichen Praris, fo baß er gar balb ale Argt und insbefondere als Ges burtshelfer in ber Stadt und Umgegend einen bes beutenben Ruf gewann und meilenweit zu Rranten und Rreifenben gerufen warb. Bon Sabr ju Sabr vergrößerte fich forfein Birfungefreis, wie feine Ginnahme und beibe wurden noch bedeutender, als burch ben im Sahre 1804 erfolgten Tob bes Rathe Sacobi ber größte Theil bom beffen Draris nicht nur, fonbern auch bas baburch erlebigte Stabtpbp= fitat ibm, wenigftens gur Salfte, gufiel, indem Bes foldung fowohl, als Gefchafte beffelben, gwifchen ibm und bem bamaligen Sofrath Benning getheilt murben. 16 11. 1911

Unter keinen andern Abwechslungen, als des nen, welche ein vielbeschäftigtes praktisches Bed batbietet, voergingen ihm so bei ungeschwächter Gefundheit mehrere Jahre, als er im Sommer 1813 einer der ersten war, die von bem sich damals entwidelnten bosartigen Applus ergriffen wurden. Mit großer Heftigkeit hatte die Krankheit ihn be-

fallen, mehrere Zage fchwebte er, befonbers megen febr hervorftechender, ber Gehirnentzundung nabe ftebenber, Uffettion bes Ropfes, in bebeutenber Le= bensgefahr; boch eine im Uebrigen gefunde Ror= perbeschaffenbeit, bie forgfamfte Pflege und Abmar= tung und ber treue aratliche Beiftand feiner Colle= gen retteten fur biesmal noch bas bebrobte Leben und er genaß, amar langfam nur, aber boch voll= ftanbig. Ein mehrtagiger Aufenthalt auf bem Lanbe und von ba ein furger Musflug nach bem bamals pielbemegten und febr lebenbigen Berlin (es mar gerate bie Beit bes Baffenftillftanbes), vol= Tenbeten burch Rube und Erholung anfanglich, fpås terbin burch rege, alle Thatigfeit in Unfpruch neb= menbe Theilnahme an ben bamaligen großen Beit= ereigniffen, bie volltommene Wieberberftellung und fcon Enbe Mugufts mar er wieber im Stanbe, nach wie vor feine Geschafte zu beforgen. Gelbit als in Rolge bes gu Enbe 1818 und faft bas gange Sabr 1814 binburch graffirenben Epphus auch Berbft von biefer morberifchen Geuche beimgefucht warb, als fich bie Bahl von Rranten taglich mehrte und fogar zu biefem Allem noch ein großes Dili= tairlagareth, bas faft ein Sabr lang in Berbft blieb, bingufam, an beffen Beforgung er gleichfalls thati= gen Untheil nahm und endlich mehrere feiner Gol= legen gleichfalls am Topbus erfrankten und ihre Rranten ihm größtentheils überlaffen mußten, litt weber feine Befundheit bei biefen überhauften Ges ichaften, noch fein Gifer in ber Musubung feines, unter bamaligen Berhaltniffen, gewiß bochft fcmes ren, bochft beschwerlichen Berufe. Im erhebenben Gefühl bes eblen 3medes biefes Berufs, ber fich ba bei ber allgemein verbreiteten Roth, bei bem Mangel guter gralicher Bulfe, bei ber ftets guneh= menden Daffe von Rranten, bei ber Sobe einer

foredlichen Epibemie und bei ben unterbeg immer fortflurmenben Schredniffen eines verheerenben Rries ges recht beutlich in feiner gangen Boblthatigfeit und Erhabenheit zeigte, und im Bertrauen auf ei= gene, burch bie einmal überftanbene Rranthelt nicht mehr gefahrbete Sicherheit, unterzog er fich allen Gefchaften, befuchte ohne Unterfchied eben fo bie mit Kranten angefüllten Gemacher ber Reichen. wie bie fomutigen Sutten ber Urmen, ging frub und fpat, bei Tag und Racht, eben fo in bie Dris pathaufer, wie in Die von armen Rriegern mehrerer Rationen wimmelnben Gale bes großen? anfangs Taum mit bem Allernothigften verfebenen Lagares thes, fuchte au belfen und au retten, wo er bers mogte, um bem Fortichreiten ber tobtlichen, verhees renben Rrantheit nach Rraften Ginhalt gu thun. Geine Berbienfte in blefer fchweren Beit um bie Behandlung franker Militairs in ben Burgerbaus fem, als bauptfachlich um bie thatige Theilnahme an ber Beforgung bes Haroftentheils mit Dreufen angefüllten Lagarethe, murben auch von Gr. Maj. bem Ronig von Preugen burch bie 1817 erfolgte Berleihung bes allgemeinen Ehrenzeichens zweiter und ein Sahr fpater, erfter Rlaffe anerkannt und von ber Lagareth-Bermaltungscommiffion burch Bes freiung bon ben Laften ber Ginquartirung und eis ner Remuneration an Gelb belohnt. Much fein Rurft erkannte feine bem Staate geleifteten Dienfte baburch an, baß er nach bem im Sahre 1823 ers folgten Tobe bes Sofrathe Dr. henning ibn gum Sofmebicus ernannte und ber Stadtrath gu Berbft nicht minber, indem berfelbe bas eine Beit lang getheilte Dbpfifat ber Stadt wieber vereinigte und ibm als alleinigem Stadtphpfifus übergab.

Gin fo ausgezeichnet thatenvolles, fo gang bem Dienfte ber leidenben Menschheit geweihtes Leben

R. Refrolog. 3. Jahrg.

iff bie treuefte Schilberung, Die befte Lobrebe bes Manned. Bei einer großen Geiftesthatigfeit be= fag Rloby einen gefunden, flaren Berftand, eine richtige Urtheilefraft, viel Beobachtungegabe und einen acht prattifchen Saft. Done irgend einem Softem au bulbigen, beren er in feiner Laufbabn mehrere entflehn und wieder verfchwinden fah, nahm er ber ber Musubung feiner Runft bie Matur gu feiner Rubrerin und Die gediegenen Beobachtungen ber beften Mergte aller Beiten und Boffer und iht Thun und Sanbeln jum Borbilbe an. Unermubet in feiner Thatigteit/ gleich bereit, bei Dacht, wie bet Tage, ju Sulfe beifdenben Rranten gu eilen. befaß er in einem hohen Grabe die einem Arate fo nothige, fo unentbehrliche Gebulb und babei eine fo große Uneigennuthigfeit, baf fie febr oft gemiß-brauche ward. Gben fo leutfelig, gefällig und freundlich, wie gegen feine Rranten, war er auch gegen feine Rollegen und felbft bei manchem Unlag jur Befdwerbe und Ungufriebenheit über bes Ginen ober bes Unbern Betragen gegen ihn, war er unfahig, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und gu Gines Nachtheil fich felbft Bortheil gu ftiften, wenn auch, wie nicht felten, er felbft bagu Beranlaffung burch Unbere ethielt.

Bei diefen Eigenschaften, die ihn als Mensch und Arzt gleich boch in der Achtung Aller fellten, könnte es nicht sehlen; daß er das Zutrauen und die Liebe seiner Kranken in einem hohen Grade besag, wie er benn auch in der That eine koen so als gebreitete, als ausgezeichnet glückliche Praris die seinge nige nenner konnte. Was er als Arzt geleister, darüber spricht die einmuthige Stimme einer gangen, Stadt und die der Taufende, deren er Befundheit und beben gereitet hat: was er als Mensch gewesen, das bezeugten bei feinem Tode die Thas nen ber Seinigen, feiner Freunde und aller berer, welche burd nabere Befanntichaft feine feltne Ber= gensgute, fein freundliches Bollwollen gegen Be-bermann, feine Gutmuthigkeit und bie Beichheit feines eblen Charafters fennen gelernt hatten.

Er war nur einmal verheirathet, inbem er fich im Jahr 1799 mit Augufte Gelbede, Tochter bes nun verftorbenen Raufmanns Gelbede in Berbft, verband. In biefer gludlichen Che murben ibm 3 Tochter und ein alterer Gobn geboren, ber gleiche falls Argt, wenn auch nicht Erbe feiner Memter und Burben, boch eines großen Theils feiner Dras ris geworben, feinem verflarten Bater nachfolgt im Gifer fur feine Biffenfchaft, in treuer Pflichterfuls Guten und Colen, worin er ihm Mufter und Bors. bilb gemefen ift.

Der gelehrten Belt ift er burch feine literaris fche Arbeiten, außer einer fleinen Schrift befannt geworben, bie unter bem Titel: Mebiginifche Bemertungen uber ben Gebrauch und bie Wirtfama Teit ber falgfauren Schwererbe, 1793 gu Berbft heraustam. Ueberhaufte prattifche Gefchafte und Das Beftreben, mit ben Fortfcbritten ber Medigin immet gleichen Schritt gu halten, baber eine viels fache Becture ber beften neuern Schriften, raubten ihm bie ju eignen fchriftftellerifchen Arbeiten erfor: berliche Beit, zu benen fonft feine langjabrige, auss gebreitete Draris reichlichen Stoff bargeboten bas ben murbe.

Gine Balggefdwulft an ber rechten Geite bes Balfes, mit einer Unlage gum Rropfe, Die fich fchon in feinen Sunglingsjahren entwidelte, in ben fpås tern, unbeachtet von ihm, immer mehr, und befon: bers burch baufige Unftrengungen bei geburtsbulf: liden Dperationen, junahm, mar ber Grund viels 12 \*

facher Gorgen und Befummerniffe in ben leb Sahren feines Lebens und endlich bie Urfache fi nes, noch in ber Bluthe bes mannlichen Altere !! folgten Tobes. Schon feit ben letten Monati bes Sahres 1824 litt er mehr, als fonft, an Co gestionen bes Blutes nach bem Ropfe, an Man an Luft, fcmerer, befonders beim fcnellen Geben u Treppenfteigen bemertlicher Refpiration und an w rubigem Schlafe. Much feine fonflige Beiterfeit bierunter betrachtlich und nur mit Dube verbit er ben Geinigen bie Beforgniffe, welche bies Ut beffen Unbeilbarkeit und endlichen traurigen Mi gang er nur ju gut felbft fiblte, ibm berurfach Dit ben erften Sagen bes Januar 1825 nahm alle obengenannte Sombtome um ein Bedeutent nicht nur gu, fondern es gefellte fich ihnen no eine Betaubung bes Ropfes und eine unbezwin liche Schläfrigfeit bingu. Dichts bestoweniger ful er immer noch fort, feine Rranten zu befuchen, obglei ihm Jeber leicht feine große Ungft und Sinfalli feit anfeben fonnte und bie Geinigen Mues aufb ten, ibn von ben Geschäften gurud und ju bal au halten. Erft als bas Uebel noch bedeuten warb, gab er nach vielem Biberftreben ben "! einten Bitten feiner Familie nach und ging 10ten Januar, wie feine Freunde glaubten, für einige Beit, wie es aber bas Schidfal befchlo fen batte, fur feine Lebenszeit, ben lebten Bal feines Berufs. Gein Ropf marb nun immer et genommener, immer großer Schlafrigfeit unb taubung, unruhiger ber Schlaf, befchwerlicher Respiration, baufiger bie Phantafien. Aberl wiederholte Unlegung von Blutegeln, falte U Schlage auf ben Ropf, außere Ableitungsmittel innerlich bie zwedmäßigften Araneien: Alles b fruchtlos und brachte bochftens eine poruben

leite Erleichterung bervor. 3wei Tage bor feinem fine war fein Buftand fo leidlich, baf er eine Speciafichet unternehmen konnte und Tage barauf mit Dieber, mas er lange nicht gethan, mit Ups Aber nur trugerifch war biefe Soffnung! Im 28ften Januar frith tehrten alle Cymptome mit nun heftigfeit jurud. Ein nochmaliger Aberlag bie gang fruchtlos und ein schrecklicher Zo= bellami mit unnennbarer Bellemmung auf ber Int and ber mubfeligften Refpiration ftellte fich ein Befast und in fein Schickfal ergeben, fah er mit fehrt Refignation und mahrer Geelengroße den Lebe entgegen, troftete felbft noch bie neben to meinenbe Gattin und Rinder und emthit biefe, wenige Stunden bor feinem Ende, noch ihn besuchenden Schwager mit zwar muhausgeprochenen, aber fraftigen, berggerreißens on Borten. Dann ließ er vor ben Spiegel fich Mora, befah in ihm noch einmal fein bereits bleis ubines, bem Tobe icon halb verfallenes Untlig, fante noch einmal mit fcon halb verbuntelten dugm bie Geinigen an, bie gu verlaffen ibm fo fomn man, und troftete fie uber fein nabes Enbe mit fint fraft und Erhabenheit bes Beiftes, beim in bin letten Augenblicken bes Lebens, bei dim entideibenden Schritt in jenes unbekannte Jaffit, faum Giner unter Zaufenden fabig fenn afte. Darauf fchien ihn bas Bewußtfenn gu m; es trat gegen 3 Uhr, bei ber gefunin Befchaffenheit ber innern Theile und ihrem hogen Biderftreben, ein fo fcredlicher Zobestampf baf bie Seinigen felbft Gott um bas balbige inde biefer Leiben anflehten, bas enblich um 5 Whende erfolgte.

Bie theuer und werth er feinen Mitburgern

Lebhaftefte und Unzweibeutigfte aus. Roch an bemfelben Abend burchlief bie Rachricht bavon bie gange Stadt und marb allenthalben mit trauems ber Theilnahme, mit Schmerz und Rummer auf-genommen, fein Zob felbft aber ale ein mabter, gemeinfam erlittener Berluft bebauert. Schon funs benlang por ber Beerbigung marb ber Garg, ber bie entfeelte Sulle bes Entichlafenen barg, bon Sunberten umlagert, die noch einmal ben feben, noch einmal eine Thrane bes Dantes und ber Rub rung bem gollen wollten, ber im Leben ein und mehrmals ihr belfenber Retter bon Rrantheit und Tob, von Schmerz und Jammer gemefen mar-216 er ben letten Beg gur ewigen Rube getragen ward, ba folgte, außer mehreren Bagen, eine lange Reibe feiner Freunde gu Buß ihm nach, und eine gablreiche Boltemenge fcbloß fich ernft und feierlich bem Buge an. Muf bem Friedhofe angelangt, warb, ebe bie Bulle in Die Gruft ber Bater fant, bon Debreren ein Choral angestimmt, ben in ber ringes um herrichenben Stille nur einzelne Thranen und Seufzer, Beugen bes tiefen Schmerges, bes regen Untheils ber Berfammlung, unterbrachen.

Dedt gleich tein Leichenstein das Grabmal bei Berklatten, preißt teine Inschrift die Shoten gine Lebens und pricht fein Monument zu feinem Bebachtniß: fein Andenken wird fortleben in den herzen feiner Mitburger und in der Erimerung Aller, die ihn in seinem segensteichen Witten ge-

fannt! -



## Sohann Theodor Reinte,

fibre und Strom und Kanalban Director in

geh. ben 10. April 1749, geft. ben 80. Januar 1825.

5 :1176

lebte in Samburg und bieg Johann feine Mutter Engel Dorothea Moller, weite Krau ihres Dannes mar. ... Unfer for feinen Bater als er noch nicht bas Sabr erreicht batte, alfo in einem Miter, bas jugendliche Gemuth folden Berluft bone fcon bie Geiftesftarte gu befigen, boft und mit Ergebung in gottliche ettragen au fonnen, und gewiß mare et am biefes unerfeslichen Berluftes untrofflich wan nicht bie Borfebung, bie ibn gu itbigen Mitgliebe ber menfclichen Gefells m batte, es fo gelentt batte, bag er von Sinnin ; ben Erbauer ber Samburgifden ichen gleichfam als feinen zweiten Bater mte. Bu biefem namlich mar er, fcon bor bem Ableben feines Baters, ins thomen. Der Bermittler bagu war ber Me Richner Moller, fein Dheim und Gounins Denoffe, welcher ichon fruher es verana late, baß Connin bie altere Schwefter unfers. atel Saushalterin: gu fich nahm. Connins mifte er fich in einem fo hohen Grabe gut mone, bag er nicht nur ber Bogling, fonbern ber Liebling beffelben genannt werben fann; Bobithater bis hoffen Ende mit großer Liebe anbing und felbit Brofmutter vermochte nicht, burch Bitten und Buffellungen bas Gegentheil ju bewirten, als fie

ibn fur ihren Cohn Moller ju gewinnen fuchte, ba

biefer und Connin fich trennten.

Schon im 13ten Jahre gab er Unterricht in ben Unfangsgrunden ber Dathematit und im Be nen und empfing fur bie Ctunde 6 Schilling (ber Grofchen), einen, fur bamalige Beit anfebnit Dreis. Die baju erforberlichen Renntniffe verbi er nur Connin, ber ibn in ber Dathematit i wiefen und auch etwas mit ber Lateinischen Gpt pertraut gemacht batte. Denn fein Bater, ein gerber, war nicht im Stande gewefen, viele 6 falt auf bie Ergiehung feiner Rinber gu verwer weshalb auch fein jungerer Bruber, ber nicht Glud hatte; nach bem Zobe feines Baters ein Fraftige Gulfe ju finben, als bie, welche bem ? ber au Theil geworben mar, bas Bimmerhanbi erlernte und auf bie Banberfchaft ging ; aber fich nach Batavia einschiffte, wo er mabifd lich geftorben ift.

i Nach bem Tode ihres Mannes feste fein wie besten Beschaft eine Aeitlang fort, aber mit vingem Glide; ja bald muste sie, es, bamplich wegen Untreue ber Untergebenen, aufgeben ubt gerieth sogar in Schulben, welche aber, so mie kt seines Brubers, die biefer in der Fremde gemathatte, Reinfe alle, obgleich sie über. 1000 Ant. trungen, bezahlt bat. Die Mutter fand ab dieke

35 Jahr alt mar.

Ble jum 29sten Jahre seines Altes mar et Lebrer ber theoretifden und angewanden Nadmarte und er gab Unterricht im Planzeichnen, in be Perspectivzeichnung und in der Baufunft. Redabeschäftigte er sich auch mit mechanischen Archaubelchäftigte er sich auch mit mechanischen Archaubent der Feine Erwerbsquelle anschnlich vergrößen und namentlich waren bie demaß viel geforden Zambourinnabeln ein hauptgegenstand seines Ge

Mitateit. Jeht aber, im Sabre 1778, übernabm n af Anrathen einiger Cammereiburger, auch Ges wifte für ben Staat , und betrieb biefe, bestehend m wirthschaftlichen Aufmessungen, Anfertigung von Chaim und gutachtlichen Meinungen, bis jum Jahn 1787, ohne beeibigt zu fenn, für welche Arbeiten u bie lette Beit eine jahrliche Belohnung von 300 Mart erhielt. Diefe Dienfte waren aber bis la bidin Sabre nur Rebenfache fur ibn, benn humidlich war er mit Geschaften von Privatlen bauftragt, welche ihm auch feine Saupteins aber ütferten, Unter biefen Berrichtungen vers bint besonders bie Anlegung einer Aupferschmiedes Balmuble in Poppenbuttel, einem Dorfe, 2 Rillen von Samburg, angeführt gu werben. Gin Raufmann Dibe hatte aus England, burdy ingnogene Berichte, einige Renntniffe von ber Gindeine Berichte, einige Renntunge von Befitht, Reinfe bas Bert ausführen follte. Da abn bir Erfolg nicht ben Erwartungen entfprach, n machte er auf Dibens Roften im Commer 1782 ine Bufe nach England, in ber Abficht, bie Gins tiglung ber bortigen Gewerke ber Art, fo viel mogid, fibit ju erforschen ; nebenbei erhielt er aber and bin Auftrag, bas Befchlagen ber Schiffe mit Aupfn frafaltig zu beobachten, weil Dibe, wenn bie Ertundigung genugend ausfallen follte, Billens un, fin Schiff, unter Reintes Leitung, mit Rupfer dhagen au laffen, von welcher Unternehmung er h ba es bas erfte Schiff ber Urt in Samburg in warbe, viel Auffehn verfprach. Er fehrte aus Enland, nach einem bortigen Aufenthalte von zwei onaten, gurud, und verbefferte barauf jenes anges fine Gewert. Man fand indeß balb bie Schneides nalm, um Rupfer von & Boll bid, gu Streifen om & Boll breit au fchneiben, nicht vortheilhaft,

fonbern bie gewohnlichen Scheeren bienlicher; jum Balgen bes Rupfers aber wurden bie Balgen aus England verfdrieben. Diefe Rupfermuble muß bas mals eine noch unbefannte Erfcheinung bei Sams burg gemefen fenn, benn Dibe war mit ber Ginrichtung berfelben fo gebeim, bag felbft ben Urbeis tern ein Gib abgenommen wurbe, nichts bon berfelben gu offenbaren. Much bes zweiten Muftrages, anlangend Die Befchlagung ber Schiffe mit Rupfer, hatte er fich beftens entlebigt und unter feiner Uns leitung ließ nun Dibe fein Schiff, genannt Poppens buttel, im Berbft 1782 mit Rupfer befchlagen, bas erfte, welches in Samburg biefe Befleibung empfing. Rachber gab er noch bie Unmeifung aur Befchlas gung eines anbern Schiffes, wovon Dibe bie Bes forgung ubernommen hatte. Ueberhaupt hatte er für Diefen Dann viele Arbeiten zu verrichten, mußte 3. B. von beffen Befis Riffe anfertigen, auch ibm ein Saus zimmern laffen, welches nach ber Infel St. Thomas gefchifft und bort aufgefest murbe. Rur ben Ctaat wichtig und heilfam murbe ein Borfchlag, welchen er bemfelben in einem Promes moria vom 27. December 1785 vorlegte, bes Ins halts: baß es in vieler Sinficht; unter andern fur Bafferbauten , von außerorbentlichem Rugen fen, Die Beit bes Gintritts ber Cbbe und gluth und bes ren jebesmalige Sobe genau ju miffen, und man muffe baber munichen, bag ein Dann beorbert murbe, ber obiges fomobl, als auch ben Binb, ber babet fatt gefunden babe, beobachte und aufzeichne, und gefchabe baffelbe, fugte er hingu, auch beim Bollen= fpifer, fo wurde man, ba folche Beobachtungen fcon feit einiger Beit gu Curhaven gefchahen, eine des naue Renntnif von bem Bafferftanbe ber unteren Elbe erlangen. Sierauf erfotgte fcon am 2ten Sas nuar 1786 ein Befchluß bes Genats, woburch bem

Attoffgier beim Blodbaufe und bem beim Rieberns hum, obiges zu beobachten, aufgetragen und ihnen abiblin wurde, Reinfe um ihr Berhalten babei philagen. Um 19. Januar besselben Jahres sin-In tie Beobachtungen an und find feit ber Beit unmlithioden fortgesett und burch die Samburgis ion librig : Comtoir : Rachrichten bekannt gemacht worten Bom Monat Mai 1787 wurden sie an mm burrichteten Fluthmeffer angestellt, beffen Andend das gewöhnlich niedrige Baffer bezeich: nde, be bingegen an bem verworfenen Fluthmeffer men mbre Bafferbobe unzwedmäßig burch Rull angebrutet gemefen mar. Der Erfolg Diefer Beobs bin falmbern bemerkten Angaben fur die Beit bes Canting ber Chbe und Fluth von nun an viel graner und juperläßiger waren, als fruber, obgleich te fich nur auf 15monatliche Aufzeichnung grundes tm. ) Cine Mittelgahl aus ben Beobachtungen, melde in ben Sahren 1798, 1799 und 1800 anwidt worden maren, ergab, baß bei Boll = und Rumond 5 Stunden 18 Minuten und gur Beit bes tim und letten Biertels 4 Stunden 1 Dis nute nach bem bochften Stande bes Mondes am Simmel, bas bochfte Baffer fen ober die Ebbe einttele, Aur burch die richtigen Fluthmeffer wurde & miglio, baß folgende, fur Samburg fehr wich= Dolizeianffalt entflehen tonnte, welche verordnet bit, baf bei einer gewiffen Bafferhobe, bie ber duchmeffer burch 13 Fuß uber bem Rullpunkt an= ben Cinwohnern ber Stadt, Die fur viele berim eintretenbe Gefahr, burch Ranonenschuffe an= Bigt werbe. Diefe Berordnung nun hat Reinte,

<sup>&</sup>quot;Man febe hieruber Reintens Auffat in ben Sams lan. Abbref , Comtoir : Racht. v. 7. Mai 1787. C. 281.

wenn gleich nicht in Borfdlag gebracht, wenigftens boch ausgearbeitet. Muf Beranlaffung ber boben Bafferfluth am 22ften Marg 1791, erfolgte ein Borfcblag ber Commerabeputation: wie funftig große Bafferfluthen ber Stadt weniger fchablich gemacht merben tonnten. Muf biefen erwieberte Reinte in einem eingereichten Gutachten vom 23ften Dai 1791: es fame bei bemfelben barauf an, bag man bie Leute, welche ber Bache bie Unzeige von bem Grabt ber Gefahr machen follten, in ben Stanb fete, au eine fichere und bequeme Urt bie Bafferbobe gu je ber Beit bemerten au fonnen, und ferner, bag fie mit beutlichen und genauen Berhaltungsbefehlen verfeben murben. Um erfteres moglich gu machen, folug er bor, beim Blodhaufe und bei ber Bache am Baumbaufe Kluthmeffer zu errichten, an benen 20 guß über bem Rullpuntte ein horizontales Brei angebracht murbe, bon welchem ab man mit einem Magffabe ben Abftand bes Baffers meffen und fo beffen Sohe uber bem Rullpunkte bequem finden fonne und ficherer, als an ben gewohnlichen fluth: meffern, zumal bei ber Racht, wo bie an letteren bemertten Bablen nicht gefehn werben tonnten. Dies fer Borrichtung gab er ber, burch ben Rlang einer Glode bie Bafferhobe anguzeigen, ben Borgug, weil folche funftliche Ginrichtung leicht ins Stoden ges rathen tonne. In Unfebung ber Inftruction foling er por: bei 12 Auß Sobe und noch fleigenbem Baffer bie Aufmertfamteit angeftrengter werben gu laffen und die Gefahr gu beurtheilen, bei 13 guf Sobe ber Bache Unzeige zu machen, und bei 14 guß Die Undeutung ber großern Gefahr ju geben. Das Manbat vom 28ften Oftober 1791 verorbnete tie Musfuhrung bes erften Punttes und anberte ben ameiten babin ab, bag erft bei 15 guß Bafferbobe gefchoffen werben follte. Das Manbat aber bom

be Colember 1801 bestimmte (wie es auch nothe if, baß foon, wenn ber Fluthmeffer 18 Suf finible anzeige, gefcoffen werben follte, und it is big ieht mit ber Ginrichtung geblieben. Co te alo Damburg, burch Reintes Borfchlag bie für bas Leben vieler Einwohner

oleife verbantt man es auch, bag von befannt find, benn er fuchte bie Beichen a alten Gebauben auf, und fuhrte jene auf an Bichen in ber Baffertunft beim Gras-In bei bet betgeitige Runftmeifter angemertt hatte. to dezeitige Kunstmeister angemetr vaur.

dinn aber die auf der Eide angestellten Fluths
me bedevoderungen zur Erlangung einer allges
men de grindlichen Einsicht der merkwirdigen
men de grindlichen Einsicht der merkwirdigen
men der Edde und Fluth tauglich was,
met die er dahin gestellt sepn, glaubte aber
aber, weil die Strömung des Flusses,
fone ihre Rauchden fe ben ber bei ber Singe, ihre Brauchbar-tei under Abficht fehr verminderten; aber in Inrabn auf Deich und Bafferbauten fand er

bele de ja unentbehrlich. Er nahm fich baber Du Ruppiau, ber ben Samburgifchen Ralenber id, 1812 monatlich bie Bergutung bem Baums fur fir bie Beobachtungen bezahlten, weil in ba Jahre bie Frangofifche Beborbe nichts bafür

In Jahre 1787 lernte ihn ber Synbifus Gillm temen, ber ihn balb fo lieb gewann, baß er bidentlich zwei Dal bei fich fpeifen ließ; ia " habte es balb babin, baß Reinte noch in bems felben Jahre burch Rath : und Burgerfchluß jun allgemeinen Grengauffeber, mit einem jabrlichen Ge halte von 900 Mart, ermablt murbe. Er hatte fid am biefe Stelle nicht im geringften beworben; nut feine Abneigung gegen biefelbe batte er bei ben Synbifus Gillem bliden laffen. Da er aber, mit Diefem Dienfte beauftragt, unmöglich von foldem Gebalte anftanbig leben fonnte, gumal jest bie Ste fchafte, welche gu verrichten fein Amt forberte, ibm wenig Beit übrig ließen, baffelbe burch Rebenerweit au bermehren; fo erfehte bie Rammer feinen Dan gel burd freiwillige Bergutungen und Gefdente woraus am Ende eine beftimmte jabrliche Bulagi pon 900 Mart entftanb. Die Rammer fügte ball jahrlich noch 800 Mart fur einen Gebulfen bei unt noch andere 800 Mart fur Reifetoften. Begien Bulage hatte ein Unglud veranlagt, inbem er in Gefchaften mit einem Diethpferbe gefturgt war. Gleich in bem erften Sahre feines Umtes liefnte

Sleich in bem ersten Jahre feines Umtes firtet er, auf Berlangen bes Commerziums, bie eine nie fige Charte von ber Mindung der Ethe, ber Befe und einem Theile ber Norbfee, wie auch eine anbert

von Belgolanb.

Thatig zeigte er sich auch bei ber Archet um Ochsenwerber Deichbruche im Jahre 1792, weiche mem Kaptien Barmann aufgetragen worden war, der sich aber babei viel Berdruß von den Candleien zuzog, weshalb manches verfehrt ging und um oftlige Gelbummen verschwender wurden. Rauft untersuchte nun, wiewohl underufen, diese Gegen fande naber, gab seine Meinung an und wurde dem Kapitain Barmann beigegeben. Roch mischer, rieth er auch, das Urtheil des herrn M. au Riegebättel einzuholen, welches benn auch erfolgt und mit seiner Meinung übereinstimmte. Rach der Angabe von Keinfe und W. wurde bie Arbeit aus Angabe von Keinfe und W. wurde bie Arbeit aus

sicht. Reinke indes hatte von berfelben wiel Bertry mit Riche, weitig. Belodungs. 3war wurde eine alle Buchhalter icher das. Gelb gesetz, weis bit die Ammer: dem Lande. worgeschossen hatte mit bir bischen; ichrich; sein Gewisse für , jeden Mun dendes abbezahlt wurde, aber er empfing für wit ume Riche. is dreifen inne. 36. Mark. 3:1

Die Begierbe, fagt er in einem feiner Papiere, man Burfadt nieglich ju bleibert und noch nieg ich zu ber ber und noch nieg ich zu mehn, vermochten mich, beme ehrendlent Auf, niem der Graf von him Jahre 1792 an nie mehn ließ, die Stelle eines Oldenburgischen Berediel-Gräfen, mit einem Gehalte von 1000 Alte, anzundenen, nicht ju folgen; ja, weit ents feit, kinnt für nich Bortheil zu ziehen, wie ans Mr. kichen Fällen gethan haben, ließ ich die die bie die bei d

Cine befto großere Chre miberfuhr mir amar, als ich 1796. obgleich ich mich bagegen ftraubte, frierlich jum Strom : und Canalbau = Director ers wihlt murbe; allein meine Ginnahme vermehrte fich mit bu Ghre nicht in gleichem Daafe, benn biefes neue Imt brachte mir nur 300 Darf Bulage und ich bebiett alle meine frubern Befcaftigungen bei. -Mus biefem Berichte ift wohl abzunehmen, bag er lange Beit eine nicht binreichenbe Ginnahme gehabt bibe; bennoch wußte er fie nach und nach fo gu bingtofern, bag: er im Sahre 1810 insgesammt 460 Dart in feftem Gehalte von ben vielerlei Bes bothm ju beben batte. Bu biefer Ginnahme gefellte fid noch ein Anfehnliches an Rebenverbienft, ba mehme Arbeiten von Privatleuten noch befonbers Mablt wurben. Run follte man benten, und viele leute haben es wirflich geglaubt, bei einer folchen Cinnabme und bei ber fleinen Birthfchaft (er hatter fine frau,aber teine Rinder), mußte er großen

Reichthum binterlaffen haben; allein bas war au folgenben Grunden nicht moglich. Bwar fchaffte ei fich viele gute Bucher und toftbare Inftrumente an Die große Summen tofteten ; aber theurer tam ihm feine ausgezeichnete Dilbthatigfeit zu fteben. Rich aufrieben, feinen Bermandten beifteben gu muffen, balf er auch vielen Freunden und felbft weni Bekannten mit Belb, oft ungebeten :; ein trauig ausfebenbes Geficht brachte ihn leicht gum Ritten ben, fo bag er feine Gulfe anbot. & Daburd ben lor er awar oft große Summen, weil er nicht im mer an bantbare ober redliche: Menfchen feine Guit verwendet hatte, aber ber Berluft fcmergte ihn me nig. Bichtig war bie Ginbufe, welche er burch bi Frangofen erlitt. Denn als 1811 unfere Stabt ben Frangofifchen Raiferreiche einverleibt murbe, erhiell er, mit dem Titel Ingénieur ordinaire des ponts et des chaussées angestellt, nur einen Gebalt von 8300 Franten, welcher ihm noch bagu nicht gebong ausbezahlt wurde; fo bag er vom Iften San. 1812 bis jum Juli 1813 nur 800 Franten erhalten und alfo fcon 4150 Franken gu forbern batte. Da bie Bezahlung nun noch immer nicht erfolgte, fo wurde er in fo große Roth verfett, baß er bie ihm als erftes 6tel ber Strafabgabe auferlegten 2804 8mns fen, nur mit Dube gur Salfte bezahlen tonnte und auch felbft bann noch nicht bie anbere Galfte auf gubringen vermogend mar, ale er fcon burch gwei Bwangsbefehle gur Abtragung berfelben ernftlich.er mahnt und angehalten worben war. Er hatte fid inzwischen angelegen fenn laffen, inbem er viele Grunde bagu anführte, bon ben Strafgelbern b freit zu werben, und biefe Grunbe mogen benn au wohl einstweilen als triftig und gultig angefeber worben fenn und bewirft haben, bag ber 3mang befehlstrager fich nicht wirtfam einftellte, obgleich t ni m August 1813 in der Steuerliste ausgestichn wurde. Das Richtbegablen der Steuer war der fichne wie der Schaft wurden, sondern der Gedamgel war dei ihm so groß, daß er nicht nur einem Judis litten muste, welchen dieser ihm auch ichter jehrn er war auch genöthigt, mehrere Indiant, ihm er kanacht genöthigt mehrere Aufslich in ihr kranzhische Regierung bei ihrer Aufslössich warf schuldia.

die ber Befreiung ber Stadt trat nun eine abbung und Bertheilung ber Aemter einz Jad lieb nur noch Grenzaussehen, sein sonstellt ber den bei ber Glitcheit wurde mit anderen Mannern beseh, wie eine fiche auch in bies fin finde führen Berrichtungen, sobath ie wichtige singliche betrafen, vom Staate benuft und zu

Rathe gezogen. Die Beidaftigungen und Arbeiten, welche er in Diente bes Staates ju verrichten hatte, anguwinden bie, biefem Abriffe geftedten Grangen und auch eigentlich wenig hierher ges bien, M ffinbar ein vom Staate befolbeter Mann, plideme bas eifrig zu beforgen fich angelegen fon laffen muß, wofur er befoldet wird, und in befer Dufict verbient Reinte alle Achtung. apatungen und Bermiethungen, bei Gintheilung im Gemeinweiben, bei Forftangelegenheiten und bei inter Auftragen, benen er feine Deinung beifugen mar er beståndig bestrebt, baß ber Bortheil la fammer ober einer anbern Beborbe bezwect with, und in ben Gutachten, Die er bei folchen Ges Imheiten einzureichen hatte, entwickelte er oft nicht fringe Renntniffe ber Landwirthfchaft, bie er auch fon früher einmal offentlich bewährt hatte. \*) Es

<sup>)</sup> Ran febe: 3mei von ber hamburgifden Gefells. Affitoles. ir Jahrg. 13

Um nichts von Wichtigkeit unangeschrt zu lasse bemerke ich moch, daß er mit unter ben Männe war, welche von einer Entsestigungscommisson ichen waren, ihre Meinung und ihren Nach id die für die Stadt in jeder hinsicht rathfamst en festigungsweise, einzureichen, und in Ueberenstmung mit jenen Männern hat er auch den Plannach welchem jehr wirklich die Entsestigung gehören theils vorgenommen wird, für den aussighdonke

und bienlichften erachtet.

Einer Meinung, welcher er fast, sein gangts Leben hindurch fest anhing, und die er erst in treigen Sahren ausgegeben hat, mus hier um is mehr Erwähnung geschehen, da sie zum Theil Ber aulassung vorte, daß andere Manner in schillichen Streit gerieben und von der einen Seite das als unmöglich, unaussischert, nachtbellig der wenigstens als unvortheilhaft ausgegeben wurde wovon den der andern Seite, gestügt auf wittlich

schaft zur Beforderung der Künste und nublichen Gemel im Jahre 1787 getronte Preisschriften, über die Best derung des Lande und Gartenbaues im Samburgischen biete. Die erste ist von R. Wolfmann, damals so ducteur beim Stackwessen und bei Beiten Keinte, Greeninspector, gemeinschaftlich bearbeitet un abgefast worden, durch

Aringen, nicht nur bie Möglichkeit gezeigt und kwifm, fonbern welches auch als rathfam und dimlich anempfohlen worben war. Die besfalls grithfelten Streitfdriften, welche von beiben Para tien Reinfen jugefchickt wurden und mit benen er aud nibend bes Streites im Briefwechfel ftanb, wurden mar alle von ihm gelefen, aber an bem Chaite fuft nahm er nicht Theil, obgleich bie Sobe im ihm nicht unbeachtet blieb, ba fie einen Gignind betraf, welchem et von Jugend auf biele Aufmertsamkeit gewibmet hatte, namlich bie Berbindung ber Dftfee mit ber Riebers elbe Er hielt, burch Sonnins Untersuchungen und bind figene Beobachtungen geleitet und verleitet, we bie Ctor jur genannten Berbinbung fur ben tauglichen Fluß, und wie biefe ausgeführt mien tonne, baruber legte er feine Meinung of: imiid dar; \*) baß aber eine folde Berbindung bimitelf ber Alfter, ber Befte und ber Trave moglia ju machen fen, bies fchien ihm beshalb nicht distation, weil man ben Ranal, welcher bie Alfter mit be Beffe verbinden mußte, burch einen gu bo= ben lentriden ju fuhren hatte. Dies fagt er um= fandlich mer von Gubme herausgegebenen Schrift\*\*) Cale 35, welchen Auffat ich hier ben feinigen nenne, be es bed ben Lefern jener Schrift und biefer Les bashidrabung ohnehin flar werden wird. Er Aminte benfelben einem Raufmanne in Riel gum bidigen Gebrauche, aber fcon im Sabre 1815, un biefet theilte ihn bem herrn Gubme mit, wels

a ben hamburgischen Abbreß : Comtoir : Nachrich:

n If ter Dibelior Kanal zu berücklichtigen? Rebst auf der Bibelior Kanal zu berücklichtigen Radisichn iber die frühere Wasserhrt zwischen ber Alfree m Tave, Von A. G. Gudme. Schleswig-1821, 8.

der ben Muffat 1824 bruden ließ, alfo au Beit, wo biefes nicht mehr hatte gefcheben bu Denn er fonnte fein Gewicht mehr haben, Reinte felbft, indem er eine andere Schrift, \*) m. feine Anficht von ber Sache als irrig barfte nicht nur gelobt, fonbern ihr auch, ba fie eine D fdrift mar, ben Dreis quertannt batte, offenbar f frubere Meinung, nun anbers belehrt, gurud na Sicher murbe ber herr von Jufti feine beißi Beurtheilung jenes Muffages nicht niebergefchrie baben, wenn er gewußt hatte, bag ber Berfe berfelben, burch feine bargelegte Beichnung, ger bon jener Meinung abgeführt worben, und berfe fen, ber, bag ibm ber Dreis quertannt murbe, fe Stimme gegeben babe; vielmehr hatte er fich rengen felbit fagt, baf ber Unbang gur Preisicht biefer einen bobern Grad bon Autoritat beiles Reinke fonnte fich baber auch nicht burch bie Meuß rungen bes herrn von Jufti beleidigt fuhlen, fie eine Deinung angriff, bie er nicht mehr batt und weit er überbies ben Frieden liebte, fo bat auch nie etwas auf biefelben erwiebert. \*\*) Di

Des Dirth mandem vielleicht lieb fevn, die Geffi des hern von Juff felbft tennen zu lernen; zo ben find fiest bier der Litel: Präfting und Burbigung der beit im Diefabrigen Februar- Studt bes politischen Journal fo bettielten merkmitrigen Schriften bes governpischen

<sup>&</sup>quot;) Diese Schrift führt ben Zitel: Ueber eine Ann-Berbindung zwischen ber Elle und Office vermittles die Alfter und Trave. Mit zwei Sharten. Eine, pon br Hamburg. Gesellschaft z. Besörd, b. Kingte mit nigligie Gewerbe geschonte Preischgrift von F. A. Gernstein. E Justi. Nehft einer Borrede und einem Anhange Santi 1820. 4. — Dieser Schrift haben die deiben Bernteil bernetten Anhang beigegeben und badurch die Schrift bemertten Anhang beigegeben und badurch die Schrift unanden Dingen berichtigte.

alis nur ben Schluß baraus gieben, bag Reinte to im hoben Alter feine Meinung eigenp behaupten ftrebte, fobalb fie burch triftige

mbe wantend gemacht worben war. milen fceint er bei gewiffen Gelegenheiten, to fo um eine ins Große gebenbe Berande: bi Beftehenden handelte, mit feiner Meinung aufgetreten gu fenn, woran aber wohl mainften Beschaftigungen bie Urfache mos tage in ber Regel viele Borficht und viele mont. Go 3. B., um nur eine anguführen, ber ben Borfchlag bes herrn Profeffors imm folle bie Stadt einbeichen" feine Deis offentlich ab, obgleich mehrere Danner ber bamiber aufgetreten waren; boch fcheint gen bie Eindelchung, als fur biefelbe ge= I fon, vielleicht wegen ju großer Unhang=" finer Lehrer Connin. Ginige wenige bie er bem Director Boltmann, zu beffen auch barüber, einlieferte, findet man in bem m Bube ber Berhandlungen und Schriften ber Gefellichaft jur Beforberung bet Runfte Gemerbe.

De Dinfte, welche er bem Staate leiften mußte, in war-faft alle Beit, fo baß er fich in infillide Bearbeitungen folder Gegenftanbe, mabe feine Lieblingsbeschaftigungen ausmachs It einlaffen konnte; jeboch ließ er fich nicht abhalten, auf bie eine ober bie andere Beife Regung nachzuhangen. Er versuchte fich in then eingriffen und augenblidlich von Rugen

ibnomifden Landinfpectors herrn Gubme, über bie no in Amege getommenen Kanalangelegenheiten von Miti. Schleswig 1821. 8.

fen fonnten; aber in tieffinnige Untersuchungen beren Ruben etwa nur barin beftand, ben Scharfe finn bes Erfinders ju geigen, lief er fich nicht ein, und er fonnte es auch nicht, theils megen Mangel an Beit, theils weil ihm bie nothigen Bortenntmiffe fehlten, bie er in feiner Jugend fich nicht batte ans eignen konnen. In ber Uftronomie konnte er if baber, wie begreiflich, nicht weit bringen, obglich er tiefe Biffenfchaft mit Recht boch erhob, fu liebte und fie gu feinen angenehmften Befchaftigung gen rechnete. Beil er aber nur wenige Bucher be nugen und mit ber Befdichte ber Uftronomie nich genugfam bekannt werben tonnte, war er leicht ge neigt, manches, bas vielleicht wirklich feine Erfin bung mar, fur bie erfte ber Urt zu halten; a magte es aber nachber nicht mehr, mit einer folden bervorgutreten, nachbem er gleich bas erfte Dal als er eine folche ankundigte und bruden ließ, in einer Beurtheilung berfelben, welche von 3ad lieferte, febr ubel mitgenommen worden mar. Diets uber hat er fich oft beflagt, und er mar von nun an nicht leicht geneigt, wieder irgend etwas bruden gu laffen, obgleich er gur Schriftstellerei einen gros Ben Sang hatte. - Rurg vorher hatte er: "Ein Paar Borte über Samburgs geographis

<sup>&</sup>quot;) Die Schrift führt den Aitel. Anweitung auf die bevohrteten Diffan des Mondes von der Sunt, der einem Firfartze die geographische Länge zu finden, wohr der Gebrauch des englischen Nauftale Almanat, mb is der Gebrauch des englischen Nauftale Almanat, mb is der Gebrauch des Gerichten des Gesten. Die Kartheilung diese Buches findet man in von Sadt wenatitäger Gerrespondenz im Dien Bande, Seiten. Die Bebauptet, daß schon im Satze 1765 in der erken Aufgabe der Tables requisite, E. S5., dieselbe Method, gabe der Tables requisite, E. S5., dieselbe Method, welchg genam die Duntbornesche sein, dennt gemacht weden, und daß sie in der zweiten Ausgabe beier Auska Sond. 1731, 26. 32, von Nackelyn verbeitert, anguterssen

fittage" bruden laffen, \*) um bie Deinung min ju wiberlegen, welche behampteten, bie geo: Sobife Lange und Breite von Samburg gebore Im Dingen, welche man nicht wiffe, indem er genau beftimmt und auch megen ber gange Bebigingen angestellt habe. Enblich feste er the a bas Ergebniß feiner und anderer Beob-Samburge geographifche Breite 53° 32' 40 Lange 28° 15' von Ferro. Seit biefer Bit bit et fich ferner nur mit fleinen aftronomis ide Inbeiten, gleichfam gur Erhablung, befchaftigt, bindus mit folden, bie mehr ober minber mit da autematifchen Geographie im Bufammenhange fluben. Er beobachtete aber auch und berechnete Comen und Mondfinfterniffe. Ginft aber verlor a bi ber Beobachtung einer Connenfinfterniß, inbom er einen funftlichen Borigont gebrauchte, fein tobte Muge, welches wenige Lage nach ber Beob: achfung erblindete und ibm fur immer feinen Dienft magte. Unguführen ift noch eine chronologische Abeit von ihm, ein immerwahrender Ralender, feine Erfindung, Die gewiß fowohl finnreich als brauch: bar ju ninnen ift, bennoch aber wenig befannt geworten ju fenn fcheint, ba ber Ralender nicht in ben Budbanbel getommen ift. Er fcheint gu feinen fibem Arbeiten ju geboren; Die fleine, bagu geling, auf einem halben Bogen befindliche Befchreis ing führt feine Sabrzahl. \*\*)

<sup>3 3</sup>n ben Samb, Abbref . Comtoir . Rachrichten vom

<sup>&</sup>quot;Er botte biefe Kleine, mahricheinlich im Jabre 1784 weitigte Arbeit felbft in Berlag genommen und verter bis Eind für 1 Mart. Er brachte zwar feine fin wieber berans, gewann aber nichts babet, indem nicht babet, indem nicht gemennt gen blieben in die Arnge Eremplate liegen blieben.

Unffreitig eine ber wichtigften Arbeiten, welcher er sum Ruben fur ben Samburgifden Staat fic unterzogen bat, ift feine Dreiedemeffung bes Sams burgifden und angrangenben Gebietes. Diefe Def: fung ift freilich nicht fo gerathen, bag fie nicht funf: tig von Unbern, welche folche Arbeit weniger als Debenbeschaftigung betrachten tonnen, wiedenfolt merben burfte; aber fie ift boch fo brauchbar, baf, auf biefelbe geftust, ganbmeffer eine binreichend que naue Rarte bom Samburgifchen Gebiete liefern fon: nen. Die nur geringe Unterftugung, welche man ihm auf fein Unfuchen ertheilte, feine überhaufter Gefchafte, bie ihm nur immer furge Beit bagu fre ließen, fein Alter und bann feine nur mittelmäßiger Inftrumente waren Urfache, baß feine Dreiedome fung meber fo volltommen ausfallen fonnte, alt gleiche von ber Regierung in anbern Staaten be gunftigte und fraftig unterftuste . Deffungen bon viel großerem Umfange; noch daß fie bie Musbebs tiung erlangte, melde er beabfichtigte, indem et als Grangen berfelben guneburg und Ripebuttel fefige fest hatte. Paffenber mare freilich fur ibn bie Ar beit in feinen jungern Jahren gemefen , allein ba mals maren bie Schwierigfeiten, melde er gurot überminden mußte, weit großer, als nachmale, und befonbers mar eine brauchbare, genau gemeffene Standlinie, bie Grundlage ber gangen Arbeit, ein Erforberniß, welches er nicht erlangen fonnte. Diefe Schwierigkeit hatte gewiß bie Musfuhrung feine! Planes, ben er fcon in frubern Jahren entwar ganglich vereitelt, wenn nicht burch ein fonft fu hamburg febr trauriges Greignig, eine Stanblini gebaut worben mare, zuverlaffig bie foftbarfte, bi je einer folden Deffung gebient bat. , Bir molle ihn nun felbft reben laffen: "Die Bilbelmeburgt "Brude, welche bie Frangofen errichtet batten, bi mi bonteffliche Gelegenheit bar, auf berfelben, mit wenigen, faum bem Theil ber Roften, als fonft irgendmo ers fretet wurben, eine Standlinie, beinahe achte = Bulblaufen b Buß lang, ausmeffen zu konnen. nton fet gun fliger, in jeber anbern Rudficht freis nich haft trauriger Umftanb, namlich biefer: Daraftel Devouft hatte in ber Rabe von Samburg und beringlich in ben Marfchgegenben, faft alle weghauen, auch eine große Ungahl von baten bemoliren laffen. Daburch mar ber Ges mitthis in ber Rabe und Ferne gang ungemein an gworben. Diefe aus bem Rriegsunglud ber= mangenen, für mein Borbaben fo gunftigen Drafton entweber jest ober nie ju beginnen. Mit Ruth ging ich an bie Arbeit, bie mabrend beiben Monate September und October bes Sofres 1814, burch' fcones und helles Wetter un= begunftigt wurde." Reinte brauchte gur ben n fic angeschafft batte. Die Ergebniffe ber Reffung legte er in einer eigenen Schrift bar, betitelt: Duffellung und Resultate von ber im Jahre 1814 angefangenen trigonometrifchen Deffung im benburgifchen Gebiete und in ben gunachft angraninden Gegenden. Dit Rupfern. Samburg 1815 8. Bis Reinte, als Privatmann, fur eine genaue ante bom Samburgifchen Gebiete thun fonnte, hat gethan, fagt herr Profeffor Schuhmacher bon Im, bei Gelegenheit ber Anzeige jenes Bertes in 10. 134 bes Drients, vom 9ten Rov. 1815, und figt bingu: Done unbefcheiden gu fenn, barf ich Bielleicht ben Bunfch außern, feine Baterftabt moge in, jur Bollendung feines Planes, mit einem Reis

denbach'ichen Theoboliten unterftugen, und baburch einer Arbeit bas Siegel bes bleibenben Berthes aufbruden, beren großter Duten boch auf Sambura felbft gurudfallt. Fur biefe gunftige Beurtheilung ftattete Reinke feinen Dank ab in bem Nieber= Cl= bifchen Mercur von 1816, G. 407, wo er auch gu= gleich Rechenschaft gibt, warum er bas Buchelchen berausgegeben babe. In bem Sahrbriefe von 1819 ber Samburgifden mathematifden Gefellichaft, nennt er bie Berausgabe jenes Buchelchens etwas zu vor= eilig, weil er nachber gefunden habe, bag fein Theo= bolit bas nicht leiften tonne, mas er anfanglich von ibm erwartet babe. Defhalb gibt er in bem ge= nannten Sahrbriefe, nachbem er bon bem herrn Profesior Schuhmacher mehrere, von biefem gemeffene Bintel befommen hatte, eine Labelle ber trigono= metrifchen Punkte, welche bis babin in und um Samburg gemeffen und bestimmt worben waren. Diefe Tabelle ift bas Enbrefultat feiner trigonomes trifden Urbeit und bas allein Brauchbare berfelben.

Gine andere fur Samburg wichtige Cache, bie er in Ordnung brachte, ift folgende: Das Michen ber Beinfaffer (welches in Samburg Beinroyen ge= nannt wirb) murbe bor ihm ficherlich mit weniger Genauigkeit ausgeubt, und man barf mobl behaup= ten, bag erft' burch feine Bemuhungen, bas Beinropen in Samburg jest mit Genauigteit und Gi= derheit verrichtet wirb. Die brei letten biefigen beeibigten Weinroper, bon benen noch zwei leben, maren feine Schuler und baben bie gu ihrer Bers richtung nothigen Renntniffe von ihm erhalten. Er bat zu bem Ende mit ber Theorie bes Ronen, befonbers nach Lamberts Unleitung, fich viel beichafs tigt; aber auch eigene Deffungen vieler Fagarten ober Gebinbe angestellt, nach welchen er weitlauftige praftifch : brauchbare Tabellen ausarbeitete, bie aber

nicht gebruckt worben sind. Beil man feine Kenntnise in dieser Sinsischt kannte, so wurde er, als
vor einigen Jahren das Abrauropen, welches bis
bahin mit großer Ungenauigkeit verrichtet wurde,
mit berfelben Sicherbeit, wie man den Inhalt von
Beinfalsern angeben könnte, ausgeschert werben sollte,
ersucht, eine hinreichend genaue Methode dazu anzugeben, welche er benn darauf in einem eignen
Gintadten bortrug.

Da Reinte nach und nach in feinem Leben fich mit mancherlei Dingen theils hatte abgeben muffen, theils auch bie Begierbe, fo viel als moglich zu Lernen, ibn au allerlei antrieb; fo ift es begreiflich, baß er manche Sache vornahm und anfing, bie ent= weber nicht vollenbet wurde, ober mifrieth. batte er a. B. ben Ginfall, Tafeln ber Logarithmen ber Sinus versus, bie er bem Schiffer febr nothig erachtete, fur beibe Quabranten von 15 au 15 Stuns ben auf 7 Decimalftellen gu berechnen, ober von feinen Schulern berechnen ju faffen. Diefe Arbeit trug er wirklich feinen Schulern auf, bie in mußis gen Rebenftunden fich berfelben unterziehen follten. Mllein, wer folche Rechnungen nur einigermaßen tennt, wird fich wohl benfen tonnen, baf bie Coufor eine folde mechanische Arbeit, Die ihnen noch bagu jebe Beit gum Gelbftftubium raubte, mit Biberwillen vornahmen, und bag fie alfo fcmerlich immer mit ber Genauigfeit vollführt murbe, bie man von folchen Sabellen verlangen muß. Much war die Methobe, nach welcher fie, berechnet mur-ben, fcblecht, benn wegen ber Gile, womit man bie Arbeit betrieb, murbe fo lange eingeschaltet, fo weit fcon von Minute gu Minute berechnete Safeln ber Art bie Grundlage bergaben, und barauf wurde erft nach einer Formel gerechnet. Fertig find gwar bie Zafeln geworden auch ins Reine gefdrieben, allein

ba Reinke guleht einsah, bag fie nur bis auf 5, bochstens 6 Decimalftellen Sicherheit gewähren tonnten, so unterblied ber Drud berfelben; auch wohl beshalb mit, weil bieser zu viele Koften verursacht baben wurde.

So wollte er ferner eine fleine Abhanblung über ben Roffelfprung im Schad berausgeben, für wels den er, wie es icheint, vielleicht eine, bei einem gegebenen Anfangsfelbe, allgemeine Regel aufgefunden hatte; allein es ift unterblieben und die Abhandlung verloren gagangen.

In ben letten funf Sahren feines Lebens ichrieb er ben hamburger Ralenber, wie auch noch einige

ausmartige.

Die lette größere literarische Arbeit bes thatigen Mannes, war die Lebensbeschreibung seines berühmten Lebens Sonnin. Sie erfdien im Jahre 1824\*) und ift eine, auf vieles Bitten seiner Freunde veranstaltete, Umarbeitung und Erweiterung eines früher von ihm in Schlichtegrolls Netrolog \*\*) geslieferten Aufsages bestielben Inhalts.

Im Jahre 1790 wurde er von der in hamburg befindlichen Gesellschaft zur Beförderung der Kunste und nüblichen Gewerbe zum associirten Mitgliede ausgenommen. Den Versammlungen dieser Gesellsschaft wohnte er fast unausgesetet bei. Er wurde 1813 von berselben zum Vorsteber ihrer Zeichnensichulen erwählt; auch war er Vorsteher best Landaund Gartenbaues bei berselben. Im Jahre 1790 trat er auch der hiesigen mathematischen Gesellschaft als ordentliches Mitglieb bei und war für diese dus

<sup>\*)</sup> Lebensbefchreibung bes ehrenwerthen Sonnin, Baus meifters und Gelehrten in hamburg u. f. w. hamburg, a. Roft, b. Berf. u. in Comm. bei herold, 1824. 8.

<sup>1... \*\*)</sup> Jahrg. 1794, 280. 2, G. 1 ff. ...

Berft thatig, fo bag er von berfelben immer als eins ibrer vorzuglichften Mitglieber angefehn murbe.

Seit ber Einrichtung ber neuen Steuermannssichule in Samburg, gehörte er mit zu ben vier Eras minatoren, die nach angestellter Prugung ben Schulern jener Schule bie Bescheinigung ihrer Brauchsbarkeit als Steuermann, wenn sie biese im Framen

bemabrt hatten, ausftellten.

Es ift icon ermabnt worben, bag er in Befchaften eine Reife nach London machte; eine gleiche Weranlaffung batte eine Reife nach Copenhagen und Berlin in ben Sahren 1783 und 1784. Bum Beranugen machte er 1809 und 1821 eine Reife nach Gottingen und bereifete bas lette Dal einen Theil Des Barges. Bon Gottingen aus mar ich bis auf ben Broden und von bort jurud nach Clausthal fein Begleiter. Bon Oberbrud bis auf ben Broden gingen wir gu Buß, und als wir oben angefommen waren, verwunderten fich alle Leute, welche gerabe Da waren und felbft ber Brodenwirth, einen fo bes jahrten Mann in ihrer Gefellichaft gu feben, ber Den Broden erftiegen hatte. Er wollte anfanglich fogar bei Clausthal in einen Schacht fahren; allein burch ben Subrer, ber bie Gebensmurbigfeiten in und bei Clausthal uns gezeigt hatte, beforgt ge= macht, ließ er balb von feinem Borfage ab. Nach= ber hat er noch fleine Reifen ins Solfteinifche und Redlenburgifche unternommen. Muf ber Reife in Solftein fam er auch nach Melborf, mo er fruber ben berühmten Reifenden Carften Diebuhr tennen geiernt hatte, wie er biefes felbst in ben hamburg. 2001. = Comtoir = Nachrichten vom 21. Mai 1823 um= ftanblich anführt. Sogleich erkundigte er fich bort bei Riebuhre Tochter nach ben von ihrem Bater gebrauchten aftronomifchen Wertzeugen, Die ibm auf feinen Reifen gebient batten. Er fand nun ben

Bollkreis, von dem berühmten Aftrono Meier eigenhandig verfertigt, noch von einen von John Bito verfertigten Occa: Werkzuge und eine filberne Taschenubr welche Nieduhr auf feiner Riese getrager sonders der den Bollkreis, wünsche zu den für Abiel Täulich an sich zu bringen und der einem für verferbei den verferbei der bei für den lichen oder vielemehr hohen Preis für da strument. Aber er hat dies so wenig, al den andern erhalten können, weil Nieduhr der Geden selbst zum Andenkanden.

Ramilie laffen wollten.

Reinte mar mittlerer Große, hager blubenber Gefichtsfarbe. Seine vielen machten ihn oft etwas gerftreut und er geig nicht felten ein finfteres und murrifches Wer ihn nicht naber fannte und ju ihn einer Urfache wegen fam, murbe gewobnlich lich abgefdredt, jumal, wenn er eine Bitte tragen hatte, fein Unfuchen vorzubringen. aber fannte, mußte, bag er in Birflichfeit e fo freundlicher und gefälliger Dann fen, a Beficht unfreundlich und abftogend fcbien. Er gumeilen recht munter und fpaghaft feon, bef auf bem Felbe beim Landmeffen und bes 26 wenn er feine Sagsgefchafte befeitigt batte. vielen Sahren, bis an feinen letten Mbent, P er, nach vollenbeten Gefchaften, in ein burger Birthshaus zu geben, wo er manche Freunde traf, mit benen er fich balb miffenfchaftlid, auf andere Beife in munteren Gefprachen U bielt. Rebenbei fab er auch wohl eine: Go partie gu und nahm bann' lebhaftes Intereffe jebem Buge. In jeder Bitterung ging er nad weit entlegenen Birthshaufe, felbft als Alterefond

lich einftellte, allein, ohne Begleitung, unb bine er auch, bei bem geringften Unscheine bile, ibel aufgenommen haben. Dabei hatte bilich ben Stod, welcher ihm als Stuge timen muffen, unter bem Arme. Gein Gehote es mit fich , baß er gegen jebe raube abgehartet murbe. Benn er an einem beim ganbmeffen vom Regen gang burch= it, fo arbeitete er boch, wenn es fenn gangen Zag fort, ohne Schnupfen ober bitaltung ju befürchten. Ungeachtet er nur hatte, fo fonnte er boch mit bem gefungut in bie Gerne feben und nur in befon: fülm gebrauchte er eine Fernbrille. Beim der, und überhaupt, um nahe und fleine nen, batte er beftanbig eine Brille nothig. ang hat gu Bette, felten vor 12 Uhr, ftand in ligte fich aber, wenn er nicht burch be-Borfalle bavon abgehalten wurde, jeben Tag Stunden jum Schlafen nieder, nicht bloß n, fonbern biefe Gewohnheit beobachtete er in finen frubern Sahren. Er hielt hierauf bel und gab Grunde an, welche beweifen foll= bas bie Befundheit bes Menfchen baburch er= murbe. Beim Fruhftud und bes Abends t gewohnlich ein Glas Branntwein, allein Dar eins für feine fcminbenben Rorperfrafte ambiel, und baber ift es gefommen, bag manche nichtige Befculbigungen angebichtet haben. Bas feine religiofen Borftellungen anbetrafen,

2316 feine religiblen Borffellungen anbetrafen, mu erhierin fehr freibenkend; ber Glaube galt ming. Er las viele Schriften, sowohl die, beide für, als welche gegen die Kirche geschrieben

- In Long

waren. Er sprach jedoch über Gegenstände der Religion nur ungern und nie ohne äußere Veranlassung, und dann nur mit berständigen Männern, aber frei und ohne Rückbalt. An boben Kestkagen genoß er

mit feiner Frau bas Abenbmabl.

Geine Saupttugend mar Arbeitfamfeit; bie Erag= beit haßte er von gangem Bergen. Dachte ein ge= ichidter Mann von feinen Renntniffen nicht thatigen und raftlofen Gebrauch, fo murbe er von ihm nicht geachtet, ja er ftanb felbft beffen meiterer Beforbe= rung im Bege, wovon fich Beifviele anführen liefen. Dagegen empfahl er ben Dann allenthalben, ber. wenn auch nur mit mittelmäßigen Renntniffen ausgeruftet, biefe eifrig ins Leben treten lieg und fich nutlich machte. Er war ferner gleichgultig gegen jede Beleibigung; faft nie murbe von ihm etwas barauf erwiebert, und an bem Beleibiger nahm er nicht bie geringfte Rache. Merger, fagt er, unters grabt am erften bie Gefundheit; ich mochte nun gern alt werben und baber will ich mich nicht ars Diefen Borfat fuchte er ohne Musnahme burchauführen und er ift ibm felbft in folchen Sals Ien treu geblieben, wo man feine Gutmutbigfeit für Schwachheit ansah und wo mancher, ber jum Theil von ihm abhing, burch Forberungen und laderliche Unmagungen feine Rachficht und Gebulb auf die außerfie Probe flellte. Satte er gu Bes manbes Gunften etwas gethan, fev's nun burch Gelb ober burch Furfprache, fo erfuhr man von ibm nie etwas über feine geleifteten Dienfte; nur gelegentlich von feiner Frau murbe vielleicht beffen erwähnt. Danten tonnte man ihm eigentlich faft gar nicht, benn fing man an, ihm feinen Dant abs auftatten, fo gebarbete er fich babei gang fonberbar und man that am beften, augenblidlich ftill au eigen.

ft bat fich zwei Dal verheirathet. Die erfte the mar eine Diffeirath und bauerte auch nut ton in balbes Sabr. Er fab ein Dabden, bas im bem Meufern nach gefiel, welches er aber meis in nicht tannte; bies beirathete er, als er 28 Jaht alt wir. Inbef, febr balb bemertte er, bag ber Charatin feiner Frau ihrem Meußern gar nicht ents mad, febern baß fie eine fchlechte, nichtswurbige Inin fg. Er ließ baber fogleich burch einen Chefondungscontract, welchem die Frau fich fugen mich, be Berbindung auflofen. Bierzig Jahr alt, in Sont 1789, verheirathete er fich jum zweiten The Er mablte gur Frau Maria Cophia, bie Idin eines Bunbargtes, Namens Bebell. Mit fin frau lebte er bis an feinen Zob in fteter Cimit und gludlich ; boch blieb bie Che finber= In feinem Zeftamente hat er biefe, feine Chefin, jur alleinigen Erbin feines gangen Rachlaffes ingfist, welcher ibr auch geworben ift. Gehr bemind mar freilich fein Rachlaß nicht, aber boch tothen att, baf bie Wittme, bei vernunftiger und toningt lebensweise, bavon unbeforgt leben tann. Guntid frank ift er nie gewefen und nie hat wim lit gebraucht; fleine Unpaglichfeiten verbib bing gewiffe Effengen, von benen er bas antibelag. Doch ift er weniger gefund gemefen, die minden glauben maden wollte, benn viele he ber en einem beimlichen Bruche gelitten, nit bei feinem Zobe beutlich hervortrat. Der dang biefes Mebels ift vielleicht fcon in feiner Mand aufzusuchen und wohl feiner Begierbe, fich " den, felbft eben nicht nuglichen, Dingen auszumonn, jugufdreiben. Go 3. B. ubte er fich in didenfpielerfunften, im Gelltangen, als Chaus Wider u. f. m., befonbers eifrig aber betrieb er es, in Springen Fertigfeit ju erwerben. Er hat R. Retrolog. Sr Jahrg.

mir ergabtt, daß in seinen Junglingsjat fannter herr Sch, eine borigntale Weiter babe überspringen bonnen; er aber fiade Anstrengung, es nur dahin zu bringen ve er 17 Juß weit habe pringen konner beringen war ihm freilich bei seinen Gebenlich, wenn er im Felbe auf Gräber ihm nun kein großes hinderniß seyn konn vielleicht hat die Uebung darin ihm ben 2 ursacht.

Er behielt bis an fein Ende eine ginung von feinen, wie er glaubte, noch i dhwächten Köpperkräften und diese war daß er jebe angedotene Husselle i bie ihm witli war, mit Unwillen abwiess. So 3. B. lie durchaus nicht vom Bagen belfen, sondern

allein berab.

Am letten Abend feines Lebens ging gewöhnlich, aus. Auf bem Rudwege fiel' ober er wurde, wie ambere behaupten, wo Bagen umgefloßen. Genug, man fand if außerff bulisbedurftig, auf der Straße lieg Schlagfluß batte ibm schon bie Sprack 8 Benige Stunden barauf flarb er an ben

bes Schlagfluffes.

Der Tob hat den Faden feines untmit Steißes gewaltsam gerrissen, gerstört das ieb Archiv von mehr als Sossädrigen Urtundends burgischen Staates, gesubrt ihn aus den seiner Freunde, die mit Achtung auf im seiner Freunde, die mit Achtung auf im seiner krennt ihn von seinen Idgaltigen, vern einig Hulfe noch lange bedurft hätten. D, mögen biese und vorzäglich die, welche durch sin ihr Kortsonmen gesunden haben und son ab Stellen, als er hatte, bekleiden, beständig sch

bim ninnen, ihm nachabmen in Fleiß, Beschefalei, Gumuttigkeit, Wohlthun! — Daß mehb m sinn Schilter ihm Vieles, ja fast ihr ganged Set pi tanten haben, bezeuge ich um fo sieber, t ninn Berbindlichkeiten gegen ihn nicht genigen Berbindlichkeiten gegen ihn nicht ge-

> J. C. S. Gebauer. Dr. phil.

geb. ben 16. October 1744. geft. ben 31. Januar 1826.

"Quserenti mihi multum et diu cogitanti, quaenum re possem prodosse quam plurimis, ne quando intermitterem consulere reipublicae, nulla mijor occurrebat, quam si optimarum artium ita traderem meis civibus... Quod enim mue ma reipublicae majus afferee mejusre possusmu, quam si docemus atque erudimus juvenbiem?"

Cicero de divinat, II., 1.

Ordinsvoller Manner Leben beschreiben, ist eine macken Psicht gegen die Menschbeit, welche sich ihm burch Beispiele als durch Leben veredelt, wie niere öffentlichen Anerkennung der Augend die Stigenossen um so mehr verbunden, je ansmaldler dieselbe in stiller Berborgenbeit wirft. Breis wird die Menge Weniger durch die geräuschlose Missanie des die Benge Weniger durch die geräuschlose mit die Bergerichenen Berbienstes, als durch un außem Glang und ausgerordentliche Kreignisse, auf die die Reugierbe befriedigen, angezogen; aber

wenn fich die gepriesen That bem prusenden M heitsforicher oft in eiten Schimmer auflöft und ausgedrungene Berebrung zur Gleichgultigkeit absinkt, so wächst die Achtung des Menschenk bes, je langer er ben Segen des bescheidenen, ra wirkenden Berdienstes betrachtet, und das w Geschl ber Billigung erhebt sich zu gerechter

munberung.

Johann Friebrich Reibhart murbe Bertheim geboren, mo fein Bater bamals br Prediger mar, nachber Stadtpfarrer murbe und lich als Cuperintenbent von feiner Gemeinte ge und verebrt, 1787 ftarb. Geiner Mutter, e Tochter bes Sofrathe Schaller ju Gailborf in Go ben, murbe er fcon ale ein Rind von 5 3at beraubt. Den erften Unterricht empfing er pon nem Bater und in ber Deutschen Schule gu B beim, befuchte hierauf bie lateinifche Soule felbft bis gur erften Claffe, worauf fein Bater, p ber Ginrichtung ber Schule ungufrieben, es f rathfam hielt, ihn mit einigen anbern Rnaben bi Privatunterrichte feines Dheims, eines gefchiaf jungen Theologen, anguvertrauen, bis ber bamali Regierungsprafibent bon Sintelben fich erbot, an bem Unterrichte feines altern Gobnes bei feine gefdidten Sauslehrer Untheil nehmen gu laffet Diefen fand er an Chr. Gottfr. Bodh, eine jungen fraftvollen Gelehrten, welcher in ber Soll Conrector an bem Gymnafium gu Wertheim, bar Rector in Eglingen und gulett Urchibiaconus Morblingen, feiner Baterftabt, murbe; ein Dan welcher fich auch burch pabagogifche Schriften b fannt und verbient gemacht bat. \*)

<sup>\*)</sup> Chr. Gottfr. Bodh ftarb ben 31. Januar 1792 | Rordlingen, 59 Jahre alt. Geine Grziehungebibliothi

Mit bantbarer Berehrung erneuerte Deibhart wo oft bas Anbenten an biefen trefflichen Jugenbs ichn. Den fechzebniabrigen Jungling nahm bieraf bas bamals haufig besuchte Gymnasium in 30= fin, im Naffauischen, als feinen Bogling auf, wo n fic namentlich an zwei vorzügliche Lehrer ber min Cuffe, Stritter und Schellenberg; bantbar timnete. Fruh von 6 Uhr an wurden in jein Jungeit bie Morgenstunden (eine Biertelftunde m & br jum Frubftude ausgenommen), bis 10 Uh, ciumal in der Boche auch dis 11 Uhr, durch die findlichen Unterricht ausgefüllt. Der Nachmagitunden maren in ber Regel nur 2, und ber Reibbart hatte es balb an fich felbft erfahim, lef, wer auf Diefer Schule feine funftige Befinning fiets vor Augen hatte, fich in wenigen Jum grundliche Schulkenntniffe erwerben und zu on biem Biffenschaften tuchtig vorbereitet auf eine Minmitat übergeben fonnte. Go rubmte ber Greis oft bin alten, jest nicht felten überfehenen Gebrauch me Chule, fcone und wichtige Stellen aus ben Rieffem auswendig lernen gu laffen und baburch bem Gaidtniffe, ohne befonbern Beitverluft für bin Untmidt, außer ben Sprachkenntniffen zugleich tim Cout bes Schonen und Guten fur bas gange fibm anmertrauen. Rurg nach ber Schulfeier bes Subenteburger Friedensfestes, welches ber Jungling imm Deutschen Gebichte: "Ueber bie Ras

and 173—1786, 11 Bde.), seine Wochenschrift zum die trziebung (Eutta. 1777, fg. 4 Bde. cf. Ars. Land and trziebung (Eutta. 1777, fg. 4 Bde. cf. Ars. Land and Land an

tur bes griebens" befungen hatte, nabm felbe, nach einem britthalbiahrigen Aufenthalte einem lateinifchen Gebichte in Berametern : grati animi officio" von biefer Anftalt, melde burch bie Liebe feiner Lehrer und Jugenbfre werth und theuer geworben mar, Mbicbied, iber feine Baterftabt gurud auf bie Univerfitat abaugebn, wo er im October 1763 anlangte. beidrantte er fich nicht bloß auf bie Ermerb bien, fonbern bezwedte eine allfeitige und grund Menfchen : und Gelehrtenbilbung. Er befuchte auglich bie Borlefungen eines Deier und For in ber Philosophie, eines Gemler und Rof' in ber Theologie, eines Eberharb in ber Da matit und Maturlehre, eines Rlot in ber alter deratur, und verband mit ber gemiffenhaften nugung ber Borlefungen ein forgfaltiges Drival bium. Unter feinen Univerfitatsfreunden erinn er fich noch vorzuglich gern an ben nachberigen rubmten Bolfebichter Gottfrieb Muguft Bi ger, welcher mit feinem Dufenfreunde v. Godin gerabe bamale von bem Sallifchen Dabagogium Die Friedrichsuniverfitat übergegangen mar. Um gum Unterrichte ber Jugend auch praftifch borgu reiten, übernahm Reibhart auf bem Waifenha mochentlich einige Stunden in ber ameiten Bebri fchen Glaffe unentgelblich, und verbantte biefer mol thatigen Anftalt, wie fo viele andere angeben Lehrer, Die erften Uebungen im Bortrage. Gin Bochen bor feinem Abgange von ber Univerfi legte er noch einen rubmlichen Beweis von Fruchten feines gtabemifchen Stubiums offent ab, indem er über bie Lefearten eines Selmftab Bebraifden Cober ber h. Schrift eine Abhandlu fcrieb und baruber als Refpondent unter bem 2 junct ber philosophifden Fafultat, . G. 3. 2. 2 gel, disputiete. \*) Mit vorzüglichen Kenntnissen wie der, von aligemein verehrten Lehren, wie abstellt und Sem ler, geschätz, und an Leid und Sette giund, verließ Neibhart nach dei Jahren win alle in den Musensis seine Studien den ihr unverzestlichen Musensis seine Studien nach am Kunschstellt Aubisingen sortzusten. Dier benute nach ein Jahr Lang die Bortesungen des Leift und der Insierstlicht Aubisingen sortzusten. Dier den Verließen. Dier den Verließen von der Verlissen der Verlissen des Leift und der Verlissen d

Gin Bunfch, fich ju bem offentlichen Unterin auf einer Lebranftalt noch langer prattifch bonubereiten und jugleich vor feiner feften Unftels lung noch mehr Denfchen = und Beltkenntnig einmmeln, murbe balb erfullt, inbem er 1768 mit Intrage einer Sofmeifterftelle in bem Saufe bis Daimflabtifchen Geheimen Rathe und Rreisges fabten, herrn von Barthaufen : Biefenbut= ten, iberrafcht murbe, um ben Unterricht feines einigen Cobnes gu übernehmen. Er fand in bie: frangefebenen Kamilie zu Frankfurt a. M. Mles vereis nigt, mas ibm einen eben fo angenehmen als bil: benben Aufenthalt barbot, und er murbe feine Stelle had brittehalb Sahren nicht freiwillig verlaffen baba, wenn ibm nicht bie Borfebung burch ben Ruf m Mebernahme bes Rectorats in Bertheim einen Wittehntern und feiner Beftimmung vollig ange= mefenen Birtungsfreis angewiefen batte.

<sup>(4)</sup> Observationes criticae in varias quasdam Lectiones Codicis ebraei scripti Bibliothecae Academiae Helmsta-Granis etc. Halae 1766.

Den 10. Julius 1771 wurde er als Kector is fein neues, ichon seit 6 Jahren unbescht gebilden. Better unbescht gebilden ind in der Angelübet, bei bessen Untritt er sogläch ben in der Folge nie abgednderten Entschuss ist, ein ganzes Leben dem Schulstande zu widm, webhald er auch späterhin die ihm einigemal anzetragenen Predigerstellen ablehnte, wiewohl sie ihn ein reichlicheres Einsommen und anlockende Bequinklicheiten anboten. Sechs und zwanzig Lehrlunden in der ersten Elasse und noch einige Privasstunden wöchentlich, machten sind bei einem jabrichen Einfommen von nicht ganz 500 Kl. nicht muthlos, da er sich von Jugend auf in ber Entschrung über stiftligter Bedürfnisse geübt und mit Wenigem zu frieden zu leben gewöhnt hatte.

Bas und wie der Rector Neibhart nun 50 Sabre hindurch in seinem Amte wiefte, das dezend das dankdare Seschül einer großen Anzadl geschäter und ebler Manner in der Nähe und gene weiche die Borfebung in ihrer Jugend seinem Interrichte und seiner Leitung anvertraute. Mit bing die Phelinahme deutet einer unserer erten Phangogen, der Kanzler Niemeyer zu halle, die seiner Amwesendeit zu Wertheim im Pretfit 1890 wie Segen bieser wohlthätigen Birtsameit in soll genden Worten freundlicher Erinnerung an:

"Auf meiner Reise in bas Frankenland, Sah ich gar viet der heiligenbilder, Die man für fromm gewähnten Mussiggang Mit einer Glorie umkrangte.

Sier aber fab ich, wie Dein greifes Saupt, Ehrwurd'ger Mann, die beff're Glorie, -

<sup>&</sup>quot;) Mit der neuen Organifation des Gomnafiums 1800 wurde die Rectoratsbefoldung um 300 Fl. und 10 Sabr porter um 100 Fl. jahrlich erhöht.

fin großes Chor von Mannern, Innglingen, De Du burch Lehr und Beispiel bilbeteft, — fill Dant und Rubm umgibt. Gin meben fegnend Dich bereinft begleiten In Land ber Rub, zu bessen bebrer Schule, In fie, und auch Dich selbst erzogen haft."

ind diete, alle seine Entschlusse bei dem Antritte ind diete, alle seine Krafte und Zeit demselben is die Gränzen des Lebens zu widmen, treu. die Mie Franzen des Lebens zu widmen, treu. die die Grünzen des Lebens zu widmen, treu. die die Grünzen des Lebens die die Grünzen des Lebens die die Grünzen des Lebens die Lebe

<sup>&</sup>quot;Borte aus der handfdriftlichen Inbilaumsrede eisnte eiter Schuler bes Rect. Neibhart, bes hen. Rath Tolt, toniglich Baierschen herrschaftsrichters zu Kreug-Benfeim,

fonbern auch in anbern Biffenschaften, wie 3. B. in ber Griechischen und hebrafichen Sprache, in ber Mathematik, Geschichte und Geographie ben Anfang machen und biese Biffenschaften bis gu ben wert bestwer einer Atabemie erforberlichen Grabtn

Bolltommenbeit fortfeben.

Die in ben Sanben ber Schuler befinblichen Lebrbucher maren ermubend fur bie Lehrer und ab: ftogend fur Die Schuler. Wie weit, um nur einigt Beifpiele angufuhren, wie unendlich weit lagt ein, ben Berffand und bas Berg ansprechendes, Lehrbuch eines Ranglers Diemener in ber driftlichen Religion bas faft : und fraftlofe fuftematifche Gtelett eines Dietrichs binter fich gurud, und wie weit find bie Musgaben ber alten Claffifer ber neuen Philologen von benen eines Minellii entfernt? Dit folden zwedlofen Schulbuchern mar eine gleiche zwedlofe Lehrart verbunden , fo bag es fcmer zu fagen if, ob bie fchlechten Schulbucher bie fchlechte Dethete ober biefe jene veranlagt habe. Denn biefe befand barin, bas Gebachtniß nur mit Bortern, Parebig: men und Phrafen angufullen und ben Borrath ber felben gu ber Runft, fchlecht lateinifch ju reben unb gu fcbreiben, gu vermenben, und alles bies burch Die harteften und erniedrigenoften 3manasmittel gu bemirfen."

"Aller biefer hindernisse ungeachtet, legte ci ohne Prahlerei, ohne Auhmredigkeit und verächtliche Seitenblide auf ander Schulchere, jedod mit Muth Hand ans große Werk einer ganzlichen Reform des Wertheimer Gymnassums. Ging der Iwed der altern Schule auf trodenes Gedächmismet, so war sein Iwed, den Verstand zu schaften, das Gie dächnis mit nühlichen Kenntnissen zu berechen, das Gefühl zu veredeln, den Geschmad zu verbisern und die Sitten zu verseinent. Den Religions wäncht ersbeitte er mit Warme, theils nach seim agun schriftlichen Auffahen, theils nach Sprüden eis der heiligen Schrift, mit dem größten Ciin, sime Schüter im Glauben an Gott und Unkublicht und in christichen Augenden zu beselltgen. Sein Religionsvortrag athmete ganz den Geist de geste Kindenlebrers Augustin, welchen derselbe in den seichen Worten aussprach: "in necessein mitas, in dubits libertas,, in omnibus erine"

Bi bem Lefen ber Claffiter bemubte er fich mit ur ben Ginn ber Borte aus ber Cipmolo: De, fenbern auch aus ber Romifchen Staatsvers Ming Geschichte, ben Alterthumern und ber Gco= fichte ju erflaren und feinen Schulern berftanba ich und beutlich ju machen; ferner ben Sbeengang be Conftftellers ju entwideln, auf bie Schonbers in wimertfam gu machen, gu zeigen, worin fie in ihnen bie Regeln ber Alten gur Lebensweis= in far Rachahmung ju empfehlen, auch burch medmaffia einaerichtete Stolubungen Unleitung gu tin guten lateinischen Schreibart und jum leich: iem mb beffern Berfteben ber Claffifer gu geben. Jufer bin Schulftunden, Die gum Unterricht in ber Religion, in ber Lateinischen, Griechischen und Behaifden Sprache, jum Lefen bes alten und neuen Befaments in ihren Urfprachen und gur Gefchichte Ind Geographie bestimmt maren, ertheilte er in Privatftunden ben Unterricht in ber Dathematit, nathematifchen Geographie, und las in benfelben mit feinen obern Schulern Zenophons Cyropabie, Die Memorabilien bes Gofrates und ben Somer. Biemohl bamals in bem Gomnafium zu Bertheim weber in ber Deutschen Sprache noch in ber Botanit offentlich Unterricht ertheilt murbe: fo verwendete

er bod etliche Stunben in ber Boche gur Deut Sprache, worin er borguglich gute Deutsche G ten lefen , bas Belefene wieber entweber fchri ober munblich portragen ließ und babei feine C ler auf bie Regeln ber Deutschen Sprache aufr fam machte. Muf Spatiergangen in febr fr Morgenftunden ließ er Gebichte über bie Schol ten ber Ratur porlefen, an ben Connabenben % mittags gab er auf Spatiergangen Unterrich ber Pflangentenntnig und in ben fpaten Stut ber Nacht bei gestirntem Simmel Unleitung Renntnig ber Sternbilber. Bu jeber Beit und Stu ftanb feinen Schulern ber Bugang gu ibm of um fich Belehrung und Muffchluffe über Unfia in ben Diffenfchaften von ibm auszubitten. C Bortrag mar beutlich und leicht gu faffen. Ge Bibliothet und fein Studienzimmer maren fur fe Souler ein mabres Dufeum in bem urfprunglid Sinne bes Bortes, wo fie bie Abenbftunben uber bie Mitternacht binaus mit Lefen einer & mobie bes Tereng, ober einer Glegie, ober ein Briefes bes Doid, ober einer Ecloge bes Birg auf bie angenehmfte Beife gubrachten. Gab er feiner Bohnung eine mufitalifche Unterhaltung, mt ches bamals, außer bei bem herrn Grafen ju gi wenftein : Wertheim, nirgenbs gefchab, fo lub ? feine Schuler auch bagu ein. Er machte mit ben felben auch bisweilen fleine Sugreifen in benach barte Gegenben. Rurg, ber murbige Reibhart fucht auf alle Beife feinen Schulern gu nuten und lebt gang für fie.

Reibhart war nuchtern und maßig im Genuf einfad und pruntlos in feinem Aeußen, bei feind Beschäften ernft, ohne finster, in Gesellichaften frib lich und beiter, ohne ausgelassen zu seyn. Ant die Schönheiten ber Ratur und Musit waren seine lieb



im Bergnugungen, und baber bas tagliche Befus om und die Befchaftigungen in feinem Garten und be Begleitung feines Clavierfpiels mit bem Gefang ine geiftlichen Liebes feine baufigften Erholungen. Bn hat aus feinem Munbe je ein bie Gitten bes labigmbes ober unmahres Bort vernommen? Ber bat ihn nicht jederzeit als einen Dann befunden, bu alle Leibenschaften Berr, ber aufrichtig , gerabe und gent mar? als einen Dann, ber Diemanb belaugte und wenn er felbit beleidigt murbe, mit Burodommen bie Sand gur Berfohnung bot? mela on Mimanben anmaglich und nachtheilig beurtheilte, noch meniger Jemand verlaumbete ober verfolgte, fomm vielmehr bie Rebler Unberer gern entschul= Digte! Bie theilnehmend mar er nicht an ben Leis ben Inberer? Ber bat ibn je im Glud ubermus big mb im Unglude verzagt gefeben? Die ge= wifimhaft und punctlich mar er in feinem Umte? Barm feine Schuler nicht Mugenzeugen von ber buntlichen Beobachtung ber Lebrftunden und mar n ucht jebergeit beinahe immer ber erfte in ber Coult und alle biefe Tugenben Fronten feine fille Bedribenheit. 3ch fann Reibhart nicht beffer bilben, wie er mar, als mit ben Borten Quinca tilians Il. 2., wo. er einen Lehrer Schilbert, wie er fenn fell: "Praeceptor sumat ante omnia parentis erga discipulos suos animum, ac succedere se n corum locum, a quibus sibi liberi tradunur, existimet. Ipse nec habeat vitia nec fent, non austeritas ejus tristis, non dissoluta sit comitas, ne inde odium, hinc contemtus onatur. Plurimus ei de honestio ac bono sit termo, nam quo saepius monuerit, hoc rarius Pastigabit, Minime iracundus, nec tamen eomm, quae emendanda erunt, dissimulator." -Ueberzeugt, bag ber Schulmann nur burch

fortgefentes Privatftubium über fein geregeltes unb einformiges geben ben Reig ber Reuheit verbreiten und fich vor gefährlichem Mechanismus bewahrent, feinem Beifte biejenige Frifcheit und Rraft, welche bie Jugend zugleich angieht und belehrt, verleiben und erhalten tonne, fuhr Reibhart bis an bas Gmi fenalter fort, für fich nicht blos bie alten Griedi: fchen und Lateinifchen Claffiter ju lefen und Sora: gens goldne Regel: Vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diurna (A. P. 269.) bei feinen faft taglichen Arbeiten bes Abends bis nach Mitternacht recht eigentlich und im Uebermaße gu beobachten, fondern er benutte, außer feinen eignen Erfahrungen, auch bie porzuglichften Ergie bungefdriften und ben Rath bewahrter Schulman: ner und fuchte mit feinem Beitalter fortaufdreiten.

Seinen Schulern blieb er ftets mit Bobimols Ien nabe und hoffte ber Strenge ber Bucht bei nicht gang permahrlofeten Gemuthern entbebren gu tonnen. Die naturliche Milbe und Beichheit feines Characters erleichterte es ihm, biefe Befinnungen feft gu halten, und wenn es ihm auch nicht immer gelang, ben eingewurzelten Leichtfinn und bie gebier ber fruberen Erziehung ober bes bofen Beifpiels burch nachfichtsvolle Gebulb ausgurotten; fo hat er fic boch burch feine unveranderliche Gute und Berglich: feit bas Bertrauen aller feiner Schuler erhalten, Die Liebe ber Beffern fur immer gewonnen und fich aus guten Schulern treue und bantbare Freunde erzogen. Sein Birten als Erzieher murbe reichlich gefegnet, benn er begann Mles mit Gott und leis tete in ber Uebergeugung, baf alle mabre Den fchen : und Beiftesbildung erft burch bie Religion geweiht und fur bas leben begludenb werben tonne, bie ihm anvertraute Sugend auch wieber gu Gott.

Er lehrte nicht blos Religion, fonbern thal

if fibft, was fein Dund als heilfam empfahl, bruibte fic, feinen Schulern bas Borbilb ei= nd wiffenschaftlichen und religiofen Lebens gu mer= in Jeten Lag begann er mit driftlichen Benidbingen und pflegte ibn, nach frommer Bater Gin, mit einem anbachtsvollen Gefange am Glas bitte m bidließen. Bei feinem Unterrichte leitete in theil ber Grunbfat! non scholae, sed vitur direndum est, ohne ben Berth ber Biffen= fatta ud bem Dafftabe gemeiner Rublichfeit In diefem Ginne erflarte er auch feis Gitem bie alten Glafifer und verweilte am bi ben Stellen, welche fich burch Schonheit und Bichtigfeit bes fittlichen Inhalts danten, Geine forperliche und geiftige Erhoin feinem Garten, hauptfachlich in bem when Umgange mit feinen Freunden und Uns lubten, welche er in der Rabe und Ferne jes in ben Kerien besuchte. Golder, bis in bie der größentheils ju Buß unternommenen größentheils ju Buß unternommenen inter über einer bundert. Ungestört pflegte er auch auch bei dem sturmischten Wetter, tagbette finen an fich fcmachlichen Rorper burch thung fo abgebartet, baß er fich, auch ohne Dach= ta fur fine Gefundheit, harten Strapagen un= den tonnte. Diefer oftern Bewegung auf Reimb im Garten, einer regelmäßigen einfachen ber Befreiung von heftigen Leidenschafs he Borliebe ju einem thatigen Leben, verdantte baptfachlich ben Genuß feiner faft ununterbros, um Befunbheit und bas Glud eines heitern 211s 60 bemahrte Reibhart bie alte Bahrheit Mi Reue, bag ein maßiges, thatiges und from-Beben nicht blos bas ficherfte Mittel gu einem

hoben Alter fen, fondern baffelbe auch zugleich n ber Rraft bes Geiftes ausrufte, um ben reichen Sig eines langen und wohltbatigen Lebens vollfomm

genießen au fonnen.

Den 10ten Julius 1821 feierte Deibhart fei 50jahriges Amtsjubilaum und erfuhr babei eine a gemeine und öffentliche Unertennung feiner bewih ten Berbienfte auf eine eben fo ausgezeichnete a liebevolle Beife. Ge. tonigliche Sobeit, bi Großbergog Bubmig, beffen bulbvolles Batt auge auch bas befcheibene Berbienft nicht überfiet lief ben Subelgreis mit bem Ritterfrenze bes gro bergogl. Bab. Babringer Berbienftorbens fcmude Die hochfürftl. Lowenft. Berth. Stanbesherrichafte berherrlichten bas Subelfeft burch bie gnabigfte Thei nahme und Mitwirtung, und bie phil. Ratultat ; Beibelberg ertheilte bem Jubelgreife bas Ehrenb plom eines Dottore ber Philosophie. Bu ber frie bes Feftes lub ber Director bes Gymnafiums, Dr Soblifd, in einer befonbern Schulfdrift ein, worit unter bem Titel: "Beitrag jur Gefdicte be Bertheimer Gymnafiums", außer einet fur gen Darftellung bes Lebens und ber Amteführun bes Jubelgreifes bis babin, bie Ditlehrer beffelben mahrend feines 50jahrigen Rectorats, genamt un ein Bergeichniß ber von bemfelben in Drima mab rend biefer Beit gebilbeten Schuler beigefügt murbe Eine ausführliche Befchreibung ber Subilaumbfeit ift fury nachher bei C. Bronner in Franffutt a. D. erfchienen. Die gefällige Unordnung bes Feftes, bi allgemeine bergliche Theilnahme baran, welche fid auch in mehreren angemeffenen Gebichten und Re ben von Freunden, Collegen und bantbaren Son Iern bes Jubelgreifes, namentlich in ber oben er wahnten handschriftlichen Rebe bes Beren Rat Rolb, welcher bie Berbienfte feines ebemaligen leb

aus eigner Erfahrung in bem erften Decennium fine amfliden Birtfamteit barguftellen fuchte, ausprad, - greichte nicht blos bem Jubelgreife, fon= bem auch ben jablreichen Berehrern beffelben unb ben Ginwohnern Bertheims gur befondern Chre und binies auf's Reue, wie man auch in unferer Beit bie Berbienffe bes Schulmannes auszuzeichnen und gu murbigen weiß. Go wurde ber Zag feiner Jubelfin ber fconfte Zag feines raftlos = thatigen und frommen Lebens, an welchem fich Liebe und Dantbuteit, Freundschaft und Wohlwollen um ihn in from Rreife verfammelten, um bas Chrenbent's mal, mos er fich felbft burch eine lange Reihe un= verganglider Berbienfte errichtet hatte, mit berglich= freudiger Theilnabme auszuschmuden.

In bem Beifte, in welchem ber Berewigte bis bahin gemirtt hatte, fuhr er auch nach ber Jubel= feier fort, thatig ju fenn. Gin unbegrangter Pflicht= eifer, welcher auch bie letten Rrafte ber Schule widmete - benn er ließ fich bie letten zwei Jahre, nach einem ungludlichen Falle, auf feinen Stab und bie arme feiner Schuler geftutt, in bie Chule bes gleiten mb bielt feine Lehrstunden, Die er nie gang aufgab, webt in feiner Wohnftube, bis er bie Eproche verlor, - eine mufterhafte Punktlichkeit "in der fillen, ununterbrochenen, unbemerften Mus: nubung bes gangen Beeres fogenannter fleiner Pflich= utm, worüber uns tein Menfch und fein Buch lobt und ber wir gang unbemerkt fo manches Dufer "bingen muffen, - welches mehr fagen will, als "Me Ausubung einer einzelnen, in ihren Folgen oft "fibr fruchtbaren Tugendhandlung, wozu uns boch somigftens ein liebensmurdiger Enthufiasmus fur wie Jugend mit git handeln bestimmen barf; - \*)"

<sup>\*)</sup> Borte aus einer Sandfdrift Reibhart's. 15

M Milrolog. 3r Jahrg.

eine burch keine Art schmerzlicher Erfahrungen beschärkende Gute gegen eine Schüler, eine urchätterliche Gebuld und Gemütheruhe im Gliumd Unglüde, welche weber in laute Alagen wirtere. Deftigkeit überging, ein tiefer frommer Sim welcher alles Irbische auf ein höheres Waleten voterlichen Borsehung bezog und sich noch in schwon gebrochenn Worten bes Gerebenden, iw weise an wen ich glaube, wewährte; — di waren bie bervorstedenblen, trefflichen Eigenschen bes Berewigten, wodurch er während sch dangen Anntessuschen Schleiner zahlreichen Schuler, bie er für den Staat un die Kriche erziehen ball, zeichlichen Samen der Anderen kein und Burch ein Burch gegen der bie Riche erziehen ball, zeichlichen Samen der Tanten den und Rachtein ausstende.

Montag ben 31. Januar 1825, Bormittag um 10 Uhr, farb ber allgemein verehrte Reibhar alt 80 Sahr, 3 Monat und einige Zage, nach ! ner 53jahrigen, verbienftvollen Fuhrung bes Rec toramts. Bur Rubefiatte begleiteten feinen Leich nam, welchen Mittelfduler trugen, ben 3ten Febr fruh um 8 Uhr alle Schuler ber 4 obern Claffer bie Lebrer fammtlicher Schulen, bie evangel. un tathol. Beiftlichkeit, ber wohllobliche Stadtmagiftra und auf bobe Beranftaltung bie Lipreebebienten be hochfurftlichen Standesherrichaften gu Bertheim it ihrer Softracht im feierlichen Buge. Um 5. Febr wurde gegen Abend in bem großten Lebraimme ber Schule, in welchem bem Gingange gegenübe bas wohlgetroffene und von Runftlerhand icon fru ber gefertigte Bilbnif bes Berblichenen, von Ephen frangen umgeben, aufgehangt worben mar, ein befondere Gedachtniffeier veranftaltet, mobei, nad Abfingung einiger Strophen aus einem von bet Berftorbenen felbft verbefferten Rirchenliebe \*), be

<sup>\*)</sup> Rro. 243. bes Berth. Gefangbuches, "Ceele! wat

in Chiler in Prima, 2. v. Jan, in einem von im Milfduler verfertigten Gebichte bie bankbaren mb ihmerglichen Empfindungen ber Jugend ausifnichen fucte, worauf nach Fortfebung beffelben Befanges der Religionslehrer ber Schule, Berr Dictions und Pfarrer Bauer, ein ehematiger 36g= ling be Geligen, eine ber Burbe bes Gegenffan= bes angmeffene Gebachtnifrebe bielt, welcher ein tittion und vierstimmiger Schlufgefang. folgte. Unter im jablreichen Unwefenden befanden fich auch berug fürft Georg und ber Pring Bil= beln ja towen ftein = Bertheim = Freuben= beig friebe ber Ufche bes Bollenbeten! Gein Gim mbe fernerbin auf ber Unftalt, welcher er fin langes und thatiges Leben widmete, und fein fonn Beift bleibe ibr Schubengel fur jest und mmer bar! ---

"Rie wird von uns Dein Ungebenten weichen, dud nach bem Tobe wirtft Du fort und fort, En Rufter uns im Leben und Erbleichen, Erhabner Lebrer noch im letten Wort; Aud unfer Schidfal wird uns bald erreichen, Allen wie fchnell auch und an welchem Drt -Rad Linem Grab wird unfre Soffnung bliden, Und unfte Furtht verwandeln in Entzuden!" \*)

im Biffet fenn," worin fich in jeder Strophe die ime mieberholen: "Alles mas die Welt enthalt, ift minglich und gerfällt. Schwing dich zu Gott!"

"9te Stange aus bem im Wertheimer Intelligengbl. n. 6. 1825 abgebructen Gebicht von frn. Ch. Plag, imaligem Bogling und jes. Prof. an ber Mittelfchule; Bragen, geweiht bem Andenten bes herrn letter Reibbard. - Mit dem Motto:

--- Gr folummert im Grabe

beiligen Schlaf ; nicht Tod nenne ber Seligen Rub. Rallimados. Bergeichnis ber Schulprogramme und einiger and

1) Gin Gefprach von ber guten Unwendung ber Juge fahre. Bertheim , 1772. 2) Rurggefaßte Gefchicht Rurfurften von ber Pfalz, Friedrich bes Siegreich Stammvater des Saufes Cowenfrein B., 1774. 332 Leben des Ciceto nach dem Plutarch. Erfte bill BB. 1775. 4) Zweite Salfte. BB. 1777. 5) Morali Gebanten aus ben Betrachtungen bes Raifers Mi Murel. Anton. Des Philofophen. Erfte Balfte. Bin 1779. 6) 3weite Galfte. B. 1789. 7) Ueber bie ?? wendigfeit einer genauen Berbindung der Privates bung mit der öffentlichen. B. 1784. (Diefe Abha lung ift auch in einer gu Sildburghaufen berausgeto menen Cammlung mehrerer Programme abgebrudt m ben.) 8) Beitrag gur Schulgeschichte ber Stadt Ber 28. 1790. '9) Zopographifd) : ftatiftifche Rachrichten v ber Stadt Bertheim. Rurnberg b. Ram, 1798, a abgedruckt von Bundichuh in beffen Topographie ! Frantenlandes. 10) Gefdichte Ludwigs, Grafen ju? wenftein : Bertheim. 20. 1794. 11) Programms schi lasticum, loca selecta e Fabulis Terentii ad instituto nem et formationem juventutis pertinentia illustrati W. 1799. 12) Diatribe scholastica, memoriae Huldri chi Buchneri, A. M. poetae illustris, praeceptoris oli ac Cantoris de republ, Wertheim bene meriti, del cata. W. 1800. 13) Ermahnungerebe bes 3fofrati an ben Damonitus, and bem Griech. überfest. Gri Salfte. 23. 1801. 14) Die zweite Balfte. 28. 180 15) Album Lycei Wertheim, seu Catalogus Auditorni primae Classis per XXX, annos. W. 1803. 16) Dia logen für ftudirende Junglinge auf Gumnafien und la teinifchen Schulen. Frantf. a. Dt. bei herman, 1804 17-20) Das Leben bes altern Cato, nach bem Plu tard. Bier Abtheilungen. 28. 1804, 1806, 1807, 1808 21) Luthers Berdienfte um bas Schuls und Erziehunge wefen in Deutschland. BB. 1809. 22) Der Geift au ben 6 erften Buchern ber Betrachtungen bes Raifer Marc. Murel. Antonius über fich felbft, gezogen. # 1810. 23) Ueber einige Mangel ber hauslichen Erib hung, befonders in Rudficht ihres Ginfluffes auf b offentlichen Bilbungsanftalten. 23. 1813. 24) Bifferi fiche Notigen gu ber Lebens = und Regierungegefchicht Der Grafen von Bertheim, aus der Borgeit. 2B. 1816 Dr. S. S. w.

## MI Beinrich Ratt Rofenstiet,

min ber Chrenlegion, Mitglied bes Confiftoriums ber bemiden Ermeinde in Paris, fruber im Frangoliien Gtaatsbienst.

Bittebeim ") im untern Elfaf am 28. Dctober 1751.

de Berftorung ber Bastille hatte am 14ten
139 die Revolution in Paris begonnen;
n Kampf eines erbitreten Bolles, gegen
Aberglauben eingeleitet, und die gebilald mit freudigem Efsaulien eine neue
aus gest, und harakterlosen Artumern
aus gest, und harakterlosen Artumern
den Aber die Fleinen Holgen überwogen
auf utstaden und was alle hochherzig hossniebrig vereitett.

shis aber immer, so wird es immer geun das erregte Bolk nicht Kübrer bat, welter higeij und Eigennus seine Schrme regrechten Anhruche einer geschichen unterordnen und mit taktischer Weisbeit hillentraft es führen gegen alle, welche Dedaung \*\*) der Dinge seindhelig sind!

"Unter neuer Dronung verstehe ich hier eine angenohnte Ordnung; benn gewiß kann eine alte Didaung, wenn fie nicht auf die ewigen Prinzipien des Mochten auch vom Staube geboren, die helben neuen Frankreich berrlich bervorglangen: so inebrigten Partheien, erkaufte Kihrer und bluft berchwokrungen die herrlichften Keime des Bestein niedergebeugten, hirtenlosen Wolfe zu den son lichften Grettelscenen. Da ging der beilige Gine eine verzehrende Flamme über; da fürzten Zausende in unverschuldebetes Berderben; da mut die Opferstamme der Freiheit zu einem fluchig Strobseuer und unter harterem Oruce sant die Strobseuer und unter harterem Druce sant die Volle zu den die Volle zu d

So lehrt es uns Frankreich! aber ande tont die Stimme ber Freiheit im wiedererwacht Griechenlande! Denkt an die Deroen der Boga beren würdige Enkel jest verlassen, ja sogar versol von ihren christlichen Mitbrüdern, dennoch mit aubautendem Muthe um Spre, Freiheit und Lehr kampfen; benkt an die Delben Griechenlands, wie de bei Marathon fochten, bei Thermppy fielen, bei Mantinea bluteten; benkt an die vollen Phocion, an den letzten Griechen Philopo men! \*).

Belben , uneigennutige \*\*) Baterlandefteund find in ihren Enteln neu erftanden! Aber bier lieg

Rechts und ber Freiheit gegrundet ift, feine Ordnung

<sup>&</sup>quot;) Jamobl, aber nur des Altershums; dem aus seinen Alche des fich hellas neu erhoben und wird auch in ungläcklichen Jalle, jann nach den ungeröligen Netern feiner großen Aragiter, ein Brama auführen ütegerichen Kampfe und, felbft ausgestrichen ans berkeit der Röchler, ewig leben bei der Rochwelf und im Christie Balme der Unferedlichkeit von Jeinen Nickers erhalten." "Tetellich möchten bie ihre Eggnet in Emptag.

n. a. a. D. gern lengnen, wenn ihnen bie herrliche Thalfa the nicht widersprache.

mit bas eble Bolt unter in Bwiefpalt und Blutfir; bier gerftoren nicht Berrichfuct und Sabs in ber Partheien, mas herrliches geboren wird; bir nichten nur bie Unglaubigen ein Blutbab an unter ben Chriften auf bem flaffifden Boben; bier billafen ober gerftoren, mol gar bie Dachtigen ber Ent, mis ber fraftige Bille bes Bolts bervorge: rufen bat.

auch fower und miglich, jest fcon uber fruinds und Griechenlands Auferftehungsprozes ju mheilen: fo wird es gewiß einft intereffant for bite Begebenheiten mit plutarchifchem Geifte ader einander ju ftellen. Bie fehr wird bas reis de mb große Franfreich gegen bas arme, fo lange midrigte Griechenland bei einer folden Darftels lung verlieren!

Rinner, welche Mugenzeugen maren ihrer gro: im mb ernften Beit, follten ber Rachwelt in les binigen Bugen bas Gemalbe ihrer Tage gurudlafs in; benn auch ber fleißigfte Cammler, auch ber Buttite Forfcher wird nicht vermogen, ber Rachwelt un bit faunenben Augen wieder ju gaubern, mas Bilden ift, fobald bie Scenen jener Tage bet Diffone merben überwiefen worden fenn. Bie ein Benophon feinen berühmten Rudgug, ein Cafar fine Riege, ein Salluft feinen Katilina gefchil-but bat; wie gablofe Memoiren aus Frankreichs bitbewegter Beit und, aber freilich nur im Beifte Stangofen, jene Begebenheiten wieber hers Ingerufen baben : fo hoffte ich auch, von ber ans bm Ceite, mit Deut fchem Ginn und Gemuthe unterichtet ju werben, uber jene Beit von einent, Ranne, beffen Stellung und langes Leben ibm bie binfien Triebfebern fund machen und wol gu itte großen Begebenheit ben Schluffel barreichen mußten; aber leiber - Rofenftiel hat nie Schriftliches hinterlaffen! \*)

Rofenstiels Bater wurde auf der Uniet tit zu Tena zu einer Zeit gebildet, wo Wald Bud du von Undere sich durch frijfigen Ebud das zu Mietesbeim heite Ansichten und großen Fleiß auszeichneten. Derötzer zu Mietesbeim heirathete er die Kranzössichen hofimalers Lutherburg welche in Straßbürg geboren und erzogen war wert wurde er Special (Superintendent) wenkeres benachdarte Pfarreien und blich es dis pu Ausbruche der Französsichen Revolution.

Die erste Bildung erhielt heinrich Rofet fiel mit seinem jüngern Bruber, dem jegigen ben Gebeinen-Deersinangrath Rofen fiel zu Beell gemeinschaftlich im elterlichen hause von seine kenntnifreichen Bater; darauf bezogen bed Brider das damals blübende Gymnasium zu Bud weilen. \*\*\* Zusgezeichnet war biese Bildunden ftalt bamals sowohl durch ihre trefflichen Etan

an jenen Begebenheiten auf benfelben gurudzuschliern.
\*\*) Sie war die Schwefter bes berühmten gen fchaftsmahlers in London, welcher fich durch feln C.

graffduit Graffd afen von heffens

<sup>&</sup>quot;I fer hat auch außer seiner Inauguralstuffe einem kleinen gegrabbischen Bichtein der bettung nickt brucken lassen. Meine Bescheitung nes Lebens mußte lich dahes nur auf wenige Aufenständen, weiche nie einigen beitschlieden Mitchellugan ner Betwandten in Berlin und obendrein in ser gern Etigen bestanden. Da, wo sein Eeben der geschapbtien seiner Zeit bruiprte, war in germant, aus historischen Attenstücken zu schödenen werden das historischen Attenstücken zu schödenen wie er einen offentlichen Ghractern nur in so taut viellen, als es mit vergednat war, von seines Auflähren au innen Beaedenheiten auf benselben zurückslätzte.

min fo tentniffreichen, wie tichtigen Rettor, fiten Billip Cbriftian: Baft, ") at auch imd, bebie canbyrdin Genriette von Sefe feedermfabt, bie Grofmutter bes jest regies min Inigs von Prengen, eine febr gebilbete wie bie Gebrerin ber Wiffenfahren und best

Jugmenterrichts, bier refibirte.

ihr Mudsstern damals in Straßburg zusammtsübrte; wir sehen Rofenfiel in dem verteur Umgange mit Gothe, Herder, Aunge Stillingen, Bleffig Naund Andern. Nach vollad en Studien ging Nosentiel nach Buchene let zurück, nachdem er vorher in Staßburgm mobirt hatte, um Doctor juris, Licencie deslo zu werden! Seine Inauguralscheift widmetbem Landsprafen Ludwig IX. von Hessendlasstentiaersummorum Imperii tridunalium.

Auffallend ift mir nur ein Umftand! Rofenftel lebte in Bleffigs Saufe, und boch war bekantlich Bleffigs Bater ein mit bendemben Umffanden immt tampfender, armer Fischer: bies fcheint mir, fich nicht

recht vereinigen au fonnen.

<sup>&</sup>quot;) Ro fen fiel wohnte in dem Saufe det Anden was Eleffig und mit bessen berühnten Sohn mit einem Dache, wodurch die Zünglinge, welche ein glade Cifer für die Wilfenfigslene son den Schaellen der Greiffig nicht bieder zu gehoten schaellen der Schaellen der Schaellen der der Schaellen der Schaelle

Aus seinem Abvokatenstande an der Darmisischen Regierung zu Buchsweiter, rief ihn 76° im füngerer Brutber, welcher dem Preutschen Minister hepping nach Berlin gesolgt wu, übe diplomatische Lausbahn. Es war demschau almich von dem damaligen Chief du Buma des Interpretes aux allaires etrangères, das Genet de Charmontot, \*\*) die Stelle eis auf Lengther der Birm Bruder überließ.

Biff nicht nur überhaupt erfreulich für ben jimm Bruber, bem altern eine angemeffene Laufblut wiffen zu fonnen, es mußte auch ihm als Wedmun, eine noch größere Freude fenn, daß bir amitige Graf von Bergennes \*\*\*), in de amitige Graf von Bergennes \*\*\*), in Fallindlea u. unfern Beinrich dohne weitere Graulitem burch einen bloßen Handlocklag vereiffete mit Boulurch auf eine Kluge Weife de im ma git wichtige Frage, ob er katholisch oder

trangelisch sen, umging.

Ange Beit darauf verließ Pfeffel, ein Brube bis berühmten Dichters, ben Dienst bes Kob nigt ben frankreich und Rofenstiel wurde an sine Ette zum Jurissonsulte du roi ethöben,

<sup>&</sup>quot; Jaffc fieht in Beds Repertorium fatt bies abres feiner Abreife von Bucheweiler bas Jahr

<sup>&</sup>quot;Benig bekannt ift berfelbe, aber in unferer Beit de geworben durch feine Tochter Mde. Campan und Duffchrift auf die Konigin Antoinette von Matteig.

<sup>&</sup>quot;) So schadlich berfelbe burch fein Zaubern und ihm Abeilnahme am nordameritanischen Kriege in, so steine Machigaffenbeit, so beint sine bumanität. Ein schines Bentmal hat er sich mich man Brief an ben Frangosischen Gesandten Breteuil Bien gesch

Dieses Amt verwaltete er bis zum Ausbruch Revolution, wo er mit bem Könige aus Verender int bet Könige aus Verender int sie Familie aufhielt, aber entfernt von allen Gist ten und allem Antheile an bem wilden Yand fampfe jener Zeit. Es gehörte gewiß viel Wdayu, unter solchen Umständen und in einer tief dewegten Zeit Paris nicht zu verlassen; as gewiß zeigt es von eben so viel Kingbeit, daß fenstiel nicht nur niemals verdachtig, sondena mit dem Sturze des Zerrorismus (27sten Auf 1794) bald wieder zu wichtigen Aemtern bem wurde.

Mis am Sten Mpril 1795 ber Friebe au B fel mit Dreugen gefchloffen worben wet !! Die jugendliche Republit aus ihren Sturmen einem berrlichen Leben bervorzugeben fchiens war es nothig, bie friedlichen Berbaltniffe mit be Dachten Europas, beren Stellvertreter in Bafe versammelt gewefen waren, burch Gefandte un Ronfuls bauernb gu befestigen. Die britte Konfi tution, welche bie Frangofifche Republit burd b Directorialregierung erhielt, rief unfern Rofen fiel aus. feiner Berborgenheit wieder henpr mi fandte ibn als Konful \*) nach Elbing. Di Abficht ber Regierung babei ging hauptichtlich ber rauf bin, ben Sandel mit Praußen einigemefen wieber in Gang ju bringen und porzuglich ben Bein= und Solghanbel wieber gu beben, eine Ab ficht, welche Rofenftiel burch feine Thatigtel und Umficht theilweise auch wirklich erreichte: felbft aber fcheint aus einem anbern Grunde ge rabe biefe Stellung gewählt gu haben, namlich um feinen Rinbern einen feftern Unterricht ju verfcof

<sup>\*)</sup> Consul de la république française pour la Baltique,

amb fie ohne Storung, welcher man in feinem man Raterlande bamals fo oft ausgefett mar, michm ju tonnen. Leiber aber bauerte fein Aufents lat in Elbing nicht lange, ba neue und große Erignife ibn gurudriefen.

& flegreich Frankreichs Beere in Stalien fochs im, futem Buonaparte an ber Spige berfelben fan (am 30ften Mary 1796); fo fraftig Metra, gleichzeitig mit jenem, im füblichen Drufstab auftrat : fo traurig wendete fich für diminis bas Siegesglud, nachbem Buonaparte (m Min Mai 1798) von Toulon abgesegelt un Egypten zu erobern. Beibe Begeben bitten batten einen wichtigen Ginfluß auf Rofens fiels leben und hatten es ihm leicht in ber bes

fen Rannesbluthe rauben tonnen.

Durch bie and Bunberbare grangenben Siege de bom unbedeutenden Artillerielieutenant gum Dbers 8mtral ber Frangoffichen Beere in Italien erhobes m Buonaparte, murbe Deftreich jum Frieden ton Campo-Formio (17ten October 1797) und 30 bemitteben Abtretungen, Deutschland gum Kons gre ben Raftabt (9ten December 1797) und gur Ceffliniation feiner geiftlichen Guter gezwungen; bort enffanden viele fleinere und großere italieni= be Republiden, bier mußten bie Deutschen Furin bes linken Rheinufers entschabigt werben. Go Buonaparte als Felbherr aufgetreten mar, bundgreifend fprach und hanbelte er als Friebestemittler zu Raftadt, wo sich auch Ros taftiel, als Frangofifcher Gefanbichaftsfecretar be-60balb aber ber Frangofifche Beld auf bem Mitelmeere fcwamm, fiegreich bei ben uralten Dia tumben focht, ba war bie Geele gewichen aus Stangoffifchen Staatsforper. In Raftabt Aligen die Berhandlungen unter Albini ben ge=

mobnten Schnedengang leerer und ichwerfallig Kormlichkeit; Diftrauen und Uneinigfeit ließ ! Delegirten meift im Finftern tappen und über auf Sinberniffe ftogen. Die gange Berhandlun felbft mar nur ein fleinlicher Rampf mit verborg nen Intereffen ber Deutschen Dachte und mit be Trope bes republifanifden Stolges. Geit Bu napartes Entfernung war man von Seiten Datie lands gar nicht mehr dum Frieden geneigt, m man von den Frangofischen heerführern nichts befürchten glaubte und ber Partheifampf im 3 nern Frankreichs fich fcon wieder erhob. Go et ftanb bie zweite Roalifion wiber Franfreid u rechtfertigte bie Soffnung ber europäischen Mach benn bie Frangofischen Republikaner wurden ab all gefchlagen, Defterreich und Rugland a berten Stalien und amangen bie Frangofifden bet im November 1799 baffelbe ju raumen; aber e nen Monat vorher mar Buonaparte bei fre jus \*) ans Land gefliegen ! Coon am 23fte April 1799 erflate fich ber Friedenstongen Waftadt für suspenbirt und die Frangbifden Gandten Roberjot, Bonnier und Jean b Bry verliegen Raftabt mit durmaingifde Daffen am 28ften April bes Abends. Die frugt chen Berhandlungen endigten fich mit einem unge heuren Frevel! Roch maren bie Franglifden Ge fanbten taum 200 Schritte von Raftabt auf bei

<sup>\*)</sup> Frejus hieß früher Forum Julii und wat de Gebutstort bes Römischen Belberen Julius Lorife. Ia, welcher bie alten Britannier bestegte. Aus die historischen Busammenstellung prophezelbete man and her bem andbauernden Ray of Leon den Sieg iber fein Erbfeinde, da er ju Frejus für Europa gleichiam wie ung geboren worden war. (auch 1816?) Ein neuer Bent wie gewagt und unficher alle historische Parallelen fall

nach Plittereborf gefahren, als fie von farim Erupp Ggetter Sufaren \*) uber: bie beiben erften berfelben fcredlich ermor= the Leichname geplundert und ihre Legationes Min geraubt murben. Der Erzherzog Rarl is Sache ftreng unterfuchen: aber warum font ben fpater bie Untersuchung nieber? Es ift bublich, daß Defterreich Theil an biefem Offinmorbe follte gehabt haben, und noch unglandlit, bag bie Frangbfischen Directoren ihn Dund Rudelmorber veranftaltet haben follten; ob Die frinten bie Sand im Spiele gehabt haben, ih nicht entscheiben: es scheint Privatrache Bruth ju fenn, und bie blinde Buth eines Gub= fatt blogen Raub, Mord gu begeben, bas Condide ju Lage geforbert zu haben \*).

Rofenftiel faß in einem ber binterften 2Ba= im, lief, durch ben garm aufgeschredt, von feinem Biner bie Bagenthur offnen, um ju bem vorber= In Bagen au eilen, wo er bie aus Sprachun= mit, mie er glaubte, entftandenen Difverhaltniffe biba ju tonnen hoffte ; aber fein Diener hatte bas angfaeschrei ber Ermordeten fcon vernommm, fo alfo auch feinen Berrn, in augenscheinli= on thinigefahr und fcob ibn fofort in ben maf: minien, jiemlich tiefen Chauffeegraben, aus wels in fid nun Rofenftiel burch fumpfige Biefen ditte und uber bie Mauer in ben Schloggarten atin. Die Preufifche Gefandtichaft und befons in fin vieljahriger Freund von Dobm, gewährte allen Schub und bie fo febr nothig geworbene Gein Bagen murbe geplunbert, bie ge-

<sup>&</sup>quot;) vertapter ?

<sup>)</sup> Man lefe über biefen Borfall ben merkwurdigen

fammtem Legationspapiere, jeboch nur Dupli fcmammen auf ber Durg nach Lanbau, mi aufgefifcht murben \*). Mus bem Preugifchen fandtichaftshaufe eilte Rofenftiel über Str

burg nach Paris.

Den Juriften hatte man bamals in Frant nicht nothig, bas Schwert follte erft entide uber bie neue Ordnung ber Dinge und ber E ber Feber murbe nur in Proflamationen und handlingen anerfamt; auch mochte wol Ro fiels Gefundheit burch jenen Borfall bedeu gelitten haben. Go fam es benn, bag er im chibe bes Minifferiums ber auswartfgen In genheiten angestellt murbe. Sier hatte er bie fre mit bem eben fo gebilbeten, als anfpruchstofen & lard wieder gufammengufommen. Er hatte bi Mann, welcher ber erfte republikanische Gefanbte Preugifden Sofe gewefen mar, in Berlin feiner Durchreife nach Elbing tennen gelemt, biefe intereffante Befanntfchaft gemahrte ihm Paris Freude und Bortbeil.

Go hat Rofenftiel benn 24 Jahre lang les Große, mas Frankreich in biefer Beit unter ! poleon erzengte, aber auch alles Unglud, mas tien Mann, mas ein ganges gand immer getrof hat und immer treffen muß, wenn fie bber ibr Rulminationspuntt binausftreben, unter feinen 2 gen fich geftalten feben, mag viele geheime Erieb bern ber Begebenheiten, welche vielleicht emig ! berborgen bleiben werben, flar burch feine G lung erfannt haben und ift boch graufam gen gemefen, Richts babon ber Rachwelt ju entbede

<sup>\*)</sup> Benn biefer Gefandtenmord politifche Radi tion und nicht Drivatrade gewesen fen foll: war bat man fich nicht befonders jener Gefandtigafisber mente hembetiget. mente bemachtiget ?

m 73. Jahre feines Alters nahm er un= m donig Ludwig XVIII. feinen Abschied mit Den= and anbielt bas Ritterfreug ber Chrenlegion, graf ther nur turge Beit bas, ihm gu fpat ges pomit, Glud eines ruhigen Alters.

Luftr feinen offentlichen Dienftverhaltniffen mar m mitglied bes lutheriften Ronfifto= tiumi und geborte ju ben fogenannten Anciens.

Rofinftiel verheirathete fich mit Bouife Berland, Tochter bes vormaligen Beffenbarm= Rabeida Bibarates in Buchsweiler und Schwefla de großherzoglich Cachfifden Prafibenten , ben Bepland in Beimar; fie hat ihn, fo mit fine brei Rinber überlebt. Gein Gobn ift Simplifet Bicetonful in Amfterdam, feine beis ben Batter find verheirathet; Die altefte an ben rolifor Rieffer, Secretaire interprete und je-Man Beforger bes Bibelbruds in Turtifcher Spra= de für Rechnung ber Brittifchen und austandis on hauptbibelgefellichaft, und unter Mitwirtung ha Bibelgefellichaft zu Paris, bei welcher Rief= fit mo als Gecretar arbeitet.

Befenftiels reiches und wichtiges Leben liegt nun bir uns ausgebreitet und viele Erinnerungen lamin fc baran. Seine erfte Jugend und fein fattiges Mannesalter faben vorbereiten bie großen rauf, welche Franfreich, welche Guropa mahrend hr als breifig Sahren verheerten; fein fpateres ton fab ben Mann bes Sahrhunberts glangen fürgen, fah Deutschlands Freiheit wieber eros mind bas Alte gurudtehren in Frankreichs Reund Politit: wie viele Betrachtungen branfich hier uns nicht auf! Tief gegrundet im barafter bes Frangofifchen Bolfes, brach bie Flam= ber Emporung, burch geiftlichen und weltlichen drud angefacht, wild lobernd aus, gerftorte bie bei=

A Retrolog. Sr Jahrg.

ligsten Interessen, trat bas Chrwurbigste mit Fi erzeugte auf ben Trimmern einer wahren iheit eine Militärbespotie, welche im Gife bei phässen Gebirge erstarrte und auf Deutschla

freien Gauen unterging.

Beneibenswerther Dann, bag bu bas o feben, alles in ber Rabe feben, ja oft Theilneh ber großen Begebenbeiten fenn tonnteft! Gefe baft bu, wie Ludwig XV. fcmelgte und im fi lofen Rriege gegen Friedrich ben Großen und fein Deer erniedrigte und fein Reich ber ? lofung nabe brachte; gefeben haft bu, wie &: wig XVI. Mordameritas Freiheit auf Frang fchen Boben verpflangte, und gu fchmach, bem n bergebornen Gefühle feines Bolfes und bem fchri lichen Partheienkampfe ber Machften um fic Fonigliche Stirn gu bieten, Thron und Leben v lor; gefeben haft bu, wie, aus ber Dunfelb bervortretend, Manner an ber Spige ber grange fchen Beere unglaubliche Giege erfochten, bem ver einigten Europa miberftanben und eine neue Rrieg funft es lehrten; gefehen haft bu, wie unter alle ihnen ber Dann aus Rorfita hervorleuchtete, w er ben Staaten Europas neue Gefete gab, be fürchterlichen Rampf mit MIbion's Dreigad be gann, feine Abler faft in allen Sauptftabten auf pflangte, ben Salbmond an ben Ufern bes Rils in Schreden fette, ben erften Thron bes Kontinents als Raifer beftieg, fein Blut mit bem Blute bei alteften Deutschen Furften vermischte, aber ichmin belnd von ber unermeflichen Sobe berabfturgte!

Das haben Taufende mit dir geschen, aber wohl Keiner in einer solchen Ade und mit Deutschen Sinn und Herzelligen Bathe und nicht mit phantalischen Benunderung, was sich vor beinen Augen ereignete. Deine Seele wurde

"at bomer erfalt bei ben Bunden, welche die find bereichaft beinem Naterlaude schug! Abden mb Biberstehen ist nicht des Einzelnen Satie iden mit unbestechticher Ardlichfeit, mit unermiten Teue bem Berufe folgen, wenn er auch han wid, und im hauslichen Areise, in den Erlämming einer schönen Jugend, Rube und Arost inden: das, Rosenfiel! war der Zweck deines

Ethens, be Biel beines eifrigen Birfens!

Morall, mo beine ausgebreitete Thatigfeit nur binricht, haft bu bir Achtung und Liebe erwor= ben; in jebem Berhaltniffe, in jeber Periode bei: nes tome haft bu bie Cbelften unter ber Bahl beint frunde gefeben! Richt in Buchsmeiler und Strafburg allein, wo noch bie Deutsche Junge Hingt; fondern auch in Elbing, wo ber Name des Ronfuls Dofenftiel noch immer mit midfeit und wohlerworbener großer Sochach= im nagelprochen wird, haft bu beinen fconin be Sauptftabt eines balb gugellofen, bald fich the beugenben, balb ausschweifenben, balb bi= gotten Boltes, baft bu burch beinen eblen Charafter, but beine loyalen Gefinnungen, burch beine. Sprifte Erfahrung, burch beine mannigfaltigen und ginblichen Renntniffe bir Liebe und großes Unfein aworben! Benn im großen Staatsleben auch Rame einft nicht mehr gehort; wenn felbft in huer Diener, welcher aus Liebe gum beften bur fich ber eignen Lebensgefahr freudig bin= brigeffen merben follte : fo wird im ftillen mit biner Rinder und Entel, im Bergen beines unden Brubers und beiner Freunde bein Unbennoch lange im Gegen bleiben; fo wird bein Ind bobes Bewußtseyn bich jest, Bertlarter, in

ben Bohnungen bes emigen Friebens reichlic lobnen ! . . 1. 3ob. II., 17.

Rarl Wun Wafdte, bei Bojanow.

XIII. Chriftian Morig Paul

Dr. ber Philofophie und toniglicher Pr for gu Berlin,

> geb. gu Lubben ben 9. Januar 1785, geft. ju Berlin ben 5. Januar 1825.

Menn ein Mann, ber fich burch hohe Gi reinheit, große Beiftesgaben und eine umfaff grundliche Belehrfamfeit vortheilhaft ausgezeid au fruh biefer Erbe entrudt wird, bann tann ! nur Eroft in bem feften Glauben finden, bag, unerforfchlich uns auch hienieben bie Wege ber 2 febung find, uns bereinft volles Licht in biefer D felheit leuchten werde. Aber bennoch wird es menschlichen Natur fcmer, fich bes wehmuthig Befubles in folden gallen gu enthalten, und les, mas fie gu erreichen vermag, ift nur, ni gang bem Schmerze zu erliegen. Dft fcon ti Deutschland bas barte Gefdid, feine beften Ro por ber Beit gu verlieren und auch bas frubgeit Sinfcheiden bes geiftreichen Mannes, bem biefe len gewidmet find , ift ein mabrer Berluft fur gelehrte Belt, ba er, mare ihm ein langeres 2 ten vergonnt gewesen, noch Bieles und Bebeut bes gur Forberung ber Biffenfchaften geleiftet ben murbe.

Chriftian Moris Pauli murbe gu Cubb

gionn. Rach einem Grunbfate feines Baters, bi in ben erften Lebensjahren eines Rinbes feine Batunftelung fattfinden muffe, blieb er bis gum atten lebensjahre feiner eigenen Entwickelung uber= laffen und machte von biefer Beit an, wo ihn gu= etft fein Bater, bann Drivatlehrer unterrichteten, befto ficherere Fortfchritte. Gein funftiges Streben bemith fich fcon frub; gern mochte er fich mit ber Bucherfammlung feines Baters befchaftis gen und vorzuglich jog ibn Rant's Rritit ber reinen Bemunft an, weil er in biefem Berte viel Biffensmerthes zu finden hoffte, mas ihm gwar jest brichloffen mare, jeboch es nicht fur immer fem murbe. Aber nicht nur feine geiftigen Unlas am atwidelten fich fchnell, auch fein geraber bie: bur Beifpiel und Lehre feiner trefflichen und drift= lid gefinnten Eltern genahrt und gefraftiget. Go botberitet besuchte er ein Sahr lang bie gelehrte Coule feiner Baterftabt, beren bamaliger Rector Dr. Guttinger, noch gegenwartig lebt und nie aufgebort hat, fur feinen gemefenen Bogling und nadhigen Kollegen bie lebhaftefte Theilnahme gu begen, fo wie auch biefer hinwiederum bes ehema: ligen Buters und fpatern Umtsgenoffen oft mit Liebe gebachte.

Rhoh war er kaum 14 Jahre alt, als ihn sein Bitr auf die gesehrte Schule zu Gotha brachte. Adhis Liebe gem Wissen und ein rein sittliches Gmith begleiteten ihn dahin und wie wohl er sich geschicht hat, beweist, daß er gern von seinem brigen Ausenthalte sprach und mit freudigem Danke ih, an den Einslug erinnerte, den Männer wie 37kbbk, Döring, Lenz u.a.m. auf den Ganglian Bildung gehabt hatten. Unter seinen Mit-

schillern in Gotha gewann er einen Freund ber ihm an Alter, Geist und Gemuth gleich und ihm, während eines Zeitraumes von 25 ren unerschütterlich treu blieb, obgleich ihre ver denen Berufswege es ihnen nicht gestatteten,

einem Orte beifammen gu leben.

Rach einer Anmefenheit bon brei Sahren ließ er Gotha und bezog bie Univerfitat gu tenberg, wo er fich 11 Sahre verweilte und P logie und Rechtsmiffenichaft ftubierte. Inbeffen lettere feiner Reigung wenig angemeffen un hatte fich bei ber Bahl biefer Biffenfchaft einem außeren Untriebe leiten laffen; als er baher im Sahre 1804 jur Fortfetung feiner bien nach Leipzig begab, beschäftigte er fich jugsweise mit bem Stubium ber Philosophie nur bebauernswerthe ungunftige Umftanbe vert berten ihn fpaterhin, fich bem philosophischen & fchen ausschließlich ju ergeben. Dachbem er philosophische Doctormurbe erlangt batte, nahm eine Sauslehrerstelle in Samburg an, blieb at in biefem Berhaltniffe nur einen Monat, meil fich von einer fcwermuthigen Stimmung befall fublte und jog fich nach Gutribich bei Leipzig i riid. Sier hielt er fich ein Sabr lang auf in entfagte mahrend biefer Beit, nach bem argtliche Rathe, aller anftrengenben Beschäftigung. Bas e felbft oft und laut anerkannte, barf um fo wenige übergangen werben und fo fen hier ber Gorgia gebacht, mit welcher bie Frau Bittwe Gepfel Tochter bes bekannten Dalers Defer, fich mu



<sup>&#</sup>x27;Garl Friedrich Gofchel, jest Dberlants richefrath ju Naumburg a. b. C., bekannt durch mehrt gehaltvolle Berte, unter benen bier nur feine giftein Schrift: "Ueber Gothes Fauft, Leipzig 1824" ermaliwerben fold.

mid feiner annahm und baburch feine Berftellung

bibleunigte.

Tus Liebe gum Birten bewarb er fich nach finer Genefung um ein Schulamt und murbe im Sohre 1809 als Conreftor in Lubben angeftellt. Bie figensreich er in diefer Stellung gewirtt hat, boon jeugen feine Schuler und es mochte fich unter biefm auch nicht Giner finten, ber fich bes ge= ichibten febrers nicht mit Dant und Liebe erinnette 213 biefe Unftalt im Sabre 1817 in eine Bingibule umgefchaffen werben follte, murbe er als Comettor nach Brandenburg verfett; allein bet Buft, feinen bisherigen Schulern gulett noch not miglich ju fenn, veranlagte ibn gu einer über: Infirengung feiner Rrafte, feine Gefundheit ut und forperlich unwohl und leibend langte er in Branbenburg an. Bei feiner garten Gewiffen: Migfeit qualte ibn ber Gebante, baf er in bie fm kibenben Buftanbe nicht gang feinem neuen Birtungsfreife merbe genügen tonnen, ein anderer im gleichfalls ehrender Umftand gefellte fich bagu, und fo faste und vollführte er ben Entfchluß, fein ant weberzulegen. Er begab fich hierauf gur Ber: ftellung feiner Gefundheit nach Rarlsbad und als ber Gebruch bes Brunnens ihn vollig wieber gefraftiget hatte, mablte er Berlin gu feinem funfti= gen Aufenthalte, aus einer gemiffen Uhnung, wie " wieberholt außerte, baß er bier finben werbe, mes ihm Roth thue, anerfennenbes Bohlwollen. er hat es im vollften Daafe gefunden und feine innere Uhnung ihn alfo nicht getaufcht. Wie furg nad feiner Ankunft in Berlin (im Spatfommer 1817) ber Berfaffer biefer Beilen ibn tennen lernte, mie gleiche Befinnungen und Grundfage eine Freundhaft entfteben ließen, welche uber biefes turge Er=

benleben binaubreicht, moge bier nur angeb werben.

- Mlle feine Bunfche maren jest auf Erlang eines afabemifchen Lebramtes gerichtet, mogu innerer Beruf und eine unbezwingbare Gebni bingog und fcon bon Lubben aus hatte er Bunfche gu ertennen gegeben. Er fant ber fullung berfelben nabe; aber feine gu große fcheibenheit bewog ibn, erft noch eine neue gele Schrift auszuarbeiten und bereits maren funf gen babon abgebrudt, als er im Sabre 1821 einem hitigen Nervenfieber erfrantte und bem 3 fich nabe fublte. Er genaß wieder, allein nur la fam ftellten fich feine Rrafte ein und in bie Befuble forperlicher Schwache mar er nicht gu megen, feine Buniche aufa neue in Unregung bringen, fonbern nahm fich vor, bas, mas ibm ot fein befonberes Buthun ober ohne bestimmt gea ferten Bunfch ju Theil werben murbe, als go liche Sugung angufeben, ber fich freudig ju unte werfen ihm Pflicht fenn follte. Indeffen vertran er bem Freunde an, wie er noch immer ein afat mifches Lehramt jedem andern Berhaltniffe vorzich weil er bann Gelegenheit haben werbe, feine Di gung gu philosophischen Forfchungen gu befried gen. Co febr es namlich auch fchien, als ob fprad wiffenfchoftliche Unterfuchungen fein Lieblingefad maren, fo blieb ihm boch philosophisches Forfchet ein mahres Bedurfnig und es mar fein fefter Bor fat, fo bald Beit und Umftanbe ihn begunftigter mit einem neuen Spfteme ber Urforfchung, wie Philosophie gu benennen pflegte, aufgutreten. Pr ber hat ihn fein frubeitiger Zob an ber Ausful rung verhindert.

Sm Jahre 1822 erhielt er bie Buficherung ei ner Unftellung bei einer ber hiefigen gelehrten Sou



amb übernahm vorlaufig, von Dichaelis 1822 ADfem 1823, wochentlich einige Lehrftunden auf hu frangofifden Gymnafium. Dit welcher Ums Mund mit welchem Erfolge er fich biefes Muflagt milebigte, ift von bem Director ber Unftalt, om Confiftorialrath Palmie, offentlich aners fant motten; und tiefes ebrenvolle Beugnif vers matt ben Director bes Friedrich : Berberfchen Synnefims, herrn Dr. Bimmermann, ihm gid brauf einige Lehrstunden wochentlich in ben iber iberen Rlaffen ber gebachten Unftalt gu ibingen. Auch in biefem neuen Berhaltniffe ges lage im balb, fich bie liebevolle Buneigung feis M Egaler ju erwerben und fo fah er es nicht min, als er, auf ben Borfchlag bes herrn Dis Mit Bimmermann, jum Dberlehrer an biefer amablt murbe.

Am furge Beit mar ihm noch gu mirten bers In Bein ofteres und plogliches Uebelbefinden ine gewiffe Unbehaglichkeit beuteten auf eine Arantheit bin; allein fein Wiberwille vor Inneien, aus bem Grundfage hervor gegan: ati man bie Ratur fich felbft uberlaffen und in ben Birfungen nicht ftoren muffe, bielt ibn ma Argt gu befragen, fo lebhaft auch beshalb mubrungen murbe. Geit bem Unfange bes Mit 1824 nahm fein Unbehagen gu, aber noch un bielt er es fur ein aufalliges, balb vorüber= Inbes Uebel; bis endlich eine fich im Ruden habe Befchwulft ihn vermochte, fich nach argtli: Beiftanbe umgufeben. Es toftete ihn viele deminbung, für eine Beit lang feinen Amtsge= imm ju entfagen, fo fdwer ihm auch bei fei= lidenden Buftaube jede Anftrengung wurde, Bas menfchlicher Runft moglich ift. mas

bie freunbichaftlichfte Gorgfalt vermag, murte feiner Rettung verfucht; aber alle Bemubur Scheiterten, benn Gott hatte ibn auserfeben gu nem boberen Birfungsfreife. Er gab inbeffen Soffnung ju feiner ganglichen Biederherfiellt Raum, nicht, weil er ben Tob fürchtete, font weil er noch nuglich ju fenn und noch manche Borf auszuführen munichte. Geine Rrafte fdman mit jedem Zage fichtbar babin; am 14ten San 1825 ging er jum legtenmale aus, vier Zage t auf traten beunruhigenbe Ungeichen ein und 'ne bem er bie letten Tage noch fchwer und bart litten hatte, entschlief er am 5. Februar Mber 81 Uhr im vollen Bertrauen auf Gott und in feften Ueberzeugung eines Chriften. ' Das bobe I nifterium bes Unterrichts und ber fircblichen Ung legenheiten hatte ihm noch eine ehrenvolle Musgeit nung jugebacht und ihn jum Profeffor ernann Ein gablreiches und theilnehmenbes Gefolge begle tete ihn am 9. Februar gu feiner Rubeftatte fein geschätter Rollege, Berr Profesor und Pred ger Brunnemann bielt am Grabe eine anspri chenbe Rebe und fchilberte bie Berbienfte bes Be emigten treffend und mabr.

ewigten treffend und wahr.
Dhen Wiberfpruch zu befürchten, darf gelag werden, daß das Leden des Verewigten ein unt stedenloß war. Keiner einzigen seiner Jondunger hatte er Ursache, sich vor Sott und seinem Greiffen zu schämen, siets wollte er nur das Recht und Gite und wenn er dennoch bin und wieder ver kannt wurde, so trösser ein genauer kannte und sie steden wieder ver kennte wurde, so trösser in genauer kannte und sei sinniges Gemuth verstand, mußte ihn achtend lie den. Was als Somderbarkeit an ihm auffallen mögte war Kolge seiner zu großen Bescholdenlich, die einen nicht erlaubte, seinen innern Werth zu enssalt

mm geltend zu machen. Gine ihn gumeilen bes Mabe trube Stimmung hatte ihren Grund in feis torperlichen Buftande, und in folder Stimmung fi a es gern, wenn ibm etwas Freudiges und Jubeiternbes mitgetheilt wurde, weil er Freude und Echeiterung ale bas machtigfte und anpaffend= le Beiderungsmittel bes forperlichen Bohlfenns titannt latte. Es hielt baber nicht fcmer, fein augenblifiches Leib in Freude gu verwandeln und wenn n gegen Eroftgrunde anzukampfen, fie gleich: fam mith gu weifen fchien, fo gefchab bies nur, um fe fic burch gur und Biber befto gewiffer Areilich fonnte man, wenn trube Gc= ballen in ihm aufftiegen, bei einem Beifte wie ber fing mar, nichts burch Gemeinfpruche ausrichten, milte burch vollgultige Grunde überzeugt fenn; fonte man ihm biefe geben und feine Zweifel be= fingen, fo verfchloß er fich ihnen nicht. Strenge Mottrene, Wahrheiteliebe und Beftanbigfeit ma= in fo beworleuchtenbe Buge feines Charafters, bag had benen nicht verborgen blieben, bie in feibitrauteren Umgang mit ihm fanben. Blatt und hoffte, fein Glauben und Soffen ift Im m Schauen geworden.

er als Schriftseller geleistet bat, kann in Bagestenbeit übergeben. Er schrieb aus eism mem Drange, sich mitzutheilen, und wer Beschaftlung eines Gegensthümliche und gründbeiten werben eines Gegenstandes zu würdigen zwähen. Seine Schriften volle Befriedis gewähen. Seine erste Schrifter bei Spracheitigkeit von Seiten ihres förberlichen littliefes auf Sprachbereicherung, Leips 1811, ging hauptsächlich aus bem Gedanken wie, daß zu einer Zeit, wo ein frember übermüszen der geben den gebanken wie bei den gebanken wie bei der Beit, wo ein frember übermüszen der Beiter Zeit, wo ein frember übermüszen der Beiter Zeit, wo ein frember übermüszen der Geberer Deutschland burchzog, es deppelte

Pflicht fen, fich ber vaterlanbifden Sprache 1 Rraften anzunehmen und fie von frembartigen ftanbtheilen fo viel als moglich zu reinigen. bewieß, bag verhaltnigmaßig nichts in bem bol Grabe ben Reichthum ober jebe Urt von Bilbfo feit einer Sprache befchrante, als willführliche ? meugung berfelben mit auslanbifden Beiden; nes Entlehnen bemnach aus fremben Sprad woraus man gemeinhin einen Sauptgewinn Sprachbereicherung ju hoffen pflegt, gerade bie e gegengefehte Birtung habe, wenn es nicht mit ftanbigem Ermeffen bes Beften ber Gprache u ber Befebe gefchieht, auf welche alles Sprachwi beruhet. Debrere offentliche Stimmen haben f jum Lobe biefer fleinen Schrift ausgesprochen u boch fcheint fie noch nicht fo bekannt geworben fenn, ale fie es ihrem gangen Inhalte nach ; fenn verbiente. Dochte bie gehaltvolle Schrift fit ber Mufmertfamteit Aller erfreuen, benen bie vater lanbifche Sprache tein gleichgultiger Gegenftand ift

Micht mit Unrecht kann man seine zweite Schrift Beiträge zur Sprachwissenschaft, 1. heft. Leipzi 1812", eine ber gelungensten und durchdedite Arbeiten dieser Art nennen. Er hielt selbst etwa auf diese Kweit und bedauerte nur, daß er sie eine fremdartige Sprachform in demselben erlaub hade. Dies rügt auch der Beurtheilet diese Kert in dem Ergänzungsblättern der Jenaischen Lieber auch der nach Berdien ihn der nach Berdien fehr in der nach Berdient den missenschaftlichen Brith der Schrift, die einen sehr tiesforschenden Sprachen deutschaft, eine nem Fehr iterschaftlichen Brith der Schrift, die einen sehr tiesforschenden Sprachen deutschaft wie den Bertifde, dem daran gelegen ist, tieser in den Geist der Sprachen und zunächt der Muttersprache einzudringen, wird dieses Buch studieren maßstudier. Sollte das Gewand auch ansang mehr aumäd-

kuda, als einlaben — man wird balb mit bemiba vertraut und für die leichte Mühe, sich mit die feundlichen Aeufern bekannt gemacht gu baka, buch das gehaltvolle und fornige Innere reichlich biebent werben."

Unter bemfelben Titel : "Beitrage gur Gprach= mifinihaft", gab er im Jahre 1817 einen ftarten Band traus, ber vorzüglich gegen bas noch immer übliche lateinreben und Lateinschreiben gerichtet ift, welches a als eins ber größten Sinberniffe nicht nur eine vollfergemagen Entwickelung ber neus welliche Menfchheit, fonbern auch einer unents ftellier und tieferen Auffaffung bes Romifchen und Griechischen Alterthums felbft, mit fiegenben Grinten bezeichnete. Er ift biefer Behauptung mes gen wa mehreren Geiten ber angefochten worben, minigt aber bat ibn bis biefen Mugenblick noch Riment. Immer wird ibm bas Berbienft bleiben, die bochft wichtige Cache jur Gprache gebracht mb auf allen Puntten beleuchtet gu haben, felbit wen feine Bemubungen ohne allen Erfolg gemes m fen follten; boch lagt fich bas Lettere faum annemen und es ftebt zu erwarten, bag bas, mas er mit frobem Muthe begann, weiter befprochen und mohl am Ende anerkannt werben mochte. Uebris gme mthalt biefes Wert noch viele andere fchate bite philosophische und fprachwiffenschaftliche Be= unfungen von bleibenbem Werthe, und fo fann es in biefer Sinficht allen bentenben Lefern ema Men werben. Rur muß man fich auch bier nicht bie außere Geftalt bes Buches ftogen, fonbern i mehr an ben innern trefflichen Rern halten; mbiffen ift biefe außere Geftalt, wegen welcher ber birmigte Berfaffer feine Schrift bie fonberbarfte mannte, welche bas Sahrhundert gefehen, boch feis demegs von fo abschreckenber Urt, um bas Lefen

befdmerlich zu machen, und bamit biefes Bert bie außere Geftalt jedes andern Buches babe, ift nur erforberlich, fich bas Bort: Borrebe, im Unfange beffelben binmeg zu benfen. Es moge vergonnt fenn, aus biefem gebiegenen Berte folgenbe menige Beilen anguführen: "Die Sprache muß bie Geis Resaefchichte bes Bolfes mitleben, und es bat feis nen großen Berth, wenn fie auch Abbrude eines Denfens und Lebens aufftellt, bas noch in ben erften Unfangen feiner Entwidelung begriffen ift: wie viel bober muß ce geachtet werben, wenn fie bas Bilb eines verfeinerten Lebens aufnimmt, menn fie Berfuchen nicht miderftraubet, woburch man be= mubet ift, bas im Beifte bes Bolfes erwachte Be= wußtvollere eines unterscheibenben Denfens, auch in fie, bie bom Geifte zeugen foll, einzuführen. Dan hat gegen Sprachverbefferungen fo viele Borur= theile, weil man gwifden Befferungen, wie fie ge= meiniglich ausfallen, und Befferungen überhaupt nicht unterscheibet, Die meiften Sprachbefferungen aber Berichlimmerungen, wohl gar allererft Ber= fdlimmungen find. Unfere Sprachverbefferer vertennen gewohnlich bie Rechte bes Gprachgebraus des als eines folchen, noch ofter aber bie Reinheis ten und mabren, meiftens in einem tiefen Beburfa niffe rubenben Grunbe bes Spracublichen. Dem Sprachgebrauche fteht als Gebrauche nicht bas flein= fte Recht gu, außer ba, mo er bas großte hat; er hat aber das größte, fo oft burch Gebrauchlichkeit bas Berftandnig bedingt ift; und das Berftand= niß bangt vom Gebrauche überall ab, wo Borter und ihre Berbindungsarten bie Bedeutung, welche erfordert wird, erft mittelft bes Bebrauches anneb= men fonnen. Ber ohne Rudficht auf biefe Grana= febung behaupten fann, bag es bei einer ublichen, bein Scheine nach unrichtigen Redweise nicht nos

thig ware, ben Grund anzugeben, warum sie bennoch siatthaft sey, ber mach bas funstreichste Bebilte bes Menschengesstes, bie Sprache, zu einem Berke bes Bufalles, macht alles Bemühen um ihre Ausbildung und Erforschung zu einem undankaren Geschätte und raubt bem Sprachgebrauche selbst jene Achtung, die ihm bleiben muß, wenn nicht bie, Sprache dem Gutdunken jedes Einzelnen überlassen son in kurzer zeit alle Standigkeit vers lieren soll."

Bei feiner mahrhaft fittlich:driftlichen Gefin= nung mußten ihm bie irrigen und fchablichen Un= fichten bes Tages, welche unter bem Damen "Beita geift" fich einzuschleichen begannen, berglich guwiber fenn und er benutte baber jebe Belegenheit, fich bagegen zu erflaren. Doch ebe irgent Jemant fich auf eine grundliche und genugende Beife uber bie Turnubungen hatte vernehmen laffen, griff er in bem eben befprochenen Werte bas Turnmefen in feinen Grundfeften an und erwieß mit einleuchten: ben Grunden ben Nachtheil beffelben, namlich Un= verhaltnigmäßigfeit ber Mittel und 3mede, Dag: Iofigfeit, Sohlheit, Zwang, Unterbruckung ber Ibeen= anfange im Menfchen, Lobreifung von bem Leben in ber bauslichen Belt, Berbilbung bes Rorpers. Ginige Beit barauf trat auch Steffens als Be= ftreiter bes Turnwefens auf, zuerft in ben Berrbils ber. bes Beiligften und bann in einer befon= beren fleinen Schrift, fprach aber über bas, mas fcon vor ibm Pauli baruber gefagt hatte, ohne es gelefen gu haben, faft vornehm ab und veran= lafte biefen, in einer eigenen Schrift: "Eurn fa= chen. In einem Schreiben an Steffens, Berlin, 1819", ben Beweis zu liefern, bag er aus, benfelben Grunden, wie fpater Steffens, bas Turnmefen fruber beftritten babe. Steffens fchrieb

hierauf an ihn einen berglichen anerkennenden Brief und erwähnte die Sache in der Vorrede zum Zien Bebeile der Zertöliter des heiligsten mit diesen Worten: "In einem Streite, den ich bier keineswogs zu erneuern wünsche, hat der gristreiche dies wogs zu erneuern wünsche, hat die gristreiche dies berr Paul'i bewiesen, daß ich ihm Unrecht that, daß er, was ich angriff, mit den mannlichen Wafe fen schon bekämpft hatte. Er hat es bewiesen und die Art, wie es geschab, hat mich einem Manne

nabe gebracht, ben ich bochfchate."

. Es barf nicht unbemertt gelaffen werben, baß bie ermabnte Schrift bes verewigten Freundes uber bas Turnmefen, mehr als eine gewöhnliche Bele: genheitsichrift ift. Es finden fich barin bie treff= lichften Bemerkungen uber verfchiebene Begenftanbe, wovon hier nur bie folgende jum Belege ausgehoben merben foll: "Die Biffenschaft ber Griechen, borte ich por einiger Beit Schleiermacher fagen, ging von ihrer Dichtung aus. Benn ich mich recht ent= finne, fand Schleiermacher in ber Dichtung Die Bos fung bes Birtele, bag es fein Biffen ohne Runft bes Wiffens und boch binwiederum feine Runft bes Biffens ohne Biffen gebe. Fur mich bat ber Birtelfat und feine Muflofung nur Ginn, wenn ich mir bie Sache fo bente: Es gibt ein Biffen ohne eine Runft bes Biffens, nur miffen wir nicht, bag es ein Biffen fen, und es gibt eine Runft bes Biffens, ohne ein Biffen, nur wiffen wir nicht, bag es eine Runft bes Wiffens fen. Dit anderen Bor= ten: Es ift vorausgebent allem Biffen als ei= nem folden und aller Runft bes Biffens als einer folden, bie unbestimmte Empfindung ei= nes Wiffens, fo wie eines Wiffentonnens, einer Beifung jum Biffen. 3mifchen beiben Empfin= bungen berrichet urfachliches Berbaltnig, mir muffen ber Beifung jum Biffen gefolgt fenn, be-

vor wir bie unbestimmmte Empfindung bes Biffens erhalten tounen. Aber, wie foll es nun gtr einem Wiffen fommen, von bem ich weiß, bag es ein Biffen fen, wie gu einer Runft, von ber ich weiß, bag es eine Runft bes Biffens fen ? Sier bebarf es mehr, als urfachlichen Berhaltniffes. es ift Dechfelverhaltnig erforberlich. Denn, um zu miffen, bag ich weiß, muß ich wiffen, bag ich gu meinem Biffen auf bem Bege, ber gum Biffen fubret, alfo burch bie Runft bes Biffens gelangt bin, und wieder, um biefes gu miffen, muß ich fcon wiffen. Beibes (wir wollen von jest an unter Biffen immer bas Biffen, um bas ich weiß, unter Runft bes Biffens immer bie Runft bes Wiffens, um bie ich weiß, verfteben), alfo Beis bes, Biffen und Runft bes Biffens muffen gleichs geitig fenn, feines tann aus bem anberen bervorgeben. Folglich ift ein Drittes nothig, welches bie unbeftimmte Empfindung bes Biffens und bie unbes ftimmte Empfindung von einer Runft bes Biffens. beibe mit einem Dale gut einem Wiffen und einer Runft bes Biffens fleigert. Diefes Dritte fann nur Dichtung fenn. Dag namlich meine unbeftimmte Empfindung von einer Runft bes Biffens in ber That eine Runft bes Biffens, meine unbeftimmte Empfindung von einem Biffen in ber That ein Wiffen fen, bavon kann ich nicht anders fiberzeugt werden, als bag mir ein unendliches Vermogen gu Gebote ftebet, welches frei umberblidet und Rraft feiner Unendlich feit mit volliger Sicherheit gewahret, bag es im gangen Umfreife moglicher Empfindungen neben ber Empfindung eis ner uns inwohnenben Runft bes Biffens und bet Empfindung eines burch biefe Runft erlangten Bif= fens feine gebe, die mit jenen Empfindungen einen gleich großen Gehalt von Buverlafigfeit in fich . R. Retrolog. 8r Jahrg.

felbft truge. Das frei umberfchauenbe und felbft über bie Schranten bes inneren fomohl, als auße= ren Ginnes, mit ficherer Uhnung ins Unenbliche binausbringende Bermogen aber ift bas Dichtungs= permogen. Es ift ber mabre Empfindungsmelfer in uns, baher auch bie Wiffenfchaft, bie es mit ihm au thun hat, fehr bebeutungevoll Empfinbungewiffenschaft (Aefthetit) heißer. In fein Maag halten wir jebe Bahrheit, von ber wir untersuchen wol-Ien . ob ihr unmittelbare Gewißheit gutomme und wie man fortfahren mag, Bahrheit ber Dichtung entgegen gu feben, fo barf man boch in feinem Kalle Babrheitsfinn und Dichtungsvermogen, fon= bern nur Bahrheitsfinn und Erbichtungsfinn als Begenfabe aufftellen. Das Dichtungsvermogen fol= get überall einem tiefen Buge ber Bahrheit. Es barf baber feinem Urforicher fehlen, beffen Geiftesbanblungen ja eben von ber Gpabfamteit biefes Bermogens fpefulativ genannt werben. Der Urforfcher hat bas Mugenbeutliche (Evibente) ober unmittelbar Gemiffe auszufinden und gu gei= gen, wie bas mittelbar Gewiffe bamit verbunden fen. Alle Mugenbeutlichfeit aber ift einerlei mit ber jum Biffen gesteigerten urfprunglichen Empfin= bung bes Biffens, und biefe Steigerung, haben wir gefeben, ift lediglich burch Dichtungefraft moglich."

Unverkennbar beurkundet sich auch der philocophsische Geift des biedern Freundes in seinen "Gedanken; der Sammlungen, Berlin 1819 und 1824." Dieses Werk, bessen erster Band in der frühren Ausgabe vom Jahre 1818 beit zweiten Ritel: Karlsbader Beitfürzungen, sührte, ist als eine wahre Bereicherung unstere Lievatur anzuschen, da wir, außer Klingers Gedanken und Betrachtungen und Lichtenbergs Bemerkungen, eben nichts Gediegenes bieser Art auszuweisen haben;

mb alle biejenigen, benen es um mehr als eine migenblickliche Sobtung ber Beit ju thun ift, merben ben verewigten Berfaffer nicht ohne boben Genuß auf feinem Gebantengange begleiten. Bas man ubrigens in biefem Werte ju fuchen bat, er= gibt ber Titel, Gebanten über verfchiebene Gegens ftanbe, bie aber fur ben aufmertfamen Befer einen Bufammenhang in und unter fich haben. Dirgenbs ftont man auf einen ichiefen ober halbmabren Gas. nirgenbs auf etwas Befanntes ober fcon Gefagtes, . und auf jeber Geite biefer brei Banbe zeigt fich ber Berfaffer als Menich und als Denter gleich ach= tungswerth. Das er fich felbft unter Gebanten bachte, brudte er in ber zweiten Sammlung alfo aus: Das Genn ber Gebanten ift von bem ber Rorper febr beftimmt unterschieben, zwar nich' ba= burch , baff ber Gebante nur in ber Beit, ber Rors per in Beit und Raum zugleich fen, aber auf fol-genbe zweifache Beife: 1) ber Rorper ift jebergeit im Raume, ber Gebante fann in, fann au= Ber bem Raume fenn ; 2) Rorper feget bem Ror= per, nicht gleichergestalt bem Gebanten Unburch= bringlichkeit entgegen , weil wirklich ben Raum, wornt fich ein Korper befinbet, auch ein Gebante einnehmen fann. Diefen Unterfchied jum voraus feftgefest, verhalten fich boch bie blogen Gebanken eben fo gu ben Meußerungen einer boberen Geelen= Fraft, wie ber Rorper gum Gebanten. Der eine bloge Gebante ift gegen ben andern blogen Bes banten undurchbringlich, er fann aber von einer Art boberer Gebanten, Die zugleich Billen find, burchbrungen merben. Bie bemnach Des Cartes Die Sinnen ber empfangenen Ginbrude, Die fich beim Denten erneuern, materielle Borftellungen (ideas materiales) nannte, fo burften wir wohl Die blogen Bebanten mit noch großerem Rechte

materielle Vorstellungen, im Gegensage ber burch ben Willen beseiten, nennen. Sodann hat ein bloßer Gebanke auch daburch Aehnlichkeit mit dem Körpezlichen, daß er nicht für sich, sondern lediglich sür ein Anderes da sife. Die mit Willen durchdrungene Vorstellung ist ein Wesen sür den, wenn scho mit Wesen dehnlicher Art in einem höheren Selbstwesen verdunden. Wenn der Hohnlicher Art in einem höheren Selbstwesen verdunden. Wenn der Hohnliche der der delebelche, bieser alles töbte, so wird er auch alles bewillen mussen, weil es kein eigentliches Leben ohne Willen giebt.

Was ber rebliche Pauli über Carovs und Görres, bei Gelegenheit ihrer Ausserungen üben an Kosebue verüchten gräßlichen Meuchelmord, Wahres und herrliches niedergeschrieben hat, sindet sich in Cölln's freimütsigen, literarischen Blättern vom Sahre 1819, und in Kuhn's Kreimütsigen vom Jahre 1820. Die beiben Jahrgänge ber Berlimischen Beitsprift für Wissenlichaft und Literatur (1824, 1825), verdanken ihm viele schähene Beiträge, namentlich auch eine philosophische Abhandlung überdas Dassyn Gottes. Was sich aus seinem handschriftlichen Nachlasse zu Abrucke eignet, soll noch gelegentlich mitaetheilt werden.

Wie der Verewigte hier geschilbert worden, so war er wirklich, treu, offen und wahr. Kein Verschaftnis irgend einer Art hat auf ihn, seine Gesinnungen und Grundsase den geringsten Einsluß geshabt. Er ging von einem rein sittlichen Standspunkte aus, und so mußten ihm natürlich vielen Dinge anders erscheinen, als sie von der Besangenscheit dargestellt zu werden psiegen. Wohl schwerflich, möchte es für ein gutes Zeichen der Zeit anerkannt werden, bei jeder Abweichung von der Agesmeinung sogleich selbssichtige Bewoggrinde zu vernus-

then. Pauli war folder Beweggrunde unfabig; und bei Muem, mas er that, bachte er nie an bie Rolgen, bie es fur ibn felbft baben fonnte.

Berlin, im Geptember 1826.

Dr. friedr. Wilb. Goebide.

## \* XIV. Friedrich IV.

# Bergog von Sachfen: Gotha: Altenburg.

geb. ben 28. Rovember 1774. geft. ben 11. Februar 1825.

Derzog Friedrich war ber britte von ben vier Goh: nen bes Bergogs Ernft II. und ber Bergogin Charlotte Amalia, Tochter bes Bergoge Anton Ulrich von Meiningen. Als ibm ber vierte Cohn geboren murbe, rief ber Bergog freudig aus: "Gottlob! nun fteht mein Saus auf vier feften Gaulen!" Doch nur von furger Dauer mar biefe Freude, benn ber jungfte ftarb fcon in ben erften Lebensjahren,

ber altefte im 13ten Jahre.

Dit ber Sorafalt, mit ber Bergog Ernft II. fur bas Bohl feines Landes machte, forgte er auch fur bie Ergiebung feiner Gobne. Friebrichs Charatter mar bon bem feines altern Brubers, tes Erb= pringen Emil Leopolb Muguft, febr verfchieben. Sein Geift glich mehr einem rubig und milbftrab: lenben Sterne, als einer beftig lobernben Slamme. Durch Canftmuth gewann er die Bergen, und fruh fcon zeigten fich bie Dertmale eines trefflichen Bes maths. Bon feinem Bater geliebt, bing er an ibm mit gleicher Bartlichfeit. Mit feinem altern Bruber, bem Erbpringen, wurde Friedrich unter ber Mufficht bes herrn von ber Lube und anbern Lebrern au Gotha, unb 1788 bis 1790 au Genf unterrichtet.

In ihr Vatetland gurück gekehrt, wurde ben fürstlichen Brüdern in den Jahren 1791 und 1792 von dem dammaligen Regierungsrath herrn von der Becke das Staatbrecht des Deutschen Reichs, von dem Zenaischen Professor Urich Philosophie und von dem geheimen Archivar Welter Baterlandsgeschichte

gelehrt.

Schon im Rabre 1785 mar Kriebrich bon feinem Bater gum Dberften bei bem Gothaifchen; in Sol= lanbifdem Dienfte ftebenben Regiment ernannt morben. Damit er fich aber jum Rrieger bilben und Die Stelle eines Dberften ausfullen tonne, machte ibn Ronig Friedrich Bilbelm II., nach bem Buniche bes Bergogs Ernft II., 1792 gum Sauptmann bei bem ju Magbeburg ftebenben Infanterie = Regimente von Ralkftein. Sier begann Friedrich fich bem Ctubium ber Rriegefunft thatig ju wibmen, unb faum barin erft eingeweiht, geborte er fcon gu bes nen, welche gegen bie Frangofen an ben Rhein gies ben follten. Da aber ber Ronia von Dreufen feine Rreiwilligen bei biefen Eruppen gulaffen wollte und Ernft II. biefes erfuhr, rief er feinen Gobn gurud. Doch bem Pringen behagte biefer Bergug, biefe Unthatigfeit nicht, und er ging mit bem Beginn bes Frublings 1793 nach ben Dieberlanten ab. um ben Befehl über bas Bergoglich Gothaifche Dragoe ner . Regiment felbft ju übernehmen. 218 Begleiter und Rathgeber marb ibm ber einfichtevolle Dberft Rriebrich Carl Ernft von Saate, ber fich in Umerita und in ben Frangofischen Belbzugen zu einem febr erfahrnen Offizier gebilbet hatte, beigegeben. Dit anerkannter Thatigfeit und Tapferfeit mobnte Fries brich ben Schlachten bei, welche in ben Sahren 1793 und 1794 gegen bie Rrangofen in ben Dieberlanben gefochten murben. Aber bas Glud fronte feinen friegerifchen Ginn und Muth nicht. Mit großer

Zavierteit führte er in bem Treffen gwifchen Dpern und Cortrot bei Menin, welches fich ben 8. Gep= tember groffchen einer Sollandifchen Beerabtheilung unter bem Erbpringen von Dranien und ben Gobs nen ber Revolution entsponnen, an ber Geite bes Dberften von Saate, fein Regiment gegen ben Feind, als mabrent bes furchterlichen Donners ber Ges icoube ein Pulvermagen umfiel, ben Pringen bers mundete und mit bem Pferbe ju Boben marf. Diefer verhangnifvolle Zag, von welchem man theils bas Uebel berichreibt, welches fpater fein Urat au beben vermochte, von welchem wir weiter unten fprechen werben, mar ber 18te Geptember 1793. Doch noch zeigten fich bie Folgen jenes Unfalls nicht und er war abermale thatig in bem Treffen bei Battiani. ben 15ten und 16ten October. Aber auch bier nos thigte bie Uebermacht ber Frangofen, unter Sourban, ben Dringen von Roburg, uber bie Cambre gurud ju geben, worauf Friedrich bie Oberftenftelle gegen bie eines Generalmajors vertauschte. Gegen Enbe bes Sabres traf Solland bas traurige Schidfal, eine Beute ber eroberungsfüchtigen Reufranten gu merben. Die Bollanbifche Rriegsmacht lofte fich auf und Friebrich begab fich nach Bremen, Samburg und Lubwigsluft. Un ben Sofen feines Baters und anberer Rurften, bie er nun befuchte, mar er ein angenehmer Gaft.

Sim Sommer 1796 ging er, jur Befestigung feiner Gefundheit, nach Rarlsbab. Im October 1797 begleitete er feinen Bruber, ben Erbpringen, nach Ludwigsluft, als biefer fich mit Louife Charlotte. Pringeffin von Medlenburg-Schwerin, vermablte.

Roch erfreute fich Friedrich feiner volligen Gefunbheit, noch blubete fein Rorper, noch mar fein Beiff ungefchwacht, als 1803, in Folge einer fru: bern Berlegung, von welchem fich bisber feine Spur

gezeigt batte, fein Rervenubel begann. Aber ju feis ner ungelegeneren Beit tomnten biefe Leiben feinen Bater betruben, ber eifrig auf bie Rachfolge feiner Cohne bebacht mar. Die erfte Gemablin bes Erb= pringen August ftarb im Januar 1801, vierzehn Tage nach ber Beburt ihrer Tochter, ber nachmaligen Bemablin bes Bergogs von Roburg. Die zweite, ben 24ften Upril 1802 mit ber Pringeffin Caroline Umas lia von Beffenkaffel gefchloffene Che Mugufts, zeigte feine hoffnung gur Rachfolge. Gein Bater munichte baber, baß auch fein jungerer Cobn, Friedrich, fich vermable. Der Gothaifthe Leibargt Grimm marb bei ber Rrantheit bes Pringen ju Rathe gezogen. Friedrich befuchte bie Beilquelle ju Biesbaden und ging bann nach Rrantfurt a. D., benn fein lieb: reicher Bater ließ ihm gern willfahren, bei Beilung feiner Rrantheit lieber feiner Matur, ale ber Bors fchrift ber Merate au folgen.

Ding Friedrich liebte und ibte die Tonkunft er fang vorzüglich ichoi; war aber auch ein Freund ber andern schiffte. Große Kenntniß hatte er von ben ältern und neuen Werken des Phinfels, des Meisstelle und des Graeflichels; vorzüglich spates geigte sich diese Borliebe, als er Italien durchreift, die Alterthümer Roms mit eignen Augen gesehen und sich durch einem Anfauf in Besie von vielen

Runftichagen gefest batte.

Als herzog Eruft fich immer schwächer fühlte, sein Enbe herannaben sah, sprach sich bie Sehnsucht nach bem geliebten Sobie lebhaft aus. Ariedrich kehrte nach Gotha zurud, und schon nach einigen Monaten, ben 20. April 1804, ging ber wurdige fürstliche Bater inziene Wett binüber.

Bedeutend waren die fur Friedrich angewiesenen Einkunfte, aber an bem froben Genuffe berselben verhinderte ihn fein vermehrtes Nervenubel. Be-

wegungslos lag er oft, vorzüglich in ben Morgenfunben, an bem Tobtenframpfe (Starrfucht) bar= nieber, ber immer regelmäßig zu berfelben Beit ein= trat und mehrere Ctunben anhielt. Der Leibargt Grimm, Die Große ber Befahr ermagend, berath= fcblagte fich mit mehrern ber ausgezeichnetften Merate. bem leibenben Pringen Gulfe gu fchaffen. Berge= bens erfcopfte man alle Mittel, alle Berfuche ber Seilfunft, - ihm fonnte nicht geholfen werben. Im Juli 1804 befuchte er, in Begleitung bes herrn von Saate und bes Mrates Gulger, Die Baber von Spaa und mehrere andere gur Mufheiterung feines Geiftes geeignete Drte. Im Muguft und Geptem= ber 1804 verweilte er in Paris. Die Frangofen, einen hoben Grad von eitler Gelbftfucht befigent, fich felbftgefallig fur bas liebensmurbigfte Bott ber Belt baltenb, fonnten nicht umbin, Friedrichs herr= liche Geftalt und einnehmenbe Gigenschaften gu be= wundern, benn wie eine Giche fiber niebere Beiben, tagte bes iconen Deutschen Pringen erhabener Buchs an ben Berfammlungsplagen berbor. Bon Daris wenbete er fich nach Montpellier.

Die berühmteften frangofifchen Merate, Corvifart, Pinel, Chreftien u. a. murden confultirt, aber miber Billen bes Pringen, ber ber Runft ber Deutschen Merate mehr Bertrauen fchentte. Bon Chreftien boch vorzuglich, weil Gulger es anrieth - ließ er fich jum Gebrauch trodiner Baber,\*) und beghalb gut einer Reife nach Marfeille, bewegen. Doch nicht bier, fonbern erft in Digga, wo er fieben Monate, vom Rovember 1804 bis Juni 1805, verweilte, ge= brauchte er biefe. Die Munterfeit feines Beiftes fand fich wieder ein, und Gulger, um ben wieders gefundenen Reim bes Boblfeyns bei bem Pringen burch gefunde Luft, burch Beranberung bes Clima.

<sup>1... \*)</sup> Abgang ausgeprefter Dliven.

und dirch albete Anten weifer zu entwickellt, bes gleistete ihn über Genna, wo Riedrich den Aaises Napoleon besuchte, nach Aurin über dem Monts Genis, durchwanderte mit ihm die Schweiz, und machte in der Stadt Gais, im Canton Appenzell, Datt. Die Molfenfur, die er dier genöß, war ohne Ersolg, und an die traurige Einsamseit in Gais, dachte Friedrich noch in spätern Aabren wie an ein Erifzurück. Bon da eilte er über Inspruck durch Aprol nach Italien, und hielt-sich den Winter 1805 und veienen Apell des Jahres 1806 un Korenz, Kom ind Reapel aus. Der kunstliebende Prinz bildete hierz vorziglich in der Kontunst, seinenscheid Anlagen aus, und kande in Reapel der Gesehdert.

Dach einem fast zweijabrigen Mufenthalte gu Rom, ging er uber Teramo, Loretto, Bolog= na nach Mailand und von ba, im Oftober 1806, nach Benedig. Bon ba begab er fich nach Bien, wo er fich eine Beit lang aufhielt, und fehrte bann nach Gotha gurud, um bie reiche Erbichaft gu bes feben, Die ibm fein Baterebruber, Muguft, ber im Oftober 1806 verftarb, binterlaffen batte. Bis gum Juli 1807 hielt Dring Friedrich fich gu Gotha auf. bealeitete bann feinen Bruber, ben Bergog Muguft, nach Dresben, um Napoleon ju fprechen, ber von Zilfit babin gereift mar, und ba ber Dring von feinem Uebel noch nicht befreit mar, ging er jum zweis ten Male nach Rarisbad. Der vaterlandische Simmel fcbien feiner Gefundheit nicht jugufagen; aufs Reue ermachte feine Reigung fur Stalien; er ging querft nach Wien und bann nach Rom gurud. Um Dentmaler ber alten Runft unter feiner Leitung unb auf feine Roften ausgraben gu laffen, taufte er in ber Rahe Roms ein Stud Canb. Diefer Mufent= balt in Rom war bas goldne Beitalter Friedrichs. Dach brei Sabren, 1810, fehrte er, zur allgemeinen Freube, mit giemlich hergeftellter Befundheit, in fein Baterland gurud. Der Starrtrampf zeigte nur noch, und gwar bes Morgens, geringe Spuren. Bei feis ner Unfunft in Gotha tamen ihm Bornehme und Beringe mit offnen Armen entgegen. Alle, bie bas Glud hatten, fich ihm ju naben, verfichern und wiffen es nicht genug gu ruhmen, wie vortheilhaft fie ben Dringen veranbert fanben, mogu ber Mufenthalt an großern und fleinern Sofen beigetragen batte, Wenn er rebete, maren feine Musbrude eben fo ebel. fcon und gut gewählt, als wenn er fchrieb. Un Milem nahm er ben lebhafteften Untheil und Muer Bergen famen ihm entgegen. Dan munfchte, er mochte fich vermablen, um bem ganbe einen Thronerben au fchenken, ba man bie Soffnung aufgeges ben, aus ber Che feines Brubere ibn au erbliden. Aber Friedrich fonnte fich ju einer Bermahlung nicht entschließen, und im Berbfte 1814 ging er gum brita ten Dale nach Rom, aber leiber ohne feine alten Rathgeber und Freunde, nur in Begleitung bes Rammerheren von Berba, ber nach zwei Jahren nach Gotha gurud febrte, und ber Pring mar nur noch von feinem Rammerbiener und ber übrigen Dienerschaft umgeben. Er lebte größtentheils gu Rom in ber Befellichaft ber Fürftinnen Dietricha ftein und Siano, ber Grafinnen Schumalof und Sacrati, fo wie einiger Carbinale und ans berer Geiftlichen, bie ibn ju einem Religionswechfel geneigt machten. Pring Friedrich verließ, gu Folge feiner zu großen Willfahrigteit und Bergensgute, ben Glauben und Die Rirche feiner Bater, Die Religion feiner erhabenen Uhnen, von ber Sohann Fries brich ben Großmuthigen feine Leiben ber Bes fangenichaft abtrunnig machen tonnten, ale beren Bertheibiger und Pfleger fich Bernhard ben Beis namen bes Großen, Ernft ben Beinamen bes Frommen etworben hatten, und trat zur Romischaftatholischen Religion iber. Doch so weit gewanten bie Auskänder nicht Einflus über inn, daß er aucheseine Deutsche Einsachbeit, Aufrichtigkeit, Redlichkeit und Texue ausgegeben hatte. In de Behandlung ber Italienischen Aerzte verschlimmerte sich seine Gesundebiet. Gothe werbe durch diese traurige Nachrichte seit. Gothe werbe durch diese traurige Nachrichtssebe werden werde der die konntabiliten Arn geschicht, der Begationsraft von Bribell nach Rom geschickt, ber dem Papst Pius VII. und dem Cardinal Consalvi ein Schreiben des regierendem Berzogs August überreichte, um die Abreise des Kransen, der 1819 auch Lieben die Abreise des Kransen, der 1819 auch Lieben und die Abreise des Kransen, der 1819 auch Lieben und die nahm Badder von Wis bestacht der festen eine

Friedrich febrte bald barauf, im August 1820, in Begleitung Ettingers, bes Geb. Legations-Rathoun Bribell, eines fatoblischen Gestlichen, Monfign. Renazzi und bessen Alles in Robert in R

Welchen Grund und Urfprung biefe fürchterliche krankheit gefabt, batüber waren bie Aerste zweifelebaft, bis Kriedriche Kopf nach seinem Tode gebsiner ward. Auf ber rechten Seite des Kopfes, zwischen ber biden Hirnhaut, ober dem Firmfell und bem Spinnewebenhautchen, entbette man eine, mit Walfe

gefüllte, Sad - ober Balggefchwulft, melde 8 Both wog. Diefe Sadgefdwulft batte ben Rebifovfnero angegriffen , und burch Bufammenpreffung ber ubris gen Derven fo auf bas Gebirn gewirtt und es jus fammen gebrudt, bag baraus bie Leiben bes Pringen au erflaren waren. Rach febr mahricheinlicher Bers muthung ift biefe Gadgefchwulft burch jenen beftis gen Fall mit bem Pferbe in ber Schlacht bei Des nin, ober wie anbre fagen, burch einen Stura vom Pferbe bei ben Baffenubungen ju Dagbeburg bers beigeführt warben. Da bie Regimentsarzte bamals nur eine geringe Sautverlegung an ber bezeichneten Stelle bes Ropfes mahrnahmen, erflarten fie, baß bie erlittene Contufion feine nachtheiligen Folgen haben werbe. Daraus erzeugten fich aber alle bie fpatern Leiben bes Pringen, bie fein Urat gu ergrunden permochte.

Friedrichs fraftiger Geift und ruftiger Rorper hatte lange Beit bie Riefenlaft biefes Uebels ertras gen. Die Reifen hatten von Beit zu Beit mohls thatig auf ihn gewirft. Much ju Unfang bes Winters 1820 reifte er nach Lyon, befuchte bann, auf Unrathen feiner Mergte, Marienbad, aber nach feiner Rudfebr nach Gotha litt er nur noch mehr; bochft traurig ward fein Gefundheitszuftand, ben jeber neue Frubling noch burch einen beftigen Catarrb ver-

folimmerte.

Den 17. Dai 1822 ftarb fein Bruber, Bergog Muguft. Bartlich batte er ibn geliebt. Er trat bie Regierung an und reifte feitbem nicht mebr. Den ftillen Aufenthalt in ber Borftabt, ben Pallaft, ben er von feinem Batersbruder, Muguft, geerbt, behielt er auch als Regent bei. Dogleich ibn fcwere Krankheit gebrochen, fo fcmuidte ibn boch als herjog noch biefelbe Beicheibenheit, Boflichfeit, Gutig= feit, Leutfeligfeit und einfache Lebensweife, bag er

#### 270 Bergog Friedrich IV. von G. Gotha Altenb.

von seinen Unterthanen wahrhaft geliebt, und nichts sehnlicher, als die Erhaltung seines Lebens gewünscht wurde. Die Hofhaltung, das Vageninstitut, die Leibgarde, wurden während seiner Regierung aufgelöst. Die Ausübung seiner geistlichen hoheiteserchte überließ er dem Geheimen Antheololegium. Die Staatsgeschäfte wurden von ihm, nach Leitung seiner trefflichen Minister, gesührt, doch wie wohlthätig sie gewirft und nach des Herzogs Tode noch wirten, scheint nicht sowohl in die Lebensbeschreibung, als in bie besondere Geschichte bieser berritichen Manner und in die allgemeine Gothaische Geschichte zu gehören.

Die legte handlung bes Bergogs Friedrich IV. war die Feier bes britten Jubelfestes bes Gothaisichen Gymnasiums, ben 21. December 1824.

Sein Körper vermochte, ju Anfang bes Februar 1825, bem Startkrampfe nicht langer zu widersteben, ein Lungenschlag enbete das Leben des unglicklichen Friedrichs, ben 1sten Februar der Wiertel auf sieben über Morgens, und sein Leichnam ward am Morgen des 17. Februar auf ber Insel des Parks, neben seinen Brüdern, beiaeseit,

#### Frieden ftein. \*)

Seht ihr das haus voll hoher Prunkgemächer? Es glaigt fo schön im gold'nen Sonnenschein! Weit schaun ins Land die Imnen seiner Dacher, Und gastlich lud's den Sohn des Glückes ein Au herrlichkeit, zu Spiel und Lanz und Becher: Kennt ihr das Schloß? — Es ist der Fried en kein!

<sup>&</sup>quot;) Friedenstein ift bekanntlich der Name des, durch das Erloichen feines Fürstenstammes damals verwaiseten Ressidenzschaloffes zu Gotha. Der Berfasser biefes Gedichts ift der Tollaborator Welker dasselbit.

Id! Schweigen wacht nun an ben oben Thoren, Und ewig ift fein Furftenftamm verloren.

Sucht ihr ben Ort, wohin auf fillen Wogen Ein Rahn gu Doos und Friedensbaumen führt? Ibn grußen Mond und Stern' am Simmelsbogen. Rennt ihr ben Drt, von feinem Sturm berührt? Die Infel ift's! bon Stille nur umgogen, Bo Liebe weint, mit Blumen Graber giert: Bier Furften halt fcon ba bie Ruh umfangen; Der lette Furft ift auch babin gegangen.

Seht ihr bas Land, wo, frifch burchftromt von Luften, Ein Balberfrang bie blauen Sob'n umgieht? Bo Bluth' und Frucht in iconen Thalern buften, Bo Burgerglud auf taufend Begen blubt? Bo fingend jog ber Landmann auf ben Triften ? -'S ift Gotha's Rlur und Altenburg's Gebiet! Doch fennt ihr auch bes Landes Trauertone? Um Furften flagt's, um bie geliebten Gohne.

Rennt ihr bas Bolt, auf bem ein Geegen rubte, Menn wilber Sturm ben Simmel rings getrubt? Das feinem Berrn gebient mit Gut und Blute, Und fromm und treu bie fcwerfte Pflicht geubt? Rennt ihr bas Bolt? - Es fchaut mit neuem Muthe Bum Friedenftein; es hat ja beig geliebt -Dort hofft es Eroft fur fpate Tage wieder, Dort berriche bald ein freundlicher Bes bieter.

Jena, 1826.

ilm', the say

Dr. Wachter.

Die Bie Co it namb. D ike

### XV. Frang Peter Rid,

Doctor und Professor ber Theologie an ber Universität Freiburg im Breisgau,

> geb. b. 27. Dct. 1772. geft. b. 11. Febr. 1826. \*)

Er murbe geboren gu Binnweiler, bem Sauptorte ber Graffchaft Faltenftein. Gein Bater, Beamter bafelbft, bemertte befonders an zweien feiner beranwachfenben Gohne eine febr erfreuliche, geiftige Lebendigfeit. Der jungere, welcher fpater fich ber Beilfunde widmete, erwarb fich in unferm Sabrs gebend einen ruhmvollen Ramen als Mitarbeiter bes Archive fur ben thierifchen Dagnetismus. Der als tere mar unfer Frang Deter. Geine Rnabenjabre perfloffen unter ben Mugen forgfaltiger Eltern; und befonbers war es bie gartliche Mutter, welche bem froben, jugenblich lebenbigen, gumeilen gu rafchen Cobne ausgezeichnete Aufmertfamteit wibmete, bes ren er in fpatern Sahren, unter Freunden, oft bantbar ermahnte. Geine Gegenliebe gu ihr zeigte fich noch auf eine fcone Beife turg vor feinem Tobe. Bier Monate gubor besuchte er biefelbe in einer Abficht, Die feinen Bartfinn ehrenvoll beurfunbet. Damit fie gang unbefummert und frob ben Reft ihrer Tage gubringen moge, bat er fie, bei ibm ihren Bohnfis ju nehmen und über feine bauslichen Berhaltniffe mutterlich zu machen; baburch werbe es ihm - wie er vorgab - moglich, fich gang unges theilt bem neuangetretenen Lehrberufe gu mibmen. Ein Bug bes Bartfinns und Bobiwollens, ber ibm immer, und gegen Mle eigen war, mit benen ibn bas Leben naber verband.

<sup>\*)</sup> Ans ber Gedachtnifrebe bes herrn Profeffors Dr. Buchegger entnommen.

Der elterlichen Ergiehung entwachfen, begann er feine Stubien auf bem Gymnafiumi gu Freis burg, wo ibn feine Lebrer ber ichnellen Muffaffung ber Lebraegenftande und - bei aller Jovialitat gang tabelfreien, fittigen Urt bes Benehmens megen nicht weniger icagten, als liebten. Un ber boben Schule gu Freiburg im Breisgau ftubirte er fobann Die Philosophie und bie humanistischen Lebraegen= fande: - lettere mit befonberer Borliebe. Rach: bem er auch bie theologischen Stubien begonnen hatte, ward ihm der ehrenvolle Untrag, gu Ron= ftang im grafflich von Biffingifchen Saufe bie Ergiehung ber jungen Grafen gu leiten. Babrend ber amei Sabre, Die er bort gubrachte, zeigte fich auf= fallend bie ibm gang eigene Gabe, mit Denfchen gewandt umzugeben; und er erwarb fich baburch bie Liebe bes graffichen Saufes in gleich hobent Grabe, als burch bie Beranbilbung ber jungen Familie beffen Berpflichtung.

Darauf bedacht, durch Fortsetzung seiner theblogischen Studien sich auf seinen Lebensberuf
nacher vorziederieten, ward er durch höbere Servendung in das kaiserliche Collegium in Pavia ausgenommen. Diese Anstalt, seider das Gollegium der
Jungarischen Nation zu Nom, von Joseph dem II.,
Destreichs großem herrscher, nach dem eignen Staate
aurückgezogen, erweitert und zur Bildungsanstalt
itt Zöglinge des gestillichen Staades aller Erbstaaten erhoden, war in jeder Hinstoft for kaiserlich bedacht, das es meistelhaft war, ob darin reichlicher
für den Körper oder sur den Geist gesorgt sei,
Zedes theologische Jach wurde von mehrern Echren
und zwar verschiedener Schulen und Orden erstautert, so, das die Zöglinge, wenn sie inseiner Stunde
nach dem augustintanschen Lehrhöfteme die Entwicktung eines Ergenstandes vernommen, in der sol-

M. Metrolog. 3r Jahrg.

genben ben nämlichen Lehrtheil von einem Lehrer durchschlere, welcher bem Motilismus, obe ben thomisstichen mit ganger Secle butdigte. Dadurch sollten diese Formen in den Gemüthern der jungen Jöglinge sich von selbst aufreiben und die theologische Wisspalaft neue Keime treiben, welche nicht in den Formen, sondern im Wessen der Theologie selbst ihre Wurzel hätten. Wacht wieden der geschah. Die Mehrzahl der Juhdere, worunter auch unser Nich gedorte, wurde jenem scholastischen Steinklichen Kormalismus abhold und vord — tiefer auf das Bleibende der keelogischen Erkenntnisse einderingend — auf die Quellen selbst, auf der unwandeldaren Buchstaden der Schrift und auf den lebendig wehenden Geist des Kirchenglaubens erster Zeit hingewiesen.

 edfinete ihm felbst, wie er aus einem Studiensond ihm ben Aufentbalt in Wien sichen Kohne. Das durch in den Stand gesetzt, seine fast deenbeten theologischen Studien ganzlich an das Ziel zu brinzen und von einem Bögling der Freiburger Hochschule, dem k. Geb. Rathe Kechig, wohlwollend in das Haus aufgenommen und in die Kreise gebilderer Manner aller Stadte eingeführt, legte Richt im Wien den Schlußstein an seine Vorarbeiten zum fünstigen Lebensberuf. Zu Konstanz den 24. September des Jahres 1797 zum Piester geweitet, wurde er in eben diesem Jahre an der St. Martinspfarre zu Freidurg als Cooperator und Katechet annessellt.

Bisher hatte Rid feinen Geift und Charafter berangebildet; nun trat er auf mit jugenblicher Kraft und mit vielen Kenntniffen ausgeruftet, ber Menschheit reichlich wieder ju geben, was er von

ihr reichlich empfangen hatte. -

Mus feiner Menfchenfreundlichkeit erzeugte fich naturgemaß jener marme Ginn fur Rreundichaft. ben felbft ber ungeubte Blid als einen fernern Saupts qua in feinem Bilbe ertennt. Die Gaiten bes menfchlichen Bergens, in benen bie Menfchenfreunb= lichkeit ihre reinen Untlange finbet, geben bei leifer Berührung bie gleich gestimmten Accorbe ber Freund: fchaft, und bald wird bie harmonifche Stimmung verwandter Gemuther ibre fanftern Delobien austaufden." Und biefer Bobllaut freundschaftlicher Un= Plange, wie borbar ertonte er in Dide mobiwollen= ber Bruft! lund wie geeignet mar er, bie gleiche Stimmung in frember Bruft hervorzubringen! Satte er einmal mit Jemand bie garten Schleifen ber Kreundschaft gefnupft, fo mar es ihm wie gegeben, faft unbemertt eine angenehme Gewalt über feine Freunde auszuuben, ohne anmagend auch nur au 18\*

fcheinen. Gein Boblwollen mar uneigennubig, er bulbigte gang Rouffeaus Grundfat: "jene find un: fere Freunde nicht, welche, um unfere Freundichaft nicht zu verlieren, uns bas Unangenehme verfchmeigen." Bang ben Berth ber Freundschaft fublend, bing er mit Innigfeit an jenen, bie ihm ihr Boblwollen gefdentt hatten. Unvergeflich find mir bie Borte, bie er vier Tage vor feinem Sinubergange, in weicher Stimmung, nach heftigen Beengungen ber Bruft, fprach. Rach langem Berftummen, aus tiefem Rachbenten ermachend, nannte er jene brei feiner nabern Freunde, welche an feinem Rranten= lager fo theilnehmend ibm Beiftand leifteten : und von machtiger Ruhrung im Innerften ergriffen, febte er bei: wenn Schlage uns treffen und bie Sanb ber Freunde fie abwehren will, fo - feine Stimme brach. bas übermaltigenbe Befühl ließ ihn nicht weiter in Borte faffen, mas er in biefem Mugen= blid empfanb.

Durch feine Gewandtheit im Umgang mit Denfchen fonnte er fich fcnell und leicht in eines Jeben Lage bineinbenten und mit richtigem Urtheil bie Geite auffaffen, wo er ihm auf eine eis genthumliche Beife naben tonnte. Dit einem Scharfblid burchfchaute er bie Berhaltniffe feiner Umgebungen. Das Reuer feines Auges ließ ben Den= febenfenner balb in ibm einen Dann entbeden, ber mit feltener Beobachtungsgabe ausgeruftet, von ben außern Erscheinungen auf bas Innere richtig gu febliegen vermoge. Geinem Grundfage treu, mußte er bas Rubliche mit bem Ungenehmen, in feinem Umgange ftets Scherz mit Ernft, in feiner Lebensweife bas Unftrengenbe mit bem Gefundheit= forbernden, in feinen Arbeiten bas Erodene mit bem Ungiebenden, in feinen Bortragen bas Schwierige mit bem Leichtfaglichen naturlich und ungefucht au

verbinben. In heitern Rreifen verftand er bas at= tifche Gala in ben Ion ber Gefellichaft zu mis iden und baburch bem Umgange jene geiftige Burge au geben, ohne welche ber Denich fich fo oft unter Menichen einsam fühlt und unter ber Schauftellung aller icheinbar glangenben Gigenschaften Armuth bes Beiftes mabrnimmt. Er, ber Freund ber Froblich= Beit und ber beitern Gefelligfeit, bewahrte ben ftil= Ien Ernft bes Lebens, Die richtige Schapung aller verganglichen Dinge, Die Mufgabe feines Priefterberufs treu in feinem Gemuthe. Davon liegt ber überzeugenbfte Beweis in einer ftillen Gewohns beit unferes Freundes, bie, weil fie Benigen be-Kannt fenn burfte, bier zu ermabnen ift. Did bielt fich ein eigenes Dentbuch, welchem er bie Muffchrift gegeben: "memento mori," Darin batte er bie geiftreichften Stellen niebergeschrieben, bie ihm bei Lefung verschiebener Dichterwerke fiber Zob, Un= fterblichkeit, Borfebung, Bergeltung jenfeits bes Grabes, in eine Blumenlefe Diefer Urt ju gehoren fchienen. Rur aus bem letten Stude theilen wir als Beleg Schlufftrophen. Gie lauten faft wie eine TobeBangeige:

> "Eh' bas junge Jahr erbleicht, "Streift ber Abendwind vielleicht "Ueber meinem Grabe.

"Los bes buftern Sarkophags, "Freut fich bes entflorten Tags "Die erlofte Pfoche.

"Eh' bes Fruhlings Bang' erbleicht, "Triumphirt erloft vielleicht "Pfiche überm Grabe."

Beben wir über von ben allgemeinen Cisgenthumlichkeiten bes Berewigten auf feinen

befonbern Beruf, fo ift ju erwahnen, bag Dict feine priefterlichen Berrichtungen ju Freiburg in ber Martinspfarre als Ratechet begann. Die Borfes bung fcbrint ibn gang an bie Stelle gewiefen gu haben, Die feinem Ginne vollfommen entiprach. Er. ber Menfchenfreund, erfannte bas reine Denfchen= bilb in bem reinen findlichen Gemuth, welches mit garter Beisheit gu pflegen und barin bas Samens forn ber Religion jum Reimen und Bluben gu weden, bamit es reife Fruchte bringe, nun feine Aufgabe mar. Rach Sofephs Berordnung follten in aroffern Stabten feiner ganbe eigene Religions. lebrer in ben Schulen aufgestellt werben, bie, nur biefem Gefchafte fich wibmend, ber Jugenbergies bung mit Liebe, Ginficht und ungetheilter Geele fich hingeben konnten. Und wie faßte Dick biefe Aufgabe auf! Kindlich, wie er war, und ernft, wie er merben fonnte, mußte er bie bergebrachte Steifheit ber Schule ju entfernen, ohne bas Unfeben nur im Geringften gu vergeben. Daburch murbe ihm bie Liebe und Chrfurcht ber Kinder in gleichem Grabe zu Theil. Die Gewandtheit, ben Lon ber Rinber ju finden und traulich mit ihnen umzugeben, blieb ibm auch noch in ben letten Sabren eigen. Benn er in abendlichen Rubeftunden feine Freunde befuchte, fo brangte fich beren fleine Jugend um ben hausfreund, und er wußte ihnen auf eine fo eigenthumliche Beife ihre Fortfchritte in ben Schuls gegenftanben abzuloden und wieder barauf gurude gumirten, bag er auch in biefer Sinficht feinen Freunden Freundliches erwies. Bur Jugenbergiebung trug er überhaupt eine entschiebene Borneigung. Gein Talent bierin marb balb von unferer boben Regierung bemertt und er jum Schulbetan eines Begirts ernannt, worin er viele Sahre angelegents lich arbeitete, unb, ba feine Erfahrung und Uebers



jugung zuweilen von der anderer Schulmanner abwich, über die Einschirung der Lautmethode mit eimen feiner Berufsfreunde in Febbe grieth, die sich
aber bei Beiber Anspruchslosigkeit und zartem Sinne
endete, ohne die Freunde einander zu entsremden.
Uberhaunt genoß Nick in seinen preiseltlichen Kreise
jene erhebende Freude, daß seine Auchtigkeit allgemein anerkannt wurde, Der Graf von Sickingen,
seine Borzüge kennend, ernannte ihn baher zum
Pfarrer in Sbnet; zwei Jahre spakrer ward er von
bem Kreiberrn von Bollschweil auf die Pfarren Wittsnau berufen. Für die Aufenden und den Berufenen gleich opernvoll, benn- das Aerdienst aberkennen,

zeugt von bem eigenen Berth.

Und welche Berufstreue entwidelte ba un= fer Did, welche Liebe ward ibm gu Theil! Richt nur in geiftlichen Ungelegenheiten mar er feiner Gemeinde ein flarer und umfichtiger Rathgeber; auch in ihren bauslichen Unliegen ein Belfer. Geine Uneigennutigfeit baburch beurfundend, ernotete er in fo boberm Grab feiner Ungeborigen Butrauen. Die innerfte Kalte ibres Bergens und ihre gebeims, ften Gorgen bedten fie ibm auf und erbaten fich von ihm Troft und Gulfe. Gludlich ber Mann, bem bie Bergen feiner Unvertrauten fo entgegen= fcblagen; fein befcheibener Sirtenftab wirtt Gegen bringend unter ber Menschheit und fchafft bie arme Sutte bes Landmanns um jum Gige lebensfrober, aludlicher Ramilien. Das Ginwirfen Rid's auf feine Gemeinde brachte viele und fcone Fruchte. Dicht felten tamen Eltern, beren beranreifenbe Gobne und Tochter ihnen leife Rummerniffe verurfachten, autraulich mit ber elterlichen Bitte gu ibm, ihren Rinbern wieber ernfte Ruge und ftrenge Dabnung autoinmen au laffen. Und wenn bann ber Sirt feis ner Gemeinbe, um bie Urfache folder Bitte fich er=

Punbigent, bernahm, bag teine Urfache bes Rugens vorhanden fen, fondern nur bem moglichen Leicht= finne ber frifchen Jugend wieber eine gurcht, wie es bie Eltern nannten, als Gegenmittel eingeflogt merben follte: fo nabm ber fluce Dann, um ben reblichen Billen ber Eltern ju erfullen und mogli= chen Unfallen ber Jugend borgubeugen, bei ben Junglingen gewohnlich am Montage Beranlaffung, nach ihrem vielleicht geftern verfpateten Rachbaufes fommen zu fragen. Bei Dabchen gab ibm am Sonntag ibre forgfaltiger geordnete Rleibungsweife eine Gelegenheit, nubliche Lehren und freundliche Ermahnungen fur ibr Alter angutnupfen, mobei bie: gleichfam jufallig berbei tommenben Eltern gerobhn= Ild nach geraumer Beit nachher es an Erinnerung an bie gegebene Ermahnung und an einbringenben Bufpruchen nicht ermangeln ließen. Muf folche Beife aewann er bie Bergen' berjenigen, beren Jugenbers: giebung er unterftutte - und jener, benen er mit. folder Schonung, oft ohne bag fie beffen fogleich ge= mahr murben, Die zwedgemäßeften Ermahnungen ertheilte. Daber fam es, bag feine Pfarrgemeinbe fo funia an ibm bieng. Saben wir nicht mit Rub= rung gefeben, wie eine Mutter, ihren etwa achts iabrigen Gobn an ber Sant, fich zwifchen bie Ums fichenben an bas offene Grab ihres und ibres Cohnes Erziebers binburchbrangte, und mit Thras nen im Muge, mit ftummer Bewegung ber Sanb ihrem Rleinen ben binabgefentten Garg wieß? als wollte fie in biefem Moment mit Bugen, bie nichts mehr auszulofchen vermochte, in ber jungen Geele auffrischen, mas ber im Sarg liegende ihm einft als Lehrer in Die Seele gelegt. Wie beneibensmerth ift bas Birten eines Mannes, ber im Garge noch rebet und wirkt! bes Mannes, beffen Sinubergang burch ben Schmera, ben bie Uebriggebliebenen uber feinen Berluft empfinden, altes wieder aufregt, was er fir Menfchenwohl' gewirkt, deffen Tod unter Siegel legt und als gesichertes Erdgut juridläßt, was er im Leben für seiner Mitmenschen Bilbung bezannen.

Bie ale Rathgeber und Jugenbergies ber, fo ernbtete Did auch als Rebner bie allgemeine Achtung. 3mar bebarf bie Bahrheit feines Schmudes, und bas Gottliche, in welcher Schale es immer gereicht werbe, bleibt gottlich. Aber bie Babrheit finbet ben Gingang in Die Gemuther ber Menfchen weit gewiffer, und bas Gottliche wirb vom Muge ber Sterblichen fchneller ertannt und vom Gemuth inniger aufgefaßt, wenn es mit Schonheit und Burbe nach jebes Faffungeweise bargeftellt wirb. Es wird ja ber Demant vom Unfundigen nicht erkannt, wenn ibn bie Runft nicht geschliffen bem Muge vorhalt und bas Feuer feines Glanges geigt. Und ift nicht bie gange Datur ein großartis aer: orbnungsvoller, blumenreicher, fraftvoll fich aussprechender Prediger Gottes? Bo eble Ginfach= beit und Rlarbeit mit ber Rraft fich paaret, wird ber Religionsperfunder Die Lebren ber Gottesfurcht in alle Tiefen ber Geele feiner Buborer einfenten, wird ihrem Berftanbe jene Mufhellung, bem Gemuth jene Rube, bem Billen jene Rraft geben, welche bem menichlichen Leben erft bie mahre Bebeutung verleibt. Rein Sterblicher ift, ber nicht bie Regun= gen bes religiofen Lebens mabrnabme und in eruften Stunden bie Rraft ober bas Bedurfniff ber Religion nicht fubite. Dag auch zuweilen ber Gludliche muthwillig feine Berftorungeluft an bem Baume ber Religion fiben; wenn bie Site ber Conne verfengend flicht, ober unheilschwere Gewitter bes Lebens naben, fo ftellt fich Seber unter jenes Baumes fdugenbe Mefte. Und fubren nicht Eltern ben Gea

gen ihrer Berbinbung im garten Miter ju ben 3meis gen jenes Baumes, bamit aus feinen himmlifchen Fruchten ihre Lieben Dahrung faugen, und unter feinem fanften Schatten ibr reines Gemuth bem Eb-Ien, Sobern, Gottlichen ben Reich auffcbließe? Did. trug feine Rangelreben mit folder Barme, Burbe und Gefdmad bor, bag ein großer Theil ber Gin= wohner fich wechfelfeitig benachrichtigte, wenn fie vernahmen, bag er bie Rangel befteige. 3m fpa= tern Birfungefreife batte er feinen Gegenftand an= bers aufzufaffen; er erwog reiflich bie Beburfniffe feiner Gemeinbe, ben Zon, in welchem bem Banb= mann bie Bahrheit vorgelegt, und bie Darftellunges weife, welche fur biefen als bie geeignetfte gewählt werben foll. Daburch wirtte er allfeitig und genoß bas erhebenbe Bergnugen, jeben feiner Bortrage begierig aufgefaßt ju feben. Geine Bortrefflichteit murbe auch bobern Drts gewurdigt, und als einft in ber bamaligen Sauptftabt unferes ganbes bie Stelle ber priefterlichen Dbforge ber fatholifchen Confessionsangeborigen erlebigt marb, ging bier bie Sage, es fen bei Befetung jener Stelle von Rid Die Rebe gemefen. 216 in fpaterer Beit unfer Durchlauchtigfter Surft einige Zage bier bera weilte, marb Rid auf bochften Befehl von beme benachbarten Bittnau gur Tafel gezogen. Der umfichtige Regent wollte ben Dann wieber perfonlich fprechen, welchen er fruber von fo vortheilhafter Geite fennen gelernt hatte. Und furmahr! Rid lofte bie Mufgabe eines Sirten einer Landgemeinbe in jeber Sinficht gludlich. Im religibfen Berfamms lungsorte ericbien er immer mit Burbe und Ernft: in feinem Berufe war er genau; ein ftrenger Sanba haber ber Drbnung. Bon ben Geinigen mar er baber balb als ber erfannt, ber mufite, mas er wolle, und warum er banble, ber entfchloffen auf sim Riel binarbeite und jebes hindernis zu über, feigen ober zu beseitigen verstebe. Daher galt ihmen fein Wort Alles, und fein Ansehen rubte aufschenn Pfeitern. Den sie mit Theilnahme zur Beit des anfteckenden Fiebers, exzeugt durch die Müsseligkeiten des Kriegs, von einem Krankenlager zum andern eilen sahen, und der mit ihnen alle Lasten ierer dennahollen Zeit getragen, biefer besaß ibreierer dennahollen Zeit getragen, biefer besaß ibre-

polle Sochachtung.

Benachbart unferer Stadt, und haufig theils gefelliger, theile burch feinen Beruf gegebener Grunbe megen barin anmefend, mar er ben Batern ber Sochidule genau befannt und mit einzelnen in naberm Bertebr. Mis baber burch ben Sinubergang eines bochgefeierten, um biefe Unftalt, um bie Biffenfchaft, um feine Mitburger, und um Mle, bie mit ihm in irgent eine nabere Berbindung gefom= men maren, bochft verbienten Lehrers, Die Rangel ber Moral erledigt murbe, erfahen bie Bater ber theologischen Fakultat in ihm ben Dann, melcher jenen Behrftubl ju übernehmen volltommen geeignet fen. Durch einftimmigen Borfchlag bes afabemifden Confiftoriums, wie ber Racultat, marb er bem bochffen Sof als Lehrer ber Moral und ber allgemeinen atademifchen Retigionsvortrage vorge= ftellt, und von biefem unter bem 1. Dai 1824 als orbentlider offentlider Orofeffor ber Do: ral beftatiget.

Die ichone, claffische Literatur sog ihn machtig an. Dit ben Claffisern Latiens war er vertraut; bie neuern Stalischen Dichter hatte er großen Theils gesesen; vorziglich aber war er in ben Werken ber schonen Literatur seines Baterlandes bewandert. Daber ichopste er seine angenehme, nicht selten wisige, ort humorifische Schreibart; baber seine fließende, bilberreiche Gabe ber Darftellung und bes Bortrags. Seine Kenntnis ber Ichonen Literatur führte ihn balb in bas haus bes gefeierten Saingere unferen, Dochschute, Iohann Georg Jacobi's, und knupfte awischen beiben bas innigste freundschaftliche Berpaltlis. Im wechselseitigen Umgang empfanden die beiben Freunde, wie viel ber Mann durch den Austausch der Gebanken an Bildung bes Geistes und

Bergens gewinne,

Das Streben, einen Reichthum ber Rennts niffe zu ermerben, befchrantte fich bei Did nicht blos auf Die theologischen Wiffenschaften. Sebe Ge= legenheit, feine Unfichten gu bereichern ober gu berichtigen, ergriff er mit Gifer. 218 ber burch feine Schabellehre berühmte Dr. Gall einige Beit bier verweilte und Boriefungen über feine Theorie aab. fam Did regelmäßig von feiner benachbarten Pfarren berein, befuchte unausgefest beffen Lebrvortrage, um feine anthropologifchen Kenntniffe gu erweitern. Rach Galls Abreife erbat er fich von einem eben fo auf= mertfamen Buborer jener Lehrvortrage, einem noch lebenben verehrten Mitglied unferer Afabemie, Die nachgeschriebenen Befte und ergangte burch Dri= patftubium, mas bei fchnellem Unboren ihm etwa wieber entgangen fenn mochte. Dit ben wiffen= Schaftlichen Beitschriften unferer Tage hatte er fich vertraut gemacht; burch einige feiner Freunde, un= ter benen eine Bierbe unferer Sochschule oben an ftebt, ift er mit ben Berten ber Literatur ftets bes Fannt gemorben; burch Gebantenaustaufch mit ben: felben bat er vielen Gewinn gezogen; burch ben Gebrauch ber, jedem Freund ber Biffenfchaft offen ftebenben, atabemifchen Bibliothet fab er fich in ben. perfchiebenften Gebieten ber Wiffenschaft um.

Durch bie allgemein gelehrte Borbilbung, und bie befondere feiner Berufswiffenfchaft jum Lehrante befabiget, mit ausgezeichneten Bor=

jugen bes Beiftes begabt, reich an Beobachtungen und Erfahrungen, Die er fich mabrent feiner 27iab= rigen Umtsfiibrung in jener verhangnifvollen Beit allgemeiner Erfchutterung und theilweifer Umgeftal= tung ber Dinge, erworben batte, begann er fein Lebramt. Gein Grunbfat mar: Die driftliche Sittenlebre, fich ftubent auf bie allgemeinen Bernunftgefebe bes Guten, und jugleich bie Pflichten ber Dffenbarung in ihr wiffenschaftliches Lebrgebaube aufnehment, ift auf eigene Beife aufzufaffen und barguftellen; Die Tiefen ber Philosophie, wie bie Quellen ber Offenbarung, muffen bem driftlichen Gittenlebrer offen ba liegen; bas Ergebniß baraus ift in ebler Ginfachheit binguftellen; wie bie Schons beit nur im einfachften Gewand fichtbar wirb, wie fie ift, fo ericheint die Ibee bes Guten, beffen Muspragung bie Gittenlehre ift, nur bann rein, wenn feine funftliche Bergierung ihre eblen Umriffe ent= ftellt, ober perhullt; fcmudlos tritt bie Tugend auf; fie felbft ift ihr bochfter Glang. Die Zugend= lehre, als Muffaffung ber Tugend in Grundfate, foll eben fo einfach in ihren Umriffen, eben fo ebel in ihrer Beichnung und eben fo großartig in ihrem Totaleinbrud auf bas Gemuth bes Menfchen fenn. Wenn bie Tugend eine Schminke auflegt, fo ber= rath ibr Dabinwelten, bag fie aufgehort habe, Tugend gu fenn; und wenn fich bie Tugenblebre ihre Brifcheit und Unmuth burch frembe Rarbung gibt, fo ift fie nicht bie mabre Muffaffung ber Ibee bes Guten. Diefem Grundfage treu, fuchte Did bas Lebrgebaube ber Gittenlehre feinen Buborern einfach binguftellen; bann entwidelte er bei Erlauterung ber einzelnen Lehrtheile eine glangenbe Gabe ber Dar= ftellung, fprach mit Barme und Fulle, und belebte nicht felten feinen Begenftanb burch reiche Bilber. Smmer geiftvoll, oft glangend in feinen Durchfub=

rungen, verwob er in die theoretifche Auseinanber= fegung jugleich praftifche Bemerfungen; gab aus bem Bereich feiner Erfahrungen wichtige Ringerzeige fur bie funftige feelforgliche Leitung und wieß im= mer jugleich bie Unwendung auf bas Leben nach. Die ihm aus bem fruhern Beruf eigen geworbene rebnerifche Darftellungsmeife vertaufchte er, Die Bils bungeftufe feiner Buborer richtig auffaffend, immer mehr mit ber ftreng bibattifchen. Go befag an ibm Die Biffenschaft einen treuen Pfleger, unfere Unftalt ein wurdiges Ditglied, feine Schuler einen ernft= freundlichen Lehrer, ber fie burch reiche Mittheiluns gen in bas Gebict ber Gittenlehre einfibrte. Die theologische Facultat, fein miffenschaftliches Streben und fein Birten auf bie atabemifche Jugend bemer= fend, überraschte ibn baber, um ihm einen neuen Beive's ihrer Sochachtung und Unertennung feiner Berbienfte gu geben, gleich im erften Sabre feines Lebramtes mit ber theologifchen Doctormurbe.

Es lag in feinen Bunfchen, auch außerhalb feines Borfaales zu wirfen, und burch Rundma= dung feiner miffenfchaftlichen Unfichten ber Belt Rechenschaft uber feinen Beruf, ben Fors fchern Stoff jum Beiterforfchen gu geben. Bu bies fem Enbe hatte er angefangen, Gfiggen fur einzelne Theile ber Gittenlehre ju entwerfen, Die er fobannt ausguarbeiten, und wenn fie fich uber bas Befammta gebiet ber Moral erftrecht haben murben, bem Drude gu übergeben gefonnen mar. In fruherer Beit fcbrieb er verschiedene Muffabe in Sacobi's Gris, einige Res ben und eine Schrift, welche bie Lage unferes Bisthums naber berührte. Mus bem Ergebnig feis ner-Studien und aus bem Borrath feiner Lebens: erfahrungen mochte Bunfchenswerthes an bas Licht gefommien fenn, wenn ihm langere Beit im neu ans getretenen Umte gu mirten befdieben gemefen mare.

Beit entfernt, bort, wo Berfchiebenheit ber Meinung, und bie von verfchiebenem Standpunct ausgehende Muffaffung ber Dinge, nothwendige Ents gegnungen gur Folge hat, bie nach ber Naturanlage ber Perfonen verfchiebenartig fich außern, fogleich einen übeln Billen gu bermuthen, mar er vielmehr geneigt, bie Puncte, wo entgegengefette Unfichten fich nabern, aufzusuchen und bermittelnd ben Standa punct ju bezeichnen, wo bie verschiedenartigften Bes rudfichtigungen in Unfchlag gebracht und bas Befte ber gemeinfamen Sache in vielartiger Binficht bes forbert werben tonne. Unfere Unftalt umfing er mit warmer Liebe, jeben einzelnen Collegen mit Freund= lichfeit, feine Schuler alle mit Boblwollen. Un ben Ungelegenheiten ber Sochschule nahm er immer innigen Untheil; unterzog fich gern ben gemeinfa= men Bemubungen; war in Abgebung feines Ur= theils gleichweit entfernt von anmagenber, wie von gurudbaltenber Meugerung. Unbefangen feine Un= ficht barlegend, ehrte er frembe Ueberzeugung. Wenn er nach Dflicht bas Geinige gethan batte, fo erwar= tete er rubig bie Entscheibung vorgefester Stellen und bie Leitung einer hobern Dacht. Bei folder mannlichen Saltung genoß er allgemeine Achtung. Die theologifche Facultat übertrug ibm, als er taum ein balbes Sabr in Freiburg mar, Die Leitung ihrer Gefchafte und ber Senat fchlug ibn gur Fuhrung ber Gefammtanliegen ber Sochfchule an bochfter Stelle bors

So ftand ber Mann! ein kraftiger Stamm, viele Fridte verheißend! Da rif ihn ber Tob gewulffan aus unferer Mitte. Eine Enrzindung ber Lunge, veranlaßt burch die Schaffe der schnell wechselnden Witterung, griff biefes, jeden Athemyug des Menschen bedingende Organ so zestoren an, daß er, troß ber zijrigsten arztitchen Huffe, am 16.

Zag feiner Erfrantung, ben 11. Februar, Abenbs um 9 Uhr, in feinem 54. Lebensjahre rubig und fcmerglos entschlief. Ihm tam ber Tob nicht unerwartet. Gleich beim Beginn ber Rrantheit batte er über ben Abschluß feines irbifchen Dafenns fich befprochen. Allgemein mar bie Trauer bei ber Runbe feines Tobes. Bon feiner benachbarten Pfarrge= meinbe eilten Sausvater berbei, fich von bem nies berichlagenben Gerucht felbft gu überzeugen, und mit fcmergerfullter Geele begaben fie fich gurud, wiffend, welchen Schmer, fie burch bie Tobesbots fchaft ibres allverehrten Birten ben Ihrigen bringen wurden. Unter feinen Collegen war nur eine Stim= mung, bie ber Wehmuth. Er ruht bei ben Gra-bern, welche bie Ufche ber afabemifchen Bater beden, bie ichon ichlafen ben großen Schlaf, bis fie am Zag ber Bergeltung ben Preis ihres eblen Birtens empfangen werben. 9 - 197

## \* XVI. Heinrich Ludwig de Marees, Schulbirector und Seminarinfpector gu Deffau.

geb. ben 20. November 1773. geft. ben 12. Februar 1825.

Das Geschlecht be Marées, in ben Zeiten ber beliebten lateinischen Namensendungen gewöhnlich Maresius genannt, stammt aus den Spanischen Niederlanden und hatte, seines evangelisch exformirten
Glaubensbekenntnisses wegen, sich vor Alba's Berfolgungen von da gestüchtet. Von Stockholm, woes sich ansiedelte, und von noch jest Nachdrommen
blüben sollen, von wo aber auch ein Zweig nach
Holland ging, kamen im Ansang des 18. Jahrhunsberts zwei im Stockholm geborne junge Brüder de
Marces nach Deutschland. Der jüngere, Georg,

batte fich ber Dalerei gewidmet, bereifete Stalien und lebte bernach als Churfurftl. Sofmaler in Dinden, mo noch in ben tonigl. Gallerien viel Ge= malbe feiner fleifigen und funftreichen Sand mit Berthichatung aufbewahrt werben, und mo er, ohne Sinterlaffung mannlicher Rachtommen, in bem fiebenten Bebend bes vorigen Sahrhunderts geftorben ift. Der altere Bruber, Abraham be Darces ging, ber Theologie objuliegen, nach Beibelberg, bem be= rubmten Mutterfit ber Deutschereformirten Rirche, Mit einer Tochter bes bafigen erften Professond Rirchenraths Dieg berheirathet, tam er auf ben Ruf bes weltberühmten Leopold von Unhalt als Archibiaconus nach Deffau, wo er bas im Deffaui: fchen fo weit verbreitete, nachmals auch in Ber= zweigungen in bas Preufifche und Beimarifche uber= gegangene Dareefifche Gefchlecht grunbete. Doch blieb für jest fein Aufenthalt noch nicht in Deffau. Die reformirte Gemeinbe in Rurnberg verlangte ibn gu ihrem Prediger und er jog babin. Funfgehn Sabre batte er bort fegenereich gewirft, als ihn Furft Leopold, bei Erledigung ber erften geiftlichen Stelle feines ganbes, als Confiftorialrath und Guperin= tenbenten nach Deffau gurudrief, wo er im Sabr 1760 ftarb. Gein Rachfolger, wie vorher fein College, warb fein altefter Gohn, Simon Ludwig Gber= harb, ber in Deffau 1717 geboren, vom zwolften Lebensjahre an in Beibelberg von feinem Grofvater Dieg erzogen und ju einem frommen und gelehrten Theologen gebilbet worben war und als Canbibat Bremen und Solland befucht hatte. Ueber 63 Jahre hat biefer feurige Mann ber Unhalt : Deffauifchen Rirche in verschiebenen Memtern gedient und Die hochfte Stelle als Confiftorialrath und Superinten= bent 42 Sahre hindurch bis an fein Ende verwal= In ben beiben legten Jahrgebenben bes 18.

Sabrhunderts, als ber Despotismus ber Berlinifden Muftlarerei feinen Gipfel erreicht batte und nut febr Benige von Deutschlands Gottesgelehrten bagegen laut zu reben magten, trat Er in mehreren Muffes ben machenben Schriften als muthiger Bertheibiger feines Glaubens an Chriftus und bie Bibel gegen Die Mug. Deutsche Bibliothet und ihre Berbunbeten auf. Geine Schriften wurden von ber altdriftlichen Partei mit großer Freube aufgenommen, auch in bas Schwedische und Sollandifche überfest wurden wahrscheinlich auch jest noch mehr gelefen merben, wenn nicht bie beftanbige Beftreitung bas maliger Gegner, Die nicht blos abmehrenb, fonbern auch angreifend verfuhr, (weil es, nach feinem Mus: brud, ber Rlugheit gemaß fen, ben Rrieg in Feinbes Band ju fpielen) bie Theilnahme jegiger Lefer erichweren mußte. Indeß finbet ficher ber Unparteiifche auch jest noch viel Roftliches von Glaubensa freudigteit und Chriftusliebe, von Bibeltenntnig und Gelehrfamteit, von Big und Scharffinn barin: Borguge, bie fich mit einer gewandten Polemit und einer bochft lebenbigen ebelfraftigen Sprache vers binben.

Von brei und zwanzig Kindern dieses Simon Ludwig Sberhard de Marées war unser heinrig Ludwig eins der jüngsten. Sin schones Kind, das bald ein Liedling seiner Eltern, seiner größeren Sezschwister und Aller wurde, die es kannten; das aber auch von der Gesahr eines frühen Todes, der die meisten Kinder seiner stucktaren Mutter hinwegrasste, bedrochet wurde. Im dritter kedenksjahre war der liede Heinrich einmal am Stickhussellen für kank, das alle hoffinung schwand und schon Lobeszige über das blasse under Betteren. Alls gerade in der Zeit der höchsten Seischaft werden, wo der Vater predigen sollte,

ging er mit ichwerem Bergen in bie Rirche, prebigte und betete. Eraurig tam er nach Saufe, wo er fein Rind nicht mehr am Leben zu finden furchtete. Mber fiebe! es mar eine auffallenbe Befferung ficht= bar, Die jur volligen Genefung fuhrte. Der Bater nahm ben Genefenen als ein neues Gefchent bes erborenben Gottes an und batte ibn um fo lieber. Einige Jahre fpater brachten ibn bie naturlichen Blattern wieber an ben Rand bes Grabes. Da= mals war bie beilbringenbe Jenner'fche Erfinbung noch nicht vorhanden. Die Impfung, Die man bas mals fannte, gefchah mit bem Gifte ber Menfchen= poden felbft; mar aber mit Schmergen, oftere mit bofen. Armgefchwuren, felbft mit Gefahren fur fernere Gefundheit verbunben und ber Mutter burch eigene Erfahrung an ihren alteren Rinbern fo perbachtig geworben, baß fie fich nicht entschließen Fonnte, ihren Beinrich auf biefe Beife impfen gu laffenat Go gerieth er in bie Gewalt ber naturlichen Blattern, bie ihre gange Buth an ihm ausließen und fur fein Leben außerft beforgt machten. 218 er endlich nach unfäglichen Leiben burch unermubete Pflege genas: war feine Schonheit auf immer ver-Loren und fein liebes Untlig traurig entftellt; ob= gleich bie furchterliche Rrantheit ihm ben Musbrud frommer Reblichkeit, bie bas Befen feiner Geele war, nicht von Stirn, Muge und Dund vertilgen tonnte. Roch weniger hat fie ben Geiftesfraften gefchabet, bie fich fruber in ber Bernbegierbe bes Rin= bes, in feinem leichten Muffaffen und in bem Reft= halten bes Mufgefaßten vortheilhaft zeigten.

Das Lernen wurde ihm im Naterhaufe, wie gewöhnlich ben nachgeborenen Kindern, durch so viel altere Geschwister erleichtert. Der Bater aber, so wahr, warm und krastige er, wie in Allem, so auch in der Liebe zu Weib und Kindern war, konnte

fich. feiner Befchafte megen, mit bem eigentlichen Unterricht feiner Rinber nicht befaffen, bie ibn gewohnlich nur Mittags und Abende faben und immer in ehrerbietiger Ferne blieben. Doch batten bie jungften Rinder allerdings icon bierin viel voraus, bag ber Bater in feinem herrlichen Alter fich ihnen mehr naherte; baf Er, ber fonft in Glaube und Denfart, in Gitte und Rleibung ben Ginfluffen eines veranberlichen Beitgefchmads fo feft miberfant, boch hier entweder ber allgemein milber ge= worbenen Gitte nachgab, ober bem immer unwibers fteblicher forbernben Beburfniffe feines Bergens. Dan tonnte aber in ber That nicht viel um ibn fenn. ohne von ihm ju lernen: wenn er balb aus bem reichen Schabe feiner Lebenserfahrungen Mittheilun= gen machte; balb uber bie neueften Beltbegebenbeis ten. moran er ben marmften Antheil nahm, balb über Menichen ober Bucher, treffenbe Urtheile fallte: bald unterhaltenbe Ginfalle eines lebhaften Biges porbrachte; ober wenn er, was er am liebfien that, feine innigfte Liebe fur Gott, Sefus Chrifius und bie Bibel aussprach. Diefer nabere Umgang bes Baters batte auf Beinrich's Gemuth von Rinbheit an ben größten Ginfluß, fo baß er auch in ber Rolge unter feinen Brubern, nicht in ber Gefichtsaber in ber Beiftes = und Bergensbilbung, felbft in bem Zon ber Stimme, worin fich bas Gemuth am meiften offenbart, bem Bater ber abnlichfte marb. Seine Thatigkeit, fein Gifer, feine Neigung zu ben Fachern ber Geschichte und Erbbeschreibung, worin ber Bater gang einheimisch war, feine driftliche Frommigkeit, feine Borliebe für Klopftod, MUes mar vom Bater auf ben Gobn fortgeerbt, beffen ganges Leben bis zu ben legten Augenhlicken Die treueste Berehrung fur bas vaterliche Andenken athmete.

Den Glementarunterricht empfing er theils burch Privatlebrer im vaterlichen Saufe, theils in ben anteren Rlaffen ber Deffauifchen Stabtichule, moran bamals nur vier, in ber Folge funf Lebrer arbeiteten. | Che be Mardes bie oberfte Rlaffe erreichte. ward biefe Schulanftalt burch gurft Frang, beffen Buterforge fur bie Jugend burch fo manchen am Philanthropin erlittenen Berbruß und Fehlichlag nicht ermubet war, außerlich und innerlich umge= fchaffen ; ein fürftlicher Pallaft fur biefen 3med ums gebauet; es wurden mehr Lebrer angestellt; alle beffer befolbet; ber gange Unterricht nach Plan und Musführung burch ben trefflichen Neuenborf ange= orbnet, ber, vormals Lehrer am Philanthropin, bann Landprediger in Pommern, von ba wieber nach Deffau gerufen und an bie Spipe aller Schus len ber Stadt und bes Lanbes geftellt warb. In bie 1785 unter bem Namen ber Saupticule eröffnete Anstalt ging nun in feinem zwölften Le-bensjahre be M. sammt ben übrigen Mitschülern aus ber alten über und wurde in die zweite Klasse aufgenommen. Welch ein icones neues Leben, bas in biefer neuen Unftalt blubete, und bas burch ben überall gegenwartigen Reuenborf immer befeelt und geforbert ward! welch ein Betteifer frifcher freh= licher Thatigfeit unter Lehrern und Schulern, ber auch auf biefen Schlier, einen ber fleißigsten, feis nen Segen goß! Die Lehrer, bie fich um feine Bilbung verbient machten, waren, außer bem Dis rector Reuendorf, ber felbft nur aushelfend Lehr= ftunben gab, ber raftlos jum Fleiß fpornenbe Rec= tor Pfannenberg, ber febr geliebte Geminarinfpector Kunke, Neuendorf's Gehulfe und Freund; der vorstreffliche Mathematiker Bieth, gegenwartig Schulrath, ber unlangft als Rector verftorbene freundliche Felbhann und noch aus ber alten Schule ber treue Bornemann.

Runf Jahre hatte be M. noch in ben beiben oberften Rlaffen ben Schulunterricht genoffen, gis er, mit febr rubmlichen Abgangszeugniffen, Dftern 1790 bie Universitat Salle bezoch wo er bas uns fchabbare Glud hatte. wieber unter naben Bers wandten zu leben. Gine, um faft zwanzig Jahre altere, leibliche Schwester war mit bem bafigen (noch lebenben) Profeffor Stunge verheirathet, in beffen Saufe er mobnte, und ber, auger anbern Berbiens ften, bie er fich um be DR. erwarb, auch burch feine großen literarifchen Renntniffe und burch feine bes trachtliche, befonbers in ben Sachern ber Theologie und Philologie reiche Bucherfammlung, bei feinem jungen Schwager Liebe und Renntnig ber Literatur beforberte. Durch bas Kamilienleben im fcmefter= lichen, fo wie im verwandten Saufe bes Confiftorial: raths Pauli, Bof= und erften Domprebigers, wurde er por aller Gefahr burfchenhafter Bermilberung. wohu er ohnehin feinen Sang hatte, noch mehr bemabrt, obgleich er einer anffandigen Rreibeit im froben Umgange mit feinen atabemifchen Freunden genog, unter melchen, außer mehreren ganbeleuten, besonbers zwei feiner vertrautesten, Pauli, bes Consfistorialrathe jungster Sohn, jeht Prediger in Bers lin, und Enlert, jest Bifchof in Potsbam, ermabnt werben follen. Dit bem größten Rleife benubte be Dr. Die Borlefungen eines Roffelt, Knapp, Dies mener, Murfinna und Stange in ber Theologie. eines Maag und Rlugel in Philosophie und Natur= funde und vorzuglich Friedr. Mug. Bolf's in ber Philologie. Der gewaltige Beift biefes berühmten Dannes, feine tiefe Sprachfunde, feine belle Rennt= niß bes griechischen und romischen Alterthums, fo wie fein gefchmadvoller Bortrag, verbunden mit bem. nicht geringen Gewichte bes Unfebens, bas er fich felbft ju geben, fo gut verftand, wirften fo ftart

auf bie jungen Gemuther feiner Buborer, bag fie alle auf immer feine Berebrer geblieben find, wenn auch nicht alle mit jeber feiner Gitten fich befreunben fonnten. Much unfern be D. gewannen Bolfs Bortrage, Die er allen übrigen vorzog, fur bie flaffifchen Stubien; und in biefer Schule tonnte er un= moglich bie Grunbfate gutheißen lernen, nach melden bamale fo vielfaltig, befonbers auch in Salle burch Roffelt, bie Bibelauslegung getrieben marb: wie er benn vielleicht eben burch bie Runfteleien ber bamals herrichenben Erflarungsart ber beiligen Schrift und burch Wolfs gesundere Unficht vom Alterthume, mehr bon ber Theologie gu ben Schulwiffenschaften fich hingezogen fühlte. Doch vernach= lafigte er jene feineswegs; widmete aber, obgleich im Saufe eines tuchtigen Renners ber bebraifchen. Sprache, biefer Sprache mobl bie menigfte Beit.

Rach ben gut angewenbeten afabemifchen Sabs ren, fehrte er in bas Baterhaus jurud, wo er balb eine innig geliebte Mutter verlor und nun nebft ber jungften Schwefter, Die beftanbige bausliche Bes fellschaft bes Baters ausmachte. Rach beffen Bunfche follte er fich jett naber gum Prebigerberufe vorbereiten; auch hat er mehrmals geprebigt. Die ibn gebort baben, waren mit feinen Unfangen que frieden und hofften von feinen Gaben viel fur bie Rangel. Benigftens mag fein munblicher Bortrag fcon bamals nicht unangenehm gemefen feyn; benn er batte eine tonenbe Stimme, ein biegfames Dra. gan, bas er forgfaltig ausbilbete und womit er bie Frangofifche, Stalienifche und Englifche Sprache, Die er alle fleißig trieb, auch in ihren fcwierigften Lauten, gart und bestimmt aussprach : wie er benn auch gern und mit einem iconen Musbrud bes Gefühls porlas.

Die Borfebung fügte es gleichwohl, baf Er, ber,

menfchlicher Erwartung nach, ein frommer, thatiger Drebiger geworben fenn murbe, ben Schulfatheber mablte, um vielleicht in biefem ichonen, unendlich fegensvollen Wirfungsfreife nocht mehr gu muten. Da er in feinen Canbibatenjahren, bie er angefrehm und nitblich im Baterhaufe verlebter auch Unterricht in mehreren Rlaffen ber Saupticule gu geben batte : fo gewann er bie Schule und bie Schille nibrifo lieb, baff beibe nicht mehr von einander laffen gu fonnen febienen, und er ber erfte ihrer Boglinge warb, von welchem fie in feften Memtern Begen= Dienfte annahm. 2018 namlich burch ben unerwartet fruhen Tob bes eblen Reuendorf, große Umtsber: anberungen unter ben Lehrern ber Sauptichule nos thig murben : erhielt be Dt. 1799 bie Stelle eines Subrectors, bie er nach einigen Jahren mit bem Conrectorat vertaufchte und bezog nun bie Umtewohnung in bem Bebaube ber Sauptfchule. Den alten Bater, bem jest an ber Stelle ber junaften. nun auch verheiratheten Tochter, eine Entelin baus= bielt, befuchte er mit feinen übrigen, in Deffau mob= nenben, Befdmiftern fo abwechfeind, bag faft jeber Abend ber Boche bem beitern Greife eine bestimmte Gefellschaft zuführte : bis Shud ber fein Umt bis an fein Enbe felbft perwaltete und ber eben erft Die festliche Ernbtebanfprebigt gehalten hatte, nach Burger Rranfheit, in feinem funfundachtzigften Lebensjahre, am 17. Dftober, 1802, Gott gu hoherer Gefellichaft abrief. Rrantheit und Tob bes geliebs ten Baters, ben alle Rinber, mit einer großen Un= gahl von Enfeln und Urenfeln, innig betrauerten. machte einen unauslofchlichen Ginbrud auf ben jung: ften Cobn, ber auch in ber Rrantheit am meiften um ibn mar und ein ber That eine gang befonbere Gabe garter Rrantenpflege befag, wie fie fonft nur! bem weiblichen Geschlechte eigen zu fenn pflegt:

eine Sabe, die er vielleicht in Krantheiten mehrerer von ihm fehr geliebten Personen üben gelernt hatte, aber in ber Folge burch eigene schwere Krantheiten

noch mehr ausbilben follte.

Sest fam ibm eine reich befeste Beit. Muger ben vielen offentlichen Lehrstunden in ber Schule aab er Gobnen und Tochtern ber erften Saufer befonbern Unterricht in ben Radern ber Gefdichte. Erbbefdreibting, Deutschen Sprache und Literatur und fam baburch in angenehme Berbinbungen, bie gum Theit fein Berg beschäftigten, gum Theil aber auch feine Rrafte febr in Unfpruch nahmen. Das mals blubete in Deffau ein fconer Rreis gebilbeter Bunglinge und Jungfrauen aus ben boberen Stans ben, bie auch baufig in gefelligen Feften froh und anftanbig bes Lebens genoffen. Der folche Refte anordnete und leitete, ber bagu Blumen und Berfe lieferte. war meiftens ber Conrector be D. Er, fpat erft zu Terpfichorens Junger geweiht, tangte gern; fcob auch auf ben Galen bes Gistanges gern Stublichlitten; lieg bie Geburtstage jenes Rreifes nicht unbefrangt mit Blumen aus Flora's und ber Mufen Garten; übte Gaitenfpiel und Gefang; übers nahm auch wohl, boch feltner und nicht gludlich, Rollen in bramatifchen Mufführungen; fehlte nicht leicht in ben Theegesellschaften jenes Kreifes; entzog fich boch aber auch nie bem Umgange weber mit feinen Umtsgenoffen, noch mit feinen Gefchwiftern ober Jugenbfreunden, benen er immer treu blieb : und mar bei bem Allen in ber Erfullung feiner Berufsaefchafte unermubet. Daß aber fur ein fo reis ches Leben Die gewohnlichen Tagesftunden nicht genugten, begreift man. Oft mußte er nach ben Ar-beiten bes Tags und nach ben Abendgesellschaften, noch einen Theil ber Nacht zu hulfe nehmen, um Die Uebungsauffate ber Schuler burchzusehen ober

fich gu ben Lehrftunben bes folgenben Sages voraubereiten. Giner folden übergroßen Unftrengung barf man es vielleicht mit gufdreiben, bag er in biefer Beit, sum erften Dale feitwienen Gefahren ber Rindheit bebeutend erfrantte. Ge ergriff ibn ein heftiges, mit abmattenben Schweißen und Gicht= gufallen verbundenes , entgunbliches Fieber, mobei vielleicht auch bamals fcon bie Leber jugleich litt. Er genas und war balb wieber in bem gewohnten Gleife feiner Arbeiten. Go febr er auch feine gange porige Gefundheit wieber erlangt ju haben fchien: fo wieberholte fich boch, bis gu feiner Berheirathung, Diefelbe Rrantbeit, in Bwifdenraumen von mehreren Sahren, zwei Dal wieber, und fast immer gefahrs licher, fo bag immer fur fein Leben gefürchtet marb. Geine Rrafte, bie bei ben Unfallen Diefer Art gang erfcopft ju fenn fchienen, febrten nach ber Genes fung fcnell gurud'; feine Liebe gut feinem Umte und feinen Berufegefchaften nahm immer mehr zu und balb perband er bamit auch noch fcbriftftellerifche Thatigfeit.

Sein erstes Wertchen, das unter der damals sehr belieden Funkeichen firma erschien, war ein Sittenspiegel fur die Augend. Kunke, der durch seine Kelps gereich gunde, der den durch seine keine gemen Beisal aufgenommen Anturzeschichte und Lechnologie einen Annere erlangt hatte, psiegte auf sein nem reichen Geiste Ideen die et nicht alle selbst verarbeiten konnte, besondere Entwarfe für Augenderschien und Togenannte gemeinntigige Werte, an Freunde und Gehüssen er gab den Plan bald valfabrichten, bald kürzer an; verschaffe der nothigen Bucher und Hilfsmittel; behielt sich Durchsicht und Derausgabe vor; solos ver handel mit dem Berteger sur sich ab durch ging dann wieder mit jedem seiner Gehüssen einen besonderen Vertrag ein. Aus

biete Fabrit, wenn ich sie den Kerunglimpfung so, nennen bart, sind bekanntlich mehrere schähelte Werte nerwähnte. Erte kertorgegüngen; zu welchen aber der erwähnte Sittenspriget schwertlich gezählt werden mag. Denn der Verschaft ich Ehrende und beworflechenden bestillter allgemeinen Unrissen und beworflechenden bestillten und beworflechenden bestillten und kervorflechenden Eugenderen und Kafter, alls: her Stolze; der Leichtsstand, der Stolzenden und kehn, sogt dem Geschwacke der Rugend wenig zu, die sich vietribeter an, anziehenden Erzählungen won teibbast und die der Angeleichen und beibast und die der Kindersgeren erzählt, wie sie auch ungederte Erzählungen won teibbast und die der Kindersgeren erzählt, wie sie auch ungedert, anzahreich genug erschieden und einder und erwählten und ein den kinderschaft genug erschieden und den kinderschaft genuch der kinderschaft genug erschieden und den ki

"Affunte, biefer Mann bon ausgezeichneten Bebr= gaben, ber fich burch munblichen Unterricht und burch Abfaffung mehrerer Schulbucher, um bie Deffauifche Coule und um for viele anbere große Berbienfte erworben batte, farb im Sabre 1807 in Samburg, wohing er von Freunden gum Befuch eingelaben war, nachbem er fury jupor fein Amt niebergelegt. hatte. Sein Rachfolger, als Geminarinfpector. murbe be Di aber augleich noch in ben oberen Rlaffen ber Sauptichule mebrere Lehrftunden beibes bielt ober bingibetame ihier war ihm ein neuer, großerer Birtungstreis eroffnet, ben er mit neuer, marmer Liebe umfaßte und mit unermubetem Gifer auszufullen ftrebte. Geine Gemingriften waren ibm mit Liebe und Berehrung ergeben; feine ehemaligen Schuler, jest unter ihnen biel madere, vortreffliche Manner, nennen ihn noch mit bantbarer, Uchtung und bie Rleinen felbft, beren Unterricht burch bie Geminariften er auffebend leitete, bingen mit ehr= erbietiger Liebe an feinem freundlichen Ernft. Gein fdriftstellerifder Fleiß nahm ju und verbreitete fich uber mehrere 3weine ber Literaturg, er mar Ditarbeiter ban verfchiebenen fritifchen und anderen wiffenschaftlichen Beitschriften ; er fcbrieb Behrbucher ber Deutschen und Lateinifthen Sprache, auch ber Geographie; er arbeitete feine Bebraange fur Drima in Literaturgefchichte; Mefthetitit Doetit, alter und neuer Belt : "und Rirchengeschichte forgfaltig aus. Gleichwohl fand er noch Beit genng, auch burch hauslichen Unterricht Manchen, befonders unter feis nen Berwandten, nuglich zu werden. Gewiß bat ein Schulmann forgfaltig uber fich gu machen, wenn er burch fein beftanbiges Lebren; burch bas in ben Rlaffen oft nothwendige Abfprechen und Ent= fcheiben, fich micht ju einem Ebn verwohnen will, ber für ben gefellschaftlichen Umgang weniger pafit : ober wenn er burch bas fehr hohe Unfeben, bas er bei feinen Schulern genießt, nicht an Bescheibenheit, ober burch feinen allzubaufigen Umgang mit Bus dern, nicht an Gewandtheit und Brauchbarfeit fur bas leben verlieren und nichts von bem Schulftaube an fich behalten foll, in welchem ber Debant fich gefällt. Benn be DR. von einiger Bermohnung in Sinficht bes erften vielleicht nicht gang frei gu fpre= den war: fo blieb er boch von ben anberen ber genannten Sehler febr weit entfernt, weil er im Befis einer febr vielfeitigen Bilbung und burch immer lebhaft unterhaltene Theilnahme an ber Befellichaft und ihren mannichfaltigen Berhaltniffen fich eine febr gefchichte Unftelligfeit fur bas Leben außer ber Schule und einen garten und tiefen Ginn fur alles Eble und Schone bes Lebens ju bewahren mußte. Raum erhob fich in Stadt und Land irgend ein Unternehmen fur gefellige Bilbung und Unterhal= tung, irgend eine Unftalt gur Beforberung bes 2Bab= ren und Guten, woran er nicht ben warmften Un= theil genommen batte.

Sinbef genugtenbas feinem Bergen nichtz es bes burfte ber Liebest Was er fruber gefucht, aber nicht mabr gefunden ober burch ben Tob verloren batte. bas fand er jest in Giner feiner Schulerinnen und Bermanbten, bes Rammerbirectors bon Raumer. eines im Deffauifchen und im weiteren Umfreife bochverchrten, und hochverbienten Mannes , alteffen Tochter, Louife, einer Schwefter bes berühmten Ges fchichtschreibers ber Sobenftaufen, Friedrich v. R., und bes Bergrathe Carl v. R., vormale Profeffors ber Mineralogie in Brestan, bann in Salle, gegens wartig in Erlangen: zweier Manner nibie vorber fcon nabe Freunde von be Dt. nun burch Berfcmagerung mit ihm noch naber verbunden muts ben. Die Bermahlung, am 2. Juni 1814 frob gefeiert, grundete ein Glud feines Lebens, bas er bis an fein Enbe bantbar pries. Wer be M. nur aus feinem offentlichen Leben und Wirfen gefannt bat, fennt boch bie Barme und Innigfeit feines Gefuble, bie beilige Frommigfeit und bie ewige Treue feiner Seele nicht gang, bie fich fing ber Gefchichte feiner Liebe, von bem Unfang feiner Berbung an. burch die eilf Sahre feiner Che, bis an feinen Zob offenbarte. Ja er fennt auch ben Dichter be D. weniger. Die warmen Erguffe feines liebenben Dens gens bat er in Liebern an Die Beliebte mit einer Bahrheit und Innigfeit bingeftromt, ber man es wohl anfuhlt, baß fie nur aus ber tiefften Geele quellen konnte. Und folche Rlanimen ber Liebe in Liebern und Briefen an bie Braut und an bie Gaf= tin, leuchten aus ben letten Sahren noch eben fo bell und warm, als aus ben erften ; fie leuchteten in gefprochenen Worten noch burch bas Dunfel ber Tobesnacht.

Sene größeren Rreise bes gefelligen Lebens, für welche be M. fruber gelebt hatte, waren schon feit

geraumer Beit fleiner geworben; feit feiner Berbeis rathung befchrantte fich fein Umgang faft nur auf bie Bermanbtichaft, bie er gern um fich fah, bie inbef bon feiner und ber Gattin Geite gabireich genug mar. Das bausliche Leben mar fein Liebftes; bei Frau und Rinbern, beren ihm Gott brei gute und liebe gab, rubete er aus von ben Gefchaften und ftartte fich ju neuen; ba erholte er fich bon fo manchem Berbrug, an welchem es in fo mans nichfaltigen Umteverhaltniffen nicht gang fehlen fonnte. Diefe Berhaltniffe wurden verwickelter, als ein, hauptfachlich von ihm entworfener, neuer Schuls plan gur Musfuhrung fam, woburch bie Burger= fcule von ber gelehrten gang getrennt und ein Beg ju beiben burch eine Elementar= ober Bor= foule gebahnt, barum auch mehr Lehrer angeftellt und bas Bange in mancher Sinficht umgebilbet mer= ben follte. Da ward er, mit Beibehaltung feines Geminars, jum Director ber Burgerfcule ernannt. Und wie er biefes, fein Schooffind, geliebt und gepflegt, wie thatig er fur baffelbe gewirft und wie er fcon hierdurch allein fich bedeutenbe Ber= bienfte um bie Stadt, und burch Bilbung ber Schul= tehrer um bas gange gand erworben: wird von ben Deffauern gern anerfaunt.

In bem Desauschen, einem mit nichtichen Stifetunger und Anstalten gestigneten Länden, blichet auch seit 1787 eine Passoralgesellschaft, gestiftet von dem träftigen Schweiger Hafell, damals in Wörtig Hoffaplan der Firstlin Pouise. Dieser, unter lanbehberrlicher Genehmigung und durch landesherrliche Kossen bestehende Verein aller Prediger bes Landes und aller einheimischen theologischen Candidaten, hat zum Zweck, die Mitglieder in gegenseitiger Liebe und gemeinsam sich beledendem Tiespe, naher mit minander zu verbinden, und sie in theologischer Erzwinander zu verbinden, und sie in theologischer Erz-

fenntnif und wafethatiger Umteführung, jum Gegen ihrer Gemefaben und jur Forberung bes Reichs . Jefu Chrifti, unablaffig meiter gu bilben. Die Mittel guibiefem fconen 3mede finb: allgemein umlaufenbe theologifche Bucher, eigene Musgrheituns gen, beren munblide und fchriftliche Beurtheilungen und vornamlich perfonliche Berathungen und Befprechungen über wiffenschaftliche und in Die Umtsa führung einschlagenbe Gegenftanbe. Bu bem Enbe ift bie Befellichaft, nach ber Lage ber Pfarreien, in acht Rreife getheilt, beren jeber, unter ber Leitung eines Rreisgeschaftsbeforgers, fich monatlich verfam-melt und in feber Berfammlung fich mit bem Borlefen eines eigenen Muffages von bem Mitaliebe. bas bie Reihe trifft, mit Unterrebung baruber und mit Beantwortung aufgegebener Fragen u. f. w. beschäftigt, woruber ber Rreisgeschäftsbeforger ein, von allen Mitgliebern bes Kreifes zu unterichreis benbes, Protocoll aufnimmt; bas mit ben fcbrifts lichen Auffagen auch ben übrigen Rreifen mitgetheilt wird, um bon allen Mitgliebern gelefen und mit Unmertungen begleitet gu merben. Die theologis fchen Bucher werben nach Stimmenmehrheit gewählt, bon bem beftanbigen Bibliothetar ber Gefellichaft, ber in ber Stadt Deffau feinen Bohnfit haben muß, angefauft und in wechfelnbem Umlauf von Allen gelefen. Gin Borfteber, ber auf gwei Sabre ge= mablt wird, leitet bas Gange. Bei ber alliabr= lichen allgemeinen Berfammlung aller Mitglieber in Deffau fuhrt er bas Bort, giebt Rechenschaft über bie jahrlichen Arbeiten, Schicfale und Ausgaben ber Gefellichaft, theilt ihr bie ihm jugetommenen Un= fragen über ihre allgemeine Ungelegenheiten gur ge= meinschaftlichen Berathung und Abstimmung mit, lagt alle Berhandlungen protofolliren und verfenbet eine reine Abichrift biefer Berhandlungen in jeben

Kreis. Nach Bollendung ber Geschäfte am Tage ber allgemeinen Wersammlung wird die Gescuschaft mit einem festlichen Mable auf dem Derzoglichen Schlosse bewirthet. Die Kosten für die Anschassung der Bicher, sie ihr ihre Bersendung in die Kreise und für die Reise der Entsernten nach Dessau zu ichtzlichen allgemeinen Bersammlung, werden alle von der sessgesche Gumme bestritten, welche die Herz zogliche Kammerkasse dazu ichtlich ausgahlt. Dem so huldreich sur die Bildung seiner Drediger sorgenben Landesbater, wird von dem allgemeinen Geschäftsbesorger ichplich über die Beschäftigungen der

Gefellichaft Bericht erftattet.

that the handle is a his

Diefem Predigerverein, woran Theil zu nehmen allen Predigern und theologischen Canbibaten bes Landes gur Pflicht gemacht, allen Dberlehrern aber an ben beiden Sauptschulen ober Gymnafien in Deffau und Berbft freigelaffen ift, geborte auch be Dt. feit feiner Rudfehr von ber Universitat an; geborte ibm mit Liebe und Gifer an. Die bat er, wenn ibn bie Reihe traf, vorzulefen verfaumt; und wie fchabbar maren fo viele fomohl feiner vorgelefenen Muffage, als ber Unmerkungen, bie er vielleicht. un= ter allen Mitgliebern ber Gefellfchaft am fleifig-fen, au ben umlaufenben Arbeiten Anberer fcbrieb! Bie vielfach hat er ber Gefellichaft , fruher als Rreisgeschaftsbeforger und noch gulett als Biblio= thefar, ju bienen gefucht! Immer lag ihm bie fortichreitenbe Berbefferung ber Gefellichaft und bes Predigerftanbes überhaupt am Bergen und noch gulest theilte er febr zwedmaßige, gang auf Musfuhrung berechnete Ibeen gur Grundung eines . Prebigerfeminariums in Deffau mit. Ber flagt nicht, bag viele fcone Gebanten und gemeinnutige Entwurfe, bie fich in feinem reichen, unermubet fortfirebenben Geiffe entwidelten,"mit ihm entfolum=

Bei bem lebhaften Untheil, ben er an bem Bes fter biefer Paftoralgefellichaft, fo wie an allem Gutem nahm, ift nicht zu feugnen, bag er manchmal in' mundlichen und fchriftlichen Unterrebungen unb Streitigfeiten einen leicht heftig werbenben, entscheis benben Zon annahm. Der Grund war gut, aus welchen folder Gifer entsprang ; es war warme Liebe fur alles, mas ihm mahr und recht fcbien; es war lebhafter Sag gegen bas Unrecht. Bitterfeit lag eigentlich in feiner reinen, liebenben Geele eben fo wenig, als lange nachtragenber Groll. 2 Much nach furmifebem Aufbraufen eines munblichen Streits, mar burch bas Del ber Liebe fehr batb nicht nur bie Dberflache geglattet, fonbern bie gange Tiefe feines Befens wieder tubig, milo, verfohnt. Und es mochte wohl nur außerft wenige Menfchen gegeben haben, in beren Beurtheilung und Behand= lung fich bei ihm fortwahtenb einiges Bittere einges micht batte. Durch feine Kenntniffe, feinen fleiß und feinen rechtlichen, festen Sinn, batte er fich die Achtung feiner Dbern und Aller, die ibn faunten, erworben; wenn ihm aber eben biefer feste Ginn, ber, wo er Recht ju haben glaubte, Reinem gern nachgab , nicht immer Aller Buneigung erwerbeit tonnte: fo liegt bas in ber Matur ber Sache. Much mag er mobl (wer tonnte ed leugnen wollen? Vace gen Manchen wirklich gefehlt haben. Bas er fehlte, hat bei Menfchen fein Tob verfohnt, beis Gott fein

Glaube und feine Liebe.

In diesen Beiden lagen die Grundzüge seines Chaërafters. Der Glaube an Gott und dem Reiterlöser lebte tief in seiner Seele und war schon frühe durch Lehre und Leben des Battes, durch den geliebten Klopflock; späterhin durch sein eigenes treues Fore

ichen in ber beil. Schrift, immer mehr geftartt morben. Gelbft mabrend feiner atabemifchen Laufbahn batte er fich nicht burch ben Unglauben ber bama= ligen Beit in feinen beiligften Ueberzeugungen irre mathen laffen, vielweniger in ben folgenben Sah= ren; fonbern er bielt an ihnen mit ber gangen Treue feines Gemuths, fo wie hinwiederum biefe Treue und Redlichkeit burch feinen Glauben herrlich unter= flut marb. Eben barin fand auch feine Bater= lanboliebe und fein Gifer gegen Unterbrudung ber Menichheit ben machtigften Salt. Ueber bie poli= tifden Ungelegenheiten und bie großen Belthanbel, bie er theils grundlich fennen ju lernen bemubt mar, theils nach folden Grunbfaben beurtheilen qu muffen meinte, bie mit ben mefentlichften Uebergeu= gungen feiner Geele innig und tief gufammen bin= gen, fiel es einem Gegner fcmer, ihn ju befehren.

Much feine Thatigfeit, ein anberer mefentlicher Charaftergug, entsprang ober ftartte fich aus jenem reinen Quell. Mit Rraften bes Beiftes und Ror= pers mohl ausgeruftet, mit flarem Berftanbe, treuem Gebachtniffe und tiefem Gefühl begabt, bon reger Ehrliche gefpornt, überall aber von innigftem Pflicht= gefühl burchbrungen, batte er bie Arbeit lieb und mar von Rindheit an bagu gewohnt. Gie marb ihm leicht; fie war ibm Freude und Bedurfnif. Bie wir oben aus einem Beifviel feiner fruberen Sahre überschauten, wieviel und wie vielerlei er qu= gleich leiftete: fo mag uns auch feine lette Beit einen Beleg feiner umfaffenben Thatigfeit geben. Die beiben Memter eines Directors ber neuen Bur= gerschule und eines Geminarinspectors, womit auch Die foviel Genauigfeit und Beitaufwand erforbernde Rubrung, wenigstens feche verfcbiebener Raffen ver= bunden war, nahmen allein ichon bie Thatigfeit eines gewöhnlichen Arbeiters in Unfpruch. Mis Bis

bliothefar ber Schule, in ben letten Jahren auch ber Paftoral = Bibliothet, bie neu aufgestellt und ge= orbnet merben mußte, batte er viel Gefchafte. Dag er ein fleißiges Mitglied bes Prebigervereins mar, ift icon erinnert worben. Er las bie barin ums laufenben Schriften und Bucher; er las bas Bich-tigere alles, mas im Jache ber Schulmiffenschaften beraustam; er tas viele Beitschriften, beren er meha rere fur befondere Lefegirtel felbft beforgte; auch befaß er eine gemablte Bucherfammlung, Die er im= mer bermehrte und forgfaltig benutte. In ben letten Sahren leitete er bie Gefchafte einer Coms miffion gur Berausgabe eines neuen Gefangbuchs fur die Deffauifchen Rirchen, bas er zu einer mu-fierhaften Sammlung zu erheben fuchte. Bu bem Enbe fchaffte er bie Driginalmerte Deutscher geifts lider Dichter aus ben brei Jahrhunderten ber evangelifchen Rirche an, beforgte ihre Bertheilung unter Die Mitalieber ber Commiffion und führte bei ben Bufammenfunften bas Protofoll. Bie bat er nur allein fur biefes Gefchaft eine fo große Menge Ig= bellen, Muszuge, Bergeichniffe von feiner Sanbidrift binterlaffen und ben ubrigen Ditgliebern bis auf ben beutigen Zag feinen Berluft unerfetlich gemacht! Er war an mehreren Literaturgeitungen Mitarbeiter und lieferte auch gu ber großen, von Erich und Gruber berausgegebenen allgem, Encoflopabie ber Biffenichaften mehrere Beitrage in ben Fachern ber Literargefchichte und Geographie. Der befonbers ausführliche Artifel: Unhalt (Gefchichte, Geogras phie und Statistit bes Bergogthums), ift von ihm. Er fchrieb Lehrbucher fur Die Schule. Er bichtete viel. Gang in ber letten Beit bat er amei groffe Dratorien gebichtet, bie ber beruhmte Friebr. Schneis ber, Rapellmeifter gu Deffau, in Dufit gefet hat, namlich: bas verlorne Parabies (nach Dils 20 \*

ton), bereits in Magbeburg und in Deffau mit gro= Bem Beifalle aufgeführt und bas anbere noch nicht befannt gemachte: bie Geburt und Rinbheit Befu, welchem, nach einem mit Schneiber verab= rebeten Plan, noch brei Dratorien über Leben. Tob und Erhobung Sefu folgen follten. 218 Mitalied ber Singafabemie in Deffau, fo wie auch ber bafigen Liebertafel, ubte er noch immer gern Mufit, Gefang und Dichtfunft aus. Und nun barf man bei bem Allen nicht vergeffen, bag er ben Gei= nigen gang mar und blieb, mas ein Gatte und Bas ter fenn foll und bag er neben ber Gorge fur feine Rinber, auch noch in ben letten Jahren Die Ergie= bung und Stubienleitung zweier, ihm und feiner treff= lichen Gattin anvertrauter Junglinge aus Schlefien. übernommen batte und mit Gemiffenhaftigfeit be= forgte. . Gine fo ausgebreitete Birtfamteit mar allein burch bie ftrenafte Drbnung in Gintheilung ber Beit und bes Raums moglich. Letteres ver= ftebe ich befonbers von ber Ordnung feiner Bucher und Papiere, ju welchen letteren er fehr gerau= mige Sacherschrante mit Ueberschriften ber febr jahl= reichen Sacher befag, beren nicht leicht Gines leer blieb. Gine unglaubliche Ungahl von Sanbichrifs ten aus allen Racbern , worin er arbeitete, fanben fich nach feinem Tobe in Pult und Schranten! Und wie fleifig bat er Briefe gewechfelt!

Mitten in diesen Arbeiten überraschte ihn die letzte Krankheit, die ihn vielleicht nicht getrossen hätte, wenn er die Badreisen, die er seiner Eederbeschwerden wegen, sonst nach Dyrmont, später nach Alexisdad gemacht hatte, ichtlich hätte wiederholen können. Da er jedesmal geskaft aus den Badbern zurückgeschtt war, so konnte man nur besdauern, daß sie seit mehreren Jahren unterblieder; besonder wenn man oft sehr beutlisch und mit

angftlicher Beforgniß eine Rrantheit ber Leber fei= ner Gefichtsfarbe anfah. Er felbst war fur feine Gesundheit nie angstlich besorgt. Jest bachten er und bie feinigen vielleicht am wenigsten an Ge-2m 2. Februar 1825 hatte er noch ber Berfammlung bes Deffauer Paftoralfreifes mit leb: bafter Theilnahme beigewohnt und noch am folgen= ben Tage fein Umt verwaltet. Rach bem Abenb= effen liefet er, wie er im Binter pflegte, feiner Frau und Schmagerin por: ba manbelt ibn auf einmal ein Frofteln an, bas ihn zu Bette treibt und foon in berfelben Nacht in ein fo heftiges Entgundungefieber ausschlagt, bag man fogleich bie allergroßte Gefahr ertennt. Aller fchleunig herbeis gefchafften Sulfe ungeachtet und ungeachtet aller Sorafalt feines trefflichen Urates, ber, fein vieljah: riger bertrauter Freund, ihn fcon fo oft in Rrantbeiten gludlich behandelt hatte und fein jegiges Uebel auf ben erften Blid erfannte, nahm bas Fies ber ber entgundeten gunge und leber ju und bie Rrafte nahmen ab. In Krantheiten von biefer ges fahrlichen Art mußte man ihn feben, wenn man fich von feiner Gebulb und Milbe, von bem Frieben feiner Geele und ber Bahrheit feines Glaubens überzeugen wollte. Gattin und Urgt hatten von Unfang an Alles gefürchtet; er felbft hat im Berlauf ber Rrantheit auch geaußert, bag er biege mal wohl fcwerlich babon tommen werbe. Schmer= gen empfand er wenig ober gar nicht; nur uber große Bruftbetlemmung flagte er bismeilen, aber feine Geele blieb rubig. Er burfte wenig fprechen. Bas er fprach, zeugte von feinem Glauden und feiner Liebe. Benn mir boch Gott, fagte er ein= mal zu feiner Frau, nur noch einen einzigen Zag in volltommener Gefundheit fchenten wollte, bag ich bir gang fagen tonnte, wie febr ich bich liebe und

wie ich bir fur beine Liebe bantbar bin! - Much feine Phantafien trugen biefe Karbe. Er fab im legten Traum, ber ihm ben lebhafteften Ginbrud binterließ, fich bon einem unenblich hellen überirbi= fchen Licht umleuchtet. In biefem munberbaren Glang umringte ibn eine immer großer und großer werbenbe, ihm freundlich zubringenbe Schaar von Rinbern. Da, von unbeschreiblich feligem Gefühl burchbrungen, rief er aus: Giebe, Berr! bier bin ich und bie Rinber, bie bu mir gegeben haft! Dit verklarten Dienen ergablte er am Morgen biefes Geficht, fiel nach einem furgen Mufflammen ans fcheinenber Befferung in Bemußtlofigfeit , und nach wenigen Stunden eines tieferen Schlafs ftanben bie immer leiferen, immer unmerflicheren Dulfe ftill. Er mar fanft, ohne alle Budungen entichlummert am Mittag bes 12. Februar 1825, einige Monate über 51 Jahr alt. Gein Tob warb von ben Geis nigen tief empfunden und erregte in feiner Baters ftabt bie allgemeinfte und lebhaftefte Theilnahme, bie fich auch bei feinem feierlichen Leichenbegang= niffe aussprach. Um Morgen nach ber Beerbis gung feierte bie in ihrem Saale versammelte Schule mit Gefang und mit Reben, welche ber Berr Schulrath Bieth und ber Berr Director Stabelmann biels ten, bas Unbenfen bes Berftorbenen finnig und fcon. D. 3. 3. Se 11.

## De Marees im Drud erfchienene Schriften.

Sittenspiegel für die Angend (2ter Abeil des vom Inispector Fautie herausgegebenen Elementarwerts, unter gunte's Rammen. Berlin, 1800. 8. Reue Aufl. ebend. 1805. 8. — Abellarisches handbuch der neueren Geographie, Statifikt und Seschichte, für Schulen. Derausgegeben von G. P. Funke. Mit einer damit übereinsfimmenden Semmlung Gyarten, welche nach den neueren, aftronomischen Keodachtungen, den Friedennsstehen. aftronomischen Keodachtungen, den Friedennsstehen.

fen gemäß, entwerfen sind. 18es Seft, enthaltend G Gharten und O Bogen Tabellen. Berlin, 1802. fol.— Anleitung zur Secture (2te Aoftseilung des 1. 1988. der von Funke herausgegedenen Bildungsbibliothee). Hamburg, 1806. gt. 8.— Beilote in verschiedenen Beiffchreifen.— Teutsche Sprachlehre six Bilager und Schierefchun. Seingig, 1814. 8.— Uber Kosebure's Ermordung und deren Beranlassung. Mit einigen Wemerkungen über Teutschlände Umreisstätes und Gemeinweien. Dessay, 1819. 8.— Beiträge zur Erschernberissen Angelochabe.

## XVII. Karl Friedrich August Meisner,

Profeffor ber Raturgefchichte in Bern.

geb. ben 6. Januar 1765. geft. ben 12. Februar 1825 \*).

Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi,
Virgil,

Er war geboren zu Iffelb (bei Nordhanfen) im Königt. Sannover und bezog nach voraufsgezangener Gymnastalibung in seinem Gebrufsgezangener Gymnastalibung in seinem Gebrufsgez hie Hochschule Göttingen, um daselbst Philosophie, alte Gyrachen und sonstige bem Pädvagogen nothwendige Wissenschaften zu knuberen; vor alselen übrigen zog ihn aber Blumendach so lehrereicher, als angenehmer Bortrag der Naturger schieder, als angenehmer Bortrag der Naturges schieden, am Machdem er seine Studien vollendet, kam er mit einigen Empsehungen nach Bremen und widmete sich hier der Erziehung mehrerer Knaden, für welche er in der Kolge ein

<sup>\*\* 9</sup> Bum Aheil aus den Alpenrofen 1825. Eine um fandlichere Biographie findet man in den Annalen der allgem. fedweiz, naturforis, Gefellschaft, Band II., Deft 2. Bern, 1825, welche vom herrn Doctor Brunner in Bern abgefaßt ift.

eigenes Inflitut ju errichten beabfichtigte und ju welchem auch Ref. gebort zu haben, fich, wenn gleich buntel, erinnert. Geine Mufeftunben in Bres men widmete er feinen Uebungen im Spiel auf bem Cello und ber Uebernagme einiger Rollen auf bem, bamals vom allgemein betannten Berfaf= fer bes Bertes "Ueber ben Umgang mit Men= fchen", bem Freiherrn Abolph von Anigge era richteten Liebhabertheater, mo Ref. ibn als Meifter Saffel in Robebu's "Inbianer in Englanb" gefeben gu haben fich erinnert. -Die bamalige bigotte fteife reichoftabtifche Stim= mung konnte es aber einem Candidato theo-logiae nimmer verzeihen, fich so weggeworfen zu haben, öffentlich als Comobiant (wenn auch gum Bortheil ber Armen und vor einem ausgewählten Cirtel) ju agiren; und bies veranlagte iby, ben Ruf als Erzieher in einer angefebenen Sa= milie gu Bern angunehmen und babin im Sabre 1796 abgureifen. - Bu Bafel verließ er ben Doft= wagen, um ben Reft feiner Reife gu Sug gurudgu= legen, um ja feinen Gegenftanb, feine fcone Uns ficht, bie ber Beg .twa barbieten mochte, ju verlieren. Als er bie Unbobe bes Reuenweges vor Bern erreichte, wo fich mit einmal bie Musficht auf bie gange Stadt bem überrafchten Banberer eroffnet, vermeilte er lange nachbentenb auf ber bort angebrachten Rubebant in Erwartung ber Schidfale, bie an biefem fremben Drte, ben ihm bie Borfebung gum Aufenthalt angewiesen, feiner marten mochten. Ber fich je in einer abnlichen Lage befant, wer, fern von ber Beimath, nach lan-ger einsamer Banberung, enblich fein Biel vor fich fab, nicht wiffend, was ihm bie Borfebung fur Tage bier bereiten murbe, ber tann es begreifen,

baß ber erfte Ginbrud, ben Bern auf unfern Freund machte, ein fehr ernfter mar.

"Sein ganges Leben ging, vergangenes Und kunftiges, in biefem Augenblid An feinem inneren Gesicht vorüber, Und an bes nachsten Morgens Schickfal knupfte Der abnungsvolle Beift bie fernste Zukunft."

Doch, wie weit liegen oft Ahnung und Wirklichkeit auseinander? Ihm ahnete damals wohl nicht, daß er sein Deutsches Waterland nie wiedersehen, daß er hier, in Bern, bleiben, hier der Ehe glüdliche Bande knüpfen, hier eine zweite Heimath finden und — daß man ihn — kaum hundert Schritte von der Getelle, wo er jeht fand, — der-

einst begraben murbe.

Die erste Zeit seines Ausenthalts in Bern war nicht bie angenehmste. Seine Tagebücher auß jener Periode sprechen viel bavon, wie ungewohnt es ihm vorkam, in dem Lande der Kreiheit die Schrauken der Standesverschiedenheit, die kalten Bande der Convenien, und der Seinense steinen gestehen hatte. In den wenigen Geselschaften, die ihm ansangs offen standen, fliste er sich dader unwohnlich und stemd. Die Wenschen schienen ihm ungefellig und nur die Natur, die ihn umgab, zog ihn an. So wie er aber bekannter, einheimischer wurde, fand er dalb dei den achtungswürdigsten Menschen verschiedener Stände bie freundschaftlichse Ausnach und der "dichte ihm Freunde zu, die ihm manchen unschäpbaren Dienst leistere und den werden den er bis an sein Erne kreunde zu, die ihm manchen unschäpbaren Dienst leisteren und den dies

Schon von fruber Jugend an hegte fein Gemuth mabre Empfanglichkeit fur bas Schone in ber Natur. Sein Geburtsort, in bem milbesten, remantischften Thale bes Harzes gelegen, wedte früster Sinie nund war ganz dazu geeignet, ihm reichliche Nabrung und einen bedeutenden Einstuß auf die Bildung sowohl des Herzens als des Geistes zu geben. Die waldigen Berge, die Jistel umzgeben, mit ihren schrossen Porphiressen, waren Meisners liebste Spatiergange; er kannte jede Schlucht, jede Hohe, jeden Psad; er hannte jede Schlucht, jede Hohe, jeden Psad; er hieng mit ganzer Seele daran und betrachtete sie als seinen Garten. Mit Rührung habe ich selbst mehrere Anslegen besucht, die er als Knade mit eignen Handen ausgeschrt, um irgend eine Klippe zugänglich und die schone Aussischt von ihrem Sipfel genieß-

bar zu machen.

Best fah er fich mitten in ber berrlichen Schweis ger : Natur und gmar - mer mirb es leugnen ? in einer ber reichften, erhabenften, entgudenoften Ge= genb ber Schweig, in Bern. Bon feinen Ten= ftern aus fonnte er bie majeftatifche Alpentette, Die weißen Fernen ber Gleticher, Die gadigen Gipfel ber Boralpen, Die walbigen Ruden und grunen Abbange ber Sugel, ben blauen Strom ber Mar, bie unpigen Wiefen und bie gabllofen ganbhaufer im Borgrunde, in all' ber mechfelnben Beleuchtung bes Tages feben und nimmer marb er mube, bies fes unerschöpfliche, ewig junge Bilb ju betrachten, bas mit jebem Morgen ibm neue Reize enthullte. -Bie febr mußte ein foldes Schaufpiel bie Geele ergreifen! - Gine heiße Sehnfucht, Diefes fcone Land ju feben, hatte Deinern vorzugsweise bewogen, jene Stelle in Bern angunehmen, benn lange icon trug er jenen lebenbigen Erieb in fich, beffen Befriedigung er fich als fein bochftes Glud auf Ers ben traumte. Best war er barin und jest benutte er auch jebe Dufe ju Spagiergangen in ber nas beren Umgebung, ober ju langeren Banberungen nach allen Richtungen bin. Doch erhielt er fur die Alpen eine besondere Borliebe. Nichts ersüllte ibn mit solcher Bewunderung, nichts sonnte seinen Geist so erheben, wie diese Riesenwand der Natur. Und wenn er einen hoben Berggipfel erfliegen batte, und die Gidbte der Menschen tief unter seinen Füßen nicht mehr erkannte," dann hörte man ihn wohl mit Begeisterung ausrusen:

"Auf ben Bergen ift Freiheit! Der Sauch ber Grufte

Steigt nicht hinauf in bie reinen Lufte; Die Welt ift vollfommen überall,

Bo ber Denfc nicht binfommt mit feiner Qual."

Ber jemals eine folche Banberung mit Deisner gemacht bat, wird fich übergeugt haben, wie begludend bie Matur auf ibn einwirkte, wie fein innerftes Berg fich aufschloß beim Unblid ber er-habenen Naturscenen, wie ihn reine Beiterfeit und frobe Laune befeelten. Alles Bibermartige , Drudenbe und Beengenbe bes Lebens fiel bann von ibm ab; er marb ein neuer Menich. Reine Uns bequemlichfeit, feine Dubfeligfeit, bie ben Banbrer in ben Bergen boch gewöhnlich heimsuchen, ver-mochte auch nur auf einen Augenblid feinen Frohfinn gu truben. Die fteil und ermubenb auch im= mer ber Pfab fenn mochte, fo murbe baburch ber Genuß boch nie geschmalert, ben Deisner an ber Aussicht empfand. Sturm, Regen und Gewitter fcbienen oft feinen Muth und feine Laune auf die Probe ftellen ju wollen; umfonft, ibr Grimm brach fich fraftlos an bem Panger feiner Unerfcbrodenheit; und wenn oft ber Plagregen feinen trodenen Faben an ihm gelaffen hatte, fo pflegte er ftatt aller Rlagen fcbergend zu fagen: "es fen lange noch

nicht fo folimm, als wenn es noch einmal fo ara mare!" - Das armlichfte, einfachfte Dabl, mo= mit er in einer elenden Sutte vorlieb nehmen mußte, fchmedte ibm fo gut, wie bie lederfte Zafel; feine beitere Genugfamteit, feine frobe Laune, feine mis Bigen Ginfalle murgten es felbft blogen Theilneb= mern, bie ichon anfingen bie Nafe zu rumpfen. Auch fchlief er auf bem harteften Lager, auf plat= ter Erbe ober auf einem Beuboben nicht minber ruhig, als im weichften Pflaum und beim Erwa-den horte man ihn nie über Ruden- und Glieberfchmergen fich beflagen. Bielmehr fonnte er uber feine Gefahrten, wenn fie ob folderlei Strapagen jammerten ober murrten, recht argerlich werben und burch wisige Gatnre uber ihre meichliche Bergo= genheit fich und andere luftig machen. Inteffen verschmabte er bas Gute, Angenehme, Bequeme fei= neswegs, fonbern pflegte, fo oft er gum Beifpiel nuch Lauterbrunnen tam, fich gar angelegentlich nach ben trefflichen Alpforellen und ben toftlichen Erbbeeren ju erfundigen, mo er fich bann furftlich labte. - Dit menigem gufrieben, fant er überall Genug und fo gebieben ihm manche Freuben, bie andere unbeachtet und ungenoffen am Wege fteben ließen.

Immer weiter und weiter behnte sich sein Justeresse aus. Die Natur selbst, mit all' ihren unendlich mannigfattigen Geschöpfen, össiele seinem forschenden Geiste ein immer reiches Keld der erschöpssischen Ernote. Keinem siper Producte verfagte er seine Ausmerksamkeit; doch vor allen zogen ihn die höhern Organisationen, der belebten Schöpsung, die Thiere, an. Auf jeder Wanderung die er unternahm, war er eifrig darauf bedacht, sowols seine Kenntuis der Lebensart der Ahrec, als seine Sammlung zu bereichern, und viele uns

ferer Lefer wissen bereits, wie fehr ber Erfolg sein Bemühen kronte, wie viel er zur genauern Kenntnis vieler unfrer einheimischen Thiere, namentlich bes Steinbocks, bes Alpenhasen, bes Lammergeiers ze, beigetragen \*) und wie vorzäglich seine unermibblich Thierigfeit ein Museum zu Stande bringen half, das unserer Stadt zur wahren Zierbe, zu einer ihrer vorzüglichen Sehenswürdigkeiten angerechnet wird.

In ben Bergen, wo Meisner auch nur einmal hingekommen war, kannte man ihn überal,
und weil er mit ben Leuten freundlich und zutraulich war, an ihrer Wirthschaft Intercse zeigte, ihre
biedere Treuberziskeit schäßte, so war er allemat
gen bei ihnen gesehen und freundlich bewillsommt.
Sie mußten ihm von naturgeschichtlichen Dingen,
von den Emsigaben, von Murmelthieren, bem
Stollenwurm u. dgl., oder von abentheuerlichen
Sagen der Borzeit erzählen, wostu er ihnen reichlich seinen guten Tadas spendete, ben sie über alles
lodten und im Areise um ihn her, am traulichen
Feuerheerde, verschmauchten. Auch hörte er sie gern
ihre vollsthunlichen Lieber singen und simmnte wohl
selbst zuweilen laut mit ein. Wenn ihm darunter
etwas unbedanntes, Eigenthuniches ausstieß, so
seigte er es gleich in Roten und ließ sich die Verse
bazu dictiren. — Auf solche Art konnte er mit
enn wadern Sennen wohl bis tief in die Nach



<sup>\*)</sup> Er machte diese in zwanglosen Heften bekannt, unter dem Titel: Das Museum der Katurgeschichte Geitveitens, Nr. 1—12. Bern dei I. 3. Burgdorfer, 1807—1820, 4to. Jede Ammer enthält 1—2 Abbildungen.
— Der Beisall, den diese verdienstvolle Arbeit bei oder Gelebeten sand, läßt erwarten, daß ihre Unterdrechung von dem wissenschaftlichen Jublistum sehr bedauert wers den wird.

fich unterhalten, fich bann mit ihnen auf ben Beu= boben legen und vor ber Conne wieder frifch unb munter auffteben, um von einem naben Felegipfel bas unbefdreibliche Schaufpiel bes Connenaufgangs ju genießen. Und wenn bann bie Sonne bober flieg und ihren himmlifchen Dbem über die erma= chenbe Ratur ausgog und jebes Gefcopf fich ihrer belebenben Strablen freute, bann burchftreifte Deis= : ner rafflos bie Fluren, feine Beute verfolgend und : felbft bann noch unverbroffen, wenn ein feltener Schmetterling in tudifchem Fluge ibn auf weite : Abwege lodte, ober lange Streden gurud, ober bergauf, bergab und wieber binauf gu laufen, gwang. Erhaschte er ihn endlich, fo verfundete ein lauter Jubelruf feinen Triumph und alle faure Dube mar vergeffen. Wenn aber alltagliche Infecten ibn umichmarmten, als wollten fie gefangen fenn, fo pflegte er fie icherzent angureben "binmeg eitle Thoren, fpart eure Dube! 3ch weiß fcon mas ihr wollt; ihr buhlt um Unfterblichfeit! 3hr moch= . tet in meiner Sammlung glangen; aber bagu fenb ihr bie Leute nicht, euch grunen teine Lorbeeren!"

Doch nicht weniger als der Zwed des Sams melns leitete ihn auf seinen Banderungen der Sinn sir die erhadenen Scenen der Alpennatur; denn, so wie ihn oft Gegenden angogen, die dem Auge weniger Schönheiten darboten, aber eine reiche Auss beute für die Sammlung versprachen; so locken ihn himvieder die malerischen Gegenden zum Gesunsten der Anschauung. Mit dem Geschen zum Gesunstellers, mit der Begeisterung eines Dichters wallschaftete er zu den hereitschen standpunkten unstes Landes; aber wie tief ihn die Natur durchdrang, wie sich sehren der Anschaufter und der die fichten Genusse führen un eine Bezungen, die ihn auf solchen Banderungen begleites

ten. Doch werben auch bie Lefer ber Reifebeschreis bungen, die er den Alpenrosen einverleibt, oder eins zeln ber Jugend widmete, gerne bieses Zeugniß bes

glaubigen \*).

"Mit ben bereits genannten Zweden verband Meisner noch ben, viel nach ber Natur zu zeichnen, meist zwar nur Bergsetten und Bergprossie; nicht, um davon ein malerisches Bild zu vebalten, bazu waren auch seine unausgessichten Skizzen zu wer nig gewesen, sondern in der Absicht, dadurch, nach bem Beispiele des vortressischen Kenntnis der Au einer genaueren topographischen Kenntnis der Alben zu gelangen und oft auch, um die geognostische Beschaffenheit einer Gegend in ein beutlisches Bild zu sassen.

Durch seine Kenntnisse im Fache der bilbenden Kinste, denn Meisner in frührern Jahren nicht ohne Ersolg vielen Eiser und Jies gewidmet hatte, durch seinen richtigen, gedildeten Geschmack und immer regen Sinn sur das Schone der Kunst, war er in der Vernischen Kunstlergesellschaft ein eistiges Mitglied, das immer bemüht war, odgleich indirekter Weise, zum Kor des Vereins das Seinige deigutragen; so wie auch vieder der Umgang mit unsern ausgezeichneten Kunstlern und Kunstireunden auf sein Gemüth sehr wohlthuen einwirkt und ihm manchen sessichen Lag und frohen Abend gewährte. — Isden solchen Verein, welchen ein

\*\*) Siebe beffen turge Biographie in ben Alpenrofen von 1816.

<sup>&</sup>quot;Die erste folder Reisebeschreibungen (des Berner Derlandes) für die Jugend, gab Meinen 1801 bei C. haller beraus. hert 3. 3. Burgborfer wird dieselbnachtens neu auflegen. — Seit 1820 ließ Meisner gum Reujabtsgeschent für die Jugend, vier neue Bandchen, mit Ruyfern und Bignetten ersteiten, unter bem Atel: "Kleine Reisen in der Schweig, für die Jugend beschrießern, 1820-1825, bei 3. 3. Burgborfer.

Biffenschaft und Runft gu beforbern \*).

Insbesondere verdanken ihm Beens Musikfreunde einen bedeutenden Dienst. Von friher Augend an beseitet ihn eine so unwiderstehliche Verigung für Musik, dasse fich unermiddich bestrebte, in dieser Kunstetwas zu leisten, und in der That spielte er auch einde mit eine Lieblingsinstrument, das Biosoncello, wenn auch nicht mit ungewöhnlicher Fertigkeit, doch mit so wiel ächtem Geschmack, mit so wahren, ansprecheden Tusbruck, mit so schweizerten zur den von Diektanken wohl selten hören durste. Auf die Wioline und das Forteplano verwendete er weniger Fleiß, aber in der Keporie der Musik besaß.

ners, fonnen bier noch folgende eine Erwähnung finden:
Akturwissenschaftlicher Anzeiger ber alle, schweizGesellsche für die gesammten Naturwissenschaftlen. Derausgegeben von Fr. Meidner. Bern bei 1817—1828. Ein Band 4. und bessen Bortles und Senni.
1817—1828. Ein Band 4. und bessen Bortles und Kenni.
1817—1828. Ein End 4. und bessen Bortles und Kenni.
Senni. Der Sindhofen 8. siede aus zwie Erden beflehend, wovoor das lesse nach Meidnerkore, von deren
Der Brunner zum Druck befordert werde. Gesten aufgestellt ind. (Gemeinschaftl. mit Sching).
Betn, 1824, gr. 8. Einrichtung der Meidnerschaftlen Edysung.

pari. Ebbf. 1806. Außerbem binterließ Meisner eine umfaffenbe, reich ausgestattete, naturgeschichtliche Befchreibung ber Schweis

im Manufcript.

er bie grunblichften Renntniffe, wobon fein reiner Gefchmad, fein richtiges Urtheil und bie wenigen, aber gludlichen Berfuche im Componiren, Die mir bon ihm haben, genug Beweise geben. Much murbe er es ohne folche und ohne feine unverbroffene Thas tigfeit fcwerlich babin gebracht haben, in Bern. mo er gmar Talente und Liebhaberei genug, aber ben grundlichen mufikalifchen Ginn auf einer uns tergeordneten Stufe antraf, einen beffern Geift gu beleben und eine Bocal = und Inftrumentalgefell= fchaft mit zu bilben ober ju reformiren, bie balb bie beffen Dufitmerte auf eine Beife aufführte, wie man fie vor bem in Bern wohl faum gebort hatte. Go viel Sinberniffe aller Urt er auch lange Beit bierbei ju befampfen batte, ließ fich boch fein Duth und fein Enthusiasmus baburch feinesmeas lab= men und felbft feine Mufopferungen ober Entbeb= rungen, bie von feiner Geite erforbert murben, fcbred= ten ibn bon feinem feurigen Streben ab.

Gin anberes großes Berbienft muß man Deis= nern einraumen, ein Berbienft um bie Bilbung und Ergiehung ber Jugend beiberlei Gefchlechts. Go= wohl an ber öffentlichen Unftalt ber Afabemie, mo er ben Lehrftuhl ber Maturgefchichte feit 1805 inne batte, als auch befonbers bei feinen perfchiebenen Privatinftituten, bie er nach einander errichtete, be= wieß er feine vielfeitigen Sabigteiten in mehreren Sachern ber Pabagogit fowohl, als feine große Bor= liebe fur bie Jugend und fein feltenes Talent mit ihr umzugeben, bas Rubliche mit bem Ungenehmen zu verbinden und bas Biel gleichfam fpielend auf bem leichtesten Wege zu erreichen. Was viele Un= ftalten oft febr aus ber Acht laffen, bie Bilbung bes findlichen Bergens, war eigentlich fein Saupt= giel. Durch eine liebevolle Behandlung mußte er bergeftalt auf bie Rinber gu wirten , baß fie ihm R. Retrolog. Br Jahrg.

mit unbegrengtem Butrauen ben Weg gu ihrem Innern offneten und ihn all ihre Tugenden und Sahigfeiten, fo wie ihre Schwachen und Dangel, erfennen liegen. Daber fonnte er jebes genau beur= theilen, tonnte jebem nach feinem Bermogen bie Arbeit zumeffen, tonnte aller Bergen auf ber empfanglichften Stelle treffen und baburch um' fo ener= gifcher fie ribren. — Aber wie innig bieng er auch an feinen Boglingen! Wie freute er fich ih-rer Liebe, ihres Jutrauens, ihrer Fortschritte! Geine Theilnahme war fo berglich, bag, wenn er Kehler an ibrien entbedte und ftrafen mußte, ihn bieg nicht minder fchmeigte und befummerte, als wenn es fein elgenes Rind betraf. Geine fconften Stunden erwuchfen ibm aus ber letten Unftalt biefer Urf, bie er bielt. Geine Geburtstage pflegten bie Schus lerinnen burch ein einfaches, im Bebeimen vorbereitetes Fest zu feiern, wobei fich ihre treue Un-banglicheif und Dantbarkeit balb in einen Chorgefang, balb in beclamirten, von einem Freunde eigen baju gebichteten Berfen, aussprach. Nicht nur Meisner felbst; bem bies alles galt; fonbern alle Unwesenben wurden baburch im Innersten geruhtt und Meisner war babei uber allen Musbruck gludlich. -

Wie wiest bu nun, gestebter Lefer, aus bem bisher erwähnten auf Geist und Herz, auf den understäften Charatter unsers Freundes schiefein?
Ich dächte das Resultat gebe von selbst herdor, dauf das genaueste kannte und in den verschieden, den ich das genaueste kannte und in den verschiedens zu besosächen Gelegenheit hatte, hier zum Schluse mit wenigen Ingen zu schieden, und ich hösse, das ich gibt ein Bugen zu schieden, und ich hösse, das ich zwar nicht mit frossiger Unparsten.

theilichkeit, aber boch voll Bahrheitsliebe entworfen, mit beiner Meinung übereinstimmend finden.

Geelenrube, Bergensaute, Chelfinn maren bic Grundeigenschaften feines Gemuthe, Die er von ber Biege bis jum Grabe im Innern trug , bie ihn in teinem Sturme bes Lebens verließen, bie ibn bei allem feinem Thun und Laffen leiteten. Reblichkeit, Uneigennüpigfeit, Befcheibenbeit, Menfchenliebe und ein reines Bewußtfenn geben baraus berpor, Er Fannte feinen Reind, weil er felbft Diemanben feind war. Er feste bas allgemeine Befte über feinen eigenen Bortheil und brachte jenem baber Opfer, bie oft feine fcmachen Rrafte überftiegen. glaubte fich aur Forderung ber Biffenfchaft beflimmt, nicht aber gur Erreichung irbifder Bortheile: barum manbte er auf die erftere mehr, als Die bebachtige Rudficht auf bie lettern erlauben mochte: Bebem biente er gern, ohne Begenbienfte au forbern, eine Gigenfchaft , welche Unbantbare nur an oft au feinem Rachtheile benutt haben. Die fen und treubergig, wie er mar, ließ fich fein Bertrauen balb gewinnen und fo wie er gegen Teben rechtlich banbelte, fo ermartete er auch Gleiches von feinem Rachften; er fannte feinen Argmobn und war baber oft bas Biel feiner Betruger, aber ben= noch blieb ibm Sag und Rachfucht ein frembes Gefühl. Er: fannte zu febr feine eigenen Dangel und Schwachen, als bag er mit ben Borghaen, beren er fich mit Recht bewußt fenn burfte , batte prablen, ober Unbern ihre Berbienfte hatte freitig machen wollen. Aber wenn er fcmeigenbes Berbienft verkannt ober verachtet; wenn er bas Babre bon bem Duntel ber Dummheit verschlungen , bas Gute unter bem Giege bes Bofen gertreten fab. bann verließ ibn feine Sanftmuth, bann entflammte ibn gerechter Unwille. Er geigte mit ber Beit wie

mit dem hochsten Gut, arbeitete rasslos seinem Ziele entgegen und verachtete dem Mißiggang wie das verderblichste Lassen. Gleich empfänglich für Lob und Tadel, freuete er sich des erstern im Stillen und gegen dem letztern, wenne er gegründet war, machten ihn weder Eigenliede, noch Eitelfeit hörlos. Er schätzte die Menschen nach dem Range des Seistes und herzens, nicht nach der Jahl ihrer Thener der irbischen Guter, daher seine freundliche Leutzteligkeit, sein gerades, ungefünsteltes Benehmen, sein gleich gestimmter Ton, nicht kriechend gegen hobe, nicht hochmithig gegen Riedere.

Genugfam bei bem befcheibenen Ertrag eige= nen Berbienftes, unbefannt mit Sabfucht und Chr fucht, fuchte er fein Glud nicht in hoben Ebren. nicht im Geraufche ber Belt, nicht bei glangenben Reften, aber im Rreife ber Geinigen und vertrauter Freunde, verlebte er bie fußeften Stunden. Freund ber Gefelligfeit, genoß er gern, wenn bes fcmullen Tages Gefchafte vollbracht waren, ben beitern Abend mit benen, bie fein Berg liebte, bie wie er bachten und empfanben, bie feine Schranfen ber Gitte von ibm trennten und bie, wenn ihn Rummer umichattete, ihn mit ihm theilten und Troft ober hoffnung in bas bebrangte berg goffen, aber wenn bie Freude herrichte, mar er nicht ber lette in ihren muntern Reiben; fein lebbafter Beift, fein feiner Big, feine rege Phantafie. fein jugenblicher Rrobfinn belebte und erbobte jes bes Reft, woran er Theil nahm; boch nie überließ er fich bem ausgelaffenen Taumel ber Ginnlichkeit, nie überfdritt er bie Schranten bes reinen, eblen Genuffes. Dier ubte er ftets eine ftrenge Gelbftbeberrichung; bie er eber bei Gelegenheiten mangeln ließ, mo bie Berudfichtigung feiner geitlichen Berhaltniffe fie ers forbert batte.

Er ist nicht mehr. Wohl ihm! Er hat bes Lebens Last und hie getragen, Rummer und Sorgen druden ihn nicht mehr. Ach! er kann seinen eblen Freunden und Gonnern nicht vergelten, was sie sin ihn ihnaben. Die ihn kannten, mögen ihm ein wohlswollendes Andenken bewahren. Mancher verlor in ihm einen warmen, biedern Freund. Seine Geschwister und eine Wittve sammt bei. Sindern werden eine mit dem ihr auch eine Kindern werden ewig im herzen um ihn trauern.

- - er.

## \* XVIII. Joseph Albert von Ittner,

Großherzogl. Bad. Staatbrath, Curator ber Universität zu Breiburg, Commandeur des Bahringer Lowenordens in Conftanz.

> geb. ben 2. Dars 1764. geft. ben 9. Dars 1886.

Soseph Albert von Ittner wurde auf einem Kamiliengute, unweit Bingen am Rhein, geboren. Sein Bater war durmainzischer Beamter, nicht Leibarzt, wie im Conversationslericon, neue Folge, stehet, sondern Bruber des verehrten Leibarztes diese Namens. Unser Sosgend Mibert von Ittner entwückte schon als Knade ausgezeichnete Talente; seiner seiner Mitspiller hatte es in dem Studium der Philologie und der alten Alassifiker so weit gebracht, wie er. Die ersten wissenschaftlichen Borz bereitungen erhielt er in Mainz und vervollständigte sie in Göttingen. Durch sein ganzes Eeden war ihm der Rame Göttingen theuer geblieden; er brach gern und mit Eingenommenheit von dieser Schule, an der er des Unterrichts der berühmtes

ften Rechtstehrer genoffen, und unter Bennes Leis tung in ber Literatur ber Griechen und Romer bes beutenbe Renntniffe erworben bat, bie er unablafs fig weiter ausbildete. Die Berte biefer berrlichen Beifter bes Alterthums entwidelten feinen Gefchmad und führten ibn in bie gefellschaftlichen Ginrichtuns gen, und in bas offentliche Leben ber beiben Bols fer ein. Der Gewinn bavon war, abgefeben von anbern Gewährungen, nicht gering fur Die Berufes wiffenfchaft, ber er fich gewidmet hatte. Das ros mifche Recht murbe ibm fo flar, bag er bie eingela nen Gefete und bas. Rechtsverfahren ftebenben gu= fes aus einer Menge Stellen claffifcher Autoren beleuchten und aus feiner reichen Belefenheit, bie in einem gludlichen Gebachtniffe binterlegt mar, abnliche in ben griechischen Freiftaaten nachweifen fonnte. 3ch rebe von ben Jahren, wo ich ihn fennen lernte und mo er in feiner gangen Reife Die Aufmerksamkeit, wie er irgendwo eintrat, auf fich zog.

Die juriftifche Praris begann er bei bem Reiches fammergericht gu Beblar, feste fie fort an ber Reicheverfammlungecanglei ju Regensburg und bei bem f. f. Reichshofrathe ju Bien. Dach biefen Borbereitungen erhielt er 1778 Unftellung bei ber fürftlich Sobenzollern-Sechingifchen Regierung als Sofrath; und nach wenigen Jahren, 1786, murbe ibm ein eben fo angenehmer, als unter ben bamas ligen Umftanben bedeutenber Plat ju Theil: - ber Surft Grofiprior bes Maltheferordens, Deutscher Bunge, ernannte ihn ju feinem und bes Capitels Cangler. Un biefer Stelle lag ihm bie innere Bes Schaftsführung bes Drbens ob, und bie feiner aus Bern Berhaltniffe, welche gunachft ben Berband mit bem Grofmeifterthum und bann mit bem Deuts 

Der Grofprior hatte feinen Sofbalt ju Beis tersheim, in einer ber fconften und fruchtbarften Gegend bes Breisgaues, funf fleine Stunden bon Frenburg entfernt Sier verlebte von Stiner ben gludlichften Abschnitt feines Lebens. Das Butrauen bes Rurften und ber Drbensritter; ber angenehme Gefchaftstreis, ber von feiner Geite etwas Drugewachfen war; bas gute Berftanbnig aller furft= . lichen Beamten unter fich, die größtentheils Man-ner von Bilbung waren; bie auftandigen Gehalte, bie fie fammtlich nach Daggabe ihrer Berrichfung und ihres Ranges genoffen, machte bie Lage bes Canglers und Die gefellichaftlichen Berhaltniffe 21= ler erfreulich, obgleich feine Djenftverhaltniffe in iener unrubevollen und, in biplomatifcher Binficht, fo fdwierigen Beit einen Gefchaftsmann erforber; ten, ber nicht nur reich an Renntniffen war, fon= bern, auch einen feinen biplomatifchen Zalt befag. Die fcone Bohnung, ber geraumige Garten, melchen Stiner befonders zu verschonern verftand, machte ben Aufenthalt ungemein reigend und beneiben 3= werth. Dabei famen ihm feine ausnehmenben Rennt= niffe in ber Botanit gu flatten, welche unfer vor= trefflicher Smelin in feiner Flora Badensis burch Die Ittneria ben Freunden biefer Biffenschaft un= vergeflich gemacht hat und erhöhten überhaupt bie Freuden bes Landlebens.

leitet das Saus, frohe hoffnungsvolle Ainder erfullten es mit Zubel. Tebem, der Unterricht und Kenntniffe besap, stand es offen: eine seltene Sastfreundlichkeit empfieng jeden Mann von Werth und der heitere Blick, der ihm überall entgegen tann, verkundere ihm, daß er bezilch willfommen sey. Manschen schonen Tag hat. der Dichter Sacobi mit seiner kleinen Familie in biefem Kreife verlebt; mans cher andere und auch ich, ber nun mit Behmuth bem Bestorbenen eine fconere Blume, wenn er fie

batte, auf bas Grab legen mochte.

Dit Tagesanbruch mar ber Rangler an feis nen Gefchaften ; ein betrachtlicher Theil berfels ben mar icon abgethan, wenn bas fleine Bolf ers machte und mit feinen Buchern berbeieilte, Untera richt zu empfangen. Denn, obicon er einen treff: lichen Sauslehrer batte, beforgte er boch immer einen Theil bes Unterrichts felbft, namentlich in ber Frangofifchen, Stalienischen, Englischen und bann in ber Griechifden Sprache und in ber Das turgefchichte. Das alles murbe, wenn Frembe ba maren, in ihrer Begenwart vollzogen: fie maren ja Freunde bes Saufes. Mun gum Frubftud, bann wieber gur Arbeit. Der Frembe fand indeß Bus der auf feinem Bimmer ober Bergnugen im Gars ten. Dhne Bergug, wie ber Pflicht ber Tribut ges bracht mar, erfchien ber Sausherr wieber im Rreife ber Befellichaft mit ber gludlichften Laune, einem ftets lebenbigen Dige und mit einem ungeheuren Reichthum von Anecboten. Das Drollige im menfcha lichen Leben wußte er wie wenige aufzufaffen und wieber gu geben; boch immer ohne Bosartigfeit und niemals mit Beziehungen, welche bezeichnenb ober fur andere ibeleibigend maren. Bornehmlich ließ er bem Bige ein freies Spiel bei ber Dabla geit. Sonft gab er einer ernften Unterhaltung ben Borgug über miffenschaftliche Gegenftanbe, je nachs bem er ben Dann vor fich batte; am liebften uber Griechische und Romische Literatur, bei mels cher Gelegenheit oft bie ichonften Stellen aus ben Tragifern und Lyrifern, ober auch aus ben Bers ten ber Beredfamteit und Siftoriographie nachgeles fen und burchgesprochen murben. Den homer und

Birgit wußte er beinahe auswenbig. Unter ben ge= fchichtlichen Berten hatte er am lieblichen Borstrage bes herobot und an Plutarche geiftvollen Sittenfchilberungen ein besonderes Gefallen. Die verschiebenen Dialecte ber Griechischen Sprache, gu' ber er bie vorberrichenbfte Lieblingeneigung befaß, waren ihm geläufig. Er hatte es barin zu einem Grade feltner Sobje im Sprechen und Schreiben gebracht und er machte sich noch in feinem Greigertacht und er machte fich noch in einem Breien fenalter eine Freude daraus, Andern mit feiner Sprachkenntniß auszuhelfen und ihnen bulfreiche Dand zu leisen. Auch die Kateinische Sprache schwieden eine mit classischer und bierbe und est gludte ihm, seine Liebe zu diesen tobten Sprachen auf seine Kinder, selbst auf seine Köcher zu übertragen. Unter den lebenden Sprachen machte er die Englische, Französische und Italienische in solchem Grab zu seinem Eigenthum, baß er bie beiben letteren ebenfalls fertig schrieb und sprach. Daß er hierbei bie Cultur und Eles gang feiner Mutterfprache nicht gurudfeste, babon gab er fpater in 3fcottes Ueberlieferungen und in Deffen Erheiterungen bie glanzenbften Beweife.

So glüctliche Verfaltnisse in jeder Beziehung brobte das Schickal au zerstören. In einer verschangnisvollen Zeit schlug auch die lehte Stunde sur den Mattheseroben, von dessen von Keichenbach-Furmaiger und von dessen von Reichenbach-Furmaiger und von dessen Drbensgliedern er sich so hoch geehrt und geliebt sah. Nun galt es hohen Ernsti das größte Gente konnte naturlich das nicht aufpalken, was der gewaltige Napoleon in dem Gediete der höheren Positist bereits beschlossen hatte, allein ein Staatsmann wie er, wuste das Uebel wenigstens durch Erringung des möglichen Ersages zu mildern. Vielsseitige Regotiationen wurden eingeleitet,

nichts blieb vergessen ober verabsaumt, ben souvetainen Orben, wo es möglich mare, zu retten. In ber Gefahr bewährt bet eble Mann seine Areueber wackere Annzier kampste. pro aris et socia, und erst, als alles verloren war, wich er betrübt, aber mit gutem Gewissen unter ben Lesten vom Kampfolabe.

Mile Beforberungen und Muszeichnungen, melche ibm unter ber folgenden Regierung ju Theil geworben find, waren nur eine fchmache Bergels tung für einen vergangenen Gludeftanb, ber and Poetifche grengte. Er fand an bem bochfeligen Carl Friedrich, Großbergog bon Baben, einen Furften, ber feinen Werth anerkannte, ihn nach bem Dregburger Frieden, burch welchen bie Befigungen bes Sobanniterorbens im Breisgau ihm mit bem Res gierungsperfonale jugefallen maren, in ber Reibe Der gebeimen Rathe anftellte, als einen mabren Bes winn betrachtete und ihn beauftragte, bas gefura ftete Benebictinerflift St. Blaffen im Schwarzwalb, burch feine gelehrten Orbensglieber fo ruhmlich bes Fannt, aufzulofen und feine Reichthumer und Lies genschaften als Staatsgut ju ubernehmen : ein Bermogen von mehreren Millionen. Man ermeffe barque bie Große bes Butrauens und bie Reinheit, bie man an Sttnern ehrte. Er entlebigte fich bes hochft fcmierigen Auftrages gang feiner murbig und mußte mit bem Intereffe bes Staates bie Schonung, Sumanitat und Milbe fur Diejenigen, welche bie Sand bes Schidfals getroffen hatte, fo gu vereinigen, baß fomobl ber verlierenbe, als ber gewinnende Theil feine pflichterfullende Banblungs= meife anextannte, wie es benn auch im Bergen bes eblen Burften lag, beffen Gefchaftsmann er geworden mar.

Er hatte biefe Berrichtung noch nicht gang

beenbet, als er im Januar 1807 jum Gurator ber hoben Schule gu Freiburg ernannt wurde, wo er Damals fo manchen eingeriffenen Difbrauch befeis, tiate und ein reges literarifches Leben gur Bilbung ber Afabemifer veraulagte, Sabig, als ausgezeiche neter Echrer in mehreren Fachern aufzutreten und ein warmer Freund jeder Biffenfchaft, bat er bie Ungelegenheiten ber Unftalt mit Gifer und volls Fommener Theilnahme zu ben feinigen gemacht. Das Ibeal, nach welchem er ftrebte, war das ihm fo theitre Bottingen; aber die Mittel, fich bem Urbilbe angunabern, maren zu befchrantt, Geine Buns fche maren weit großer, als es bie Berhaltniffe verfatteten. Daber gefiel er fich manchmal nicht fon= berlich in Diefem neuen Rreife ber Thatigfeit: er batte fur bie Biffenschaft gern Bunber gewirtt und fublte ungern bie Rothigung, fich mit gewohnlichen Erfolgen ju begnugen, Bare er nach Mag-gabe reich gewefen, er murbe von feinem eigenen Gute ju Zaufenben aufgeopfert baben, um ben liebs lichen Traum ins Dafenn gu rufen. Er gramte fich manchmal über Dinge, woran weber er, noch Unbere bie Schuld batten und fam mir gumeilen vor wie einer, ber nach Romanen heirathen will und fein Schickfal verwunscht, weil er bie Braut feiner Ginbilbung nicht finden fann. Inbeffen weil er mebr munichte, als moglich war, unterließ er nicht bas Thunliche ins Werk zu fegen und bes. Guten fo viel zu bezweden, als es bie Umftanbe erlaubten.

Das Frosberzogthum hatte mit der Schweig, einem nachbarlichen Staate, mehrere Segenstände von Wichtigkeit ims Reine zu feben. Es wurde ein Gesandter nothig; die Wahl siel auf den Eebeimenrath von Iftner. Da seine Gegenwart nur zur Zeit der Taglabung erforderlich war, schien die

Curatel mit ber Gefanbichaft leicht vereinbarlich. Wenn es mahr ift, mas ein großer Staatsmann behauptet hat: "ein Gefandter muffe einem Dars mortopfe gleichen, ber weber bie Farbe noch bie Buge veranbert, was man ju ihm fprechen moae." fo mar Ittner bagu verborben ; er fonnte fcmeis gen, aber fich nicht verftellen. Diefe offene Stirn voll Reblichfeit mar es aber gerabe, mas ben Schweizern gefiel und Butrauen erwarb, fo wie er hinwiederum bem Schweigervolle mit Borneigung augethan mar. Er hatte gang ben rechten Zaft für bie Schweizer=Regierungen und Diplomaten, wels chen bas Steife ber ariftofratifchen Formen gumis der ift, die nur geraden, durch Talente ausges zeichneten Mannern in den Berhandlungen mit Dfs fenheit entgegen fommen, und er gewann baber bei ber Gibgenoffenschaft ungetheilte Liebe und Achtung. feinem Fürften aber Unfebn und Ghre. lebte gerne im Schweizerland und befonbers qu Burich, wo er einer großen Ungahl gelehrter Dan= ner begegnete, unter benen er bie ehwurdigen Greife, S. Untiftes Beg und Profeffor Sottinger auenehs mend ehrte. Dazu trug fehr vieles bei, bie Rabe ber Gater bes Junter Efcher von Berg, eines innigen Kreundes aus fruberer Beit, ben er nun ofs ters zu feben bas Bergnugen batte.

Weil von Itiner sich in der Schweiz so gludlich sibste, mochten auch Andere dasselbe bossen: er erbiett, jedoch erst damals, als das Michtigste abgethan war, einen Rachsolger und von seinem Souverain zum Beweise landesherrlicher Zuseiebenheit, den Kang im Staatsachbe und das Commandenrakeunz des Jähringer Ordens. Die Schweizer zeichneten ihn aus durch besondere Anhänglichkeit, die sie ihm vis ans Ende seiner Ledens widmeten. Sein Abgang aus ber Schweiz erregte bort lebs baftes Bebauern.

Rachbem er ber Befanbichaft enthoben mar, murbe er nach Conffang verfett und ihm bort bas Directorium bes Geefreifes an ber Stelle bes ab= gerufenen Rreisbirectors von Sofer übertragen. Sier murbe fein lebhafter Geift in ein mabres Actens meer biefes Geefreifes geworfen ; bamit mar bie Suratel nicht langer vereinbarlich, bie er mehr liebte, als er bisber felbft gewußt hatte. Das übernom= mene Gefchaft mar gang anberer Art, als alle feine fruberen Umtsführungen; er mußte fich von Borne einarbeiten, mas ihm bei fortgefdrittenen Sabren fauer antam und ihm um fo mubelicher murbe, ba er gewohnt mar, fein Umt nicht blos ju fuhren, fondern beffelben Deifter gu fenn. Doch nahm ibm fein Sof nach einer Beit bie Burbe wieber ab und gemabrte ibm einen Zwifdenraum ber Rube, bis er ihm eine angenehmere Bestimmung jumeis fen tonnte. Diefes gefchab im 3. 1818, mo er als Bevollmachtigter mit jener Commiffion nach Frants furt a. DR. abgeordnet murbe, welche fich mit Regu= lirung ber tatholischefirchlichen Ungelegenheiten in ben Deutschen Bunbesftaaten zu beschäftigen batte. Bier, wo er geraume Beit verweilte, trat er bas lettemal in einem offentlichen Charafter auf und half bie mertwurdigen Untrage bearbeiten, welche fur bie Berftellung bes reinen urfprunglichen catholifden Rirchenzuftanbes an ben Pabit gemacht wurben. Dan zweifelte nicht, bag er neben bem Burtembergifden Gefandten als babifcher nach Rom gur Unterhandlung mit bem Carbinal Confalvi um fo mehr werbe abgeordnet werben, als er burch feine Fertigfeit in ber Lateinischen wie in ber Stas lienischen Sprache einen großen Borgug bor Uns bern behauptete. Diefe Diffion murbe inbeffen eis

nem Anbern übertragen. So wenig er sonft ein Freund vom Brachliegen und berufelofer Gemachlichteit war, sehnte er sich boch allmidtig nach dem Ruchstande, otium oum dignitate, wie er sich gern ausbrückte, was ihm auch bewilliget wurde.

Er geborte nun wieber ju Ronftang gang feis nem gludlichen baublichen Rreife und ber Biffenfchaft an, bon wenigen, aber trefflichen Freunden umgeben : es mar ber erlauchte Bisthumsvermefer. Freiherr von - Begenberg . ber Freiherr von Lafeberg und fein Sausnachbar, S. Defan Strafer. Ein großer Theil bes Tages war ben Berten bes Griechischen Alterthums geweiht. Somer murbe ibm im borgefchrittenen Atter eine neue Quelle ber Freuden; jest fchlen er ben lieblichen Ganger gang gu empfinden; " bann wechfelte er wieber mit ben Tragitern, ober erluftigte fich am gratibfen Muthwillen bes Ariftophanes. Mitunter griff er nach ber Geschichte ober nach ben ernften Betrache fungen bes Untoning nach Theophrafis Buchern von ben Pflangen und ber Pflangengefchichte. Aber mas foll ich fie alle nennen : es war ber großte Ebeil ber geiftvollen hinterlaffenichaft ber Griechifchen Borgeit, womit er fich forfchend befchaftigte, ober woran er fich erfreute. Uebrigens war fein Saus, wie ebemals im angenehmen Beitersheim, eblen Reifenben gaftfreunblich geoffnet, bie fein Ruf und ber Bunfch berbeifubrte, ben Staats: mann und Mufenfreund zu begruffen ober fennen ju lernen, ober auch Empfehlungefchreiben an Biebermanner in bie Schweis mitzunehmen. 3ch nenne bon biefen vielen nur ein paar große Damen, ben Breiheren, Minifter von Stein und Briebr, Muguft Bolf: aber alle, bie einfprachen, fcbieben mit bem Bunfche , wieber zu fommen.

In ben Abendftunden verfaßte er meift bie

fleinen Muffage fur 3fcottes Discellen, (fpater bie Ueberlieferungen), Ausarbeitungen ernsterer Art, ober humoriftifche fur bie Erheiterungen \*), und fruber fur bie Fris von Jacobi, bie oft burch ihre Munterfeit und ofter burch ibre Gemutblichfeit einnahmen. Diefe beiben Gattungen von ernft: und fcberghaften Drobucten feiner Feber find achtungs= wirdige Religuien, fowohl feines Beobachtungs= geiftes und Forfchungsblide, als feiner liebensmurs Digen Lebhaftigfeit und Laufie, mit welcher er gange Gefellidiaften ju unterhalten und zu erheitern mußte. In biefen Stunden fchrieb er auch bas Leben bes Dichters ber Gragien \*\*). Durchaus maren ihm bie Abenbftunben theuer: ein Feind von ben Berffreuungen in großerer Gefellichaft und von jegli= chem Spiele; hafte er nichts mehr als bas Ren-nen nach Bergnugen; wie er es nannte, Rur im fleineren Rreife bon Freunden entfaltete er feinen Frohfinn und feinen unterhaltenden Big, ber erft in ben legten Jahren allmablig bott ibm Ubicbied nahm. Aber an feine Stelle trat eine gewiffe finb= liche Gemuthoffimmung, bie ihn febr liebenswurdig niachte und ihm bie Ratur, pon ber er immer ein berglicher Freund war, noch mehr berichonerte.

Ich finde in biefem Uebergange feiner Urt gu empfinden und aufzunehmen eine ber Miturfachen, welche ihn zu ben Minnefangern hinzog und

<sup>\*)</sup> Beldem Befer berfelben ift unter andern wohl nicht feine treffliche Erzählung "der Pralat" noch in bet Erinnerung?

Erimetung?

Die treffice Eebensbeschreibung seines Freundes, des lieblichen Olchere Johann Georg Accobi, ehrentigen Porfesse zu Kreiburg. Aus wenigen ist dies bekannt. Ge macht dies bekannt. Ge macht dies bekannt der die Band der chamalichen Seriften A. G. Jacobis auf die bei Drell, Küfli und Compagnie in Jurich, 1822 heranse Tamen.

aberhaupt zur alten Deutschen Poeterei; aber einen eben so großen Antheil baran hatte sein Freund won Lasberg. So geschah es benn, daß in seinen späten Tagen die Griechische Dichtkunst bei ihm wider Bermuthen eine Nebenduhlerin betam, die in ihrem Gesolge die gange Literatur des Deutschen Mittelalters mitbrachte. Die leste hatte freilich noch eine eigene Empfehlung anderswoher. Der Entwurf, die scriptores rerum germanicarum in einer neuen Ausgabe mit Beigug aller kritischen hatten die habe einen Mann nicht in Auspruch genommen hatte, der die ihm gewordene Muss zum gemeinen Besten zu verwenden winschte.

Das Loos aller Menfchen, bie alt werben, traf auch Stinern, baß fie namlich einen um ben anbern bon ihren Theuern vorangeben feben. Er perlor feinen Schmager, ben ehrwurdigen von Bauer, Prafibenten bes hofgerichts; balb folgte in biesfem Saufe ein empfinblicher Berluft um ben ans bern. Run fprach ber Tob in bem von Stiners fchen Saufe felbft ein und entriß ihm ben zweiten Sobn, einen jungen Mann von ausnehmenben Renntniffen, porzuglich im Rache ber Chemie, bes reits einige Sabre lang Profeffor berfelben an ber boben Schule gu Freiburg und literarifch bekannt burch feine Schrift uber Blaufaure, von bem man mit Recht Großes in feiner Biffenfchaft gemars tigte \*). Bon biefem Mugenblide an umgog gleich= fam ein Alor bas Gemuth bes Baters, ben er nima mer weglegen fonnte bis ans Enbe feiner Zage: ermachte bie und ba noch in freundlicher Gefell=

<sup>\*)</sup> Biographifche Stigge gum Andenten bes orbentl. Prof. Dr. Frang von Ittnet, von Dr. I. M. Alexander Eder.

fcaft ein Geficht voriger Frobbeit, fo glich es eins gelnen Lichtstrablen, bervorbringend burch Bwifchen-

raume eines grauen Gewolfes.

Man batte ibn bisber wenig frant gefeben : aber von nun an erfolgte ein Rachlag ber Rrafte und Die gewohnlichen Uebel, Die aus bemfelben entfleben. Er empfieng fie mit Rube und ertrua fie mit Entichloffenbeit : gulebt verweigerten fie ibm fogar bie Erquidung bes Rrantenlagers; burch fechsehn Tage barrete er im Lebnftuble bes Muss ganges feiner Leiben mit Raffung und geiftiger Ues berlegenheit, mitunter felbst mit heiterem Sinne. Die letten Stunden giengen milbe an ihm voruber; er enbete fie mit einem fanften Entfdlum= mern, morte bonis optabili, sine sensu doloris. wie er felbft ben Bintritt eines bochft porgig= lichen Mannes unferer Beit gefchilbert bat \*). Er entichlief in einem Alter von 71 Jahren, bes Mors gens am 9. Mars 1825. Den 11. Dars murte Die irbifche Bulle ber Muttererbe übergeben und bie Gebachtniffeier in ber Dom= und Dunfterfirche begangen. In feinem Grabe weinten eine liebes volle Gattin, Therefe, geborne von Frant, eine uns verheirathete Tochter, ein Cohn, Umtmann in Ba= Difchen Dienften, viele Freunde und bantbare Una banger bes Berblichenen, unter benen er vielen einft Boblthaten gufließen ließ.

3m Borbergebenben leuchtet fein liebensmurs biger Character hervor. Much fein Meußeres, mar einnehmend. Gein Buche war boch mit einem angemeffenen Embonpoint. Damit verband fich ein wurdevolles Benehmen in feinen Bewegungen, bas

<sup>\*)</sup> Piae memoriae Caroli Friderici magni Badorum. Ducis. 1811. 4. R. Retrolog. 3r Jabrg.

fich felbft im Brobfinn und ber beiterften Laune nie

etwas vergab.

Eine aussuhrliche Biographie hofft man nache ftens aus ber Feber bes herrn Prafecten Dr. Schreiber in Freiburg ju erhalten.

S-g,

Dr. J. L. 5-g.

## \* XIX. Johann Joseph Rausch,

Dr. med, et chirurg., fonigl. Preuß. Regierungs : und Mebiginalrath zu Begnis, Ritter bes eifernen Kreuges am weißen Banbe und bes rothen Ablerochens britter Klaffe und Mitglieb ber gelehrten Gestulchaften zu Bertin, Wien, Breelau, Erfurt und Erlangen.

geb. am 16. Sept. 1751, geft. am 10. Marg 1825.

Unter allen Fakultätsstubien bieten, wie bie Erfahrung lehrt, nur Theologie und Medigin ihren Freunden eine vielseitige und fortschreitende Bid
bung dar. Freilich wird der Arzif, welcher nur nach
ber Schule feine Kranken behandelt, eben so wenig,
als der Prediger, welcher seit seinen alademischen,
Sahren bei der Konfordang, bei der Possisse ober
bechstens bei irgend einer Erklärung der Perikopen
stehen bleibt, in jene Kategorie nicht geboren; aber
bies sind Ausnahmen, welche nur den Unfähigen
oder Aragen tressen. ") Dahingegen der Jurist

<sup>\*)</sup> Man hat auch Beispiele von Terzten, welche Bachungen übernehmen, handwerfe treiben, und von Predigern, welche ben Acket dame, Schafigieter find und sich in handelsgeschäfte einlassen. Schafigieter find ein schabelsgeschäfte einlassen. Sei jenen mitste ein solcher Beisporach von der Behörde notzwendig gebindert werben und biese sollten bester gestellt senn, und nicht nötigie abzen, ibre Arrackder selbst zu bewirtschaften.

(bie Universitatslehrer werben naturlich bavon ausgenommen), nachbem er meift grabe fo viel gelernt hat . wie bas Eramen erforbert, größtentheils gu einem Dechanismus geführt wird, welcher jebe alls gemeine Bilbung tobtet, ju jebem weitern Fortidritt ibm alle Beit raubt und ben gunten nach boberer Musbilbung in fleinlichen Formen und oft bochft traurigen Geschaften erlofden lagt. Benn wir bie afabemifchen Juriften ausnehmen: fo mochte bie Bahl ber prattifchen Juriften, welche literarifch fich auszeichneten und befonbers in ben ihrem Sache entfernteren Stubien arbeiteten, fich gegen bie ber Mergte und Prebiger, gang in bemfelben, namlich prattifchen, Berhaltniffe, mol verhalten, wie Gins gu Sundert; jedoch gilt bies nur leider bon unfes rer Beit, benn vor bunbert und mehr Sabren fonnte man bem praftifchen Buriften, wie Die Literarges fcichte es bezeugt, einen fo barten Bormurf nicht machen.

Es gehört nicht bierber, und gebührt mir auch nicht, da ich, als Prediger, Gegenvarthei bin, die etwaigen auch ein. Bern Ursaden biefer betrübenden Ersfahrung anzusübren; aber auf einige innere Ursachen will ich bier aufmerkam machen, und um so mehr, da fie auch auß gegenwärtiger Lebensbeschreisbung bervorgehen. Bringt ber Süngling, welcher sich den juriflichen Studien widmet, nur mittelmäßige Vorkenntnisse, wie es meistens der Kall ist, auf bie Universität: so verseht ehen höhern, wissen gehaltlichen Vortrag, seines Lehrers nicht und halt sich, in der Angst seines Herzens, oft erst im less ten halben Jahre, an seinen Hohrner ober an

um ihre Familie ju ernahren und wenigstens bie Binfett von einem geringen Abeile bes auf ihre Ausbildung gewenderen Kapitals fich zu erwerben. 22 \*

eine anbere juriftifche Mcerra; im feltnern entgegen= gefestem Ralle ift bie Musficht auf fein leichtes Eras nien viel zu einlabend; als bag er nicht ber Freude Diejeniae Beit lieber gonnen mochte, welche feinen Studien gebuhren follte. Und wenn auch wirtlich ein befferer Geift ibn belebt , fo unterbrudt bie fode tere Erfahrung im praftifchen Leben alle meitere Musbilbung; bier fieht er es ein, wie wenig er fur feinen Beruf gefammelt bat und bag bie Theorie in ben empirischen Kormeln begraben wird; bier fublt et's. bag nicht einmal ein tuchtiger Drotofola fant aus ibm geworben fen jund bag er bas Ulte vergeffen muffe, um Reues wieber gu lernen; hier burchbringt ihn oft bie Ueberzeugung mit Schauber, bag im Draftifchen bas Sbeal feines atabemifchen Studiums untergebe. Barum bat bas Alterthunt in feinen großen Suriften und eben fobiel boche und viel gebilbete flaffifche Danner aufgestellt? Gs ift ein Raftengeift unter uns eingeriffen, welcher jes ber allgemeinen Bilbung wiberftrebt! Benn ber Burift feine Band= und Provingialgefete inne bat. mit ben Kormen bes Rechts befannt ift; wenn er als Abvotat bas Recht uber bem Unrecht oft vers geffen fernt, jenes vermeiben fann, um Diefes geltenb gu machen: bann glaubt er, bon aller weitern Bils bung befreit zu fenn und icheibet fich, im Gefühl feines reichern Erwerbs, von feinen atabemifchen Freunden, welche jest im Baterlande nur burch Forts bilbung ihr mageres Ginfommen erhoben, ober burch wiffenschaftliche Thatigfeit ihre ungewiffe Bufunft befestigen tonnen. Gin fold praftifcher Jurift wird felten, fen er auch ber rechtlichfte. Dann, gu miffens fchaftlichem Mustaufche taugen und bes- Urgtes, er ftebe benn an feinem Rrantenlager, ober bes Dres bigers, er bringe ihm bann ben Troft ber Religion, gebilbeter und bilbenter Rreund fenn. Aber aus

bemfelben Grunde, welcher fenen bon ims; trennt; werben Urgt und Prebiger fich haufiger, einander nabern, und mabre Freunde werben. Doch auch euch brobt ber Raftengeift mit agyptischer Trebnung; brum faffe bu; Prediger, bein Studium im Beifb und in ber Bahrheit auf, berachte ben tobten Bucha faben liturgifcher Form und icopfe Lebenjaus beis liger Dffenbarung, um auch in Unberen Leben gut erzeugen, Eroft ju grunden und Soffnung zu fchafs fen! und bu, Urgt, verlaffe bie mantenben Sufteme bes Sahrbunberts, gerftore nicht ben Tempel Gottes auf Erben burch trugliche Berfuche; fonbern folge ben Spuren ber Ratur, laffe fie malten, opfere fig nicht ber Afterweisheit auf und, fo wie bie Ratus im Mugemeinen lebt und ihre großen Erfcheinungen unter Ginem Gefebe ftebeng fo ftrebe auch bu nach allgemeiner Musbilbung und verachte tein menfche liches Biffen! Gin folder Argt war Sohann So? Umiffende brechten ber Ramine vielchand geneffint

Sehr wahr bemerkt Naufch in feinen "Schiede falen" (Leipzig, 1797): "Die Geschichte ber Sohne ist fehr oft mehr ober weniger ein Produkte, nicht mur bes Erziehungssystems, sondern auch der Denkart, ber Emsichungssystems, fondern auch der Ensichten und bes Sharakters ber Baker.

Dieser Bater unfred Kaus ich war Stadtphysikus au Edwenberg in Schlesten, ein Mann won git vorganissten Kopke, welcher aber mit ber ällt nicht sortgeschritten war; doch führte ihn sein eigner Seift oft auf Nesultate, welche nan, ungeachtet seins Mangels an Lekture, mit Necht bewundern musste. Tempori aliquid commendandum. Dies war das Prinzip, wonach er ärstlich handelte. Aberter war ein hestiger und dabei unentschlößere Mann, und so wie er. Etrenge gegen sich selbst übre und in dem Systeme der katholischen Kirche, worin er geboren und erzogen war, unerschütterlich beharter:

fo forberte er biefe Strenge auch unerbittlich von Unbernio und befonbers von feinen Rinbern einen blinben Gehorfam, Schon 1756 gog ber Bater nach Brestau wo er: 1794 ftarb. 2 Muffallenb murbe es fenn, bag ein Urat von gutem Rufe und mit firirtem Gebalte verfeben, bas moblfeilere Les ben in ber : Probingialftabt bem tofffvieligeren in ber Saubtftabt borgezogen habe, wenn nicht fein Bater / welcher fich bom gemeinen Bauer gum in: tolatsfåbigen Ritterautsbefiger emporgefcwungen batte, meinen mußte, bag ber Menfch, bie Talente und Renntniffe feines Cobnes ermagend, in einem niebrigen Rreife, fich nie jum Musgezeichneten erbes ben tonne, MUber Breslau mar fur Raufch's Bater nicht ber Ort feiner Birffamfeit, theils mes gen feiner an Sppochonbrie grangenben Mengftliche teil, theils wegen feines Burudbleibene in ber neuen Literatur feiner Beit : bief und andere bausliche Umftanbe brachten ber Kamilie viele trube Stunben find mirften auch nachtbeilig auf unfern Raufch. Gin blubenber Knabe mit blond gelodtem Sagr. Fraftiger Gefundbeit, mar Raufch in feiner erften Ingend, bas lebenbige Abbilb bes Frohfinns, ber

Offenheit und bes fculblofeften Lebensgenuffes. Gin Gifict fur ibn, bag bie Ratur fo viel Gutes in fein Bergigelegt batte; benn bie nachfichtslofe Strenge feines Baters, ber blinbe Gehorfam, welchen bie Jefuiterfdule ju Breslau (bie fogenannte Leo: potbine) \*) von ihren Boglingen forberte, batte ihn

<sup>360(\*)</sup> In unfern Zagen ift biefe alte Jefuiterfchule, welche fin feche Rlaffen Gymnafialbilbung ertheilte und in feche Rlaffen Universitat, aber nur philosophischer und theologifder Fatultat mar, mit ber Biabriea gu Frant furt a. b. D. vereinigt und gu einer bochfcule, welche bie fconften hoffnungen nicht nur erregt, fonbern auch fcon erfullt bat, erhoben worben.

leicht zur Berfleckheit verleiten können und um so mehr, da ber zum eitlen Jünglinge herangewagene seine fchöne Knabe sich ungeachtet einer Kortschwite in den Wissenschaften, oft gekränkt sühlen mußte, wenn der Bater nur kärzlich die Lurusbedufnisse seines Sodnes befriedigen konnte. Aber die Sattlickeit der liedenden haushölterischen Mutter mitderte die Strenge des Baters und der Fleis des Tünglings überwand, von seiner natürlichen Anlage unterstützt, die Schwierigkeiten, welche die falsche Methode seiner Lehrer seinen Fortschritten in den Weg legte. \*) Lange vermochte aber Kauschicht.

<sup>&</sup>quot;Sebe emfache 3bee muß unbebingt mahr fenn."

<sup>&</sup>quot;Gibt es in ber Sinnenwelt etwas allgemeines?"
"Rann Gewißheit und Bermuthung in eben bemfelben Berfande, zu eben berfelben Beit fatt finden?"

Ein wahrer Zesuttism ust Aber noch mehr: in ber hochften Alasse bes Gymnasiums nannte ber beber feine Schiller Du umd verhängte ftreng körperliche Sichtigung über iste: in den Universitätsellassen eber Sichten Studenten folgenbermaßen an: "net Dominus in pace, eras mane veniat ad me, " und forderte den Jambeih vom ihm, gebrauchte ihn auch meist at seinem Bedienten. Aehre statt Ehre, flussen fatt sties, sig figt fatt füß, Blutt katt Blut ausgusprechen, war Lehretn und Schillern gemein und nicht bestegign es

mit allen biefen Schwierigfeiten ju fampfen! ber ftarte, frohgefinnte Sungling wurde bald ein mifis vergnügter , bleichfarbiger Schwachling, und bie Sehnfucht, aus bem Gefangniffe feines Lebens era Tofet zu werben, fiegte uber alle Freuben, welche ibm, obgleich fparfam, ju Theil murben. Die leicht Connte in fener Beit feine Unichuld gefahrbet mera ben, ba Gefallfucht, Affektation und Liebelei, nach feinem eigenen Geftanbniffe , bie bervorftechenben Buge feines Charaftere maren! Je ftrenger ber Bingling behandelt wird, befto geringer ift feine Enthaltfamfeit, befto großer feine Berftedtheit und Bahrheitsichen; aber in unferm Raufch murben alle biefe Gefahren burch feinen grenzentofen Fleiß und burch Furcht por bem Bater und por ber Strafe befeitiget. Eltern, tretet nicht auf biefe gefahrvolle Brude; benn unter taufenb beuchleris fchen Rinbern, werbet ihr faum Gins jum rechtlis chen und mahrbeiteliebenben Danne bervormachfen feben! "-

Bas in ber alten Literatur und vorzüglich im Griedischen zu jenet zeit in Preklau verfatumt wurde, bas ersetzte die Mathematik für die Bildung des Berstandes; (Kaufch jogt einmal, Mathematik und Schachpiel seyn die gründlich stein Bildver des menichlichen Berstandes, er kenne kein Tortium.)- biese, so wie die Physik studie kaufch mit angestrengtem Feise unter dem wascken Meisner, bessen Name der würdige Schüler nie ohne Regungen der Dankbarkelar nie ohne Regungen der Dankbarkelaufsgesprochen hat \*), und die medizinischen

mit ber Aussprache bes Bateinischen, wo bie greulichften Germanismen überall bervortraten.

<sup>\*)</sup> Meifner mar friber Profesor ber Phofit und blieb, obgleich als Golder ausgezeichnet, boch nicht in

Biffenschaften trug bem' rafflofen Junglinge ber eigene Bater bis jur Promotionefabigfeit vor. Dies mar bamals in Breslau nicht felten. Die Doftos ren Bite und Rroter baben auf biefem Bege Merate gu Dugenben gebilbet. Aber nur beim ges nialen Roufe, nur bei bemjenigen, welcher fpater Gelegenheit hatte und Gelegenheit nahm, fich prafa tifch auszubilben, tonnte ein folch einfeitiges Gtus bium von gludlichem Erfolge fenn.

Bie weit Raufch bamals fcon vorgerudt war, beweifet auch feine Inauguralfchrift, welche er noch in Breslau fdrieb und worin er gegen ben berühmten Cartheufer bewieß, bag bie Unaufs toblichkeit ber Argeneimittel fein Grund fen, ihnen

bie Seilfrafte abgufprechen.

Go vorbereitet, reifete Raufch mit ichon fichts bar erhohter Lebenstraft Enbe Januars 1773 nach Salle; benn bas Fortweh erzeugte in ihm bies felben Erfcheinungen, welche fonft bas Beimweb gebiert. Damals glangte vor allen Diesti als Unatom und Balfamirer hervor. \*) Rach ber Pro=

feiner Sphare, fondern wurde in die Theologie verfest; ein hauptfehler ber Gefellichaft Zefu, welche im altromifchen Ginne glaubte, bag ein gnter Relbbert auch ein guter Staatsmann und ein guter Financier auch ein tuchtiger Baurath fenn muffe. Diefe Allfeitigfeit ift mit

bem Alterthume begraben worden.

\*) Warum bat man bie Runft bes Ginbalfamirens, welche uns die großen Manner ber Borgeit in ihren les benbigen Bugen ichauen und aus ihnen uns Rraft gum eignen Streben ichopfen lagt, mit bem Tobe ihres zweis ten Entbedere untergeben laffen? Der Liebling, Fries brich & II., ber burch Literatur und Gefchmad ausgezeichs nete Breslauifche Dombert Baftiani, welchen Raufch Die fcone Dumie Des jungen Schimmelmanns von Diesti bereitet, mabrend feiner furgen Unmefenheit in Berlin, lebenbig Schilberte, intereffirte fich boch febr Dafur. Raufch befchreibt biefe Mumie, als eine fcone fdwaramarmorirte Bilbfaule."

motion, welche fich fowohl burch bas gelaufige Latein bes Boglings ber Sefuiten, als auch baburch auszeichnete, baß fie ohne Prafes gefchah, reifete Raufch im Dai beffelben Sahres ju Sug nach Drag und fant Belegenheit, um ein Geringes in einer Lobntutiche bis nach Bien gu fabren. Sier batte er ein Abentheuer, wie er ichon fruber in Brestau und beim Grafen von Roftis, obnfern Lowenberg, gehabt batte, ein Abentheuer, melches feine Unichuld auf eine eben fo gefahrliche Probe febte, als es Beugniß giebt, bag bie Gefall= fucht noch nicht von ihm gewichen mar und bag, wie er felbft geftebt, bie gurcht vor traurigen Folgen ibn am meiften fchubte; "aber" fahrt Raufc fort, "vollstandig jungfrauliche Unichuld (er uber= nachtete mit einer jungen Dame in bemfelben 2Ba= gen) ift bie ftartite Feffel fur bie mannliche Ginna lichteit." Sa en & flinifche Unftalt genugte feinem For= foungegeifte nicht fo febr, wie bas Spiel ber barm= bergigen Bruber unter Quarin (fpater faiferlis cher Leibargt) und bas Bedenhaus unter Collin, mo bie Leiben bes menfchlichen Rorpers, befonbers in bigigen Fiebern, ibm mehr Musbeute barboten, als eine gebniabrige ausgebreitete Praris. In ber Chemie und Botanit war Jaquin ber Meltere fein Lebrer und ber berühmte Ingenhaus fein Mitfduler, und in ben praftifchen Unftalten ber Medigin gu Bien, ben erften bamals in Guropa, lernte Raufd ben richtigen Blid, welcher im ge: niglen Urate augleich ben tuchtigen Empirifer bers funbet.

So wenig Deutsche Literatur und schone Biffenschaften bem ju ben besten hoffnungen beranteimenben Arzte bis jett bekannt waren, obgleich feine Stiefgroßmutter, eine junge Dame in 26 z wenberg, ihn schon auf ber Schute mit Gels lert, Rabner, Saller und anderen Deuts ichen Klassifern jener Beit und gewiß aller Beit bes fannt gemach batte: so wagte er es boch, in Wien einen prosaischen Auffag unter bem Titel: wer ift ber Glu Clichfte? diffentlich bruden zu laffen.

Gin Bufammentreffen unfres Raufch mit Maria Therefia barf ich bier um fo weniger perfcmeigen; ba bie Berbienfte biefer großen Rais ferin neu baraus bervorleuchten. Das große Glent, welches bie Blattern-Epidemie bamals oft veruya facte, batte bic eble Frau veranlagt, ein Inftitut gur Impfung ber Menfchenblattern in Sebenborf. einem taiferlichen Buftichloffe, ju grunden. Dier ftromten bie Bewohner Biens, theils aus Deus gier, theils um ber Raiferin ju gefallen, binaus ju bem acht menfcblichen Refte. 3mar murben nur bie Rinber ber Bornehmen geimpft, aber bie Bitte bes erwachfenen Raufd, welcher bie Blattern noch nicht gebabt batte, und fein blubenbes Geficht por ibrer Berftorung bemabren wollte, batte fo viel Gi= genes, bag bie erhabene Frau fie bewilligte. Bie ein Ergieber unter feinen Boglingen, fo ftand Raufch unter feinen Impflingen und bot fich ben Sanben bes Baron von Stort, als Impfarites, unter ber Mufficht ber faiferlichen Rammerg ihlmeifterin von Maner, einer febr ebeln Frau, bar; aber, un= geachtet einer zweimaligen Impfung, faßte bas Gift nicht.

In hegenborf besuchte bie Kaiferin ihre Stiftung und in Schondrun wurden die Impflinge bewirthet, beschenkt ind entlassen; gern wurde Kausch spate bie damals ihm so angenehmen Ducaten gegen die, im Gespräch mit der Kaiferin vergessen Uhr ausgetauscht haben, um ein Andenten von dieser ebten Fürstin zu besten.

Stort, Gatti und Junter tampften ba-

mals fraftig gegen jenen fcredlichen Teinb bes menfchlichen Lebens, aber erft Senner bat ben Sieg über ibn bavon getragen. Belche Borurs theile vom Gingreifen in bie Bege ber Borfebung und fpater von Brutalitat, hat man nicht bem uns eigennunigen Streben biefer und anberer Manner entgegengefest! 3ch weiß es noch febr mohl, welche Borwurfe meinem bellfebenben Bater in feiner Bes meinde gu Theil murben, als er mich, bas erfte Rind, welches in Brestau geimpft murbe, 1787 von bem feligen Debiginalaffeffor Beer vor bet fcbredlichen Unftedung burch bie Impfung mit Menfchenblattern fchuten ließ; ich weiß es noch febr wohl, wie Biele engherzig triumphirten, ba ihre Prophezeihung, eine fcmere Rranfheit merbe Rache am willführlichen Gingriff in Gottes Plane neb= men, burch ein gefahrvolles bisiges Rieber an mir faft in Erfullung ju geben fcbien. Go traurig fab es noch bamals, felbft unter ben gebilbeten Stans ben meiner Baterftabt aus! Ifte nicht um fo mehr au verwundern, bag Raufch , unter einem fo ftrens gen Bater und in fo beschrantenber Lebranftalt, bie Reffeln bes Borurtheils fo fonell und fo gang, viergebn Sahr fruber ichon, abftreifen tonnte.

Die vielen Schönen Wiens, welche fich in heisen borf versammelten, brachten unfern Kaulschon von der bestautung, welche er saft gwanzig Jahre später in Jakobs philosophischen Annalen niederlegte, daß vollenderte Schönheit und Benie nie zusammen seyn könnten. Die erster verkindigt sich nur in der Welkenlinie, nicht in den thurmhohen Wogen bes im Sturm brausenden Meeres, sondern in der Spiegestsäche, wenn die beruhigten Wellen in eliptischen Formen sich bewegen. Das markirte Gesicht des Genies hat eine andere Gestalt und zeigt im ledentigen

Spiegel bie gudenben Blige bes Geiftes, von welschem es belebt wird. Mamiliche Schönheit ift das ber von weilbider himmelmeit verschieden und bas geniale Boib wird sich im Aeustern eben so wenig zu einer medicelschen Benus erbeben, als bas Konsterfei bes Apollo von Belvedere in irgend einem Manne einen genialen Kopf voraussegen wird.

So gern Kaufch in Bien geblieben ware, fo fanben fich boch Schwierigkeiten, von welchen er isate untheilte, "baß fie eicht zu überwinden gewesen waren," und er mußte mit einem kleinen Lussinge nach Ungarn, wo schon Debenburg und Efterhazy ihm die Saulen des herfules wurden, fich begnügen. Sein Genius fichtet ihr richtiger, wollte ihn reinigen burch Prefungen und

ihn zu einer hobern Birtfamfeit erheben!

Enbe 1774 reifete Raufch burch Dabren nach Schleffen gurud und fant balb in Brestan eine recht bubiche Praris. Schon 1776 erhielt er einen Ruf, ale Leibargt gu Trachenberg, murbe augleich tonigt. Phyfitus in bem Militich= Trachen= berger Kreife und beiratbete im Alter von 25 Jah= ren bie Tochter bes Raufmanns Berboni aus Bredlau. Rur als Leibargt und als Rreisphpfifus war bier au leben, ba bie Umgegend bem Argte ungunftig ift. Der Fürft bon Satfelb ftarb ploblich 1779 in Breslau und balb folgte ibm auch bie Furftin, beren Mitvormund über ben juns gen Pringen, ber Breslauifche Domherr , Baron bon Rothfird (nachmaliger Beibbifchof), Die Stelle eines Leibargtes eingeben ließ. Deshalb gog Raufch nach Militich, wo nicht nur ein bebeus, tenber Lanbabel, fonbern auch bas benachbarte Dos Ien, welchem bie Suben, wie au Kaftoren, Sanb= werfern , fo auch ju Mergten bienen mußten, eine bedeutenbe: Praris barbot. 1:5 ug Stiaginsjus an

Bier Jahre war Kaulch in Tracenberg gewefen, als er 1780 nach Militich jog, wo er gugleich hausarzt bes Grafen von Burghaus zu Sulau wurde und in Polen eine ausgedehnte Bekanntichaft erhielt.

"Einen unverzeihlichen Kehler contra politiam medicam machte ich , "fagt Raufch," barin , bag "ich nicht nach meiner Untunft gu Dilitfc pols "nifch lernte." Wer wird ibm nicht gern barin beiftimmen! bes Brot ich effe, bes Lieb ich finge: ift amar ein engbergiger Grunbfat ; aber burch bie Erfahrung gewiß fur Seben bestätiget, welcher in einem ganbe lebt, beffen Rationalfprache nicht feine Mutterfprache ift. Es war bamals in Dolen Gitte. baf ber bobe Abel fich theils burch Latinitat auss geichnete, theils in Paris fich frangofifch gebilbet batte; baber fonnte auch Raufch bier burchtom= men, und um fo mehr, wenn bie Dufaten-Rarten icon bie Ginladung befleibet batten. Aber beim niebern Abel, welcher noch eben fo niebrig in feis ner Bilbung fant, mar bies nicht ber Fall. Jene pranumerativen Dufaten=Rarten maren um fo las derlicher, je unfichrer ber Urat fenn mig, ba ein folder Afford ihn fcon im Boraus amang, ben Rranten gu belfen, fo wenig er auch feiner Sache gewiß fenn mochte. Aber bie Lage ber Dinge ge= bot eine fluge Rudficht, und wie viel alte Drafti= fer, welche nur Routine batten , baben fich ba= male und mehr noch fruber unermenliche Reich= thumer in Polen erworben!

Satte ber. fchnelle Sob bes Fursten und ber furstin von Saffelb bie Aussichten bes jungen Mannes, welcher auf dieselben bin eben in ben Speftand getreten war, sehr getrübt: so mußte ihr ber Schlag, welcher ihn schon im ersten Jahre feines Ausenthalts zu Miltisch (1780) traf, noch mehr niederbeugen. Geine geliebte Frangista, (geb. Berboni) farb im erften Wochenbette an ben Folgen ihres Schredens über ben ploglichen Zob ihres Rinbes, mabrenb ihr Gatte in Berufsgeschäften abmefend mar.

Die Infdrift auf ein Dentmal, welches Raufch ihr fegen laffen wollte (?), lautet folgenbermagen:

Groß genug Diefer Achenteug, Deinen Ueberreft bier einzuschließen! Biel gu flein Wird' er fenn, Meine Thranen brein ju gießen!

Am Jahre 1783 heirathete Kausch seine zweite Frau, Therese, geborne Carove und verband fich dadurch wiederum mit einer altitalienischen Kause mannssamilie in Breslau. Es gieng ihm hiebei, wie es wol dem größten Theile junger Eheleuts zu gehen psiegt, da sie, als Hauptpersonen des Kenkes, seiten viel darüber zu gebieten haben und oft alten Basen und Pathen solgen mussen. Se heis her unste Winsche find, desto seltent werden wie ihrer recht froh! dies ersuhr auch Kausch wieden siehen dochgeitstage; aber ein so unglickliches Beichen dies für seine Ehe schien, so glücklich ist sie estigen der kins der find geworden, obgleich der Tod mehrere Kinsder in metribte.

Kaufch lebte bis jum Jahr 1797, nicht nur im hauslichen Frieden, im ärztlichen Bertrauen und in ber Achtung seiner Behörben, sondern auch in Rucksicht auf seine donomischen Berhältniffe (er gesteht felbst, daß er sowohl durch seine beiden Physitiate, \*) als auch durch Deputate und Gehalte

<sup>\*)</sup> Der verewigte birigirende Minifter in Schles

aus einigen benachbarten graflicen Saufern 600 Reichsthaler Firum jahrlich batte, ohne feine bes beutenbe Draris und anbere auferorbentliche Ginnahi men gu rechnen) febr gludlich, und hoffte einft im Alter. nach ber Berforgung feiner Rinber, feine Praris aufgeben und nur von biefem bestimmten Gebalte. fo wie von bem etma Erfparten, anftanbig leben au fonnen.

Aber jenes ungludbringenbe Sahr gerftorte plots lich alle feine und wie es ichien recht fichern boff-nungen. Es begann mit Leiben in feiner Kamilie: feine Gattin und feine altefte Tochter \*) murben gefabrlich frant, baffelbe Schidfal traf feinen Bebienten und fein Dienftmabchen und ben Sausvas ter überfiel ein Schleimfieber; man befürchtete wirklich ben Unfang einer Epibemie. Aber bas arofte Unglud follte noch fommen!

Raufd murbe ploglich verhaftet und nach Spanbau geführt.

3m Jahr 1791 entwarf Raufch ben Plan gu

fien, Graf von Dobm, übertrug bem thatigen und ges fdicten Arste, außer feinem fchlefifchen Phyfitate, noch Das Phyfitat gu Abelnau im bamaligen Gubpreus Ben 1795.

<sup>\*)</sup> Diefelbe trantelte oft und mar icon fruber von ihrem Bater bem Zobe, welcher fie an ber entichies Denten Bungenfucht binguraffen brobte, gludlich entriffen worden. Ein Beweis, fagt Raufch, welchem auch bei andern Rindern Die Beilung Diefer Krantheit gelungen war, "baß gungenfucht vor bem breifigften Sabre "feinen tobtlichen Charafter habe. 3ft fie ohne betfis "fches Fieber, fo wird fie dem mannbaren Alter nicht leicht "gefabrlich; ift fie mit Fieber verbunden, fo wird fie "fenem Alter gefährlicher, als der früheren Jugend. Freis, "lich treten, befonders wenn Gitergeschwure damit ver- "bunden find, in der Jugend leicht abgebrende Fieber bin-"ju, welche ben Sod gur Folge haben, jeboch tann bies "uicht als Regel angenommen werben."

feinen Dadbrichten über Golefien, Bobmen und Dolen, las zu biefem 3mede Mles, mas ibm mertwurbig fcbien, bereifete fein Baterland in bers fcbiebenen! Richtungen, ging aus bem fcblefifchen Gebirge nach Prag und uber Dresben nach Saufe gurud, nuste feine Betanntichaft mit Grofie polen und burchftrich Rleinpolen bis Rratau und Bielicata. Go ausgeruftet, ging er an bas Wert und lieferte in ber Korm einer Reifebefchreis bung bas Bichtigfte uber Berfaffung, Literatur; Statiftit, Sanbel zc., nebft topographifchen Gin= gelnheiten. Er gefteht es felbft ein, bag er bei Polen ,. wo. wenig vorgearbeitet ift, am meiften hinter feinem Sbeale gurudgeblieben mare, bag bingegen feine Darftellung von Schlefien, welches. er naturlich genauer fannte und mo bie Quellen reichlicher floffen, fo wie von Bobmen, mo viel Materialien ifcon gefammelt waren, feinen Buns fchen am meiften entsprache. Daß folche Berte, fo Blaffift fie auch gu ibrer Beit fenn mogen, nur ein augenblickliches Intereffe haben und fpater nur bem Gefdichtsforfcher von Berth fenn tonnen, ift nicht nur im Allgemeinen flar | fonbern wird auch von Raufch ertannt, und "wer tann Mles miffen, MIs "les richtig miffen! Ber tann in Allem gleich aftart fenn! !! o' mat a gedern un appent

In seinen Nadrichten über Schlesien hatte Kaufch lauch über bas Erziebungsinstitut für Weltzwiester zu Breefau geurtheilt, bessen Beseln Rebler aufgebecht und besonders einen Borsteher besselben, den geistlichen Rath L. überspannter Grundsche beschulbiget. Das Kaufch wirklich nicht Unsrecht hatte, beweiset nicht nur der Antheil, welchen wiele katholische Geistliche, die sich aber so brüdfich Raufch selbst barüber aus:) aus Furcht vor dem hohen Rathe, nur dei der Nach, wie Nitos

M. Retrotog. 8. Jahrg.

bemus, baruber mit ihm befprachen, an feiner Bebauptung nahmen ; beweifet auch, bag iene Dries fteranftalt, bas fogenannte Mlumnat, burch ben fürglich veremigten gurft-Bifchof gu Breslau, ben Pringen bon Sobentobe=Bartenftein, eine ras Difale Umfchaffung erhielt. Aber bie Dbffuranten ober wie Raufch fich mild ausbrudt, Die Berfechter: bes antiquirten Suftems, fiegten fiber bie Babrbeit und fo wurde unferm Rauf d, nachbem er ben Biber= ruf vermeigert batte, ein fistalifcher Prozef au Theil. Seboch murbe biefer Proges bald barauf fuspenbirt, ba fich Raufch erbot, bas, etwa Dbjectiv-Unrichtige ibas Gubiective wird fein reblicher Mann aufopfern. fobalb er bie Babrheit richtig erfannt bat:) nachftens: au perbeffern; bieg ift anch 1796 in feinen fortge = festen Rachrichten über jene ganber gefcheben, aber jugleich burch Documente bargethan worben, baf Raufdens Befdulbigungen nicht übertrieben gemefen maren, In biefem Prozeffe, welchen Raufch felbft führte, bediente er fich bes Rathes anderer, bea fonbers bes Rriegsrath Berboni be Spofetti gu Detris tau, zu welchem er, als bem Stiefbruber feiner erften Frau, bas meifte Butrauen batte. Dief mar megen ber: großeren Entfernung bisber immer brieflich gefcheben. wo freilich nicht Beit und Raum genug vorbanden mar. um alles Rothige zu verhandeln; um fo mehr munfcha. te Raufch eine perfonliche Bufammienkunft mit Ber = boni und biefe murbe ibm im Commer 1795 au Theil. Berboni, reifte, namlich von Detrifaus uber Rempten und Bartenberg nach Breds lau und Raufch bestimmte ibm fdriftlich ein Renbeabous beim Erapricfter Libor gu Bartenberg.

In Diefem Briefe an Berboni tam folgenbe Stelle vor: an di sia so.

"Der Berr Ergprieffer Libor ift ein beller Rouf. "gang, auf bem rechten Wege, bort fonnen wir frei "tonfabuliren, ohne baß Sie zu befürchten haben, baß "von Ihrem Untheil etwas ruchtbar werben burfte,

(ober fonnte)."

Diefe Stelle murbe leiber Beranlaffung, baf. Rauf ch als Staatsgefangener und Erulant, entfernt pon feiner Kamilie, ein trauervolles Jahr verlebte! Much ohne feine weitlauftige Interpretation wirb ber Unbefangene, beren es leiber bamals nur menige gab. beim erften Blid erfennen, wie fculblos Raufch in biefe Sandel verwidelt murbe. Raufd, Berboni und Libor maren Ratholifen, Erfterer ift feinem Bes rufe nach nicht gu Abvofatengeschaften berechtiget Letterer in feiner geiftlichen Stellung, ba Raufchens Prozef feine Beborbe galt, felbft gefahrbet unb alfo flar, bag Raufch feinem Comager Berboni bon welchem er wegen Libor nichts zu befürchten batte, einen Bint gab, bag auch er von Libor mes gen feines Untheile an jenem Progeffe nichts gu bes fürchten babe. Die gang anders murbe Raufch gee: fdrieben baben, wenn er von Berbonis, Leipgie gers und Conteffas Planen, beren Richts fcon langft erwiefen ift, Etwas gewußt batte!

Es if jedem unserer Befer bekannt, daß König Ludwig XVI. von einer Parthei, welche des Thrones sich felbst bemächtigen wollte, zum Tobe geschren wert, be; sie sieget freilich nicht, sondern grub sich felbst ibr Grad. Es ist jedem bekannt, daß die libertalen Idrender ist der ersten helben ziene Zeit — wer kann dem reisenden Strome sichere Dämme entgegensehen? wer kann der Angel, sobald sie ibr sinsteres Lager verlass sen neuerheienden Berge gebieten? — in den spake bem seuerheienden Berge gebieten? — in den spake kern Greuelscenen, welche uns Frankreich damals datzs bot, untergingen und in den wildesten Deblokratismus. ausarteten. Es ist jedem bekannt, daß die Wachthas der inene Sett nur Kettung in auswärtien Krigeen. finden sonnten und daß große Bewegungen auch große Talente bervorriefen, welche sich an die Spisse der Atmeen und des Staats stellten und Alles ings um sich in Europa, was ihrem Streben entgegen war, zittern machten. Daber das Gespenst des Jacobinkomus, welches man auch unter dem rubigen und redikten Deutschen aussuchte; daber die Furcht vor Emissanen debe im Deutschen Ginn und herzen gewiß einen Eingang sinden konnten, dobad nur die schreckliche Frucht dessen, vos den freisinnigen Mann unter und beseth hatte, vor unstre Augen geführt worden war.

Benn bie Fürffen mabre Bater ihres Bols fes find, wenn fie, ale Gelbftherricher, nicht ben Subalternen allein ben Boblftanb ibrer Rinber an= vertrauen : bann merben fie, wie ber liebenbe 23g= ter in feiner Familie, rubig und gefegnet leben ton= nen. Benn aber Urgwohn burch eignes Gefühl und burch Ginflufterungen in ben Surften entftebt. und fie, in bas Seiligthum ber Legitimitat fich bul-Iend, fremd werden ihren Rinbern: bann muß, wie ber allzuftrenge Familienvater es erfahrt, Dig: trauen und Unruhe in ben Rinbern und gerechte Furcht in ihren Batern hervorteimen. Das ift bas mabre Bilb jener Beit, welche burch Franfreichs Diffbrant einer achten Freiheit, auch in Deutsch= land bervorgerufen wurbe! Gine faft breifigjabrige Gefahrung bat bie Dachtigen boffentlich eines Beffern belehrt und fie überzeugt, wie treu bie beute fden Rinber gegen liebende Bater gefinnt finb. 1130' Bene angeführte Briefftelle brachte Raufch ift ben Berbacht einer Theilnahme an ben fpater entbedten Umtrieben Berbonis, ba biefelbe unter ben Papieren Des Schmagers gefunden wors ben war. Dag fie dar teinen Bezug barauf batte und man tite Satobinismus roch, wo tein Gebante

bavon vorhanden mar, ift im Borbergehenden schon gezeigt worden; Berbonis und feiner sogenannsen Mitschulbigen Sach ju unterfluchen, gehört nicht bierher. \*) Rausch saß in Spandau und wurde auf blogen Berbacht bin nicht nur verhaftet, sonsbern auch hater erflitt!

2m 16. Februar 1797 lief ibn ber Rittmeifter von Ronis zu Militich (vom Sufarenregiment Leftot), ale Mrat bolen und verhaftete ibn; feine Zafchen wurden unterfucht \*\*) und bei ber Dache frage nach feinen Schluffeln erflarte Raufch (wer wird auch, wenn ein Rranter ibn fchnell rufen lagt, feine Schluffel bei fich führen?), baß feine Brau alle Schluffel habe und baß feine meiften Papiere überhaupt unverfcbloffen maren. Done wieder nach Saufe geben ju burfen, murbe bems felben nur erlaubt, Die ibm, als Refonvalescenten nothigen Bequemlichkeiten tommen gu laffen und im eignen Bagen gu fabren. Der Lieutnant von Bulbingelowen blieb bei ibm und ber ermabnte Rittmeifter erflarte, nachbem er alle jene Bunfche bes Berhafteten 'erfullt batte, bag Raufch's Frau fich gefaßt betragen habe. Micht bis Guh: rau, wo ber Ctab ftanb, fonbern bis Glogau, wo Raufch's verfiegelte Schriften antamen, ging bie Reife und von ba meiter über Rrantfurt a. b. D. nach Guanbau. "Roch ift fein Un: foulbigerer uber biefe Brude gefahren", rief Raufc aus, ale er in biefe Feftung einfubr, wo er Unfangs ein fleines, buntles Bimmer auf bem Balle im Kort ber Ronigin, fpater ein

<sup>\*)</sup> Berboni de Spofetti ift jest Dberprafident des Großbergogth. Pofen. (Videat Conv. Lex. 10. Bb.)

<sup>\*\*)</sup> Seite 221 von Raufch's Gelbftbiographie.

befferes auf bem großen Plate ber Feftung bes

mobnte.

So traurig bem Staatsgefangenen ber Berluft ber Freiheit, die Entfernung von einer Familie auch werben muß, fo fonnen noch Katten, Maufe und anderes Ungeziefer, die mögliche Feuersgefahr und die Entbefrung der nothwendigsten Bequemeilicheiten fein trauriges Leben, welchem nur das Raffeln der Schlösser Beränderung darbietet, mit den greuften Schatten erfüllen, besonders wenn feine Thatigseit nur auf eignes Nachbenten der schrinkt ist.

Am 21. April besselben Jahres wurde Rausch gwar von Spandau entlassen, aber, laut tonigt. Abbinetbesehl, wegen Berbachts erilirt und reiste nun nach Leipzig, wo er seine Sethibiographie schrieb \*) und mit folgenden Worten schloß:

"Bwar kenne ich meine Rechte, benn Preußen , hat keine Sclaven und wer nicht Sclav ist, hat "fein Recht; aber ich brauche sie nicht zu fordern, "benn der gewissenhafte Kriedrich Wildelmungen, "bennt auch vollkommen seine Psichten, er ist kein "Despot und er wird mit ungefordert und mit "fobem herzen angedeihen lassen, worauf meine "ganz unbesleckte Unschuld Anspruch zu machen besprechtiget ist."

Schon ein Sahr barauf murbe Raufch's Unifould anerkannt und unfer gerechter Konig Fries brich Wilhelm III., rief ibn balb nach feiner Shronbesteigung, nicht nur gurud, feste ihn nicht nur in alle feine alten Armter wieder ein, sondern

<sup>&</sup>quot;) Aus diefer Gelbftbiographie, fo wie aus einigen briefichen Mittheilungen, welche ich aus Militich und Lie gnis erhielt, ift gegenwärtige Lebensbefchreibung bes perewigten Kaufch entitanden.

ertheilte ihm noch als Entschöbigung sür erlittene Bertulte, eine lebenstlängliche. Densson von von Beichöfthalern. Ansang 1806 erhielt Kaul ch den Litel eines Medizinalsraths und wurde nach Kaslisch und nach der Entschung des Herzogehums Baslisch und nach der Entschung des Herzogehums Baslisch und Nachtalas und Keigerungs und Medizinkrath nach Liegnis verfest. Dier Jahre darauf ward er Ritter des eifernen Keuges und am 18. Mai 1823 seierte er in Warm brunn das Jubildam seiner medizinischen Doctorwürde; hier her bet date er sich gestüchte, um sich von seinen zich tischen Aufalen zu befreien; dis kierher erzeichte ihn die Gnade feines Königs aud zeichnete ihn mie dem rothen Ablesorden drifter Alasse auß ?).

<sup>\*) &</sup>quot;Es ift mir befannt geworben", fcbrieb ihm ber berr Minifter von Altenftein, Grelleng aus Berlin, "baf Em. Boblgeboren am 18. b. DR. 3br funfzigjabris ages Doctorjublaum feiern werben. 3ch habe mich vers "pflichtet gehalten, Er. Majeftat bem Ronige von Die-gem feltenen Fefte Anzeige zu machen und Allerhochft "Diefelben haben gernht, Ihnen in Bludficht 3hrer aus-"gezeichneten Dienftleiftung und erfolgreichen Thatigfeit mittelft Allerhochfter Rabinetborbre vom 3. b. DR. ben prothen Ablerorben britter Rlaffe allergnabigft ju verleis "ben und mir aufzutragen, Ihnen gugleich bie berubigenbe "Buficherung gu geben, bag nach Ihrem Sobe fur Shre "Bittwe und Ihren Cohn geforgt werben folle. Die In-"fignien bes Ihnen verliehenen Orbens, fo wie bas bagu "geborige tonigt. Sanbidreiben, werben Ihnen von dem "bortigen Regierungsprafibium eingehandiget werben. In-"bem ich mich freue, Gm. Woblgeboren fomobl an bies fem ansgezeichneten Beweife Allerhochfter bulb und "Gnade Glud ju munichen, als Ihnen auch meine berg-"lichfte Theilnahme an Diefem fo feltenen Refte ansbru-"den gu tonnen, verbinde ich zugleich ben innigen Bunfch, baf fie noch viele gludliche Sage erleben und lange noch jungern Runftgenoffen als Borbild, wie man fich burch Fleiß und Unftrengung ausgezeichnete Berbienfte, fo= "mohl in ber Biffenfchaft, ale im Dienfte bes Staates "erwerben tonne, vorleuchten mogen. Dit Bergnugen be-

Aber vie Joshungen seiner Behörde und die Munsches königt. Ministers wurden eben so wenig erstütt, als Gott das Gebet seiner liedenden Gattin und ihrer beiden Enkeltöchter erhörte. Schon am 1. Septive. 1824 zwang aunehmende Kränklichkeit den würdigen Greis, im 73. Jahre seines Alters, den Rubestand zu suchen, welchen er aus königlischen Mitte mit einer Pensson von 950 Kpalern ers hielt und nach kaum sechs Monaten, am 10. März 1825, im Alter von 73 Jahren 5 Monaten und 24 Tagen mit dem ewigen Rubesslade der werchsselfelte.

"So lange", sagt Klose in ben schlessischen Provingialblattern (Junius 1825) "Genge Geist und Kenntnisse, angewandt zur Berswollsommung der Wissenschaft und zur Förderung "menschlichen Wohls einen Anpruch auf Hochachtung einem werden werden wird Kausch unter uns unstann achen werden, wird Kausch unter uns uns

"vergeffen bleiben!".

Das literarische Wirfen bes ausgezeichneten Mannes zu schilbern, will ich jest noch verluchen. Das Schriftstellerei Anfangs herrschende Leibenschaft in ihm gewesen sey, hat er selbst erkannt; das bieselbe aber durch ben zunehmenden Umfang seiner Prazis beschränkt wurde, läßt sich leicht erklären, obgleich seine Ruhmslucht, wie er freimittig es gesteht, ihn immer wieder bazu antrieb und auch der Sewinn eines Honorars ihn dazu anspornte.

Bas ichon fruher angeführt ift, will ich hier übergeben und nur basjenige nennen, mas ihn ipdater auszeichnete \*). Schon bei feinem anberthalbs

comment Comple

<sup>&</sup>quot;nuse ich außerbem biese Gelegenheit, Em. Wohlgeboren "die Berlicherung meiner Ihnen gewidmeten ausgezeich-"neten hochachtung und Theilnahme an Ihrem Wohlers 1980hn zu erneuern."
— "Wenn die ftrenge Kritik bet einigen seiner Schrifvier Educktungen bei ftrenge Kritik bet einigen seiner Schrif-

jährigen Aufenthalte in Wien sammelte er Martertalten über bie Monchstappe ober Wolferlei. (Arnica montana L.) \*) und ließ biefelben in ben medizinischen Jahrbuchern später abbrucken. In Trachenberg sing er an Psychologie und zwar Anglangs aus französsichen Philosophen zu fludienz Herber über der Ursprung ber Sprache sührte ihn auf bie Araft bes Zons und seines Zeitmaße, und sie entstand best den Alliste bei Greifung der Abne und befonders der Musik der Beinfung der Tone und besonders der Musik auf de Greifung über den Einfluß der Tone und besonders der Musik auf die Seele, welche überall mit Bessall aufgenommen wurde.

Im Jahr 1785 begann Kaufch eine schleste, fiche Blumenlese unter bem Tifel: Barben opfer, wovon brei Jahrgange erschienen; balb barauf kamen seine "Krau ohne Vorurtheil" und seine Apologien heraus. Lettere waren ein Journal, welches, ungeachtet bes ihm von allen Seiten er-

ten auch die leste Feile vermißt : fo muß fie boch anertennen, daß Aauf of ich mit Geift und Gewandheit fels nes Gegenfandes immer bemächtiget abde, mit Scharffinn in ihn eingebrungen fev und mit einer fehr glutiffiden Beichtigfeit, worm er von feiner ausgebreiten Bislefenheit unterflügt wurde, benselben zu behandeln wußte.

<sup>&</sup>quot;) Diese Pfiange, welche im Deutstiem noch unter mehreren Kamen vorkommt, gebort in die neungebrte Klasse Eitung eines geschickten Arries, vortgelihaft gegen Gritepfte und andere gräßeliche Kransbeiten, fo wie sie auch absertlich angewender wird. In Schweden von bei francen ist abad verarbeitet. Sie macht meift in gebrigigten Segenden, wo sie aber nurvon liegen aufgeschaft wird und ihre schöne, gege und gelbe Blume nach der Sonne beeft. Der berihmte Goltlin in Bie ein entbecte sie guerft, kellte Berlunde darüber am und machte bleselben bekannt, ihre heilkräfte empfehend.

theilten Lobes, ins Stoden gerieth und ihm in pe-

Obgleich es leicht ben Schein haben könnte, als batte Kau sch seine eigentlichen Berufsgeschäfte über feinem literarischen Treiben vernachlässiget und seine Beit zerhiltert, so ift die keinesweges der Fall; denn sowohl als praktischer Arzt, wie in seinem Kreisphysstate war er außerordentlich thatig. Davon zeugen besonders seine vielen und gediegenen Beterinarschieften, sowohl in Wedrzegungen, als auch in Originalbemerkungen und zwar vorzäglich über den Mitzbrand, und seine Kammeral pringlivien.

Bwifchen biefen und feinen Nachrichten über Chlefien, Bohmen und Polen, wovon oben fen ab Mothige angestuhrt worben ift, erfcienen noch mebrere fleinere Schriften, meift belletristischen Insalts und feine Rabale im Civilbienste, o wie seine Preisschrift über bie Ausbilbung ber Munbarzte gur innerlichen Praris,

welche in Erfurt gefront murbe.

Seine Memorabilien, welche vorzüglich ber Staats- und Thierarzneikunde gewöhmet waren, fein Journal: Geift und Kritik der mes biginischen und chirurgischen Zeitscheiften Deutschlands, welches in Plan und Ausschlerung unfern neueften Zeitscheften nicht genug zum Muster empsoblen werben tann und seine Briefe an Girtanner ze. \*), beweisen eben so sebr sein auf Draits gegeinbete literarische Fruchtbarkeit, als sie den hellsehenden Kopf vertündigen, welcher

<sup>&</sup>quot;) Siehe in biefen Briefen, in welchen Kaufch feine mebiginischen und hirurgischen Erfahrungen seinen berühnten Zeitgenoffen, einem Girtanner, bufeland und Andern mittheilte, besonders die treffende Bemertung Eeste 104.

feine Beit und bie Bufunft, bie une jest Gegens mart geworben ift, febr richtig au murbigen pers fanb.

Er befchloß feine lange rubmbolle literarifche Laufbahn mit ber wichtigen Schrift uber bie neuen Theorien bes. Rriminalrechts und ber gerichtlichen Debigin.

Wenn wir nun uns bas Bilb bes Mannes. melden bei feinen munberfamen Schidfalen auch noch bie Drufung traf, bag von eilf Rinbern ibn nur ein Gobn überlebte, welcher burch feine ungludliche Rrantheit in ben letten gehn Jahren, mo Die Borfebung fichtbar ftrebte, ben madern Urat, ben geiftvollen und vielfeitig gebilbeten Ge= lebrten, ben gefchmadvollen Kunftenner, ben biebern Sausvater und treuen Staats burger, für feine fruberen fculblofen Leiben au entschabigen, Die großten und liebften Soffnungen bes Baters gerftorte, im Gangen aufftellen, fo merben wir eben fo febr uber bie Dannigfaltig= teit feiner Renntniffe, welche er oft in ben traurigften Leibensftunden fich aneignete, erftaunen, als ben religiofen Dutb bewundern, momit er alle feine unverschuldeten Leiben ertrug; aber auch eine Regierung preifen, welche mit ftrenger Gerechtia: feit bas ihm gefchehene Unrecht glangenb wieber gut gu machen, fich eifrig bemubte.

Bir finden ibn als Argt am Rrantenbette, von berglicher Theilnahme begleitet, mit hellem Blide ben Rrantheitoftoff bei feiner Burgel ergreis fen; wir finden ibn in ben Regierungefigungen, geachtet von feinen Rollegen, burch treffliche mebi= ginifch-polizeiliche Berordnungen bas Bobl feines Baterlandes beforbern und Die fculblofen Rinder befreien burch feine Thatigfeit in ber Baccine, von bem afrifanifchen Erbfeinbe bes europaifchen Bes fcblechts, wir finben ihn, im Bunbe mit Un= foulb und Religion - fie mar ibm fein leeres Kormenmefen, fonbern burchbrang fein Berg und Leben - fampfen gegen bie Unbilben feiner Beit und vertrauen auf Gott und feine gerechte Sache; wir finben ibn, mitten unter ben verschiebenartig= ften literarifchen Arbeiten, Beift mit Gewandbeit verbinben und immer bie Biffenschaft und eine nubliche Thatigfeit im Muge haben; wir finben ibn im Rreife feiner Familie, als liebenben und wiebergeliebten Sausvater und muffen nur ben un= aludlichen Bater fcmerglich bebauern; wir finben endlich ben ehrmurbigen Greis, nach einem thatis gen und mubevollen Leben, mit ber Gnabe feines Ronigs belohnt, mit ber Liebe und Achtung feiner Beitgenoffen gefchmudt, von ben Geinigen gefegnet, im Soffnungeftrable ber untergebenben Sonne fich auffcmingen ju Gottes ewigem Friebenslichte!

## Seine Schriften find:

Diss. inaug. de remediorum in humoribus nostris non sulubilium efficacia. Halae, 1773. 4. Colline Beilerafte b. Wolferlei in Fiebern u. a. faulen Krantheiten; a. b. Latein. feiner Wahrnehmungen über bigige u. langwierige Kranth, überf. 2c, Breslau, 1777. - 3wei Bei-chegreben auf b. Furften u. Die Furftin v. Sazfelb. Daf. 1780. - Ueber b. Ginfluß ber Tone u. insbef. ber Dus fit auf die Geele; eine pfycholog. Abhandl. nebft eis nem Unb. über ben unmittelb. 3med ber fconen Run= fte. Daf. 1781. - Schlefiens Barbenopfer fur 1786, gefammelt u. auf eigene Roften berausgegeben v. Raufch, 1786. Schlefiens Barbenopfer fur 1787, 1788 u. f. f. (auch unter b. Zitel : poet. Blumenlefe ber preuß. Staaten für 1788, 1789. 12.) - Der allerneuefte Roman, ober bie Frau ohne Borurtheil, 1785 u. 1786. - Mefthet, Gefprache uber Die größten Dichterifchen Borurth., Da= fchinenwert, Reim= und Gilbenmaag zc. Breel. u. Leipz. 1786. - Bahrheit u. Freimuthigt. in fcmeftert. Um= armung, 1. Bochn. Rurnb. 1789. Fortgef. unter folg. Tit.: Freimuthige Unterhaltungen über bie neueften Bors

falle unfere Beitalters, Die Sitten u. Banblungearten D. Menfchen zc. Beipg. 1790. - Driginalbemertungen uber Die beiben in unfern Tagen am meiften im Schwuns ge gebenben Rindviehfterben, nebft Befanntmachung eis nes toftenlof., febr gludt. u. burch vieljahr. Erfahrung beftatigten Beilverfahrens im fogen, Dilgbranbe, Grotts fau u. Leips. 1790. - Rabale im Civildienft; ein bras mat. Roman, in 2 numerirten Theaterporftell, 2c. Daf. 1790. - Beantwortung ber Krage: Wie tann man c. eine leichte, nicht allgutoftfp. Art ben Bunbargten, benen b. Bandvolt anvertraut ift u. bie b. leibenben Denfcheit oft mehr fcabl, als nust, find, einen bef. fern u. gwedmaß. Unterricht beibringen? welcher Die furfarftl. Daing. Atademie ber Biff. gu Erf. b. Preis quertaunt bat. Erfurt, 1790. - Rameralprincipien über Rindviehfterben, fur Landesregierungen u. angebenbe Staatswirthe. Dit einer Rupfert, Berlin, 1793. -Radrichten uber Polen, 2 Ible. Galab. 1793. - Musführl. Rachrichten über Bobmen, ebend, 1794. - Musführl. Rachrichten über Schleffen, ebend. 1794. - Gab beraus: Apologien 1-3. Beft. Leipa. 1787. (Bon ibm ift barin : Etwas in b. Ratholicismusfache in Begie= bung auf Schlefien; Untwort auf Guitnat's Brief uber Rant; Parallelen gwifchen ber proteft. u. tathol. Rationalaufflarung, in wiefern fie burch bie eine ober Die andere Beiftlichfeit mehr ober weniger begunftigt wird). - Erfahrungen über b. Lungenbrand ob. Dilgbrand bes Rindviehes, in Poll Repertorium fur bie gerichtl. und offentl. Arzneigel. B. 2. St. 2. S. 269 - 303 (1791). - Ueber Ludwig Ferdinands fcoone That; in ben folef. Provingialblatttern, 1793. St. 9. - Raufchens Schickfale, nebft manniafaltigen Abichweis fungen u. einer Beilage. Leipg. 1797. - Beift u. Rris tit ber medicin. u. dirurg. Beitfdriften Zeutfchl. fur Mergte u. Bunbargte. Leipz. 1798 / 1799 u. 1800. -Medicin. u. dirurg. Erfahrungen, in Briefen an Gir-tanner, Bufeland, Cober, Quarin, Richter u. f. w. nebft b. eingegang. Untworten. Leipz. 1798. — Briefe an ben Ginfiedler Grund auf bem Riefengebirge, uber feine Bandesverweifung u. gethanen Reifen nach Leipz., Zena, Beimar, Erfurt, Gotha, Gottingen, Salle, Potsbam u. Berlin, 1799. - Genbichreiben an frn. bofr. buf= land in Bena, auf Beranlaffung f. Corift: Bemertungen über bas Rervenfieber u. f. Complicationen. 21=

tenb. 1799. - Erfte Fortfeb. f. Rachr. über Schleffen, Bohmen u. bas vormal. Polen. Breel. 1796. 8. -Bom Geift u. Kritit ber medic. chirurg. Beitschriften erfchien bes 3. Jahrg. 1. u. 2. B. 1801; bes 4. u. 5. Jahrg. 1. u. 2. Bb. 1802; bes 6. Jahrg. 1. u. 2. Bb., fammt Regifter über bie 3 letten Jahrg. 1803; Des 7. Ahle. (nicht mehr Jahrg.) 1. u. 2. 280. 1804. -Die Beilquellen gu Budowine fur Mergte n. Dichtargte Brest. u. Being. 1802. - Heber ben Dilgbrand bes Rindviehes; eine Abhandl., welcher v. ber fonigl. Atab. ber Wiffenschaften gu Berlin ber Preis von 30 Duta= ten quertannt worden ift. Berlin, 1805. - Fragmente ber militar Staatsargneitunde; in Rilian's Georgia, Jahrg. 1806. Jan. - Gin neues charafterift. Beichen ber Rindviehpeft; in Sufeland's u. Simly's Journal ber pratt. beilt. 1809, Marg Rr. 4. - Memorabilien bet Beilt., Stagtsargneimiffenich. n. Thierheilfunft. Bullichan, 1813 u. 1815. - Ueber bie neuen Theorien Des Rriminalrechte u. ber gerichtl. Medicin, mit Bors fcblagen gur Berbefferung beiber Disciplinen, Daf. 1818. - Gab mit einer Borrebe beraus: Dullers Schrift: ber Berth ber cultivirten Schafpodeinimpfuna (Beipg. 1817). - Gedichte in ber nenen Literatur u. Bolferfunde, und Auffage in Gruners Almanach für Aergte u. Richtargte. — Außerdem noch verfchiebene anonym. Schriften, auch philofoph., afthet., trit. und medicin. Muffage, theile mit, theils ohne Damen in mancherlei Beitidriften. - Unonymifcher Unternehmer noch anderer gelehrten Unftalten. - Gelegenheitages Dichte. - Recenfionen. - Untheil an ber ErichaGrus berichen Encutlopabie. - Gein Bilbnif por bem 6. Jahrg. von Ropp's Jahrbuch ber Staatearzneifunde (1313).

Bafchtebei Bojanow.

Rarl Wunfter.

## XX. Carl Brandau Mollweide,

Professor ber Mathematit gu Leipzig.

Er ward zu Bolfenbuttel geboren. Sein Bater war Regiftrator bafelbft und wenig bemittelt. 213 Rnabe zeichnete fich ber junge Mollweibe burch eine febr icone Sand im Schreiben aus, wie er auch fpater feine Buborer oft burch bie Festigkeit und Ge-fchicklichkeit, mit ber er einen vollkommnen Rreis aus freier Sand jog, in Bermunderung feste. Bum Rechnen und gur Mathematit überhaupt zeigte er bis zu feinem zwolften Jahre nicht nur feine Reis gung, fonbern fogar eine entschiedene Ubneigung. Gein Zalent fchien ploglich entwidelt, als er eines Tages, ohne vorher nur bie Rechenfpecies ju fen= nen, feinem im Rechnen begriffenen Bater gurief: "Bater, Gie haben geirrt." Bon biefer Beit fing er bann auch an, fich eifrig mit bem Rechnen gu befcaftigen, boch nicht fowohl burch vaterlichen ober anberweiten Unterricht geleitet, als vielmehr burch eignes Studium bon Rechenbuchern, welche er gu Saufe vorfant, und von bem bas hemeling'iche bas erfte war. Balb ging er jur Algebra uber und berechnete in feinem 14. Sabre fcon eine Gonnens finfternig.

Rom 12. Jahre an befuchte er auch bie öfentliche Schule zu Bolfenbuttel und zeichnete sich hier so durch seine mathematischen Kenntnisse aus, daß der Prof. Leiste, sein Lehrer, sich bei seinen überraschenden Antworten bes Ausbrucks bediente: "Dat er beint die logarischnischen Arfein alle im Kopfe

<sup>\*)</sup> Bum Theil aus ber 3tg. f. die eleg. Welt, 1825.

figen ?" Rach vollenbeten Schuljahren befuchte er Die Universitat ju Belmftabt, nachbem er fcon auf ber Schufe ben Entichluß jum Studium ber Da= thematit gefaßt hatte und wurde nach breifabrigem Mufenthalte bafelbft Lehrer an ber bortigen Schule. 2018 Rnabe mar er immer heiter und gefund gemes fen; eifriger Fleiß und vieles Gigen auf ber Univerfitat batten feiner Gefundheit gefchabet, fo bag er nach einighriger Bermaltung genothigt mar, feine Stelle au Belmftabt aufzugeben und zwei Sabre zu Saufe Bugubringen, wo ihm fortbauernde hypochondrifche Befchmerben, bie ihn auch fpater nie gang verlies Ben . geiftige Thatigfeit unmöglich machten. Rach Berbefferung feines Buftanbes warb er als Lebrer ber Mathematit und Phyfit an's Pabagogium gu Salle berufen, welche Stelle er 11 Jahre verfah, worauf er im Jahr 1811 nach Leipzig als außerorbentlicher Professor ber Mathematit und Dbierpa: tor ber Sternwarte fam und fich 1814 verheirathete. Rach bem Tobe bes Professors Praffe (1814) marb ibm bie erlebigte Lehrstelle übertragen, auch nabm ibn 1824 bas. große Fürstencollegium unter feine Dits glieber auf. Ginen Ruf, ben er von bier nach Dor= pat erhielt, folug er, obwohl bie Unnahme beffelben ibm eine bortheilhafte Lage gefichert batte, aus Liebe ju feinem Baterlande aus. Much in Leipzig mar er bei unermubeter Thatigfeit ftete franklich und namentlich warb er oft burch Unfalle eines trodnen Suftens beunruhigt, Die enblich ein fobleis chendes Fieber berbeiführten, welches am 16. Darg feinem wirkfamen Leben ein Enbe machte.

Mossweibe war einer ber rigurofesten Mathematifer seiner Zeit, ber jeden Kehler mit mathematischer Strenge leicht bemerkte und streng rügte; baber als Recensent gesurchtet. Dem Eutlid zollte er eine fast unbedingte Berefrung und trat fart

gegen biejenigen auf, bie an feiner Methobe ober feinen Beweifen etwas tabelten; fo wie er übers baupt gegen alle Reuerungen in ber Dethobe miff= trauifch und vielleicht manchmal geneigter mar, ibre Blogen au bemerten und aufzubeden, als ibre Bors ginge anguerkennen. Biemohl von ber größten Uchs tung für die geometrifche Sonthefe ber Alten ers fullt, erkannte er boch an, baß ber jegige Stand= puntt ber Biffenfchaften bie Sulfe ber neuern Ungs Infe unumganglich erforbere und verebrte als ibre bauptfachlichften Stugen namentlich bie Frangofifchen Mathematifer. Er behandelte alle Rechnungsarten mit großer Leichtigfeit und bie Sand flog ibm beim Integroren auf ber Tafel. Gein Bortrag mar bochft grundlich und er mußte bie Trodenheit bes Stoffes gefchidt zu beleben, inbem er intereffante Begiebung gen babei nachwieß. Die Mathematif verbanft: ibm awar nicht bie Muffinbung neuer allgemeiner Methoben, wohl aber bie grundliche Bearbeitung und Beleuchtung einzelner Gegenftande berfelben in vereinzelten Abhandlungen und ber Fortfebung ber Rlugelichen mathematifchen Borterbucher; bie er übernommen, aber nicht vollenbet hat." Borguglich berbient machte er fich baburch, bag er fich, wenn auch manchmal mit etwas ju großer Bitterfeit, ge=" gen ben in neuern Beiten herrfchend geworbenen Sand gu unbestimmten Debuctionen und unflaren myftifchen Darftellungen auflehnte. Dagegen war er mit ganger Geele, mit Bort und That bemubt, ein grundliches Studium ber Biffenschaften und namentlich ber Mathematit gu beforbern, und Seber, ber eine mahre Reigung bagu gu ertennen gab, tonnte ficher fenn, an ihm einen eifrigen Beforberer feiner Fortidritte gu finben. Er bat beshalb bie Liebe, feiner Schuler, bie ihn naber tannten, genof= fen ; benn wenn ihn gleich manchmal eine bypochona \* Beitrag zur Biographie bes verft. Professors mouweibe zu Leipzig. (\*)

Bas ich hier beifteure, ift aus ben erften Jahaten bes, gegenwärtigen 19. Jahrbunderts geschöpft, wo ich, als Landsmann und College, mit bem vortreffischen Mollweibe auf bem Pabagogium guhalle in vertrauter Freundschaft gelebt babe.

Wiewoll M. auf sein Aeußeres, auf Pußz. Keidung, Stellung in delt nicht die geringste Actamkeit verwendte, und das gedankenschwere Saupt,
gewöhnlich etwas niederhing, auch überhaupt der
rastlose Geist den Körper abmagerte, so nahm doch
eich zu einen Andlich sin, ihm ein der Ausdbruck der ehrlichsten Gutmuttigkeit und heitersten
Seelenrube in seinen Mienen und Worten und die
Abwesendet alles Stolzes und aller Parade, wosdirch bedeutende Manner sich dei denen, welche in
ise Ashe sommen, mehr sichen, alle sie sie zuahnen scheinen.

Aus den großen, dunkeln, treuberzigen Augen, frabte der immer rege, forschende, frake, reine, beiter Geifi, der innen, wohnte. Er fundete, bei wisenschaftlichen Gegenftanden, sich an dusch eine helle, belebte, nachbruckliche, jedoch mehr finninge, alle tasche Grache, und durch heiteres, bergen

<sup>3).</sup> Am Schlus vorstebender Biographie tommt uns. von iehr ichabbarer band biefer Beitrag zu und gwar unster der ausbruck. Bedingung, ihn unverandert zu geben, was uns abhalt, ihn mit bem Borbergehenden zu verstemtellen.

liches Lachen, menn im traulichen Gefprach ergonliche Gegenftande vorgenommen murben. angilere

Es ift mir unter benen, welche fo ernften Biffenfcaften, wie vornehmlich bie mathemetischen bis au ihrer fcwindelnoften Bobe es find, mit gangem und unablaffigen Gifer alle beften Rrafte und alle beften Stunden weihen, nie ein Mann vorgefommen, ber fich eine fo unbefangene Beiterteit bemabrt batte, wie Mollweibe. Diefes und bann bie fonnenhelle Deutlichteit feines geiftvollen, bochft be-lebten Unterrichts bewirften es benn auch, bag fich Die Jugend ju ihm und in ben Rreis feiner Gtu-Dien mit Bergnugen binaufgezogen fubite. Db ibm gleich, - befcheiben, pruntlos, einfach und naturlich, wie er flets war, — bas außerlich Impo-nirende, worauf Biele ein fo großes. Gewicht leg gen, daß es ihnen endlich ju einer für die Uebrigen bochft laftigen Gewohnheit und anbern Rafur wirb, ganglich fehlte, fo gewann er bennoch bie Achtungund, eben burch bie Abmefenheit bes gurudftogenb= Imponirenden, ale fcone Bugabe "bie Liebe" allet nur einigermaßen Gutartigen unfehlbar. Brauffe er auch, wie es unter Bielen mohl geschah, einmal auf, ihm marb, es nachgefeben. "Geber, wußte, in wie er mit bem bergensguten Manne baran mar-Sanft und fill aber erblidte man ibn bie meifte

Beit. Er borte lieber Anbern, fill und finnend gu. als bag er felbft viel gerebet batte; und befonbers lieb mar es ibin, wenn fein Befellicafter beiteres. Sinnes war und ihm unterweilen Gelegenheit gab, recht berglich ju lachen. Das that ihm befonders, auch beshalh mohl, weil es ihm eine Erguisting und Ausrufe nach den ffarten, Anftrengungen, 30 welchen er feine Rrafte bie meifte Beit aufbot, ges wahren mochte. Benn benn auch fein Gefellichafter einmal eine Beit lang gar nicht fprach, fo mar ibm

boch fcon bas angenehm, bag er ihn nur gur Seite batte. Man fonnte, wenn man wollte, eine Biertelftunde neben ibm bergeben - am liebften ging er in's Freie hinaus, - ohne ein Bort gie fprechen. Er mar ichon gufrieben, wenn er nur nicht allein manbern follte. Coon ber Anblid eines Begleiters gewährte ihm, wenn er aus feiner Rlaufe bervortrat, ein Boblbehagen, indem fein fonft gang abgezogenes Denten nun boch nicht mit aller Strenge fortaefest werben und er feinen Bwed, jest eine Beile bavon abzulaffen, wenigftens einigermaßen erreichen fonnte. Much las er gur Erholung gern Dichter, alte und neue; unter ben Alten am lieb-ffen Birgil, unter ben neuen am liebsten Bies lan't und Dog. Er mar ber alten Sprachen unb. unter ben nenern, befonders ber Frangofifchen mach-tig. Much bem Bebraifchen hatte er in fruberer Beit Fleiß gewibmet, Er war Mitglied bes philo= logifden Genifiare ju Belmfiat unter Bie-beburg gewefen, und hatte bier in vertrauter Freindichaft mit Safe, ber ben Deutschen Namen jest in Paris verherrlicht, gelebt. Bwifden beis ben bauerte bamals noch immer ein freundschaftli= der Briefwechfel fort. Safe, wie mir erinnerlich iff, wußte in jener Beit nicht, wo er hiefigen ganbes ein pagliches Unterfommen finden follte, mas Mollweide, beffen Berg febr an Safe, von befa fen Gelehrfamteit er fcon bamals eine febr bobe Deinung begte, bing, ofters bitter beflagte. Do U= weibe felbft mar burch befonbere Emofehlung bes großen Gonners aller ausgezeichneten Ropfe, bes Bergogs Carl Bilhelm Kerbinand von Brauns ichweig, bei bem fonigt. Pabagogium ju Salle an-gefiellt worben. Wie es jugegangen, bag es Sa-fen im Baterlande nicht gluden wollte, fann ich nicht mehr genau angeben. Es burfte fich aber in

Safe's Briefen an Mollweibe, wenn fie aufbe-wahrt worden find, hieruber und uber vieles Andere

manche interessante Aufldrung finden. Um noch einmal auf D. "Dichterlecture" zus ruckzukommen, so glaube ich, daß einige astronos mifch : unrichtige Erklarungen fruberer und fpaterer Bearbeiter bes Birgil, D. ju feinen erften, in Drud gegebenen Abhandlungen veranlagt haben. Much ging er, wenn ich nicht irre, icon fruber bamit um, eine neue Ausgabe bes Gutlibes gu beranftalten: benn ich habe ihn mit biefem Meifter fortmabrend befchaftigt gefehen. Außerbem waren es bie Berke bes La Place, welche er fich bamals von Paris tommen ließ, benen er großen Fleiß widmete. Denn wiewohl er, ba ibm bas, mas man ,guter Birth feyn" nennt, nie einfiel, mit feinen Finans gen gemeiniglich in ftarter Spannung lebte, fo er= fcbien boch fein auch noch fo theures, wichtiges Bert in feinem Sach, bas er nicht angefauft hatte. Der Rod blieb unterbeffen abgeschabt; bas tummerte ihn nicht im Minbeften. Bu feinem Glud, in biefem Puntt, fant bagumal bas Gelbmefen bes Dabago= giums unter einem bochft originellen, alten, ftren= gen, aber febr ehrlichen und guten Dann, bem Infpector Bach. Diefer machte, wie manches an= bern fclechten Finangiers unter ben Lehrern, fo auch unferes D. forgfamen Bormund, brachte bie Finans gen, wenn es gar nicht mehr bamit fort wollte, wieber in Ordnung und forgte auch bafur, bag ber Unjug nicht gang abfiel. Dt. erfannte bes ehrlichen Alten Gutmeinen bankbar an, ließ fich immer eins mal recht berb von ibm bie Spiftel lefen und bann wieber anftanbig ausftaffiren, lachte berglich, befand fich wohl unter bes alten herrn Dbbut und ließ ihn getroft malten.

In traulichem Berhaltniß fant DR. ju Salle

besonders mit bem wurdigen Prof. Rlugel, bem er auch bei beffeit "mathem. Lericon" fleifige Sulfe teistere, und mit bem febr achtungswerthen Prof. Konopat, ber mit ibm gemeinschaftlich ben mathematischen und physicalischen Unterricht in ben er flen Elgsen des Padagogiums beforgte. Beide Manner berriethen mit grundlicher Gelehrsamfeit jenes einsade, ehrliche, paradelofe Wefen, wodurch auch "," fich ausseichnete und mas ibn zu beinen, bei

welchen er gleichfalls vorherrichte, bingog.

Da Dt. gewohnlich in feinem bochft abstracten Denten ben' außern Dingen entrudt mar, fo brachte biefes manche feltfame Erfcheinungen berbor. Wenn man ftill neben ibm ber ging, um ibn eben einmal nicht zu ftoren und er bann nach einer Beile que falligermeife gur Geite blidte und entweber bes Bes gleiters ober auch wohl feinen eignen Schatten an einer Mauer ploglich anfichtig murbe, fo pralte er eridroden und icuchtern gurud, befann fich aber bald wieber und lachte berglich. - Gines Morgens aber, wo er, ba eine Unterrichteftunde ibn erwars tete, erft gar nicht jum Borfchein tommen wollte, ging ich ju ihm, um gu feben, mas die Urfache feines Musbleibens fen. Da fand ich ihn aufrecht im Bette figen, einen Strobbalm gwifden ben Babnen und ftarr por fich binfchauen. Er batte fich bergeftalt in feine Speculation vertieft, bag er fich nicht wieder beraus batte arbeiten tonnen. Geine Seele war bergeftalt gebunben, baß fie nicht genug freie Rraft batte geminnen tonnen zu bem Befchlug, bas Auffteben aus bem Bette gu bemirten. Dun= fel (wie er mir verficherte) hatte es ihm wohl vora gefchwebt, er muffe auffteben, und er war auch angitlich geworden, daß es nicht gefchabe; aber biefe Borftellungen und Gefible fegen nur traumabnlich gemefen, und es habe ihn juleht gar eine Beforgniß angewandelt, ob er nicht eine übergeichnappt habe. Er batte mir berglich, bas ich ibn mat biefer bochft veinlichen Sage berausgehofen habe, ließ nun den Strobhalm fallen und machte fich se freudig hervor, wie Einer, ber aus einem Baffer verbieb bervorgezogen worben.

Bon ben früheren Schieffalen Mollweibe's find mir aus besten gelegentlichen Erzahlungen nur fchwache und unsichere Erinnerungen, ibrig geblies ben alld nur als folche theile ich sie bier mit. Ich babe awar verlucht, mir genauere und bestimmtere Rachnichen zu verschaffen, aber es hat, mir dannt nicht nach Munsche gluden wollen. Was mir inder nach, aber nur dunfel, wie eine Sage, im

Gebachtniffe fcmebt mag bier folgen.

2016 Moll weibe's Bater mar Unteroffizier bei bem Braunfchweig. Gefchuswefen.\*) und auch er felbit trat bier ein, ba es ibm an Bermogen fehlte, bie Bahn ber gelehrten Studien, welche er auf ber Bolfenbuttler Schule mit Glud und Beifall betreten batte, weiter bis zur Universitat zu verfolgen. Geine Geele aber mar fortbauernb mehr bei ben fchmerga lich gurudgelaffenen Biffenfchaften, als bei ben Ranonen, und fo pflegte er benn alle Stunden und Mugenblide ber Duge ben alten Freunden, ben Rlaffifern, zu widmen. Muf biefe Beife traf es fich, bag ber Bergog (Carl Bilb. Rerbinanb) ibn eines Tages an ber Bache in einem Buch ber= tieft überraschte und fich nicht wenig verwunderte, als fein junger Conftabler ben Birgil vorzeigte, Der Bergog erfuhr nun, bag Dollmeibe bis gu ben bobern Claffen ber Schule vorgebrungen fen, und Profeffor Leifte bezeigte, bag ber Jungling mit ungemeiner Rabigfeit befonbers fur bie mathe=

ben. Degistrator ift er mahrscheinlich erft spater gewors ben.

matifchen Biffenfchaften begabt fen. Bierauf orb= nete ber Bergog, ein marmer Freund und eifriger Beforberer ber Biffenschaften und Runfte, unter befs fen Pflege ichon mancher guter Ropf gu bober Muss bilbung gelangt mar, fogleich an, bag Dt. feine unterbrochenen Studien von Deuem fortfeten follte und forgte nachmals auch fur beffen Unterricht auf ber Afabemie gu Belmftabt. Sier benutte DR., mas bie Mathematif anbelangt, hauptfachlich ben Unters richt Pfaff's und bie Philologie betreffend, Bies beburg's. Letterer ftellte ibn bann auch als Lebs rer beim Belmftabtichen Dabagogium an. Bon ba warb er nachmals, wie bereits ergahlt worben ift, auf Empfehlung bes Bergogs, an bas bebeutenbere Pabagogium ju Salle berufen.

Bur ben Ropf war es ibm nun fo im Baters lanbe allerbings recht erwunfcht ergangen, nicht aber - fur bas Berg. Er batte ein ungemein ichones und noch ftarter grabe ihn burch bochft ergogliche Munterfeit angiebendes Frauengimmer babeim tens nen gelernt, aber alle garten Bewerbungen um ber Schonen Gunft waren ibm, bem Unscheinbaren und Schweigfamen, miflungen, was ihm, noch lange nachber, manche trube Stunbe bereitete. Nachmals aber bat DR. nicht weiter Urfache gehabt, ben Bers luft jener ganbomannin ju beflagen, ba er bie fanfte, ber bochften Achtung und innigften Liebe murbige Bittme feines Borgangers gu Leipzig gur Gattin erhielt, bie ihm ben letten Abschnitt feines Lebens ungemein erheiterte, freilich aber auch wohl burch ibr gu frubes Sinfcheiben ihm felbft eine Urfache geworben ift, in furger Beit nachzufolgen. 3ch babe noch bie Freude genoffen, DR. in feiner glude lichen Sauslichfeit ju Leipzig gu feben. Gein ebes bem glangend fcmarges Saar hatte fich nun allges mach - mabrend 16 Sabre verschwunden maren - in Schner verwandelt; aber das ehrliche, freundliche Antig blübte noch immer und die dunkeln Augen frahten noch, wie ehdern, Seift und Freundschaft. Die gute, freundliche, sanste, forgsame Gattin stand ihm zur Seite und ich nahm, als ich ihn so wähle ich damals nicht sürchtete) zum testen Male gesehen hatte, die trobe Uebergeugung mit mir, daß er sich wohl und glicklich besinde, was er mir bem auch recht berglich betheuert hatte. Have pia anima!

S. A. C. Th.

Seine Schriften sind:
M. A. G. Karften, Lebrbegriff der geschimten Mathe.
matit, 7e Abeil, nen herausgegeben (Eeipzig 1818).
Pr. Adveraus gravissimos chronologiae misticae auctores
et astronomiae patronos (ibid. 1821). Mot. d. Draffe,
logarithmiste Aafelu sin besemhert. (Event. 1821).
Pr. Formalarum valorem praesentem pensionem aundarum comprutandi recognite et dispanctio (ibid. 1829).
Auch war et ein sleißiger Mitarbeiter an des Freihrn.
nalem der Phylis und redigirte nach dessen überei kinnalem der Phylis und redigirte nach dessen abeite in
leisten herfe dienes Journals bis zum Ansange des 3.
1825, wo Poggendorf die Granaspake übernahm. Er
besongte Kutlis is siehe erste Bisher der geometrischen
Ansangsgr. zum Gebt. de Gebulen: a. d. Gried. ibees,
von 30d, Friedr. Genap, 8te verb. Ausg. Jadle 1809,
8. Prüfung d. Farbenl. d. Drn. v. Götze u. Berthelb.
des Kemtonichen Syst. gegen benf. edb. 1810. % Date
kellung d. optil, Irthmer in d. hrn. v. Götze farbenl. u. Biddertlegung seiner Einwürfe 23g. d. Rembons,
Specie, edb. 1811. 8. De piece, quem occidens Plejus sugit, Commentatio philol. astronomica explicatiomem loci pro dissellimo habit in Virgisi Georgicon IV.

231 - 235 sistens, Lips, 1811 4.\*), Progr. Demonstratio

<sup>\*)</sup> Diese Abhandl, ftand zuerst in v. Jach's monatl.
Gorresp. B. 5. E. 416 ag. u. ward nachste. in den Commentationidus mathematico-philologicis (1813) umgearbeltet. Rachtrage dazu besinden fich in v. Lindenau's und

nova propositionis, quae theorise colorum Newtoni funidamenti loco est, ibid, cod, 4. Commentationes mathematico - philologicae tres, sistentes explicationem duorum locorum difficiliorum alterius Virgilius, alterius .. Platonis; itemque examinationem duorum mensurarum praeceptoram Columellae, Adjecta est epistola ad V. cl. I. G. Schneider, de Excerptis Geometriae Epaphroditi et Vitruvii Rufi accipta. Lips. 1313. ar. 8. m. Rpf. (Die 2te n. 3te Abbandl. mar ber Gotting. Goc. b. 28. lit sugefchicht worben n. ftebt auszugsweife in b. Gotting. gel. Ung. 1805. St. 124. S. 1233 folg. u. 1807. St. 74. 6. 729). Erlanterung einer in ben Scriptoribusrei agrariae p. 176 u. 177. edit, Goefii gegeb. Borfdrift. aus brei beobachteten ungleichen Schattenlangen b. Dit= tagelinie gu finben, Gotha 1813. gr. 8. m. 1 Rupfer (fand worher in v. Bach's monatt. Correfp fur Ends u. himmeletunde.) De quadratis magicis, Commentat. L. 2. Lips. 1816. 8. Kurzgef. Befchr. ber tunftl. Erds u. himmeletugel, nebft Ertlar ihres Gebrauchs. ebb. 1818. 8. Progr. Multiplex et continua serierum transformatio exemplo quodam luculento illustratur, ibid. 1820. 4. — Theorie ber Abmeichung u. Reigung ber Magnetnadel; in &. BB. Gilberts Unnal. b. Phyf. Bb. 29. (Epg. 1808), St. 7. Ueber bie Farbengerftreuung im menfchl. Ange ; ebb., Bb. 30. St. 10. Reue Methode, Die brechenden Rrafte ber Rorper vermittelft prismatif. Refferionen gu erforfchen, von D. Bolnfton, bargeftellt von u. f. m.; ebb. Bb, 31. Gt. 3. - . Machricht v. bem Durch Barthol. Pitiscus in bem Canton bes Rhaticus gemachten Berbefferungen; in ber Ball. Bit. 3tg. 1810. 6. 484 - 488. - Formeln gur Berechnung ber gange u. Breite eines Orts; in v. Lindenau's u. Bohnenbers ger's Beitfchr. f. Aftron, Bb. 3. (1817) Jan. Ehren-rettung Replers gegen Beute, Die ibn nie gelefen; ebb. Mpril. - Er mar Mitrebacteur ber Leip. Lit. Bta. Arbeiten in Beitfchriften:

a) Bach's monatl. Correspondent, Bd. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27. (1805 folga) b) Gilbertes Annalen der Physit, Bd. 17, 25, 29, 30, 81, 40, 58, 62, 75. (1802 folg.) c) v. Lindenau's und Bodnendergers Beitschrift für Astronomie, Bd. 2, 3. (1816, 1817.)

Bohnenberger's Beitfchr. f. Aftronom. und die verwandten Wiffenf. Bb. 1. Sti 2 (1816).

## XXI. Friedrich Leopold by Kircheiseng

tonigl. Preug. Gebeimer Staats : und Juffigminifter , bes fchwarzen und bes rothen Ablerorbens erfter Glaffe Rite ter', Groffreug bes Drbens vom goldnen Lowen, Ditalied ter Atabemie nuglider Biffenfchaften gu Erfurt, Prafibent ber Preug. Dauptbibelgefellichaft, Borfieber Des Burgerrettungelnstituts ju Berlin. mound nogolog

1 1 mu geft. ben 18. Mary 1825. ?) or gundiguedis Sein Bater, Carl David Rircheifen, wat Prafibent bes Dagiftrate und Polizeibirector an Berlin, ein Mann, ausgezeichnet burch Beift und Berg und berühmt burch feine fraftvolle Bermaltung ber Polizei ber Sauptftabt unter ben fcmieriaffen Berhaltniffen und unter ben Mugen Friedriche. 3h ben Liebenswurdigften ihres Gefchlechts geborte uns fere Rircheisen 3 Mutter, eine geborne Enuer, von ihm innigst geliebt und verehrt. Seine Ergies bung und fein Unterricht ward anfanglich Privat Tehrern anvertraut; von feinem 13. Jahre an befuchte er bas Gymnafium bes grauen Rlofters und Die letten zwei Sahre vor ber Univerfitat bas Joachimsthalfche Gymnafium. Rirch eifen genog alle Bortheile ber offentlichen Erziehung, verbunden mit einem fortgefebten Privatunterricht; feine Sabigfeis ten murben ausgebilbet und fein Charafter gewann Feftigfeit. Aber im Gittlichen hatte er manchen Rampf gu' beftehen. | Es war bie Beit bes fieben jabrigen Rrieges, große Begebenheiten folgten fchnell auf einander, jebe Rlaffe bes Bolfe und jebes 2013 ter marb bavon ergriffen. Gein vaterliches Saus war ber Mittelpunkt aller fabtifchen Greigniffe, Die Dadrichten bes Lages wurden von bier aus weiter

7 TO OUT 0110 THE OTHER

<sup>&</sup>quot;) Mus ber Berl. Saube u. Spenerfchen Beitung."

verbreitet, bie verschiebenarfigften Denfchen trafen bier jufammen, Empfindungen und Bunfche murs ben gegen einander ausgetaufcht. Der rafche Jung= ling fab fich entbunben von ber unmittelbaren Leis tung feines vielbeschaftigten Baters, und bie liebende Mutter fonnte nur bitten, rathen und marnen. Go wurbe Rirch eifen ben Gefahren jener Beit unter= gelegen baben, wenn ibn nicht ein bobes Ebrgefubl von feiner Rindheit an begleitet und ihn gu jeber Abweidung von ber Babn bes Rechts und ber Dos ralitat . unfabig gemacht batte. Die Beftimmung eines Juriften batte fur ibn icon als Ochuler eis nen gang besondern Reig; mit bem bochften Inters effe nabm er an bem in ber erften Rlaffe bes Joa= chimsthalfchen Gymnafiums bamals eingeführten Un= terricht uber bas Raturrecht und bie Inftitutionen Theil, und er erhielt bon feinem achtzigjabrigen Lebrer, bem Rettor Dr. Beinius, bei einer of= fentlichen Cenfur bas Beugniß: "ein guter Ropf. tonnte fleißiger fenn, aber ein guter Jurift wird er bereinft werben." 3m Jahr 1767 bezog er bie Universitat Salle. Seine Lebrer maren Rettels blabt und Dabibn, bamals Untipoben in ber Rechtswiffenschaft, von benen er bem lettern, wie er oft außerte, alles Gute verbantte, mas er im Richteramte auszuuben fo reichliche Gelegenbeit ge= babt bat.

Nach beendigtem akademischen Studium und bestandener Prüfung trat Kircheisen als Keferensbarius in das Geschäftsleben ein. Der unmittelbor daraus ersolgte Tod seines Baters und die beschränkten Berindgenbumstände seiner Mutter forderten ihn bringend auf, für sich selbst un orgen und mit gewissendarter Anstrengung seinem Biete entgegen zu geben. Sehr bald zog er die Ausmerksamkeit des Großkanglets de Kurst. auf sich, nach bessen Bores Großkanglets de Kurst.

schlage er, 23 Jahr alt, und im großen Eramen tichtig befunden, im Jahr 1773 jugleich mit seinen Areunden, ben Grosen v. Reuß und v. Kint einen ftein und bemkürzlich verstorkenen Ransle ben \*) aum Kammergerichtstath ernannt ward. Seine lieben Blinfche sah er befriedigt; ihm war ein ehren volles Richteramt zu Theil geworden, das seinem thätigen. Geiste die reichlichse Andrung versprach, seine Lebensbedurfnisse waren gesichert, er genoß die Achtung seiner Worgelesten und Mitarbeiter und er durfte nicht auß einem geselligen Kreise scheiden, sin den er und der sine geselligen Kreise scheiden, sin den er und der für ihn geschössen war. Im Jahr 1775 ward er in den zweiten Senat des Kammergerichts verlegt und das Jahr darauf erheilt er zugleich eine Afsesonlessen.

Im Sahr 1777 schlug ihn das Generaldirector im an die Stelle des Seh, Raths Schüfer zum Geb. Dbereissindsratzd vor und König Friedrich genehmigte diesen Antrag durch das Marginaler, wenn er kein Formalist ist, dut." Soviel Ursaden, wenn er kein Formalist ist, dut." Soviel Ursaden, kirch eiste natte, mit seinem Schöftels guriebere zu sen, so sollte doch auch sein Weg nicht gang, ohne Dornen bleiben. Der seibenschaftliche Eier bei großen Friedrich für eine unparteissche Kechtspflege hatte den Machtspruch in der Muller Arnoldsschaftliche Gescherbeigeschet. Kircheisen, ward das von auf eine boppelt schwerzische Weise betrosen, Er hatte selbst an dem Erkenntnisse des Kammerzgerichts, welches der König sur ungerecht erklätte. Zbeil genommen und gegen dem Multer sein Voltum, abzegeben und er mußte es ersabren, daß, dret seiner Kollegen und nahern Freunde biefes, richterlischen Multen sein Voltum, abzegeben ihr das her Konig für urben. Erseulischer waren sitt ihn die ersten der Regierung König Friedrich Wegen, bestadt wurden. Resierung Friedrich Wegen bestadt wurden. Resierung König Friedrich Willestind der Regierung Friedrich Wegen bestadt werden. Regierung Friedrich Wegen bestadt werden Verlagen und Kingliede der Bestelbem-

<sup>\*)</sup> Man fuche ihn im Regifter.

miffion, in bemfelben Jahr jum Rammergerichtsbi= rettor ernannt; im Jahr 1788 vard ihm und dem bamafigen Kammergerichts., nachherigen Gebeimen Deterribunatrat Wayer, die höcht schwierige Re-gulirung des Nachlasses des Markgrafen Friedrich Beinrich zu Schwebt übertragen. In bem Beit= raum bom Jahre 1785 bis 1787 fallt Rircheifens erfte Theilnahme an ben Borarbeiten gu ber von Friebrich befchloffenen und von feinem Nachfolger ausgeführten neuen Gesetzebung. Nicht allein hatte er einen großen Theil ber von bem Kammergeticht, eingereichten Erinnerungen gegen die einzelnen Theile bes entworfenen Gefegbuchs ausgearbeitet, fonbern er ward auch bemnacht von bem Groftangler pon Carmer gu ben Berathungen über ben neuen Ents wurf ungegogen, wobet er in Gegenwart Suarez und Aleins den Bortrag batte. Die Direftion der Erfinfalbeputation' bes Kammergerichts blieb indessen sein eigentliches und liebfes Geschäft. Dies war ber Boben, auf bem er mit nie ermubenber Abatigfeit faete und ber ihm bie iconften Fruchte getragen bat. Mit welcher Gewiffenhaftigfeit er bier bie Pflichten feines Amtes erfullte, wie er Strenge und humanitat vereinigte, mit welcher Gorgfatt er bas gatum auftlatte, mit welchem Scharstinne er bas Geses anwendete, wie er es verftand, ben Gifer feiner Mitarbeiter, bas Intereffe ber feiner Leitung anvertrauten jungen Manner gu weden und zu erhalten, - bas wird allen benen umvergefilich bleiben, benen es vergonnt mar, in biefer Beit mit ibm und unter ihm gu' arbeiten. Die Erzeugniffe biefer gemeinfamen Thatigfeit verbreite: ten burch ihren innern Werth ben Rubm bes Berichtshofes, von bem fie ausgingen und trugen nicht wenig bagu bei, ber Grintinalrechtswiffenichaft wiesber ben Pfag zu fichern, ber ihr gebuhrt und ben wiftig ge mi not aftal nall? C fie burch fruhere Bernachlaffigung faft gang einges buft hatte. Die in Kircheifen & Soule gebile beten Mainter wirkeningd jest in feinem Geste bet und fegnen bas Andenten ihres vaterlichen Lebt reits und Kreyntes.

Sim Dary 1792 beehrten bes jest regierenben Ronigs Dajeftat als Kronpring bas Rammergericht: mit Shrem Befuche. Bei biefer Gelegenheit bielt: Rirdeifen eine Unrebe, in welcher er uber ben Werth und bie Bebeutung ber Preugifchen Rechtsa pflege fprach und bie Bunfche und Soffnungen: ausbrudte, bie feitbem fo vollftanbig und fo glana gend in Erfullung gegangen find .\*). In bem name lichen Sahre, ward feine Bufriebenheit wieber gean ftort burch ben ungunftigen Ginbrud, welchen bie Enticheibung best Rammergerichts wiber ben bert Reologie angeflagten Prediger Schult gu Giel 8=1 botff auf ben Ronig Friedtich Bilbelm ben Breiten gemacht batte und: burch bie unangeneber men Berfugungen welche bavon bie Rolge maren. Rircheifen bemies babei eben fo viel Freimuthigat feit, als Magigung, Ihm fand wurbig gur Geite ber bamalige Drafibent bes Rammergerichts', nacha berige Rangler bes Ronigreichs Preugen, Freihere bal Schrotter, Moch in beminamlichen Sabre? (1792) ward ihm ber Untrag gemacht bie Stelles bes Juftitiarius beim Generalbirectorium gu über 28 nehmen, er lebnte ibn aus Liebe gu feinen bisberiat gen Gefchaften ab. Bebeutenber mar) ein Untrag, ber von einer anbern Geite an ihn erging. | Ronig Friedrich : Bilbelm ber 3meite munfchte bas : wichtige Umt feines Berlinifchen Stabtwafibenten Inivitue fo mander fremen gibichen Maleiteite

Diefe freffliche Rebe findet fich abgedructe in ben Reinfchen Annalen der Gefegebung und Rechtsgelebre famteit in den Preußischen Staaten, im 9, Bbe. S. 301,

und Polizeibirectors bem' tuchtigften Manne angu = pertrauen und er glaubte biefen in mebr als in einer Sinficht in Rirch eifen gefunden zu haben. Die Aufforberung war. in . ben gnabigften Ausbrucken abgefaßt. Rircheifen fannte fich inbeffen gu gut, um bei allem Gefühl feines Werthes nicht bavon itbergeugt gu fenn, bag er bie Unfpruche nicht wurbe befriedigen fonnen, Die an ben Polizeichef in einer großen volfreichen Stadt gemacht werden muffen. Das ausgezeichnete Zalent, welches fein Bater in biefem Umte entwidelt batte, war auf ben Gobn nicht übergegangen ; wenigstens batte bei biefem bie lange dusubung bes Richteramts, inbem fie anbere Rrafte bervorbob, bie Sabigfeit, in ber abminiftrativen Polizei ben Plat auszufullen, ges fcmachti Erabat ben Ronig; ihn in feiner Laufs babn au laffen und wiederholte biefe Bitte, als ber Untrag erneuert marb. Der bamalige Rammerges richterath Gifen berg mard hierauf gu jenem Do= ften berufen: 3m Jahre 1795 erhielt Rircheifen .. welcher jum Digeprafibenten beb Rammergerichts ernannt worben mar, von bem bamaligen birigia; renben Minifter in ben Rurftenthumern Unsbach umb Bayreuth, bem nachherigen Staatstangler Furs ften bon Sarbenberg ben ehrenvollen Auftrage bie Dreufische Suftig in biefen neu erworbenen Provingen einzuführen Dag er auch in biefem wichtigen Gefchaft ben Erwartungen entfprochen, merben bie Ginwohner in jenen Provingen und infonderheit bie Beamten bezeugen tonnen, welche ihn bamals zu beobachten Gelegenheit hatten, Ihnt felbft marb ber Mufenthalt in Franten und bie Un= Enupfung fo mancher freundschaftlichen Berbinduns genigu einer reichen Quelle ber angenehmften Er= innerungen. Deffenungeachtet fonnte er fich nicht? entfchließen bem Rufe au einer bauernben Unftel=?

lung in ben gebachten gurftenthumern gu folgen : er fehrte nach Berlin gurud. Die Thronbesteigung Geiner Dajeftat bes jest regierenben Ronigs mar fur ibn ber Unfang einer neuen mertwurdigen Les bensperiode. Er ward mit hochft wichtigen Aufs tragen beehrt und im Sahr 1798 in ben Abelftand erhoben. Im August beffelben Sahres erhielt er von ber Juriftenfakultat gu Salle bie Doktormurbe. 3m Jahr 1799 verhandelte er mit ben Rurmartis fchen Stanben über bas Provinzialrecht. Im Jahre 1802 warb er wieber mit legislatorischen Arbeiten beschäftigt und nach bem Sobe bes Geheimens Dberjuftigraths Baumgarten, mußte er beffen 21mt als vortragenber Rath beim Groffangler bis Bur anderweitigen Befetung beffelben verfeben. Gr nahm an ber Bearbeitung ber neuen Rriminalords mung bedeutenben Untheil. Im Sahr 1805 ermei= terte fich fein Wirtungefreis burch feine Ernens nung jum erften Prafibenten bes Rammergerichts. Dier trafen ihn bie verhangnifvollen Sahre 1806, 1807 und 1808, aber fie trafen einen Mann, ber, wenn Botten an feinem Borigonte heraufzieben, nicht muthlos und verzweifelnd fich und bie Geis nigen bem Sturm und Ungewitter Preis gibt. Die Unverleglichfeit ber Rechtspflege lag ihm vor altem am Bergen; ihr brachte er feine Ruhe und Bequemlichteit jum Opfer und bei ben fremben Beborben wußte er fich burch bie Burbe feines Umtes, Die Festigfeit feines Charafters und feine eble Perfonlichfeit Bahn gu verschaffen. In feinem Rreife half er, wo er fonnte und mo Gulfe nicht moglich mar, ba troftete er. Der Ronig ernannte ihn im Sahr 1819 jum Chef-Prafibenten bes gangen Rammergerichts mit bem Range eines Gebeis men Staatsraths und bei ber erften Bertheilung ber neu geftifteten beiben Rlaffen bes rothen Mbs M. Retrolog. Br Jabra. 25

lerorbens im Sanuar 1810, murbe er Ritter ber britten Rlaffe biefes Orbens. Aber noch follte fein Biel nicht erreicht fenn. 3m Juni 1810 übertrus gen ibm Ge. Majeftat bas Juftigbepartement und ernannten ihn gum Juftigminifter. Diefem neuen großen Berufe wibmete fich Rircheifen mit bem Reuer eines Sunglings; feinem Scharfen Blide entgingen bie Gebrecheit ber Rechtspflege nicht, er bemirtte Berbefferungen im Gingelnen und im Ban= gen; bie Mitglieber ber ganbesjuftigcollegien ber= banten ibm eine erhobete Ginnahme; viele gefet= liche Unordnungen, fowohl im materiellen Recht, als in ben Kormen bes Berfahrens, find von ibm ausgegangen, manche Sinberniffe eines regelmäßigen Gefchaftsganges von ibm befeitigt. Die berrlichen Tage unferer Biebergeburt entschäbigten ibn reich= lich fur alle Leiben ber Bergangenheit. Er eilte, ben Provingen, bie ein ungludliches Schidfal fies ben Sabre lang von uns getrennt hatte, bas gute Deutsche Recht wieber ju verschaffen. Das Sahr 1814 brachte ibm aus ber Sauptstadt Frankreichs bie Infignien bes rothen Ablerorbens erfter Rlaffe. als einen Beweis ber Bufriebenheit feines Ronias mit feiner minifteriellen Birtfamteit. 3m Sabr 1815 nahm ibn bie Afabemie ber nutlichen Bif= fenschaften in Erfurt gu ihrem Mitgliebe auf. Der von feinen Freunden und Berehrern in Berlin veranstalteten Feier feiner 50jabrigen Umtsführung, am 80ften Sanuar 1821, entzog er feine perfonliche Gegenwart aus Befcheibenheit und aus Beforanis. bag bas Uebermaß feiner Gefühle ibm bie Rraft rauben fonnte, ben ihm bevorftebenben Unftrengun= gen bie Gpige ju bieten. Aber bie gablreichen Be= meife bes Bohlwollens, ber Freundschaft und Mus banglichkeit, die von nabe und fern auf ihn ber= beiftromten, thaten feinem Bergen mohl und liegen

ibn auf ben langen Beg, ben er gurudgelegt batte, mit Freude und Dant gegen bie Borfebung gurud's blicen. Die Gnabe bes Ronigs feste biefem Fefte Die Rrone auf; ber Jubelgreis empfing mit einem bulbreichen Schreiben feines Monarchen ben erffen Drben bes Reiche. Dem fo Gefeierten blieb nun nichts zu munichen ubrig, ale bag ihm vergonnt werben moge, bis an's Ende feiner Tage bie Pflich= ten feines Umts gu erfullen. Und auch biefer Bunfch follte ihm gemahrt werben. Er febte feine Befchafte mit gleichmäßiger Thatigfeit fort, und wenn gleich Die Beschwerben bes Alters fich eine fanben und insbesondere eine Schwache bes Ge= bors ibn verhinderte, an großen Berfammlungen Theil au nehmen, fo konnte boch nichts feinem Erlebe nach Befchaftigung Ginhalt thun. Im April 1822 begrußte er feinen murbigen Freund, ben wirklichen Geheimen Rath und Rammergerichtes Prafibenten Bolbermann, am Tage feiner funfs giaiabrigen Dienftjubelfeier, mit einer berglichen Un= rebe und nahm an bem Sefte bes Zages gur Freude aller Unmefenden Theil. Im Sahr 1823 übertrug ihm ber Konig bie Prufung bes Font'ichen Proftusten Begnabigunge= ober Beftatigungerechte bes Ronigs beruhte Die Freifprechung Font's burch bie. tonigliche Rabinetsorbre vom ,28. Juli 1823. — Bom Rurfurften von Beffen erhielt er 1824 bas Groffreug bes Drbens vom goldnen Comen. 3m letten Sabre feines Lebens nahmen feine forperlis den Rrafte fichtbar ab; eine Schwache ber Suge verbinderte bie ibm fo nothwendige und jum Beburfniß geworbene Bewegung bes Bebens. Dens noch feste er bie Leitung ber Gefchafte ununterbros chen fort, bis am 16. Darg 1826 feine Thatigs teit ein Revenschlag aufhielt, beffen Folgen am 18.

beffelben Monats, nach Gin Uhr Mittags, feinem Leben im 76ften Sahre feines Alters, nach einer Dienstzeit von 54 Jahren, ein Ende machten. Gin Jahr fruber mar ihm feine Gattin, eine Sochter bes Rriegsraths von Sifder, nach langen forperli= den Leiben vorangegangen. Dief fcmerate ibn biefer Berluft nach einer fieben und vierzigiabrigen überaus gludlichen Che. Bon acht Rinbern haben . ibn nur brei uberlebt, ein Gobn und zwei Tochter. Der Gobn, Juffigrath, arbeitet als Erpedient im Juftigministerium; von den Tochtern ist die alteste an den Geheimen Rechnungsrath Better, bie innafte an ben Sauptmann im Generalftabe, von Schenkenborff, verheirathet. Rinder und Rina bestinder trauern um einen liebreichen Bater. Sein Rachfolger im Juftigminifterium murbe ber Praffi= bent bes Dberlanbesgerichts ju Glogau, Graf von Dandelmann.

Der vorstehenbe furge Abrif ftellt nur ein fcmaches Bilb bes vortrefflichen Mannes auf. Doch mogen einige ber hervorftechenbften Buge feis nes Charafters und Geiftes fur Beitgenoffen und Rachtommen bier ihren Plat finden. Gelten bers band wohl ein Staatsmann folche Reftigfeit mit folder Milbe. Geinem Borte fonnte man trauen. mas er versprochen batte, bas bielt er, aber er verfprach nicht viel und leiftete lieber ohne Berfore= chen. Bas er verweigern gu muffen glaubte, bera weigerte er ohne Rudhalt und mit Meufferungen bes Diffallens, wenn bas Gefuchte ihm ungerecht ober unbillig fchien. Bewilligen, mo er fonnte und burfte, mar feine Freude, bie er oft burch bie qu= vortommende Urt ber Befanntmachung noch gu er= boben fuchte. Rechtschaffenheit galt bei ihm fur fein Berbienft; er forberte fie unbebingt und mar unerbittlich, wenn es barauf ankam, eine fcblechte

Sandlung ju ahnden. Die Fehler bes Blute, bes! Leichtfinns, ber Unbefonnenheit überfah er gern. In feinem Umte mar er bestimmt und ficher, bas Bewußtfenn, bas Gute ju wollen und feine Schuls bigfeit gethan gu haben, begleitete ibn überall unb feste ihn uber fchiefe Urtheile hinmeg. Seber Rleis nigfeiteframerei und Gylbenftecherei abholb, batte. er in feinem Umte nur immer ben 3med por Mus. gen, leicht nachgebend uber bie Bege, bie babin führten. Bahrheit ging ibm über alles; Bahrheit gegen Freund und Feind, gegen Sohe und Dies bere; er gab fie, er verlangte fie aber auch. Geine Meinung fprach er ohne Menfchenfurcht aus, fie mochte mit ber Deinung Unberer übereinstimmen ober nicht. Dem Ronige, feinem Berrn, war er mit unverbruchlicher Treue und mit ber innigften Unhanglichkeit ergeben; aufrichtig liebte er fein Basterland, aber Beibe, Ronig und Baterland maren ihm Gins, eine Trennung war ihm nicht bents bar. Satte er gegen beabfichtigte neue Ginrichtun= gen ober Gefete Bebenten, fo außerte er fie voll= ftanbig und freimuthig. War die Anordnung ein-mal erfolgt, fo war er ber Erste und Eifrigste, ber fie gur Musfuhrung brachte; er geftattete babei fei= nen weiteren Biberfpruch. In ben Grunbfagen ber Monarchie auferzogen und über ihre heilfamen Birfungen burch eine lange Erfahrung belehrt, war er ftreng gegen jeben Ungriff auf biefelbe. Res formen in ber Juftig, Die bas Befentliche unferer Rechtes und Berichtsverfaffung betrafen, liebte er nicht; er hielt sich lieber an bas Bestehenbe und war ein eifriger Freund und Bertheibiger ber Carmer-Suaregichen Gefetgebung. Fur Dobififatio= nen und Berbefferungen verschloß er inbeg feis neswegs fein Ohr; vielmehr hielt er fich von be= ren Rothwendigfeit überzeugt. Er flagte gumeilen

baraber, bag er in ber ftreng-miffenschaftlichen Bilbung nicht biejenigen Fortfcritte gemacht habe, bie er nach feinen Salenten batte machen tonnen, boch befand er fich im Befis ber mannichfaltigften Rennt= niffe, bie er burch Bucher und burch ben Umgang mit Gelehrten ftets zu erweitern fuchte. Unter ben Dichtern ftellte er Schiller oben an und bie "Ibeale" waren ihm bas Bebicht, beffen Berth er nicht genug preifen fonnte. Die Religion mar un= ferm Rircheifen Gadre bes Bergens; er mar evangelifcher Chrift im achten Ginne bes Borts. Rur bie Schmache feines Gebors hielt ibn in fpa= tern Jahren von bem Befuche bes offentlichen Gota tesbienftes ab. Fruber batte Spalbing burch feine Rangelreben ibn angezogen. Bich er auch in mana chen Dunften von ben religiofen Unfichten Unberer ab, fo mar er boch meit bavon entfernt, bieruber abzusprechen und ben Richter ju fpielen. - Die Arbeit war ihm Beburfnig, Gefchaftslofigfeit ber Zob. Wirtfam gu fenn, fo weit feine Rrafte reichten, glaubte er fich und feinen Rebenmenfchen fculbig ju fenn. Deshalb befchrantte fich feine Ebatigfeit nicht auf Die Grengen feines Umtes. Er mar Prafibent ber Saupt-Bibelgefellichaft, Borfteber bes Burger = Rettungeinftitute und Mitalied ber Armenfpeifungsanftalt, und in allen biefen Berbalt= niffen mar er reblich und eifrig bemuht, jur Er= reichung bes 3meds ber Bereinigung bas Geinige beizutragen.

An feinen Freunden bing Kircheifen mit ganger Seele. Aber er genoß auch bas Glid, von ganger Seele wieber geliebt ju werben. Geselliges Talent besaß er in babem Grade, seine Laune mar bie unbefangenste und unichulbigste, und aus bem reichen Borrathe seiner Erfahrungen theilte er gern mit, was ihm fein nie geschwächtes Erinnerungs

vermögen bon ben merkwurdigen Ereignissen frus berer Beiten barbot. — Seinen Untergebenen war er ein vaterlich gefunter Borgeseter, immer bereit au beifen, gu rahen, aufgumuntern, gu belehren und au verzeiten.

So war unfer Entschlafener eine prangenbe

Blume im Krange ebler Preußischer Manner! at

Eine Blume auf bem befrangten Grabe bes eblen Rircheifen.

Ein Geweihter ging ein in bie Gefilbe bes Friebens! Rircheisen ftarb! Wer fühlt nicht bie Schwere bes Bort's,

Aber wer gonnte ibm nicht, bem raftlos That'gen, bie Rube,

Die fein erhabener Geift, ach! nur gu felten bier fanb.

Großes hat er gewirft und vieles Dunkel erhellet, Und mit Giganten gekampft ; bas erkennet bie Welt.

Doch was Er Gutes gethan, es bringt ihm bort. Iohnende Früchte, Denn für fein reiches Gemuth war biefer Boben

E .... 5. 2u arm.

\* XXII. Ferdinand, Freiherr von Lunind,

Farftbifchof von Munfter und Corvey.

geb. zu Coln ben 15. Febr. 1755. geft. zu Corvep ben 19. Marg 1826.

Er war entfproffen aus ber altablichen, freiherralichen Familie von Lunind ju Glegt bei Soln und

in biefer Stadt geboten. Erzogen wurde er basfelbft im ablichen Convicte und im ehemaligen Jesniereröftigio, dem jehigen Lyce, wo die Schlere, unter firenger Aufsicht beisammen wohnten und in mehrfachen Wissenschaften und vornamliche in ben gaffischen Drachen des Alterthums unterwies sen wurden.

Im vorgerückten Junglingsalter wurde er Ebelknabe am durchlnischen Hofe zu Bonn, wo seine Mutter, eine geborne Gungreben, eine Dame von: Geist und ausgezeichneten Eigenschaften, in großem Anseben ftand; dier genoß er zugleich senneren Unsterricht im Pageninstitute. Seine höberen Studien betried er spaterhin in Göttingen, wo er sich desonders dem Studium der Rechtswissenschaft, binegab. Praktisch diese Wissenschaft auszuüben und sich als Beschäftsmann zu vervollkommnen, begab er sich nach Beendigung seiner academischen Laufbahn nach Beglar, dem damaligen Sie de Reichskammergerichts.

So vorbereitet wurde Lunind im Jahre 1779 vom Spurfursten zu Cobr., Maximilian Friedrich, als wirklicher hofs und Regierungsrath in Bonn mit Gebalt angestellt und ibm augleich bie Kams.

merberenwurde übertragen.

Machdem der Nachfolger Maximilians, der Erzbergog Maximilian Franz, das dem Churcurften ertliebene Privilegium de non appellande auch für sich geltend gemacht und in Aussüdrung gebracht hatte, wurde Kninaf mit dem Titel eines wirklichen Geheimenraths, zum Mitgliede des neu errichteten Oberappellationsgerichts erwählt.

Sine Spannung, worein er mit einem feiner Collegen gerathen war, und vermuthlich bie get taufche hoffnung, jum Pofibrenten bed Gerichts ernannt ju werden, worauf er fich bei wehlbegrung

beten Anfprüchen gurudgesetzt fab, scheint ihn besteinmt an haben, spaterbin seine Entlassung genebmen. Er suches fatt bessen bei feinem Fürsten, ber zugleich Fürstbischof zu Munster war, um eine Münsterische Domptabende nach, die ihm auch 1791 conferirt wurde.

Mittlerweise war er mit dem damaligen FürstMbte zu Govore in Betöndung getreten. Dieser
schäfte ihn, seiner Talente wegen, doch, und schenke ihm in vollem Maße sein Bettrauen, welches er dadurch an den Tag legte, daß er Lüninck, der mit einem angenehmen Augern viele Weltsenntnis und Gewandtheit besaß, im Jahr 1794 beauftragte, beim pahslichen und kaiserlichen Hofe sur die Abtei Corzvey um den Rang eines Domsapitels und für den Fürst-Abt um die surischen Gofe sur die Abtei Gorzinchen.

Er entledigte fich binnen Rurgem biefes Mufa: trages, gur volltommenen Bufriebenheit feines Com= mittenten , und gur Belohnung feiner Dienfte murbe in bem neuerrichteten Domfavitel ibm eine Dras benbe verlieben. Bei ber vorgenommenen Theilung ber abteplichen Guter awischen bem Furfibifchofe und bem Domfapitel, wurde vorzugsweise Lunind ju Rathe gezogen und feiner Ansicht gefolgt. Durch feinen Betrieb maren fcon fruber bie Diocefenftreis tiafeiten mit bem Bifchof von Daderborn beigelegt worben. Balb barauf farb ber Rurft. Er batte Lunind sum Coabjutor bes nunmehrigen Sochftifs: tes erfeben; nur ber Zob binberte ibn an ber Musführung biefes Planes. Inbeffen ging auch nach feinem Tobe fein Bunich in Erfullung. Lunind wurde vom Domfapitel, burch gefetymäßige Mehrbeit ber Stimmen, ju feinem Rachfolger erwablt. Dius VI. bestätigte feine Bahl, und vom Raifer Frang, empfing er bie Regalien . nachbem von befat in biefer Ctabt geboren. Ergo felbft im ablichen Convicte und fuitercollegio, bem jegigen Lyce unter ftrenger Mufficht beif in mehrfachen Wiffenfchafte ben claffifchen Sprachen t fen murben. ..

fibbalen, erftattet ib zum.

Un=! 1191 íir. . D

Im porgerudten 3i fnabe am durcolnifden Mutter, eine geborne Beift und ausgezeich Unfeben ftanb: bie terricht im Dagen betrieb er fpate fonbers bem C gab. Praftiff

erter, ..... in ftete Strei= Dabei geichneten fich als Gefe gallareit und ftrenge Orbnungsliebe er fich nad na aus. Gein Privatleben mar ftets

bahn nach bellos, im Umgang war er beiter, ans fammerges und bochft mobiwollend, theilnehmend: Gute, empfanglich fur jebe Bilbung bes bom G Befonbers thatig nahm er fic bes Schul=

als an an.

mit Seine Regierung enbigte fich mit bem Jahre mete, wo auch fein gant, gleich anbern, ber Ga= arifation unterworfen murbe und an ben bamas aligen Pringen von Dranien, jetigen Ronig ber Mieberlanbe, überging. Er benahm fich babei mit eben jo vielem Gleichmuthe als Burbe.

Um aber ben wehmuthigen Erfinnerungen, bie fich an bie alte lanbesberrliche Refibeng tnupften, au entgeben, brachte ber Berftorbene ben größten Theil bes Sabres in Munfter gu. Sier mar er von Soben und Diebern gleich febr geliebt und geachtet, und Danner von Ginfluß, an benen es bas mals in Dunfter nicht fehlte, mochten mohl bereits Mugenmert auf ihn gerichtet und ihn vielleicht bamals ale murbigen Dberhirten ber Dioces bezeichnet haben. Doch bie nun eintre: moberrichaft vereitelte fo viele Buniche ungen, und im Jahre 1807 murbe auch. bamaligen Ronigreiche Beftphalen ges. bes ben Machtbeil fur ibn batte. baff igungepenfion, vermittelft eines Des ruar 1808, auf bie Balfte berabge= leich marb er genothigt, feine Den= be Beftphalen ju vergebren. Er. Junfter und begab fich nach Cors

wer lebte er rubig und eingezogen, fuchte in autem Ginverftandnif mit allen Beborben zu bleis. ben, wich als Bifchof allem aus, mas nur irgenbe Collifionen amifchen ber weltlichen und geiftlichen Dacht batte berbeifubren tonnen, fuchte von feis ner Diocefe fo viel Ungemach, als moglich, abjus wenden und vermied abfichtlich bie Refibeng Cafs. fel und alle Berbinbung mit bem bafigem Sofe, um nicht borthin gezogen ju merben.

Birtlich fchien ber Furftbifchof gang in Bergeffenheit gerathen ju fenn, als im Sabre 1812 ber Bufall ben Ronig auf einer Erholungereife nach. Corven führte. Raum bafelbft angelangt, bestimmte. er, auf ben Borfchlag feines Finangminifters, Cors! ven ju einem Jagofchlofe, und erfuchte jugteich ben Rurftbifchof nach Sofe ju tommen, und mit. Schmer, und fliller Ergebung mußte er fich Diefem, ibm fo mibrigen Rufe fugen.

Raum in Raffel erfcbienen, wurde ber Bifchof, ohne etwas bavon geahnet gu haben, fogleich in ber erften Mubieng jum Grand-aumonier de la Couronne. mit Beibehaltung feiner Denfion, ers nannt. Gine folche Ernennung ließ fich unter ben

damaligen Berhaltnissen nicht ablehnen; obgleich der Kürk sich ungern der daburch sür sich einen Nothwendigkeit unterwarf, seinen bisherigen killen, rubigen Wohnstig mit dem geräuschvollen Kasseler Hofe zu vertauschen, wo er sehr trübe Tage verlebte. Balb darauf wurde ihm das Großekteug des Ordens der westphälischen Krone verlieden und er überdaupt von dem Könige mit Ausseichnung bekondelt.

Rach bem Sturze besselben begab er sich, gegen bas Ende bes Jahres 1813, nach Corven gurud. hier, an seinem Lieblingsausenthalte, glaubteer bis an sein Ende bleiben und seinem bischöfischen Beruf zuhig leben zu können. Doch es war andere beschieben. Er war Er. Majestät bem Abnige von Preugen wortheilhast bekannt geworben, und bieser ernannte ihn 1817 zum Bischof von Munster.

Die Unterhandlungen mit Rom jogen fich jes boch in bie gange, und biefe Bogerung mar ein eben fo langer Rampf fur ben Berftorbenen, ber mohl in biefem Bifchofefige bas Biel feiner Bunfche gu finben mabnen mochte. Ingwischen murbe ihm einfte weilen im Sahr 1819 bas apoftolifche Bifariat fur bie Diftrifte Gichefelb und Erfurt übertragen, bem er fich mit großem Gifer unterzog und wofur ihm allgemeines Unerfenntnif und ber Dant ber Geift= lichfeit ju Theil murbe. Daheim grunbete er in Diefer Beit auch bie neue Rirche ber fatholifden Ge= meinbe gu Amelunren, beren Grundftein am 11. Mug. 1818 gelegt wurde und bie als ein Tempel ber Gintracht bem langjahrigen Unfrieben gwifchen beiben Confeffionen in biefer Dorfichaft ein Biel fegen follte.

Am 7. Jul. 1821 erfolgte endlich nach eingegangener papstiticher Konfirmation bie feierliche Introduction bes Bifchofs au Munster, und bier bes ginnt ber Unfang ber Leiben, bie ben thatigen berufstreuen Dberbirten nach breifabrigem Rrantenla= ger bis an bas Grab begleiteten. Richt alle Um= ftanbe, Die ibm bas Schidfal bereitete, tonnen bier aufgebedt werben; wenn aber offentliche Blatter im Beginn ber Rrantheit fich rugend baruber aus Berten, als ob bie hohen Staatsbehorben bem thas tigen Bifchof Sinberniffe in ben Weg gelegt und ibn im freien Birten fur feinen Sprengel beschrantt hatten, fo muß auch jest noch biefer Ungabe als wahrheitswidrig und falfch widerfprochen, vielmehr es überall anerkannt werben, bag bie boben und bochften Staatsbehorben, mit benen ber Abgelebte in Gefchaftsverhaltniß ftanb, feinen frommen Buns fchen willig und mit großer Achtung fur feine Der= fonlichfeit entgegen gefommen find und ihm feine Umtswirtfamteit moglichft erleichtert baben. \*)

Im October 1821 mußte ber Bischof, weil feine Gesundbeitsumstände sich täglich verschlimmersten, auf Anrathen der Aerzte sich aller Geschäftstübrung entschlagen und er begad sich auf bas Gut Ahsen, in der Nähe von Soest, zum Kammerherrn v. Dolffs, seinem Schwager, um im Schoose der Familie besselben Erhohlung von den angestrengtessten Geschäften zu suchen. Balb darauf reifte er

3

<sup>&</sup>quot;Dies bezugt und bittet, sich auf ihn, als den guverläsigsten Beugen einer Sandlungen, au berufen, fein
geiftlicher Rath, der Dr. Domkapitular Bracht, der als
feeter Begleiter, treuer Geftigte und redlicher Freund ben
Dochfeligen unausgefest beobachtet und die heit. Pflichten, die ihm auferlegt waren, gegen ihn bis zu dem les
en Augenbid feines Sebens mit großer Aufopferung erfüllt bat. Wir verdanten ihm die meisten Data biefe
Rerfolge und glauben, wenn wir 6 auß der reinsten
Durelle gefcopft, auch die Pflicht gegen unsere Lefer erfüllt zu daben,

nach bem ihm fo theuern Corven und beschloß hier ben truben Abend feines Lebens. Er ftarb an einer Auszehrung, welche Folge

Er starb an einer Auszehrung, welche Holge einer unvollsommen ausgebilderen Hamorrbotalstrantheit und ber mit diesem Justand gewöhnlich verbundenen schweren Hypodondrie war. Mangel an Bewegung und unausgesetzest Arbeiten, so wie ganzliches Berzichten auf alle Erhoblungsstunden bei einem im vorgerückten Alter plöhlich verähveten Geschäftisten und ungewohrter Ledensweise, waren wohl Hauptgrund der Krantheit. Wahrlich, ein eder Eiser, ein unaushörliches Arbeiten und Wirkenstellen ind ungewohrter aber hat den kranten bei die bei bei legten berons moment nie verlassen, werden bis in die legten bedensmomente nie verlassen, \*\*). Seine irdische Hulle wurde in der heitigen Erde Gorvey's, neben der Stuft seiner geliebten Mutter, am 22. Mary beigeitet.

Er war ber lette Bifchof und Furft von Corven, ber 65fte, ber bie taufenbjahrige Reihe ber Borfteber jener beruhmten Stiftung, beren Aufbe-

<sup>&</sup>quot;) Der, mit einer solchen Krankbeit verbundene Gemithsankand, batte ihn aber ichn lange der Welt entfrembet und die dei seinem Beidenbeganguiß versammelte
Renge' ähte billig erwarter können, daß en des geistlich
chen Oberhauptes Grabe, das so viel Etoss zu Bertachtungen gath, nicht nur sommelten Pflichten der Kräck wäter
Senige gethan, sondern auch mit der Kraft der Rede zum Gist einas Berutzigendes und Teiltiger gelagt
worden, damit die Krinnerung der der Rede getorenen ware aufgefrisch; die ertaltete Theilundme alt
seinem Schickfale erweckt und die Untschapen ein Rächtel
leite Justand desselben mit seinen Folgen ein Rächtel
war, durch reitiglie Extrachtungen wären getröstet, berus
bigt und verschapen worden. Wir wollen damit aber denen, die dem Fürstlichfof zunächt fänden, keinen Bors
wurf machen, indem wir zu gut wissen, wie sehr sie

bung er erlebte, ichließt, benn bie Didces Corven ift nun mit ber Paderbornischen vereinigt worben, bie Corvenische Arbeitalkirde ist jest eine Psarzetirche und die ebemaligen surstbischöflichen Residengsebaube sind zu einem landgrästlich-Heifenz-Homsburgischen Scholfe eingerichtet.

Dr. u - r.

## XXIII. Jafob Abers,

Raufmann und Director der Rheinifch : Beftindifden . Compagnie gu Elberfelb,

geb. gu Elberfelb am 26. Juli 1786, geft. ebenbaf. am 22. Darg 1825. \*)

Abers gehort ju ber Bahl berjenigen ausgezeich= neten Menfchen, bie bas, woburch fie biefes ma= ren, meift burch fich felbft murben. Er hatte ber Erziehung und bem Unterrichte weiter nichts gu verbanten, als fur bie Characterbilbung ein feftes. fittlich = religiofes Rundament, bas ibn fowohl in feinem Pripatleben, als bei ben Planen, Die er fur bas allgemeine Befte entwarf, belebte, leitete, unb burch alle Biberfpruche und Sinderniffe rubig und fiegreich hindurch fuhrte - und fur ben Geift eine gemiffe praftifche Logit und Confequeng im Den= ten und Urtheilen, welche gwar nicht in ber Schule, bie er befuchte, gelehrt murbe, fich aber von felbft burch bie Form und ben flaffifchen Stoff bes Unterrichts in ihm ausbilbete und mit in bas Befchaftes leben überging, mabrend bie alten Sprachen und was er fonft in Berbinbung mit benfelben in ber

<sup>&</sup>quot;) Nach ben Berhandlungen bes Berliner Bereins für Gewerbfleiß v. 1825, und nach Originalnachrichten.

Symnafialfcule feiner Baterftabt getrieben; langft von ihm vergeffen maren. Gleich nach beenbigten Schuliahren murbe er bei einem Sanblungebaufe in Bremen in die Lehre gegeben, wo er fur Mues, mas Punttlichfeit und Dronung betrifft, eine gute Schule fand, aber ba jenes Saus fich nur mit inlandifchem Ubfat beschäftigte, nicht mit . jener großern Sphare ber faufmannifchen Thatigfeit bes fannt rourde, in welcher er fpater mit fo viel Gin= ficht als Ruhm und Erfolg gewirft bat. Rach voll= enbeten Lebriahren fehrte er fogleich in bas Bater= baus gurud und ftanb ben Gefchaften beffelben, bie fich hauptfachlich auf Die Fabritation von leinenen und baumwollenen Beugen bezogen, bis 1798 vor. In biefem Sabre lernte er bie Tochter bes mit fei= nem vaterlichen Saufe befreundeten, biefelben Gefchafte treibenben Raufmanns 3. S. Brint tena nen, und, ebe bas Sahr verfloß, murbe unter bem Gegen ber Meltern eine Berbindung gwifchen beiben gefchloffen, bie man gu ben gludlichften Chen rech= nen tann. Abers trat nun als Theilhaber in bas Gefchaft feines Schwiegervaters uber, und balb wurde er burch bie verhangnifvolle Beit genothigt, feine Rrafte au entwideln und in Thatigfeit au feten. Geit einer langen Reibe von Jahren hatte fich ber Fabrifgmeig, ber fein Saus beschäftigte, in ficherem Gleife immer gleichformig fortbewegt, aber jest verftopfte bie eben ausgebrochene, fich im= mer weiter verbreitenbe Frangofifche Revolution ben Saupt - Abfagtanal nach Solland, woburch fammts liche Kabritanten in Berlegenheit gefest, ja manche gu Grunde gerichtet murben. Abers aber fand mit feinem weitfebenben: Blide und feiner befonnenen Combinationsgabe balb neue Abfagmege fur feine Kabrifate, und eben fo balb gelang es ihm, eine Menge Erzeugniffe ber auslandischen Induftrie eins

heimisch zu machen. Da er welt entsernt von klein icher Geheimthuerei und engberziger Geschäfts-Eisferlucht war und gern sebem Standesgenossen Rath und Auskunft, gab, so trug er in jener Beriode weientlich zu ben zeitgemäßen Beränderungen im Fasbrikations- und handelsspstem seiner Australiabet bei.

Bis jest war Abers nur Raufmann gemefen. aber im Sabre 1799 nahmen feine Mitburger feine Thatigfeit fur bie Ungelegenheiten feiner Baterftabt in Unfpruch und ermablten ibn, ibm gang uner= wartet, in feinem 81. Jahre gum Burgermeifter, mas er jeboch erft nach langem Biberftreben an= nahm. Dies Umt war in jener Beit, wo bie Franablifchen Urmeen bas Band befett bielten, eines ber beidwerlichften, aber als er es einmal übernom= men, fant er ihm auch mit ber größten Thatigs feit und Theilnahme por. Er begnugte fich nicht. ber Burgerichaft bie unvermeiblichen gaften bes Rrieas burd Drbnung und Gerechtigfeit in ber Bertheilung berfelben fo viel als moglich gu er= leichtern, fonbern er erwarb fich auch burch Stif= tung ber allgemeinen Urmenanstalt ein außeror= bentliches Berbienft um Elberfelb, mo bis jest bie Strafenbettelei nicht nur tolerirt, fonbern formlich privilegirt mar. Roch ehe bas Sahr feiner Umte= führung verfloffen, hatte er burch feinen raftlofen Gifer bie Unftalt vollig begrundet und bas Beer ber Stra= Benbettler mar verschwunden. Im folgenben Sabre befleibete er bie Richterftelle, und fpater mar er Beifiger ober Schoffe bes Gerichts, welches Umt er auch bis gur neuen Organisation ber Gerichte unter Frangofifder Berrichaft behielt. Den Gemein= finn, ben Mbers unter feinen Ditburgern bei ber Errichtung ber Urmenanftalt erregt hatte, mußte er 1803 gu einem anbern, nicht minber wichtigen 3med ju benuten. Er bewog namlich einige feis

ner Collegen in der Armenverwaltang, die eben so, wie er, von dem schlechten Zustande der höhren Schlanstalten überzeugt waren, einen ausgezeichneten. Lehrer sür ihre Rechnung an die Spisse einer au errichtenden höhren Bürgerschule zu stellen, ein Schulhaus mit hinlanglichem Wohnsaum aus eigenen Mitteln zu bauen und sür alle übrigen Schuldebedufnisse zu sorgen. Auch die Unstatt kam schnell zu Stande und erfreute sich eines so sich eines Gedeihens, daß die von den Sistern geleistet Würzschaft nie in Anspruch genommen zu werden betauchte. Abers nahm als Mitglied des Vorstandes sortwährend lebhasten Antheil daran, alle eine Kinder wurden darin gebildet, und jener Lehrere blied die Anstanden darin gebildet und der Freund.

... Ein sogennnter Gesellschaftsmeins war Abers nie gewesen. Er beluchte die öffentlichen Clubbs nur als Nothbehelf für das Erholungsbedurnig. Seitbem er aber eine bestere Befriedigung im gemeinnüßigen Wirten für Armen und Schulanstaten gefunden, nannte er die Stunden, die er die sen dassich wieden, eine Erholungsstunden, und farb dem diffentlichen Gesellschaftlichen nach und darb dem diffentlichen Gesellschaftlichen nach und

nach gang ab.

Seine kaufmannischen Unternehmungen breiteten sich indes immer weiter aus und ließen sich weber durch das Sontinentalspliem der Krangssen, noch durch das Blokadespstem der Englander hemmen. Iedem Prohibitionssystem des Ernedigsteind, haßte er das Eine wie das Andere, aber streng und rechtlich verabschete er alle gesehwidrigen Mittel und Wege. Demungsachtet litt auch sein Jaul von der ungerechten Maßtregel, wodurch im Sommer 1813 so viele Halfer in der Rabe von Elberseld heimgesucht wurden. Durch das berüchtigte Decret von Nossen wurden, ammich in

ienem Sabre alle aus England gefommenen Bags ren und Stoffe, welche bie Douanen in bem von ben Frangofen noch befetten Theile von Deutschs land auffanden, ohne Rudficht auf Ermerb und Befittitel, fur gute Prife erflart und uber ben Rhein geschafft. Diefer Raub foftete Elberfelb und Barmen mehr als zwei Dillionen Franten, und bas Saus Brint und Comp, war fur eigene und frembe Rechnung am bebeutenbiten babei betheis liat. Balb bernach erlofch bei Leipzig Rapoleons Berrichaft uber Deutschland, bie Berbundeten famen an ben Rhein, und mit ihrer Untunft ging auch über Elberfelb bie Morgenrothe einer beffern Beit auf. Abers nahm als Menfch und Burger an biefer gludlichen Benbung ben marmften Uns theil und verfchmergte um fo leichter ben Berluft, ben ihm bie Frangofen noch in ben lebten Zaden ihrer Macht zugefügt batten. bin Rueffen Buder erball ...

3m Jahre 1814 murbe et gum Stabtrath ernannt, und benutte auf biefem Stanbounfte abermals jebe Gelegenheit, um fur bas allgemeine Befte ju forgen. 3m 3. 1815, als Rurff Blife der mit feinem Beere bem von Elba gurudgefebrs ten Dapoleon gegenüber fand; ericbien in Gibers felb ein Abgeordneter bes Preugifchen Felbheren mit bem Muftrage, jum Bebarf ber fur ben Mus genblid erfcopften Rriegstaffe ein Unlebn gu uns terhandeln. Der Abgeordnete wendete fich guerft an Mbers, und trop ber fritifchen Beit übermog bas Intereffe an ber Sadje bes Baterlanbes, bas Bertrauen auf Die Zapferfeit bes Preugifchen Dees res und bas Bort feines Unfuhrers jebe enghers gige taufmannifche Bedentlichfeit. Er mar ber Erfte, ber eine anfehnliche Gumme unterzeichnete und baburch biefer Ungelegenheit einen folchen 3me puls gab, daß bie gange bebentenbe Anleihe inner=

balb ameier Tage gu Stanbe Fam.

Unter ben Entichabigungs Forberungen, bie man beim zweiten Friedensvertrag mit Frankreich geltenb zu machen fuchte, mar auch bie ber Raufs leute aus ben Rheinprovingen, an tenen ber oben ermahnte Douanenraub begangen morben mar. Gie batten beshalb ben ehemaligen Frangof. Staats= anwald Rrill nach Paris gefenbet, mo er biefe Sache mit bem größten Gifer, aber bergebens, bes trieb. Schon ftand Rrill im Begriff, Paris ju vers. laffen als ein jufalliges Bufammentreffen mit bem Preug. Geb. Dber-Finangrath Crull ber Cache eine gunftige Wendung gab. Es mar namlich ber= felbe, ber ale Abgeordneter bes Furften Bluch er jene Unleibe in Elberfelb unterhandelt batte. Er ermabnt bes Patriotismus ber Elberfelber, und nun erinnert fich Rrill, bag er Briefe von Abers an ben Furften Blucher erhalten und noch nicht ubergeben babe. Er übergab fie fogleich, und noch in berfelben Racht ließ ber Furft burch ben Grafen von Gneifenau biefe Angelegenheit bem Preufiz feben Minifter portragen, und am folgenben Tage fo mirtfam mar bes großen Relbberen Kurmort. und fo nabe ber lebte entscheibenbe Mugenblid murbe mit bem Friebens Document auch bie vollige Bergutung jenes Raubes unterzeichnetens

iche Bitterung, eintrat, welche biefes Icht auf fo, unglichtiche Weife, ausgegeichnet hat, außerte. Abers ichn früh im Kreise ausgegeichnet hat, außerte. Abers ichn früh im Kreise der Freunde seine Furcht vor. den Folgen berselben, und als späten die Regens gilfe immer flärfer und anhaltender wurden sprach ersein Worgesibl des drobenden Mangels und die Rothwendigkeit vorbengender Maßregelu so eindring sond, auße, das einen Berein ausgend auße, das einen Berein ausgend auße, das einen Berein aus

bilben, beffen Plan er langft im Stillen entworfen batte. Muf feine Mufforberung im Monat Suli uns terzeichneten 153 Burger ein Rapital von 100,000 Thalern, wovon jeboch nur 60,000 Thaler benutt und bamit binnen Sabresfrift ein Umfcblag von 400,000 Thalern in Getreibe fur Elberfeld gemacht murbe. Die Bufuhren maren fo regelmagig georbe net, bag nur einmal burch plopliches Unfchwellen bes Rheins Roth brobete, ba gab Abers, fur bef= fen Saus tury vorber eine bebeutenbe Labung ans gekommen war, biefelbe bem Berein gum foftenben Preife; ben großen Gewinn aufopfernd, ben er in einem folden Mugenblid baraus hatte gieben ton: nen. Der Bortheil, ben Elberfeld, abgefeben von bem Schute bor Mangel, burch mobifeilere Brods preife, im Bergleich ju benen ber benachbarten Drte, binnen jenen 13 Monaten gehabt hatte, bes trug über 50,000 Thaler. Die von bem Rornver= ein gewonnenen 10,500 Thaler murben nicht ber= theilt, fonbern bon ben Gliebern bes Bereins bet Stadt jum Bau eines Burger : Rrantenhaufes ges fchentt. S. WELL SING VENT SINGLAND OF

Um auf ben schlimmsten Fall vorbereitet zu sein, hatte man Bersuche mit Brob aus gemahles nem Moos und Bonurinden angestellt, und, obs gleich man nicht nothig hatte, zu diesem Ansbesses doch jeden Mittag aus eigenem Antriebe ein Stud von diesem Brobe, um zu zeigen, daß man sich von diesem Brobe, um zu zeigen, daß man sich auch bei noch entsernter Noth auf dieselbe vorbez reiten misse.

Mach bem Aufhören bes Kornvereins ichien Abers' in bem Gemeinwesen feiner Baterfladt feinen ihm genügenden Stoff für seine gemeinnutgige Wirksamkeit sinden zu konnen. Es trat daber eine andere, in einem weitern Sinn gemeinnutgige Idee feinem Leben naber. Schon feit Sahren war es ein Lieblingsgegenftand munblicher und fchriftlicher Unterhaltung mit feinen Freunden gemefen , bargus thun: ber Glaube an bie Ueberlegenheit ber englis fchen Induftrie fen nichts als Aberglaube ober Un= wiffenheit, und gerabe Englands gepriefenes Boll= foftem feb ein Sauptpuntt, moburch es jum beuts fchen Gewerbfleiß im Rachtheil ftanbe. Es fen bas ber, abgefeben von ber Unausfuhrbarfeit beffelben auf bem gerftudelten Continent, eine verfehrte 3bee, bem beutschen Runftfleiße burch Mufftellung eines abnlichen Probibilitivfoftems aufbelfen gu wollen, aber bas Muffuchen und Benuten ber außer = euros paifchen Martte und Abfagtanale fen fur Deutsch= land bas ficherfte Dittel, England erzwinge alles burch bie Bereinigung ber Rrafte Gingelner ju eis nem Gangen ; und Diefelben Mittel ju benfelben 3meden fanben auch Deutschland gu Gebote.

Diefe Ibeen maren bas Thema mehrerer Mufs fate, bie er in ben Jahren 1818, 19 und 20 in verschiedenen beutschen Blattern abbruden lieg. 218 im 3. 1820 von zwei Raufleuten in Sambura gu gleicher Beit verfchiebene Plane gu einer beutfchen Erportations : Befellfchaft erfchienen , und Ubers in einem ber Berfaffer feinen langiabrigen, im großen Belthanbel viel erfahrnen Freund Becher erfannte. fo trat er auch mit feinem Plane bervor und fors berte Bechern ju einer Reife nach Elberfelb auf. Da beibe uber ben 3med ihrer Plane fcon einig waren, ebe fie einander fprachen, fo wurben fie es auch balb uber bie Mittel, und Becher ichloß fich ber Unternehmung feines Freundes an, Die fo rafch von Statten ging, bag bis jum Darg 1821 bie erforberliche Ungahl Aftien unterzeichnet mar und bie erfte Berfammlung gehalten werben fonnte. Benig Monate nachher gingen mit ben erften

Schiffslabungen auch ichon bie Agenten ab, welche bestimmt waren, an mehreren Duntten ber neuen Belt Dieberlaffungen fur bie Gefellichaft gu grun= ben und ju leiten. Go fab Abers ein Unterneb= men erfolgreich fortichreiten, wogu er bie Sbee Sabre lang in feinem Geifte fiill genahrt und ges pfleat batte, und hatte bie Freude, bas Lieblings: tind feines Beiftes, wie er bies Inftitut gern nannte, mit einer Achtung und einem Bertrauen vom Baterlande aufgenommen gu feben, bie feine befcheibenen Erwartungen bei weitem überftiegen. Inbef mar es auch bie bochfte Beit, bag ihm bies fer Lohn zu Theil wurde, benn er hatte ben vie-ten, mit ber Ausführung jener Ibee verbundenen Arbeiten und Anstrengungen aller Art bie letten Rrafte feiner fcon lange mantenben Gefundheit geopfert. Bereits in frubern Jahren hatte er burch gu anhaltenbes Gigen und vieles Ropfarbeiten ben Grund zu Uebein gelegt, Die nur burch gangliches Burudgieben von feinen gewohnten Gefchaften hat= ten gehoben werben fonnen, aber bas wollte ober tonnte er nach feiner Individualitat nicht. Gin Spaziergang bei iconem Wetter in einen Garten, ben er mit einem Jugenbfreunde gemeinschaftlich befaß, und wegen feiner herrlichen Ausficht über bas Bupperthal befonbers liebte, war bie einzige Erholung, die er sich gonnte. Im Sommer ge-noß er oft hier fein Fruhstud, und ba immer diefe Stunde feine Erbauungsftunde gemefen mar, fo war es auch bier feine Bibel, mit ber er ben Lag begann. Aber biefe Spaziergange, fo viel Genuß fie ihm auch gewährten, tonnten bas immer forts fcreitenbe Ginten feiner Rrafte nicht aufhalten, ba er von ihnen ftets ju feinem Schreibtifche gurud: fehrte. Im Commer 1824 ließ er fich gu einer Babetur bereben, bie gu neuen Soffnungen berech=

tigte, aber nur fur febr kurge Zeit. Die bem Binter wurden die Symptome immer bebenklicher, die Abnahme feinen Arcifte immer fichtbarer. An einem der ersten schonen Eage des Marz 1826 machte er noch einmal feinen Lieblingsspaziergang nach dem oben erwöhnten Garten; es war fein letzter Gang in die sichone Natur, deren Wiederaussehen er mit stiller Wehmund betrachtete und empfand. Den Freunden, die hier ihre Hoffnungen zu seiner Wiederberssellung aussprachen, erwiederte er innig dewegt, aber rubig und gesaft: "Wit mir gebte inner weiter bergab." Benige Tage nacher überessell ibn ein bestiges Bruftseber, das den Reft fetzten fiel ibn ein bestiges Bruftseber, das den Reft fetz

ner Rraft fchnell verzehrte.

2m 14. Darg bielten bie Theilhaber ber Rbeis nifd = Beftinbifden Compagnie ihre britte Generals Berfammlung. Gine Deputation murbe an Abers abgefanbt, um ihm ju fagen, mit welcher allges meinen Trauer bie Berfammelten feine Gegenwart vermißten. Er empfing fie mit fichtbarer Rubrung auf feinem Rrantenbette und bat fie, ber Bers fammlung in feinem Ramen zu verfichern, bag et gern fortfahren merbe, bas begonnene Bert mit Rath und That ju unterftugen, fo lange feine Rrafte es ihm geftatten murben; boch biefe verließen ihn fcon, inbem er fprach. In ben folgen= ben Tagen mar fein Buftanb abmechfelnb, aber fcon am 21. fellten fich bie unverfennbaren Bors boten bes Tobes ein, und am 22. Marg, um 2 Uhr Nachmittags, gerbrach ber bis jum letten Zage thatig gebliebene Geift feine Sulle.

Bweimal beschenkte bie Gnabe bes Konigs von Preufen ben Berewigten mit ben Beweisen ber Anerkennung feiner Berbienfte um bas Gemeins wohl: einmal mit bem allgemeinen Ehrenzeichen erster, und bas andere Mal mit bem rothen Abler-

orben briefer Claffe. Er ichafte und berehrte biefe Beiden toniglider hulb nach ihrem gangen Werthe, aber nur bei fehr auferorbentlichen Gelegenheiten erlaubt ihm feine Gefünnung, fie gu tragen.

Sein Character vereinigte alle Eigenschaften, bie auf Achtung und Liebe Anpruch geben. Ernig in Geichäften, war er freundlich und mitb im Kreise der Seinigen und seiner Freunde; er überlegte sorgam, ober begann, aber, war es einmal begons nen, so suberlegte auf, ohne sich von die der Schwierigkeiten abschrecken oder aufhalten zu lassen. Der frühe Worgen und der phate Abend fanden ihn am Schreibtische; benn alle Arbeiten sich öffentliche Weiselnsche er in biesen Stunden, und versäumte darum keine feiner Berundschaftlichen Brieswechsel besorgte er in biesen Stunden, und versäumte darum keine seinber, aber groß und unternehmend war sein Gesich ihm der John die Schwicken waren, so lebte er doch lange; durch Berbeinste und zugenden hat er sich ein ewiges Leben erworben, und er lebt sort im herzen aller Redlicken, die ihn kannten.

Weimar.

5. Leng.

## \* XXIV. Rarl Eubwig,

garft zu hobenlohe- angenburg, Geschlechtsältefter bes fürflichen haufes hobenlohe, Arbreichemarichal bes Konigreichs Butremberg, Groffreug bes tonigl. Batrtembergischen Drbent ber Krone und Mitter bes faifert, Anssischen

geb. ben 10. Sept. 1762, geft. ben 4. April 1825.

Die Gefdichte bes alten ehrmurbigen Stammes ber Berren von Sobenlobe enthalt mehrere Ras men, Die in ben Unnalen unfres Bolles, als Bels ben in Rath und in ber That glangend bervorras gen und nicht minder bas ferne Musland , als bie Beimath mit ihrem Rubm erfullen. Diefes Rubms theilhaftig zu werben, fehlte es bem gurften Rarl Bubmig meber an Tuchtigfeit, noch an Rraft bes Charafters und Das fturmifche Leben feiner Beit bot auch Mufforberungen und Beranlaffungen ge= nug bar, um nach ihm ju ftreben. Aber auf ber einen Geite bas Schidfal, bas ihm feinen Birtungetreis in ber Bermaltung ber altvaterlichen Bes figungen anwies und auf ber andern feine rein fittliche, bem Chrgeige, ber bie auf bem Weltschaus plate mirtenben Figuren bewegt, unzugangliche Ges finnung, führte ihn auf eine geraufchiofere und weniger glangenbe Bahn, auf ber ihm jeboch ein Maaß acht humaner Bilbung und Beredlung und ein Reichthum an achteuswerthen, ohne allen gweis beutigen Schein erworbenen Berbienften gu Theil wurde, fur bie er ben Ruhm ber ausgezeichneten gefdichtlichen Ramen wohl entbehren fonnte.

Er wurde am 10. Septbr. 1762 auf bem Schloffe zu Langenburg geboren, ber erfte Sohn bes Furften Christian Albrecht Ludwig und

ber Gemablin beffelben Caroline, einer gebornen Wringeffin von Stollbergs Gebern. Das Bors bilb bes Baters, ber wegen feiner manniafaltigen und tiefen Ginfichten, feines mannlichen Charafters und feiner ftrengen Rechtschaffenheit, in feinem Rreife noch allgemein im verehrten Undenfen ftebt, bie forgenbe Liebe ber eblen Mutter und ein trefflicher Graieber. ber por einigen Sabren als Wurtembergifcher Gefchaftstrager in Rurnberg verftorbene Ges beime Rath von Braun, und feine eigenen ausgezeichneten intellectuellen und fittlichen Unlagen verburgten bem Fleiße, ber auf feine Bilbung vers manbt murbe, ben beften Erfolg. Bis in fein fiebengebntes Sabr verweilte er in bem elterlichen Saufe; bann aber bezog er bie Univerfitat gu Erlangen, wo er, mabrent eines britthalbiabris gen Mufenthalts, Die boberen, befonbers biftorifchen und rechtlichen Studien betrieb und ben ihm offen ftebenden Butritt gu bem Dofe ber vermitmeten Martarafin bon Brandenburg : Baireuth, fo wie ben Umgang mit mehreren angesebenen Ras milien ber Stadt und ber. Rachbarfchaft' fur feine Bilbung fruchtbar benutte mnicht uno

Seitbem ber Graf Philipp von hobenslobes Reins bei helbe moeischen Beihelm weiche mobile in von der Philipp Ernst, ber Schwiegerschn des Fürsten Wilhelm von Stranfen und der Fraf Philipp Ernst, der Stifter der Langenburg ischen Linie, ihre Namen im edeln Kampfe sir die Gründung der niederländischen Freibeit verwigt haben, ist es unter den hobenlohischen Prinzen zu einer Art von Hamiliengebrauch geworden, die militärische Laufbahn in dem Dienste der vereinigten Provinzen einzuschlagen. Denselben Weg-betrat auch der Prinz Karl Lubwig, als ein Jahre 1784 von seinen Bater, der gleichfalls den Grad eines Generalmajors der Generalstaaten

betleibete, nach Solland geführt wirbe, wo er als Sauptmann in seins ber Regimenter bes Rurften von Balbed eintrat, bas die Befahung auf ber Infel Goerbe bilbete. Er verlebte acht Jahre in biefem Dienste, ber ihm eine Schule ber Welts und Menfchenkenntniß wurde, feinen Blid in bie mannigfaltigen Berhaltniffe bes Lebens icharfte und feine fittliche Reinheit unter ben Berfuchungen, bie Die Jugend in ber militarifchen Bestimmung felten überminbet, bemabrte und befeftigte: In biefer Beit erfolate ber Mufftanb ber Patrioten gegen ben Erbftatthalter und bie Unterbrudung beffelben burch bas Dreugifche Beer, bas unter ber Unführung bes Bergogs von Braunfchweig in bie Republit einbrach. Diefe Bewegungen gemabrten bem Pringen ein intereffantes und lebrreiches Schaufpiele ubrigens nahm er in ihnen, wie es einem Entel bes Grafen Philipp Ernft von Sobentobe geziemte, bie Partie von Dranien.

Im Januar 1789 vermählte er sich zu Klitschoff in Schlessen mit Amalie Henriette Charlotte, aktesten mit Amalie Henriette Spann Christian zu Solms-Bakuth, aber nur wenige Monate, nachdem er die eble Gemahlin in das elterliche Haus eingeschrt hatte, wurde das neue Familiengikat durch dem unerwarteten Tod seines Baters schwerzhaft gestört. Dieß hatte die Police, daß er als der Ersgeborne unter den der Prinzen bes Bollendeten, die Regierung der zu dem Stammtheile Langendurg gehörigen surst dem Stammtheile Langendurg gehörigen surst dem Gtammtheile Langendurg gehörigen fürstlich Hobendurg und grafilich gehörigen fürstlich gehenlichen und vessign aus dem bollandischen Mieden dem beschalb aus dem bollandischen Mieden

litarbienfte austrat.

Sein Regentenberuf war ihm in Beinem fehr ausgebehnten Rreife angewiesen; aber er bot ihm Raum genug bar, um unter benjenigen, die feiner

Sorge anvertraut maren, begludent und fegensvoll au wirken, und biefe Birffamfeit verfprach um fo lobnenbere Erfolge, ba ibm ber Furft, fein Bater, bas Land im blubenbffen Boblffande und alle Bers baltniffe bes fürftlichen Saufes in ber beften Drbs nung binterlaffen batte. Mit Einficht, Liebe und lebenbigem Befuble feiner Pflicht erfullte er bon nun an, mas ibm jum Berufe feines Lebens ge= worden war, forthauend auf bem Grunde, ben ber Regierungsvorfahrer gelegt und vervollfommnend und verebelnb, mas er begonnen batte. Inbem er mit Milbe und Ernft Gerechtigfeit und fittliche Drbnung aufrecht erhielt; bie Schulen verbefferte und die Befoldungen ber Lehrer erhohte, ben Rea ligionsunterricht und ben offentlichen Gultus belebte und verebelte, ben Urmen Sulfe und Bes fchaftigung barbot, bie Landwirthschaft, Die Bieb= aucht und ben Gewerbfleiß beforberte, alle Forts fchritte ber Beit, in fo fern fie fich auf Erbohung bes Bolfsmoblftanbes bezogen, in mannigfaltigen oft trefflich gelingenden Berfuchen benutte gund überall felbft fab; forfchte und handelte, - brachte er allen Gegen bes patriarchalischen Regiments ber in großen Staaten nothwendig in ber Strenge ber Formen verfcwinden muß - über bie Geinen. und unter ben fleinern Deutschen Surftengebieten mar bas feinige eins ber gludlichften. In ftiller Unbemerktheit fant in ihm alles Gute in befcheis bener Bluthe und man mar bes gebeibenben Bus ftanbes ficher, ba ibm bie Tugenb bes Rurften und bie bankbare Treue bes Bolts bie festeften Burgichaften gewährten. Der Job bes Furften von Sobenlobe: Reuenstein in Debringen. ber im Sabre 1805 erfolgte, gab feinem Birtunges freife eine bebeutenbe Erweiterung, inbem er, nach= bem ber Streit über bie Erbfolge auf bem Bege bes Bergleichs beigelegt worben war, in Gemeinschaft mit bem Saufe Sohenlobe Rirchberg, au bem Befige ber beiben Rentanter Beifere beim und Kungelbau und ber gangen obern

Graffchaft Gleichen gelangte.

Die Sturme, welche mit bem Musbruche ber Rrangofiften Revolution fich uber Europa gu bers breiten begannen und bann vorzüglich über bas Deutsche Baterland fich ausleerten, erregten auf gleis de Beife bas geiftige Intereffe bes Rurften und feine vaterliche Gorge fur feine Befigungen und ihre Bewohner. Inbem er mit gefpannter 2016 mertfamteit bem rafch babin mallenbeng gerftorens ben Strome ber Beit folgte und erwog und bes rechnete, wie und mo feine Aluthen fich brechen burften, mar er unermubet, bie Berfforung von feis nen Unterthanen abzumenben, ihnen bie unbermeibs lichen Burben gu erleichtern, inbem er fich mit ibs nen in fle theilte. Bobl mare auch balb auf beis ben Geiten alles verfchmergt worben, mas bie uns bolbe Beit gebracht, wenn nicht bie Rataftrophe von 1806 bas alte innige Band gwifchen bem Res genten und bem Canbe getrennt und auf bas Ges bot ber fiegenben Gewalt, bas lettre frember Berrs fchaft botmaßig gemacht hatte. Go empfindlich es bem Rurften fiel, feine Unterthanen auf folche Beife von feinem Bergen geriffen und bie meiften feiner Gaaten gerftort gu feben, und fo fconungs. tos gerabe bier bie Dtacht vollzog, mas ibr gegen Die mehrlofe Schmache gestattet marb, - fo ers trug er boch mit mannlicher Stanbhaftigfeit unb Befonnenbeit bas Unvermeibliche, ohne ber Gemalt feig au fcmeicheln; ober burch Eros fie gu reigen, und rettete, mas unter biefen Umftanben allein noch zu retten war, bie Ehre ber Confequeng im Sanbeln und ber Burbe im Unglud. Go bes

währte er sich in ben verschiebenen Berhaltnissen, in die die neue politische Stellung ihn führte, namentlich als Stimmführer seines Saufes in den landständischen Bersammlungen von 1815 bis 1817; sein Sharafter sand aber auch allgemein die verdiente Anertennung, die ihm sein Souveran, det König von Burtemberg, auf eine ausgezeichnete Weise erprobte, indem er ihm, im Ansange des R. 1825, aus eigner Bewegung das Großtreus des Ordens der Würtembergischen Krone verlieg.

Rur alle Unbilden ber Beit aber, fo wie fur bie Beichwerben und Gorgen, Die ihm auf bem Dfabe ber Gefchafte und fur bie Zaufdungen , bie ihm im Bertebr mit Menfchen gu Theil geworben, fand er bie reichlichfte Entichabigung in bem berelichen Ramilienfreife, ber ihn umgab. Es maren gebn Rinber (3 Pringen und 7 Pringeffinnen) und vierzehn Entel, blubend und reifend, Die ben Abend feines Lebens erheiterten , burch ausgezeichnete geistige und forperliche Borguge, bie weife Gorge falt, mit ber er ihre Erziehung betrieben hatte, lobnten und ihn taglich inne werben liegen / bag es boch noch ein von allen Bechfeln außerer Um= ftanbe unabhangiges und gegen alle ihre Tude entichabigenbes Erbenglud gabe. Die ichonfien Boffnungen gemagrend und erfullenb, erwuchs uns ter ben berrlichen Geschwiftern ber Erftgeborne ber Gobne, ber nunmehrige Furft Ernft Chris ftian Rarl, ber Erbe aller paterlichen Tugenben und Berbienfte; burch bie Bermahlung ber vier alteften Pringeffinnen aber ging ber Segen, ber auf biefer gludlichen Familie rubte, auf bie Saufet Beffen=Rheinfels=Rothenburg, Sobenlobe=Schillings furft, Caftell und Sobenlobe-Ingelfingen uber.

Gemiß war ein fo ebel angewandtes und fo wurdig belohntes Leben ber langiten Dauer werth.

In ber That genoß auch ber Surft, vermoge feiner an fich feften Conftitution und ber Dagigung, mit ber er mit feinen forperlichen Rraften haushielt, meiftens einer guten Gefundheit, und als biefelbe in ben fpatern Sahren gumeilen burch Arampfe und Schmergen auf ber Bruft unterbrochen murbe, beffegte Enthaltfamteit und Runft immer leicht biefe Uebel. Aber fie maren bie Borboten feines Tobes. Es war am 3. April bes Jahres 1825, als er noch ber offentlichen Gottesverebrung beis wohnte und Abends im Rreife feiner Lieben fich in ihre Kreuden theilte. Beiter fcbieb er bon ibnen: Aber noch in berfelben Racht befiel ibn ein Sted's flug und mit bem Unbruche bes folgenben Zages erhob fich fein Geift au feiner boberen Beftimmung. Liebe, Treue und Dantbarfeit umgaben, mit ties fem Schmerze bie Trennung fublend, bie Leiche bes Bollenbeten; aber bie Grinnerung an fein Leben und ber Glaube an bie Berberrlichung, ber er burch baffelbe murbig geworben , liegen bie Bermaifeten nicht trofflos. Mit ben Thranen ber Legs tern mifchten fich bie ber furftlichen Diener und Grundholben und ber Urmen, jeboch gemilbert bas burch, bag fie ben Ginn bes Daters in bem Cobne fortleben faben.

Ein Leben, wie biefes, das durch Thaten sich beurkundet, bedarf keiner charafterstlissen Schlieden Erhile berung; both mag gestattet seyn, daß hier besmerft werde, wie ein Mann von Einsicht und Gesfühl, der eine Reihe von Sahren an der Seite des Kürsten zubrachte, die Grundzüge seines innern Wildes ausgeprägt gesehen hat, in "einer Größe det Seele, die sich, gestützt auf sesten Glauben an Gott und Lugend, durch feinen Ausgen drum miederbeugen ließ, — einer edeln Keignation, die aus der Leberzeugung hervorging, das Interesse bes

Einzelnen muffe bem bes Gangen weichen, und was für bas Gange gut fep, muffe es am Ende auch fur bie Inbividuen werden, - einem Ginne fur Gerechtigfeit, ber fich felbft auch nicht bie minbefte Abweichung von ber Rorm bes Rechts gestattete, mabrend er im Urtheil uber Undere, ihre Strenge burch Berudfichtigung ber Umftanbe milberte, einer ebeln Sumanitat, bie burch Bobiwollen, Freundlichkeit und Anspruchlofigfeit, im Umgange mit Soben und Niebern, im Rreife ber Familie und in fremben Cirteln, ihm alle empfangliche Ber= gen gumandte, - einer Bilbung bes Geiftes, bie burch bas grundliche Studium ber Gefchichte und Staatswiffenschaft, fo wie burch einen feinen Ginn fur bas Schone und Sarmonifche, wieder bilbend fur feine Umgebungen wurde und feinem Leben bie ebelften Genuffe bereitete, - einer Religiofitat, Die fich im Innern wie im Meugern gleich lebenbig geigte, bas Bedurfniß fühlte, alles von Gott abgus leiten und auf Gott gurud ju fuhren und biefes Bedurinif auch burch regelmaßige und gerührte Theilnahme an ben offentlichen Uebungen ber Religion ankundigte, - endlich in einer fich immer gleich bleibenben Beiterkeit, ber Frucht eines nuchternen Lebens und bes innern froben Bewußtfenns pflichtmäßiger und ichulblofer Thatigfeit." - Und wenn berfelbe Beuge jugleich bemertt, "er habe nie Sobeit bes Stanbes mit Ebelmuth bes Bergens, feine Bilbung ber Gitte mit ftrenger Moralitat, gartliche Elternliebe mit ber forgfaltigften Bucht, findliche Butraulichfeit mit ber herzlichften Ehr= furcht fo foon gepaart gefunden, als in biefem Furftenhause," - fo mag bieß alles gum Beweise bienen, bag bas Recht biefes unvergeflich Bollen= beten auf einen ausgezeichneten Chrenplas in ben Refrologen ber Deutschen noch weit wurdiger be-27

grunbet ift; als in bem Ramen bes Gefchlechtes, bem er angehorte, und in bem Stanbe, in ben bie Borfebung ibn gefett hat.

Vichberg.

pabl.

## \* XXV. Louife, Bergogin von Raffatt, geb. Pringeffin von Sachfen Dilbburghaufen.

geb. ben 28. Januar 1794. geft. ben 6. April 1825.

Ein einsach stilles Leben, geschmicht mit ben schoniften weiblichen Zugenden und mit jeder unschulbigen Breube, soll bier mit wenigen Borten bem Elfer bargesellt werden, der, unter ben Denkmablein versstorbener ausgezeichneter Manner und Frauen, ober an der hand der Geschichte wandelind, die mahre Lebensweisheit noch lieber sammelt, als in bem Orange einer thatenreichen Gegenwart; und wenn in dem Innern bes Betrackenden das Bild einer fconn Geele aufgebt: so bat der Erzahler eine ihm gewordene Aufgabe erfult.

Die Stunde ihrer Geburt war fur ihre gludlichen Eitern, für alle bie Ihrigen und für ein ganges Cand, bas mehr als irgend eines auch an ben Ereigniffen und innern Berhaltniffen feines Fürftenhaufes Antheil nimmt, eine neue und ununters brochene fließende Quelle der größten und heitersten Freuden, die jum erften Male burch ihren Tob

getrubt worben ift.

Bon Rindheit genoß bie Pringeffin größtentheils einer guten Gefundheit; und obgleich ihre forper= liche Conftitution eine ber garteften mar, fo batte fie boch manche fchwere Rrantheiten, und fogar ein Mervenfieber (in ihrem 5ten Lebensjahre), ohne meis tere Rolgen überftanben. Mus ben feinen regelma-Bigen Gefichtszugen und bem flaren Auge leuchtete baber bie frifchefte Lebensfulle, Diefes blubenbe Musfeben wurde noch burch bie gange übrige Geftalt geboben, uber welche bie Gragie ber Unmuth in eis nem feltenen Daage ausgegoffen war. Muc Unter= thanen freuten fich ber lieblichen gurftentochter und beaten icon frub Erwartungen, Die fpater bas Schidfal auf's Bollfommenfte erfullte. Wie follte nicht vielmehr bas froblichfte Gebeiben bie gartliche ften Eltern begluden! . ...

Diefe außere Unmuth, bie fich in allen ihren Bewegungen, am meiften aber in ihren freundlichen und immer beitern Gefichtszugen, aussprach, mar nicht blos Gache bes Rorpers, ober ber funftlichen Uebung, fonbern noch vielmehr in bem Geiffe ber Pringeffin gegrundet, ber fich allem Schonen, Solben, Gefälligen und Seiterem vorzugsweise gumanbte umb baburch acht weiblich erfcbien. Der Refer er= wartet nach biefer Bebauptung icon von felbit, bag bier nicht von ausgezeichnet glangenden Beiftesvor= jugen bie Rebe fenn werbe; biefe geboren im ei= gentlichen Ginne bem Manne. Aber alle Die Geelentrafte ber Pringeffin batten ein fo richtiges Daas und ftanden in einer fo fconen Sarmonie mit ein= anber , bag ibr bei einer forgfaltigen Erziehung ein hober Grad von Bilbung, Die fich fcon burch ibre spatere Borliebe: fur bie Gefchichte, biefe ernfte Behrerin, beurfunbete, eigen werben mußte.

Diese schönen Geiste bluthen entsalteten sich uner ben allergunstigsten Umständen. Gute Erzieher rinnen, getchickte Lehrer und sonst vieles derziehen, vereinigt sich wohl leicht in einem Fürstenhause. Auch haben sursten irstliede Kinder dadurch immer viel voraus, daß sie häusig genug in den Umgang mit den gebildetsten und geistreichsten Mannern und Frauent sommen, und daß sie mehr durch die mundeliche lebendige Rede, vorzüsslich das erregende und betehrende Gespräch, als durch todte Dücher und absichtischen Unterricht lernen. Selbst die Lebere fürstlicher Kinder bilden sich ernen und erfehren, wie an sich immer tüchtiger, so auch des Lehrgeschäfts schieger. Alles dies war auch der Fall der der Erziehung, an welcher die Vernessin von der

Aber es fam auch außer biefem Allen noch Manches am Sofe zu Silbburghaufen bingu, was nicht an iebem anbern Sofe, wenigstens felten auf

biefe Beife, ju finden fenn burfte.

Dabin gehört icon, daß dieser hof im Bers gleich mit vielen andern minder glangend und groß war und daher auch mehr Ungelörtheit des Unterrichts, oder mehr hauslichen Sinn erlaubte. An Burbe, und Allem, was wahrhaft Kuftlich heißen Ann, stand er indef feinem nach, that es Lielen, weit größern zuvor. Und es war hauptgrundlaß bei der Erziehung an diesem hofe, daß die fürstlichen Kinder ihrem hohem Stande vollkommen gemäß erzogen werden sollten. Dahin gebört ferner, daß cine befonders ftrenge Babl bei den anzuftellenden Erziehern und Lehrern gesehen wurde.

Doch auch barauf und auf Mehnliches wollen wir fein befonderes Gewicht legen, bagegen geben-

ken wir lieber fogleich bes Hauptumstandes, ber besonders bie Fürstentochter zu dem machte, wosur sie adligemein anerkannt werden, wir meinen die schon obengenannte tressliche Mutter derselben, eine der geste. Der Leser, der sie nicht näher gekannt haben sollte und ber mehr von ihr zu wissen winschte, kann leider nur auf Beckers Deutsche Seitung 1788, E. 145; bessen Borlesungen über die Pflichten und Kechte des Menschen, 2r Abeil, S. 229; die musse kaltsche Beitung 1818; vorzäglich aber die allgemeine Deutsche Kauenezeitung 1818, Nro. 76, 77, 84, 85 verwiesen werden.

In ber Seite biefer Mutter und in ihrem Umgange wuchfen bie Pringessinnen am Sitbburghaufer Bofe auf. Wie sollten biese in folder Rabe nicht febe ficone Blittbe bes Geiftes und Bergens getrie-

ben baben!

Die Pringessin Louise eignete sich von diesem Borbitbe die Liebe gur Mufit, noch mehr aber die holbe Leutseligseit zu, die ihrem guten Serzen, das über die gewöhnlichen Vorurtheile ihres hoben Standes erhaben war, gang eigenthümlich zusagte. Des halb wird es keinem Leser unerwartet Klingen, wenn wir hinzusehen, daß sie in dieser Augend ihr Mus

fter noch übertraf.

Es läßt sich nicht mit ber Feber beschreiben, man mußte selbil Zeuge gewesen seyn, wie betab-lassen und freindlich bie Pringessin sich nametlich auf ihren kleinen Spahiergangen, besonders gegen Kinder aus bem Dandwerts ; und Bauernstande, benahm. Sie konnte vor keinem einzigen dieser Kinder vorbeigeben, und wate es auch noch so atmide gekleibet und noch so verschämt gewesen, ohne sich mit ihm in ein Gespräch eingelassen au haben, bas manchmal halbe Biertelsunden und länger dauerte.

Da murbe es, fobalb es burch bie freundlichften Grufe und fonftige Schmeicheleien ber Pringeffin etwas von feiner Schuchternheit verloren batte, um feinen Bor = und Bunamen, um fein Alter und bann um jebes feiner Gefchwifter, beren Befinben. Das men, Jahre, Befchaftigungen, Gigenschaften u. f. m. mit ber aroften Genauigfeit befragt und gulest ents' weber auf ber Stelle mit etwas befchentt, ober gu ber Pringeffin eingelaben, um etwas ju erhalten. Borte fie von franten Gefdwiftern folder Rinber. bann wurde ihnen ein Urat und fonftige Bulfe auf ber Stelle gugefchidt. Gie verfertigte bamals icon fleine Arbeiten, die fie ben Rinbern, befonbers an Chriftfeften, ichentte, und wußte fich feine aroffere Freude gu benten, als wenn in ber Folge bie Dut= ter jener Rinder ihr von den Ergablungen ber Rin= ber Machricht gaben und wohl gar bie einzelnen Reben Diefer Rinder wiederholten.

Aber nicht blos mit Rindern fich zu unterhals ten, befaß fie ein gang eignes Zalent, wie es nur felten portommen burfte, fonbern auch mit Den= fchen aus allen Stanben, ben Sochften wie ben Diebrigften. Ueber manches bausliche Leiben, bas fonft gang im Berborgenen geblieben mare, bat fie baburch Licht erhalten, hat es ihren Eltern und Gefchwiftern mitgetheilt, immer noch Sulfe und Ers leichterung verfchafft. Befonbers gefchab biefes auf einem ichonen ganbfige ober Jagbichloß, mo bie fürftliche Familie jahrlich ben Commeraufenthalt nahm, in Geibingftabt, 21 Stunde von ber Refideng, mo feine Mutter und fein Rind gu finben mar, beren Mugen nicht bei bem Damen ber Pringeffin Louife einen Strabl lebhafter Freude batte bliden laffen. Inbem fie aber alle Gefichter um fich ber au erheitern und überall Freude au verbreis ten fucte, fcbien auch uber ihr ganges Befen fich,

gleichfam bon jenen Personen zurückwerfend, eine Beiterkeit zu verbreiten, die ihrer Rabe; ihren Unsterredungen und selbst ihren Bohlthaten einen seletenen Reis verlieben. Alles wandte sich immer zuserst an sie, und während die vielen umgebenden Personen mit der unverkennbarsten Juneigung und Borsliebe an ihr hingen, war und blieb sie die Unbestangenbeit und Bescheidenbeit selbst.

Ein Gemith, das von den Justanden der tremdesten Menschen so leicht und so tief berührt und dewegt werden konnte, muste sich mit ungleich größerer Kraft an die Versonen anschließen und ihn nen Freude zu bereiten unausschlich geschäftigt sen, die ihr in seder hinsicht nahr kanden und die nächsten waren. Was sie ihren theuern Ettern war, bedarf darum keines einzigen Wortes; aber von dem Berbätnisse der Vrinzessin zu ihren Geschwisser

mag bier Giniges angebeutet merben.

Sie batte 6 Beschwifter, 2 Schwestern unb 4 Bruber. Dit ber nachmaligen Ronigin von Baiern. Therefie, theilte fie biefelben Ergieherinnen, biefelben Behrer, auch fogar biefelben Bimmer im bergoglichen Schloffe. Die übrigen fürftlichen Rinber genoffen einer anbern Mufficht und hatten wieber andere Bebs rer. Go tam es, bag biefe mit immer gleicher Bartlichkeit an einander bangenben Gefcwifter re= gelmaßig fich erft Mittag 1 Uhr an bem fogenanns ten fürftlichen Rinbertifch faben, an bem fich auch ber Bergog immer gern und mit ber großten Beis terfeit einfand. Much bei ben barauf folgenben Spatiergangen und Spatierfahrten blieben fie beis fammen, bis die befondern Lehrftunden fie wieder auseinander führten. Der Thee vereinigte gegen Abend alle Glieber ber furftlichen Familie, nebft bem bienftthuenben Sofperfonale und ben Ergiebes rinnen, jum Theil auch Lebrern, und mer bie Krob=

lichfeit in ihrer unschulbigften und lieblichften Geftalt feben wollte, ber burfte nur biefem Geschwisfterkrange naber zu kommen bas Glud baben.

Ungetrubt floffen bie Tage und Sahre biefer gludlichen Jugend babin. - - Babrent befons bers im Rabr 1806 banges Schweigen über alle politifche Berbaltniffe, wie bie Stille por einem Mls les gerftorenben Sturme, auch am Silbburabaufer Bofe eintrat; mabrent befonbere bie Bergogin im Stillen über bas Schidfal Preugens und feiner ebeln Ronigin, ihrer Schwefter, Die beigeften Thras nen vergoß, blieb alles Traurige und Drobenbe ben fürftlichen Rinbern moglichft verborgen. Much bie ein Jahr vorber erfolgte Trennung von einer gelieba ten Schwefter, ber bamaligen Pringeffin Charlotte, melde am 28. Geptember 1805 mit bem foniglichen Dringen Dant von Burtemberg vermablt murbe, fand in ber freudigften Theilnahme an ihrem fcbos nen Loofe ein großes Gegengewicht bei ben lieben= ben Gefdwiftern. In landlicher Ginfachheit feierten fie jenen Lag zu Geibingftabt.

Fünf Jahre bes glücklichsten Kamilientebens waren abermals verschwunden, als der damalige Kroupring von Baiern, jest ber durch seine ersten Regierungsbandlungen bie Bewunderung des ganzen gebildeten Europa auf sich ziehende König Ludwig die, nur 2 Sahre ältere, Schwester, die Prinzsessin Theresie zu seiner Gemahlin erwählte. Die Bermahlung erfolgte den 12. October 1810 und wurde von den Geschwistern der erhabenen Braut, von dem Jose und dem ganzen Lande mit den finglien Kesten geseiret, von den ersten namentlich mit einem Schauspiele: Gumal und Lina, nach Lossius, welches die Perthes zu Gotha im Druckersbeiten ist.

Go mar bie bamals 15jabrige Pringeffin

Louise bon ben Schwestern allein ber besten Mutter geblieben. Satte bie sorgsättigste Erziehung one verboppelt werben können, so wirbe es jegt geicheben seyn, wo die glucklichen Ettern in ber noch einzigen anwesenden Tochter die abwesenden zugleich mittliebten.

In diese Zeit fällt vorzüglich ihre nahere Borbereitung au ber feierlichen Ablegung ihres evangeitich protestantischen Glaubensbekenntnisse. Ganzihrer Liebe zu dem Einsachen und Prunklosen, so wie überbaupt ihrem fillen Charakter gemäß, wat ihr Bunsch, dies nicht wie sonk gewöhnlich in der Hossteine der Bestiedenz, sondern in der kleinen Dorfkieche der Bestingskabt thun zu durfen, der den auch erfüllt wurde. Mit beiliger tiese Rührung weisste sie sie sie der bereichen Treue, womit ihre Vorahenen, ihre frommen Eltern und Geschwister den protestantischen Stauben angehangen hatten und noch anbangen.

Test ftand bie holde Jungfrau in ihrer gangen Unmuth ba, ale Wilhelm von Naffau um ihr Berg

und ihre Sand warb.

Schöner, fo bunkte es Allen, die sich sür die mit allen Menschen es auf das Innigste wohlmeinende Pringessin interessiteten, ober sie gar als ihre bulfreichste Wohltbatein ansiden, iconer batte das Schickste das gittigste, menschenfreundlichste und reinste Jerz nicht belohnen konnen, als auf diese Weise. Und daß diese See eine der gludklichsten keyn wurde, unterlag dei denen, die weigstens auch nur einige Blide in das Gemuth der erhabenen Braut — benn das wurde sie delb — getban hatten, keinem Zweisel.

Wenn gleich beibe Theile, bie eine fo innige und unauflöslich fonn follende Berbindung ichließen, als bie Ehe ift, ber Gatte und bie Gattin, ju bem

gludlichen Musichlage und bem Fortbeffanbe berfelben bas Ibrige beitragen muffen, fo ift es boch porzuglich bie lettere, welche bas Familienleben gu bem machen fann, mas es fenn fann, ju bem freundlichften Lebensloofe. Die Gattin ift von ber Matur fcon bestimmt, einzig und allein fur ben Dann ju leben. Aber in ber Liebe fur ben Gatten und um feinetwillen liebt fie nun erft ihre Eltern, Geschwifter und Kreunde wieder. Die Liebe fur biefe ehrmurbigen Banbe verliert baburch nichts von ibrer Innigfeit ober Ctarte. Dag eine Rurften= tochter, wie wir bier fcilbern, ihrem Gemahl 211= les fenn, bag fie nur fur ihn leben und in ibm Mues, mas ibn anging, baber auch feine fuuftigen Unterthanen mit einer fich gang bingebenben Liebe umfaffen murbe, bas mar bem Runbigen bas Ges wiffeste.

Die Bermählung geschah ben 24. Jun. 1813 in der einige Tabrzehnde früher neu erdauten Stadterirche zu Hildburgdausen, in welcher noch eine sürche zu Hildburgdausen, in welcher noch eine sürchte ein großer, lichtvoller Tempel, war dazu mit Sestons zum Bassen geziert, der Altar weiß trapirt und mit Rosenguirlanden umschlungen, über dem Altartreise ein großer schwedender Aranz von Myrsthen und Rossen, unten ein dunter sammtenen welcher den Mossen, unten ein dunter sammtenen welcher den ganzen Raum bedecke. An dieser Stelle, die noch eine Glorie von Abendomenstablen verbertlichte, segnete das hohe Brautpaar der ehrwürdige Lehrer des surstlichen Jünglings, Generalsuperintendent Dr. Sieße, unter den Kreudentschaen voller Zaussenden ein Menschaen einer

Eine Reihe finniger Feste folgte bem schönen Tage, bis ben 15. Jul. ber Tag eintrat, an welchem bie Neuvermahlte vom vaterlichen hause, von ben Geschwissen, und einem ihr mit ewiger unfallicher Liebe anhangenten Lande fich trennen

mußte.

te. Und hier ift es, mo ber feitherige Erzähler feine geber nieberlegt, um fie erft fpater mieber aufzunehmen. Das bie Lefer jest weiter finden, ift ibm jum Bebufe biefer Lebensbefdreibung pon

febr fcabbarer Sand mitgetheilt morben:

"Dach ihrer Bermablung am 24. Jun. 1813 wurde fie in Beilburg, wohin aus ben entlegenften Memtern bes Bergogth. Daffau Perfonen jeben Stanbes und jeben Alters fich begeben batten, mit ber fros beffen Theilnahme unter Feierlichkeiten, bie mehrere Sage mabrten, empfangen. Gie mobnte in Beilburg in bem Rreife ber fürftlichen Familie, bie fie ftets mit ber garteften Liebe und Aufmertfamfeit behandelte. Um 13. Upril 1814 wurde ihr eine Pringeffin geboren, Die aber fcon am 3. Dctober beffelben Jahres ftarb. Um 17. Upril 1815 murbe Die zweite Pringeffin geboren, welche noch lebt und ben Berluft ber guten Mutter tief betrauerte. Um 9. 3an. 1816 Succedirte Geine Durchlaucht ber jest regierende Bergog feinem Berrn Bater und ermablte balb nach bem, einige Monate fpater erfolgten Tobe bes Bergogs Friedrich Muguft, Biebrich gu feiner Refibeng. Um 24. Jul. 1817 wurde bafelbft gur größten Freude ber Durchl. Eftern und bes gangen Landes ber Erbpring geboren, Abolph Bilbelm Carl Muguft Friedrich. Ihm folgten fpater noch brei Pringen und zwei Pringeffinnen. Allein noch ameimal follte bie gartlichfte Mutter ben Schmers ber Trennung von geliebten Rinbern haben, benen fie mit feltener Ereue lebte. Gie bewies babei eine Geelenftarte und Mufrichtung, Die von ihrem relis giofen Glauben und Bertrauen bas vollaultigfte Beugnif gab. Dabei mar fie fern bon jeber ema pfinbelnben Schmache, bie ben Unblid bes Schmera

ges flieht; nur auf turze Zeit entfernte fie fic, wenn es die Pflicht der Selbsterbaltung forderte, von dem Krankenbette der Leblinge. In ihren letze fen Stunden noch, wo ihr die Sprache sehlte, dem tete sie wiederholt auf einen Ring, den sie ohne Willen ibres Durch. Gemahls am Finger trug und worauf die Namen der beiden zulett in einem Zeitraum von 11 Monaten versiordenen Kinder einge-

graben maren.

Ihre Lebensweise mar bochft einfach. Dit Lees ture und Runftubungen (befonbers Dufif und Beichs nen) wechfelten Sandarbeiten ab, womit fie entwes ber einem Gliebe ber Familie eine Freube Bereiten, ober Arme befchenten wollte. Ihre Bettire mar mit verzuglichem Gefcmad ausgewählt und mehr auf grundliche Belehrung und Beredlung, als auf bloge Unterhaltung fur ben Augenblick berechnet. Gern fprach fie über biefe Lecture und theilte eben fo offen und unbefangen ihre Urtheile barüber mit, als fie freundlich und moblwollend jebes frembe Urs theil aufnahm. Erweiterung ihrer Renntniffe und Fertigfeiten blieb ber ebeln Furftin ftets Unliegen. Roch in ben letten Sahren ihres Lebens widmete fie bem Stalienifchen manche Stunde und borte Bortrage über Gefchichte. Die Beit, mo fie am froheften thatig mar, maren ftets bie Bochen, bie bem Chriftfefte ober auch bem Geburtstage eines ihrer Rinber vorangingen. Dit einer bewunbernes wurbigen Feinbeit wußte fie bann immer Jebem auszus mablen, mas ihm Freube machte, und an ben fleis nen Seften, Die folche Sage berbeifubrten, nahmen faft alle Rinder, Die mit der herzoglichen Familie in Beruhrung waren, Untheil. Dann fab Bebers mann bie liebenbe Mutter in einer Berflarung, bie ibren Unblid lieblicher machte, als bas fofibarfte Gefchmeibe. Much ber Armen murbe babei nicht

vergeffen. In bem Winter von 1822 auf 23 überaab fie bem Referenten 8 bis 12 vollftanbige mols Jene Ungige gur Austheilung an Arme, Die fie mit ihren Sofdamen bochfteigenhanbig geftricht batte. Der febr bedeutenben Gelbunterftubungen, Die pon ibr in alle Theile bes Bergogthums ausgingen und bie fie nur barum in folder Musbebnung geben Fonnte, weil fie fur fich felbft nur wenige Bedurfs niffe batte, foll bier nicht meiter ermabnt merben. Befonbere fühlte fie fich zu Rinbern bingegogen. Mehrere ließ fie auf ihre Roften gang ergieben und bebielt babei mit einer mabrhaft mutterlichen Gorgs falt auch bas Rleinfte, mas auf ihren Buftand Gin= fluß baben fonnte, im Muge. In Biebrich batte fie feit mehreren Sabren mit nicht unbebeutenben Opfern eine Unftalt gegrundet, in welcher Rinder (meift bon Sofdienern, viele barunter gang auf ibre Roften) unterrichtet murben. Gie felbft führte bars über teine gemiffe Mufficht, und Ref. erinnert fich mit mabrer Sochachtung gegen bie Bollenbete ber Stunden, mo fie ben Drufungen felbit beimohnte. bie Boblbeftanbenen lobend ermunterte und in ben freundlichften Worten jebem Rinbe einen Beweis ib= res Bohlwollens gurud ließ.

Ihren Durchl. Bater liebte sie mit kindlicher auch in der Ferne, wie ihre sirrflichen Geschwister, und sprach sast nie ohne tiese Empfindung von dem Lande, das die meist sehr genuchten Geinmerungen ihres Zugendlebens bewahrt. Einst außerte sie dem Ref., daß beute der Gedurtstag ihres Durchl. Vaters sey. Bei der Bemerkung, daß es sehr gemische Empfindungen sepen, mit dennen man bei zunehmenden Jahren der Eltern solche Lage seiere, sprach sie: "Ja wohl gemische Empfindungen sepen, und ihr Ange sielter brach sie "Ja wohl gemische Empfindunge sielter, sie und hier Zage seiere, sprach sie "Ja wohl gemische Empfindungen", und ihr Auge stüllte sich mit

Thranen.

Ihrem Gemahl war sie mit folder grengenlossen Leichzuget in alem Stüden sie mit ber größten Leichzsstelle in alem Stüden siemen Willen zu dem ibrigen machen konnte. Selöst in einzelnen undebentenden Punkten der Erziehung, wo die Ansichten vielleicht augenblickweise werschieden seyn konnten, unterwars sie ibre Ansicht der Winstelle verschieden seyn konnten, unterwars sie ibre Ansicht den Winnersammen, der ihr weiches Herz samte, um so achtungswürdiger erscheinen mußte. Diese gegenseitige liede, dieses der Verkennen, der ihr acht bes hohen Paares mußte auf die Kinder, wie auf Jeden, der ihm abe stand, wohltbätig wirken und Seden, der ihm abe fland, wohltbätig wirken und Seden, der ihm der eine Gertung der und bei Kinder

Mit ihren Kindern lebte sie in der engsten Gemeinschaft. Während des ganzen Tages, die Etum den der Lasel ausgenommen, waren sie um die Mutter, die ihren Spielen zusah oder sie feldst leite. Der Unterricht der Linder lag ihr sehr am Herzen. Den ersten Unterrichtsstunden der Prinzessin wohnte sie mit der größten Ihelinahme der, und versiche den das Lesen, nach Peskalazzischenden, dem Erdprinzen selbst beizubringen. Ueberhaupt datte sie sur Alles, was auf Erziehung und Unterricht ging, das selbstaftes Intersellen

Thre Körperconstitution war gart. Die lehte Rieberfunft, am 29. Januar 1825, war Anfange febr gildelich. Doch bald entwicklete sich das Uebel, bem sie am 6. April, nach einem berben Tobestampf, unterlag. Ihr Gemall kam in ben lehten Tagen fast nie von ihrer Seite, und seine, bes innigst Geliebten, Amwesenheit schien sehr wohltbuend auf sie zu wirken, weshalb sie oft seinen Namen aussprach. Auch ihrem Durch. Bater rief sie mehrmals als ie Bellemmungen zunahmen. Ihr Berscheiben in der Frühe des Gten Aprils war ruhig und fanft,

wie der Seift ihres Lebens und Birfens. Sie scheint von der Zeit ihrer Auflofung eine gewisse Borahnung gehabt zu baben, indem sie Tags vorber nach der Uhr fragte und gerade diese Stunde bezeichnete.

Der Korper wurde unter angemeffenen Trauers feierlichkeiten und tiefgefühlten Empfindungen bes Schmerges nach Weilburg gebracht, wo'er in ber

bergoglichen Familiengruft rubt.

Shren Namen trägt eine Strafe von Wiesbaben, bie Bouffenftraße, und eine Siffung, die Louisensstung, die der landwirtschaftliche Berein bes herzogthums jur Berbesserung bes weiblichen Gesindes machte. Aber blebender ift ihr Name in bie Bergen vielet Taussende, die sie kannten, inges

graben." -

So weit die Mittheilung aus ber Feber eines Mannes, ber felbft von der höchfiel. Derpogin febr geschäte wurde. Wir fügen nur noch bingu, bag bem Andenken der Unvergeßlichen mehrere gedruckte Predigten gewidmet worden find, worunter die vom Den. Generassuper. Dr. Miller und die vom Den. Pfarrer Michelmi zu Miesbaden eine allgemeine Berbreitung, letztere besonders wegen der trefflichen Characterisit ihres Eegenslandes, verdienten.

Geldburg. S. W. Lomler.

\* XXVI. Friedrich Traugott Thierbach,

Prediger an' der Domkirche ju Meißen. geb. ben 18. Auguft 1791.

geft. ben 11. April 1825.

Sein Bater, Johann Gottfried Thierbach, 1755 ju Bebau bei Beigenfels geboren, war 12 Jahre

alt, als er bas vaterliche Saus verließ und gum Schulmeifter Brofel in Uechtrit bei Beigenfels ge= bracht murbe, um Schulmeifter gu werben. Bon ba, taum 16-17 Jahre alt, hatte er bie Stelle eines Rinderlehrers in Bettftebt bei Freiburg erhalten. und nach zwei Sahren bie Schulftelle in Großbelmsborf. Mls ber Schulmeifter Graul ju Schorgula bei Gifenberg, & Ctunde bon Großhelmsborf, ftarb, befam et beffen Stelle und verheiratete fich 1779 mit beffen gweiter Tochter, Maria Cophie. Fries brich Trangott Thierbach murbe ben 18. Mus guft 1791 ju Schorgula geboren und war in ber Beitfolge, von 2 Dabchen und 3 Rnaben, bas 4te. bon 5 Rindern. Gein talents und hoffnungsvols ler alterer Bruber, Carl Gottfrieb, ber fruher Die Schulpforte bei Raumburg befuchte, bann ein Sabr in Leipzig ftubirte, von ba nach Wittenberg ging, ertrant bafelbft nach einem funfmochentlichen Aufenta balte beim Baben in ber Elbe, ben 14. Juli 1808. Sein jungerer Bruber, Ernst Gottlob, ftarb als' Schullehrer in Langenborf bei Weißenfels, im Sepa tember 1819.

Bis zu seinem 12. Jahre genoß unser Friedr. Traugott ben Unterricht seines Laters und ben des Cantor Richter in Schfeten, bei dem lateinisch get trieben wurde. Michaelis 1803 brachte ibn sein Bater auf die Domischule nach Naumburg. Die Namen sammtlicher, damals an der Domischule ansgestellten Lehrer waren: der Domproliger und Schulinspector Krause, Acctor Wernsdorf, Conrect for Gernhard, Tertius Weined, Quartus Hostmann und Collaborator Schersenberg. Krause, der Treffliche aber, war die Seele des Ganzen. Auf seine Worsschaft und ber Eressliche und burch seine Einrichtungen, dare isch die gang beradgesommene. Schule neu gestaltet. Neue Lehrer wurden durch seine Ber-

. hatte ...

mittelung angestellt, namentlich: Bernsborf, Gerns barb und Soffmann. (Rraufe, Beined, Soffmann und Scherfenberg find indeg berftorben. Rraufe farb als Generalfuperintenbent in Beimar 1820. Das gange Schulcollegium wedte Rraufe burch fein eigenes Beifpiel. Er befuchte bie Stunden ber Lebrer oft, und alle Monate hielt er eine Spnobe. bei ber bie Lebrer fich felbft gegenfeitig Rechen= fchaft gaben von ihrer Birtfamteit, uber ihre ge= machten Erfahrungen, über bie Fortidritte ber Schuler. Durch Rraufe's Ginflug bilbete fich burch freiwillige Beitrage ber Bornehmen aus ber Stabt, ein Freitifch fur armere Schuler. Der bamalige Conrector Gernhard (jest Confistorialrath und Dis rector bes Gumnafiums gu Beimar, wobin er burch Rraufens Empfehlung fam), verschaffte Thier= bachen biefen Freitisch, ba er von Saus aus nicht ben Bufchuß zu einer forgenfreien Erifteng ermars ten tonnte. benn bie lange Rrantheit feiner Dut= ter und bie feines jungern Brubers, ein, feinen Ba= ter betroffener bebeutenber Diebftabl an baarem Gelbe, ber Mufmand feines altern Brubers in Schuls pforte, befchrantte bie Rrafte fe ines Baters und Friebr. Traugott Thierbach fuchte balb, burch Uns terrichtsftunden in mehreren Familien feine Gris fteng gu verbeffern. 3m Berbfte 1806, in biefer auch fur Raumburg fo ungludlichen Beit, wo bie Laft ber Cinquartirung alle Birthe brudte, wo viele Sausbefiger ihre Saufer verließen, mar auch bas Saus, wo Thierbach wohnte, ben Golbaten gu willfurlichem Gebrauche überlaffen. Gernhard nahm fich feiner an; bei ibm mobnte er brei Bochen. bis fich bas Kriegsgetummel gelegt hatte und er in feine Bohnung wieder einziehen fonnte. Bon bies fer Beit an nahm fich Gernhard feiner immer febr liebevoll an. Spater murbe er auch mit Rraufe

naher bekannt, ber ihm bie Aufficht iber zwei Kostiganger übertrug, bie bei Krause wohnten. Bis den ihn hatte er ihm ziemlich fern gestanden, jegt, wo Krause ibn naher kennen lernte, ihm sein Zutrauen schemkte, war er oft auf Krause's Jimmer, benugte seinen Rath, vernahm seine väterlichen Mahnungen und Winke, die er ihm zur Beachtung gab bei dem Umgange mit den Zöglüngen. Auf den Spasiergängen war Krause besonders berzlich, freundlich und belehrend. Er diettet Thierbachen seine Prebigten zum Druck und zichnete ihn durch ein besonderes Vertrauen aus. Abserbach schrieb 1822

Rolgendes in einem Briefe uber Rraufe:

"Sch fann nie an ihn ohne innige große Bemegung benten. Er war ein bochft ausgezeichneter Mann. Beiliger Gifer fur alles Gute, flare Ueberficht ber Berhaltniffe, unter benen etwas gu thun war, fluge Berechnung ber Umftanbe, wie fie etwa bei feinen Unternehmungen eintreten tonnten, vorzügliche Ueberrebungsgabe, weifes Gingeben in anderer Meinungen und fluge Benubung ibres Ginfluffes, babei Dilbe im Urtheil uber Unbere, Schonung und Nachficht gegen Unberer Schmas chen, Bobithatigfeit, Aufopferung, wo es bie gute Cache galt - alles bieß fcmudte ben ehrmurbis gen Rraufe. Go erfannte ich ihn gleich bamals, als ich um ihn lebte, jeboch alles biefes ift in ber Rolgezeit beutlicher und heller in meiner Geele ber= porgetreten. Go oft ich fein Bild im Rupferftich befebe, fommt, wenn es einmat bei mir trube wers ben will, beiterer, freierer Beift in mich; benn ba bente ich an ibn, wie er unter einer garten, bochft gerbrechlichen Rorperbulle, bei ber er nicht leicht einen gefunden Zag haben mochte, boch fo ftart fich zeigte, und eine liebensmurbige Freundlichfeit au behaupten mußte. Daß mir ber eble Rraufe,

5 .2 031197 ass

fo lange ich um ibn war, fo großes Berfrauen fchenkte, baburch fuhlte ich mich fcon bamals febr ausaezeichnet. Unter meinen Mitfchulern mar viels leicht mancher, ber in wiffenschaftlicher Binficht weit uber mir ftand und ber folder Auszeichnung wurdiger gewefen mare, boch preife ich ben Berrn und bante es meinem Gott, bag mir burch bie Fu-gung ber Umftanbe biefe Auszeichnung zu Theil geworben ift. 2015 ich ju Kraufe fam und fein Ramulus murbe, fag ich noch in ber 2ten Claffe. Es war etwas gang Ungewohnliches, bag ein Ges cunbaner folcher Chre eines Famulus theilhaftig murbe. Seboch mar ich ihm auch recht ergeben und that fur ihn, was ich fonnte. Wie lieb ich ihn hatte, und - barf ich es hingufegen - wie lieb er mich hatte, fprach fich 1810, bei feinem Beggange von Raumburg nach Ronigsberg, aus. Sch hatte ihm babin folgen tonnen, wenn ich wollte. Bon Ronigsberg aus hatte er fich immer noch fur mich intereffirt, einige Dale mir gefdrieben, mich au oftern grußen laffen, und bei meiner Bewerbung um bas Domvicariat in Deigen', mar er fogar noch burch einen Empfehlungsbrief wirtfam. Im Sabre 1819 febrte er in fein Baterland, nach Beis mar, als Dberhofprediger und Generalfuperintenbent, gurud; boch nur ein Sahr, und bas faum, mat er bafelbft. Dit ber Bruftwafferfucht fam er von Ronigsberg. Die Reife, Die gu großen Unftren= gungen im neuen Birfungefreife gu Beimar, bat= ten ibn au febr angegriffen. 2m 31. Darg 1820, am Charfreitage, ftarb ber Gble, bem ich mande Thrane bei ber Tobesnachricht geweint habe. Im Muguft 1821 reifte ich von Deifen in meine Beil math und von ba nach Beimar, um Gernhard bort gu befuchen, aber namentlich, um an Rraus fe's Grabe neue Entichliegungen fur mein Leben

au fassen. An einem schönen Sonntagsmorgen sas ich ganz allein an seinem Grabe, weinte und bet etet — und pfludte mir von seinem Grabeshügel einige Blumen, bie ich noch besige. Ruche sanft, Weber. Murbiger! Deine Werfe leben unter und!"

Wie schön spricht sich Liebe und Dankbarkeit und das Derz unsers Thierbach in biesem Briefe über seinen geseierten Lehrer, den uns Allen so uns vergeßlichen Krause aus, dem wir durch Thierbachs Worte hiere ein Denkmal errichten, das et sich durch sein Leben und Wiefen errungen, hat. Der Rekrolog der Deutschen hat seiner noch nicht Erwähnung thun können, da er erst im Jahr 1823 an die Stelle des untergegangenen Schliche

tegrol'fchen, wieber ins Leben trat.

216 Rraufe Dftern 1810 nach Ronigsberg ging , wurden feine beiben Roftganger, Soffmann aus Burgen und von Boblit aus Befchau, ju Gernhard gebracht, wo bas Berhaltnig biefer Beis ben gu Thierbach, bis gu ihrem Abgang 1811, fort= beftanb. In Rraufe's Stelle tam M. Soppe, bas maliger Pfarrer ju Biefenburg bei Bittenberg, jest Superintenbent in Freiburg bei Raumburg. Ihm trat Thierbach ju Unfang bes Jahres 1811 etwas naber, mo er ibn jum Geburtstag feiner als teften Tochter Clara, mit mehreren Primanern eins gelaben hatte. Doch in biefem Sabre murbe Thierbach Kamulus bei Soppe. In bem jungen Gras fen Albert Bisthum von Edftabt befam Soppe eis nen Roftganger, und mit biefem trat bei Thierbach bas Berhaltniß wie bei Rraufe ein.

"Fehlte es auf ber Domschule auch nicht an wiffenschaftlichem Geifte," schreibt Thierbach an einem anbern Orte, "so war er boch nicht in so reisem Maaße zu Hause. Freilich habe ich als Maaßskab bie liebe benachbarte Schulpforte im Sinne,

wo wiffenschaftliches Leben feine Beimath hat. Un= fere Lehrer maren junge, thatige, gelehrte Danner; Rraufe an ihrer Spibe; jedoch fie maren nicht im Stande, burch blofes Lehren, burch einzelne Un= weifungen beim Unterrichte, allen einzelnen Schu-lern Geele einzuhauchen. Auf Stadtschulen, mo bie Schuler gerftreut herumwohnen, und mo auffer ben Lehrstunden jeber fich felbst überlaffen ift, tann es an Berfaumniffen und Berftreuungen nicht feb= len. Bei alle bem jeboch gingen von ber Domafdule madere junge Leute auf bie Universität, bie Pfortnern nichts nachaaben. Da ich burch nabere Berbindung mit Gernhard und nachber mit Rraufe und Soppe fruh icon unter Aufficht tam, fo ift bieg fur mein wiffenschaftliches Leben vielleicht in mancher hinficht gebeiblich gewesen. Es fehlte mir nie an Unregungen. Go lange mein Bruber Carl noch in Pforte mar, ging ich oft bahin, und niemals febrte ich von ba gurud ohne gute Bor= fabe. Schon ber Unblid von Pforte war fur mich ermunternb und bie Ginbrude flangen immer nach. Rraufe bat zuweilen Collaboratoren, auch Schuler gu fich und ba mar ich immer babei. Manches fam ba gur Sprache, wovon wir fonft nichts bors ten und immer mar ber Bewinn auf meiner Seite. Die alten Sprachen, Griechifch und Latein., murben bei uns mit großem Gifer getrieben. Meinen So: mer lernte ich mit vieler Leichtigfeit lefen, auch Fonnte ich mich im Plato und Plutarch gut qu= recht finben. Lateinifche Spracubungen hatten wir fehr viele. Bernsborf, ber liebe, anfpruchlofe Merneborf, fprach ein gewandtes und zierliches Latein und bon ihm ließ fich viel fernen. Bu jeber Beit batte er immer einige unter ben Primanern, mit benen er zuweilen fpatieren ging und ba las teinifch fprach. Bu meiner Beit waren es Rubiger,

Brode und ich. (Erfterer ift jest Rector in Freis; berg; fcon als Schuler burch mufterhaften Rleiß und vielfeitige Renntniffe ausgezeichnet ; Brode' ftarb burch eigene Sand als Stubent, auch tennts: nigreich und herrlichen Charafters.) Rraufe gab im Bebraifchen Unterricht, und nach ihm Soppe. Gefchichte murbe von Bernsborf febr gut borges tragen; Phyfit vom D. Defferfchmibt; ber jest Bige Regierungerath Beif in Merfeburg, bamals in Naumburg Director ber Burgerschule, erwarb fich um mehrere und auch um mich baburch ein großes Berbienft, bag er über Philosophie las. Bor allem war ber Religionsunterricht ausgezeichnet. Der bortreffliche Kraufe bat bei biefem Unterrichte fegensreich auf Biele gewirft. Licht und Barme gingen ba immer Sand in Sand; Die Lehrftunden. maren ba immer auch Erbauungestunden. In bem : einen halben Sabre bielt er fogar Bortrag uber Datthaus. Die ging mir fcon bamals uber fo . manche Stelle ein Licht auf, mas ich fpater bon Diemand beller befommen babe, und baneben fo viele 'Unmenbungen aufs Leben überall.

Als die Zeit meines Abgangs von der Domssichtle immer näher kam, wurde nun ernstlicher überziegt, welche Universität zu wählen sey, welcher Fascultät ich mich anheim geben wolle und wie ich mie meinen Unterhalt auf der Universität verschaffen könne. Kür Wiltenberg war mein Vater nicht eingenommen, wegen der zu großen Entsernung und auch, weil der Umstand, daßemein Bruber Carl dort seinnen Zod gesunden hatte, trautige Ersinnerungen gewährte. So wurde demnach Leipz zig außerlöhren, als die Stadt, wo ich meine Studdien sorbereiten sollte. Triber schon war ich sür das verbeologische Etudium bestimmt; daher hatte ich

auch Bebraifch mitgetrieben; jeboch ungefahr ein Jahr vor meinem Beggange von ber Schule murbe ich fcwankenb, ob Theologie ober Medigin auf ber Universitat ber Gegenstand meines Strebens werben folle. Urat wollte ich auch gern werben, und bie Reigung gum mediginifchen Studium nahm bet mir gu, fo wie ich mertte, bag mein Rorper, nas mentlich meine Bruft, fur bas Predigerleben gut fcwach fenn burfte. Um meine Bruft zu brufen. wollte ich, ehe es in biefer Sinficht gu einer Ent= fcbeibung fame, bas Predigen felbft einmal verfus chen. Begleitet von einigen Befannten, prebigte ich baber, als angeblicher Student, E Jahr vor meis nem Abgange, in Wethau, einem Dorfe bei Raum= burg. Mein guter Bater borte mich auch. Da ich in aller Ruftigfeit auf= und abtrat und auch nicht bie allergeringften Folgen verfpurte, fo mar ber Entschluß gesaßt, Theologie zu ftubiren. Für bas Predigen hatte ich auf der Schule fehr gute Borbereitungen, jufallig mehr, als viele Unbere. 3ch mußte einmal eine Leichenrebe am Grabe eis nes Lehrers halten, mußte bann mehrere Dale bei bem fogenannten Bucherfeste auftreten; auch bei Rraufe's Abgang nach Ronigsberg, bei bes Con: rector Mullers Ginführung (ber an Gernhard's Stelle fam), und fonft noch hatte ich offentlich au reben, nicht blos por meinen Mitfchulern, fonbern immer bor großerer, bagu gelabener Berfammlung. Da ich ein ganges Jahr Primus in ber erften Rlaffe war, fo gebe.ten folche Reben gemiffermaßen gu meiner Funktion. Dffen gestehe ich es, baß ich biefen Rebeubungen febr Bieles verbante.

Im Februar 1812 murbe ich nebst sieben anbern in Gegenwart bes gangen Schuscollegiums eraminietr, ob wir fur die Universität fauglich waren. Rebst noch einem, Namens Brode, war ich fo gludlich, bie erfte Cenfur gu erhalten unb bagu Die Erlaubnig, offentlich abgeben ju burfen. Die= fer Zag, mo ich meinen Lehrern und Mitschulern bas Lebewohl fagte, mar ber 17. Upril 1812; gu= gleich mar es ber Geburtstag bes trefflichen Dom-predigers Soppe (jett Superintendent in Freiburg bei Raumburg). Der Abichiedetag war fur mich ein ergreifenber Lag. Bar es mir in meinem Schulleben mitunter auch recht fchlecht ergangen, hatte ich manche trube Erfahrung fo fruh fcon gemacht, fur bie ein fpateres Alter oft noch nicht reif genug ift, batte ich auch einen Theil meiner Gefunbheit jugefest (burch feinen anhaltenben Fleiß wurben fcon bamals bie Leiben, feiner Unterleibs beschwerben vorbereitet und begrundet, bie in Leip= gig tiefere Burgel fclugen) - ba, wo ich Ub= fcbied nehmen follte, ging es mir boch nabe genug. Sch freuete mich auf bas freie Stubentenleben; aber bachte ich baran, bag ich aus einem forglofen Leben, in ein forgenvolles werbe eintreten muffen ?" (Die letten Sahre auf ber Domfchule maren in fi= nangieller Sinficht febr ergiebig fur ibn, benn fein Bater tonnte, nach bem Tobe feines altern Brus bers, ber in Bittenberg ertrant, ibn beffer unterftuben, und burch Drivatitunben fam ibm fein un= bedeutenber Erwerb gu).

In dem ersten Tahre hotte er zu Leipzig vorzäuflich Geschichte und Philosophie; auch wohnter philosopischen Gollegien dei Bed und heemann bei und wurde später Mitglied des philosogischen und theologischen Seminars. Er nahm Theil an dem Unterricht, der in Beds Beisenn den Primaenen der Thomasschule ertheilt wurde. Ueder Tiedulg gab er darin Borlesungen. Im Predigen übter sich auf dem Lande und in der Stadt und trat dem Predigercollegium des Dr. Enke bei, wo acht

Mitglieber bie Mittwochsfrubprebigten in ber Mis colaifirche beforgten. Diefer Bufammenfunfte bei Ente erwähnte er oft mit vielem Bergnugen. Bas feiner Predigerbildung mehr, als alles andere, nuts lich war, maren bie Befuche ber Prebigten bon Einzelnen in ber Stabt. Die ihm genust haben, find Tafdirner, Bolf, Rubel und Bauer. Bolf prebiate bamals felten, aber fur Thierbach mar es ein mabres Seft, wenn er predigte. Bei ihm fand er febr viel Nabrung. Rabm ibn auch bie Leba haftigfeit und ber Flug feiner Phantafie etwas gu weit mit fort, brangten fich auch wohl bie Bilber juweilen ein wenig, fo fant er boch andere Par-thien, die mahrhaft erhebend und erquidend maren, und viele Stellen flangen in Thierbachs Bergen lange fort. Er gablte bie Stunden, bie er in Bolfs Umgange verlebte, immer zu feinen genugreichften. Eafdirner hatte bamale nur felten ju prebigen, nur fo oft, ihn bie Reihe als theologischer Profefs for traf. Das lette Jahr von Thierbachs Mufent= halt in Leipzig (1815), murbe Eafdirner erft Dias conus und bann Guperintenbent. Thierbach per= faumte nie feine Predigten, Die bamals funftreicher waren, jest einfacher und popularer finb.

Bei D. Bauer hatte er 1816 ein privatissiemm practicum, und zwar Uedungen in Presbigtausarbeitungen und Predigtbeurtheilungen. Bauer wurde durch die Art, wie er das Ganze leitete und das Einzelne anordnete, Allen sehr nüglich. Es war ein Geist der Mäßigung und Schonung, und doch dabei ein Seist der Errenge und Genauigkeit, wie er in solden Gesellschaften nicht immer Statt

finben mag.

Eines tragischen Ereignisses muß ich gebensten, bas auf Thierbach, wahrend feines Aufentshalts in Leipzig, tiefen Sindruck machte. Er be-

fuchte gumeilen einen Freund feines Baters, ben Schulmeifter . . . in G. . bei Leipsig, ben er als Rnabe fcon fennen gelernt batte und ein Mann von vieler Bildung war. Diefer Freund feines Baters war verheirathet, hatte eine Frau und ein Rind; vier bis funf Rinber maren vers ftorben. Naturlich galt bies Gine fur bie einzige Freude bes Baters und ber Mutter. Dies Rind farb ploblich, ohne lange Borgeichen. Die Duts ter gerieth baruber in einen Buftand ber Berrudts beit, mo fie geftanb, baf fie bor ibrer Berbeis rathung ein Rind von fich fcon umgebracht babe, und baß fie ben Tob ihrer Rinber in ber Che als Strafe bes Simmels anfebe. 3hr Mann, ben bieß febr überrafden mochte, weil er von bem Berges ben feiner Rrau feine Uhnung gehabt batte, gerieth baruber in Bergweiflung und legte - Sand an fich felbft. Thierbach begleitete ihn einige Tage barauf, Abende in ber Stille, gu feinem Grabe. Die Frau murbe nach Leipzig in's Irrenhaus ges bracht. Go mar in Rurgem bas Glud einer gans gen Ramilie gertrummert! Muf bem Gefichte ber Frau maren, nach Thierbachs Meinung, Die Buge eines gebeimen Grams fruber immer fichtbar gewefen; fie hatte viel Bohlwollenbes; Allem, mas fie that, fab man es an, fie habe etwas gut gut machen. Dit einer besonbern Aufopferung, wobei eine Urt von Leibenschaftlichfeit nicht gu verten= nen war, half und unterftugte fie, mo fie tonnte. Auf feinen Prebigerberuf hatte bies Greignis

wichtigen Ginfluß, benn er fab, wie ber Kall ber Tugend und Unfchulb bie fcbredlichften Folgen nach fich giebe, und ber Denich bas Sochfte, ein reines. Gemiffen, die Unfchulb feines Bergens bewahren muffe, um auf Erben gludlich zu fenn. Bu Unfang bes Jahres 1816 befam Thiere

bach einen Kuf als Subrector nach Gerich und als Gollaborator nach Meißen; allein er zog bie ibm angetragene Hofmeisterstelle beim "Professe Krepfig in Meißen vor, weil er Theolog bleiben wollte, Krepfig ein gelehrter Prinzipal war, durch ben er mit der Schule in Verbindung zu kommen, und feine phislogische Biddung zu hobern bossenburtse, auch weil er damit einem fetchen Auchkepruche Wort hielt, daß, wenn er je einmal Hauslichrer werden sollte, er dieß nur in der Meißere und Naumburgart. Gegend werden wirde,

Am 4. Marz 1816 kam er in Meißen beim Professon krensig an, wo er zwei Jahre, bis Ostent 1818, blieb und eine offen gewordene Colaboratore, stelle an der Schule St. Afra in Meißen annahm. Das Collaboratorleben war ihm eigentlich nie als beneidenswerh erschienen; die Wahl besselbenftand ihm schon 1816 frei. Auf einen langen Aussent half zu St. Afra war es nicht abgesehen und er benutze die Gelegenbeit, um die durch Lissner ledig arwordene Domoicariatssselfelle in Meisen annubalten.

Schon Michaelis 1818 ward er als Canbibat in Drebben eraniniet. Am 31. Januar 1819 hielt er in ber Domlitche eine Gastpredigt, und nach Oftern wurde er vom Domcapitel besignirt. In Pfingsten ging er von ber Schule ab und ppacht, eine Keise in seine heinnach, um sich von-manchen Strapazen zu erholen; ben 14. Juli wurden finder beinrit und von firmirt und ben 1. Aug. 1849 hielt er in ber Domlitche seine Anzugspredigt. Damit begann für ihn ein steieves, unabhängigeres Leben.

Offern 1823 wurde er burch ben Tob bes Superintenbenten Donner \*) mehr an feine Stelle als Domvicar gebunden, die er mit einer Anstellung in Freiberg zu vertauschen ausgesorbert wurde; boch

<sup>\*)</sup> Deffen Leben, Reuer Retrolog, I. 2. pag. 811.

sein Meißen gefiel ihm ju fehr und er schlig ben Antra aus. Michaelis 1823 trat er als Domprediger in bie Seille bes Superintenbenten Dompre ein. Die Zulage war nicht bebeutend, boch bie sonftigen Berhaltniffe seines Amtes waren sehr angenehm.

Seine Krantlichteit hatte ichon nach feinem Abgange von Leipzig immer mehr zugenommen. Seine Gefundheit war nur von kurzer Dauer und

immer von Rudfallen unterbrochen.

Aus einigen Briefen Thierbachs heben wir Bolgenbes heraus, um bie Stimmung ju bezeich nen, die er von ber Uhnung feines balbigen Tobes zu erkennen gab:

ben der jobgezogenen. Mein Vater höffte an mir eine Stuhe für fein höheres Alter zu finden und ich möchte gern ihm eine folde Stuhe fenn. Woge fein Wunsch nicht unerfult bleiben. Am meinem Willen, der redlich genug ist, liegt es nicht und foll es nicht liegen und die Richterfullung darf daher nicht in mein Schuldbuck kommen."

"Nuhe fanst, lieber Bruber! Ein Bruber ist den ichon nachgefosat; balb solgt die auch der zweiter. Werden wir Drei, die wir im Ganzen so ungerted im Gesuble waren, und wieder sinden vorgefunden; als bier sind, und seyd vielleicht schambe alb. Meine Lebenskraft sinkt murch bermen bald. Meine Lebenskraft sinkt immer mehr. Ich muß mein haus bestellen. Niemand denkt sich vielleicht mein Ende so nahe, als ich selbst."

"Im 18. September 1824 bin ich von ber Reife, bie ich in meine Beimath machte, wieber gurudgekebert. Ich bachte nicht wieber zu kommen; boch gegen meine Soffnung bin ich wieber ange-

langt. Meine Bermanbten, meinen alten Bater und meine Geschwister habe ich noch einmal geses ben, habe noch einmal am Grabe meiner Mutter gestanben und meine Lieblingsplage aufgesucht, wo ich als Anabe gespielt, und überhaupt mir bas Bilb meiner Beimath noch einmal tief eingebrudt, bag ich nun fur meine Ginbilbungstraft Befchaftigung genug habe bis ju meinem Tobe. In Leipz gig hatte ich, fo wie in meiner heimath, frohe Tas ge ; immer nur brangte fich bei mir in jebes grobs gefuhl, bas fich regen wollte, ber Gebante, ich werbe balb geben muffen. Diefer Gebante verläßt mich auch jest nicht. Mein fertwahrenber Suften, ber zweibeutige Auswurf, bem fich manchmal Blut beis gefellt, die fortgehende Abmagerung meiner Glieber, bie Abnahme meiner Rrafte, die vollige Abspan= nung nach jeber fleinen Unftrengung, mein faft uns unterbrochener Schmetz auf ber Bruft ober im Un-terleibe, die jest schon feit 16 Tagen bauernbe Diarrhoe — bies alles lagt auf eine balbige Auf lofung fchließen. Ein Gebet habe ich nur immer por allen anbern, bag ber himmel, meiner nachften Umgebung gur Laft, mich nicht zu lange aufs Rrans Benlager merfe."

Sein Gebet ward erhört — nur wenige Woschen brachte er auf bem Krankenlager zu. Er ftarb ben 11. April 1825, im 34. Jahre feines mus

fterhaften Lebens.

Leipzig,

Dr. Eichmann.

## XXVII. Johann Heinrich Fuegli,

Maler zu Condon, geb. 1742. geft. am 16, April 1825. \*)

Der Bater unsers Künstlers, S. G. Fuesti, hatte bie Malerei in Abrich erternt und lebte dann in Wien, in Rassat, in Ludwigsburg, in Nürnderg, wo er sich iberall als Landschafts und Portraits Maler gut nahrte. Er kepte endlich nach Jürich zurdt, wo er sich verheirathete und brei Sohne zeugte. Rudolph, der als Buchhändler in Wien lebte, heinrich, von dem wir hier sprechen, und Caspar, der befannte Entomolog, der sehr jung start, auch geste, de Rudolph, der sehr hatte und gesten Wengs, v. Kleist, Klopsfok, Wieland, Bodmer und Breitinger. Er trat auch als Schriftselser auf mit einer Vorrede zu Mengs Abhandlung über das Schöne und mit den Biographien seiner besten Freunde, der Künstler Aupegky und Rusgendas.

Deinrich Juefil gehotte zu ben Personen, die nie das Jahr ihrer Geburt angeben; nach ber Biographie, melche bie Schweigerische Kunstlergeschen bat, ift er 1742 geboren; seine adbern Bekannten in London glauben 1735 oder 1739. Nach seinen eigenen Tengerungen war er ein wunderliches eigenstnniges Kind, das wegen einer Nachtäfigkeit im ben Lehftunden beinahr tagelich mit Recht gestraft wurde, Außerhald der Schule, wo er sich selbst übertaffen war, lernte er dagegen mit Eifer und Leichtigkeit. Seine Mutter war eine ausgezeichnete Frau; sie legte den Grund zu seiner

<sup>\*)</sup> Nach bem Kunftblatte 1826. Rr. 28, u. d. Annual obituary 1825.

Bilbung, und fein ganges Leben hindurch fprach er mit ber größten Uchtung und Bartlichfeit von ihr. Bon Jugend auf zeigte er Anlage jum Masien, aber fein Bater batte ihn gur theologischen Laufbahn bestimmt, und wendete Mues an, um bas auffeimenbe funftlerifche Streben in bem Gobne gu vernichten. Eben bas Berbot aber erhobete ben Reig; Beinrich widmete jebe Minute, Die er feinen Arbeiten abmußigen fonnte, ber Runft, und ent= wendete oft Lichtftumpfchen aus ber Ruche, um heimlich bei ber Dacht zeichnen gu fonnen. In bies fer Periode mar Dichael Ungelo fein Borbild; er fopirte wiederholt, mas er von ben Berten Diefes Meifters in ber Sammlung feines Baters fanb, both begnugte er fich nicht blos mit fnechtischer Dachahmung, er erfand auch, und gwar ichon bamals in bem phantaftifchen Gefchmad, ber fich oft noch in feinen fpatern Berten bemerten ließ. Er vertaufte mehrere von feinen Beichnungen an feine Mitschuler und sammelte fich baburch eine fleine Gumme, bie er gum Untauf eines Studs feuera farbenen Seibenzeuges verwenbete. 2018 er in bie= fem glangenben Gewand erfchien, lachten ibn feine Sugendfreunde fo aus, bag er, innerlich ergrimmt, es mit heftigfeit gerriß, und feit jener Beit nie wieder lebhafte Farben trug. In feinem funfgehna ten Sabre fam er auf bas afabemifche Gymnafium, beffen ausgezeichnetfte Lehrer bie Freunde feines Baters, Bobmer und Breitinger, maren. Treu und fleifig befuchte er bie Lehrstunden, und balb fcblog er fich benjenigen feiner Alteregenoffen an, Die fich burch Beift und Talent auszeichneten; bier entspann fich feine Freundschaft mit Lavater, mit bem er bis an beffen Tob in ben vertrauteften Ber= baltniffen fant, und bann bie Gefühle, Die er fur ben Bater gebegt hatte, auf ben Gobn übertrua.

In biefer, fur ihn neuen, Belt fant fein reger Geift Stoff gu ben mannichfaltigften Beobachtungen an Lebrern und Mitfchulern fomobl, als an ben Ges genftanben bes Unterrichts; boch nur bas Deue, Ungewohnte und Geltfame jog ibn borguglich an; felbit in ben beiligen Schriften batten Charaftere, Stellen und Musbrude, Die vom Gewohnlichen ab= wichen, ben meiften Reis fur ibn. Daber forfcte er auch im literarischen gache mit besonderem Gi= fer nach bem, mas weniger befannt und felten mar. Arbeit und Rachtwachen fofteten ibm nichts. Mit großer Begierbe lernte er Englifch, und balb bernach auch Stalienifch, und mit ungewohnlicher Thatigfeit feste er baneben feine Studien fort; alte und neue Sprachen murben mit emfigem Fleife betrieben und bas Beichnen nicht verfaumt. Mues, was Gebachtnig und Ginbilbungsfraft fart befchafs tigt, ging ihm mit leichter Dube ein, mas binges gen ruhigen Ernft und gefehte Befonnenheit erfor= bert, mas die Ginbilbungsfraft in Schranken balt und zugelt, wie Mathematit und Philosophie, war nicht nach feinem Gefchmad. Richardfons Romane und Rouffeau's Berte verschlang er mit Beighuns ger, und fing, in Berbindung mit einigen andern Feuerforfen, an, fich mit Entwurfen gur Staats= verbefferung zu beschäftigen. Much auf feine theo= logischen Stubien batte fein Streben nach bem Glangenben, Reuen und Ungewohnlichen ben groß= ten Ginfluß. Geine erften Berfuche im Predigen fielen in eine Beit, wo man bes frubern, wenig ansprechenden Zons mube, fich in neuen Formen versuchte, und balb burch Rlopftoffche Phrafen, bald burch rednerifchen Prunt, nach bem Dufter der Frangofifchen Sofprediger, mehr, als bisher, au wirten versuchte. Much Fuegli verfiel in Diefen Son, womit er fich teinen fonberlichen Beifall ermarb, baber, fo wie er fich von fruber Mugenb an gewohnt batte, mit ber rechten Sand gu fcbreiben und mit ber linfen ju geichnen, er auch jest amifchen bem geiftlichen und gelehrten Berufe auf ber einen, und ber Runftler Laufbahn auf ber anbern Seite gu fcmanten begann. Um biefe Beit entwidelte fich bie charafteriftifche Energie Ruefil's burch einen eigenen Borfall. Er und Lavater bats ten viel von ben Ungerechtigfeiten, eines angefebe= nen Staatsbeamten in Burich gebort; in ihrem jus gendlichen Reuereifer ichrieben fie ihm querft einen namenlofen Brief, ber eine Lifte feiner Thaten ent= bielt, nebft ber Drobung einer offentlichen Uns Flage, wenn er nicht in furger Beit alles Unrecht wieber verguten murbe. 26 er feine Rotig von biefem Briefe nahm, fcbrieben bie beiben Freunde eine Brofchure: "Der ungerechte Magiftrat, ober Rlagen eines Patrioten," bie gebrudt und unter bie Mitglieber ber Regierung vertheilt murbe. Der bobe Rath forberte bie Berfaffer biefer Schrift auf, fich zu ftelleu. Auefli und Labater erschienen, und hatten bie Freude, jenen Staatsbeamten gur Uns terfuchung gezogen und beftraft ju feben. Eros biefes Triumphes faben fich beibe genothigt, einige Beit ihre Baterftabt ju verlaffen, um ben Berfol= gungen ihrer Feinde gu entgeben. Der berühmte Gulger, ber gerabe bamals auf Befuch in ber Beis math mar, nahm beibe junge Danner mit fich nach Berlin, und fuhrte fie bem bereits in großer Uchtung ftebenben Spalbing gu, ber bamals in Schwedisch : Dommern lebte. Dag Ruegli fcon auf biefer Retfe fich mehr gur Runft, als gnr Bifs fenschaft neigte, beweifen bie von ihm an Jugenbe freunde gefdriebenen Briefe. Mus Mugsburg giebt er Rachrichten bon bortigen Rirchengemalben und ergießt fich in ungemeffene Lobfpruche uber ben toa R. Retrolog. Br Jahrg.

toffalen Erzengel Dichael an bem bortigen Bengs baufe, und eben fo rebet er von Defer in Leipzig und ben Runftfachen, Die er bei biefem fab. Doch befuchte er bort auch einige Gelehrte, wie Ernefti, Bellert, Beife, theilt aber in feinen Briefen nur physiognomifche Bemertungen uber fie mit. In Berlin perfertigte er Beichnungen gu ben Rupfers flichen, mit welchen eine neue Musgabe von Bobs mere Moachibe, bie Gulger beforgte, ausgeftattet werben follte. Co murben bie finftern Schredges falten einer untergebenben Belt gur Mufgabe fur feine Runft und erfullten feine Phantafic mit Riefengebilben, bie aus einem umnachteten Simmel bervorbammern. Gelbft Die lieblichen patriarchalis ichen Scenen, bie in ber Doachibe portommen. verwandelten fich unter feiner Sand in Das Uebers triebene und Ueppige. Durch Gulgers Bermitte= lung mar Ruefif in Befanntichaft mit einigen an= gefebenen Englandern gerathen, befonbers mit Gir Robert Smith bem Englischen Gefandten am Preufifchen Sofe, fur ben er mehrere Gemalbe aus Dacbeth und bem Ronig Lear verfertigte. Durch bas Bureben biefes Mannes, ber fich febr für ibn intereffirte, fante er endlich ben Entidluf. fich gang ber Dalerei ju mibmen und einen jener Britten nach England zu begleiten. Labater gab ihm beim Ubichiebe ein Blatt Papier, gierlich un= ter Glas und Rahmen gefaßt und mit ben Bors ten beschrieben: I, Leifte nur ben gehnten Theil von bem, was Du leiften tannft;" er fugte bingu : "Sange bies Blatt in Deiner Schlaffammer auf, geliebter Freund, bann ift es nicht umfonft ges fchrieben. "o leg nas all toim er al bast tallfind

3m Jahre 1762 tam er gang fremb in Lons bon an, und bies unheimliche Alleinstehen ergriff ihn fo, baf er bie erften Stunden nach feiner Ans

Bunft in Thranen gubrachte; balb aber tam er burch feine Empfehlungsbriefe mit mehrern Derfos nen in Berbinbung, übernahm bie Stelle eines Erziebers in einem angefebenen Saufe und über: feste mehrere fleine Schriften von Binfelmann in's Englifche, fo bag er im Stanbe mar, bie Uns terftubungen eines Bobmer, Gulger und anberer Freunde entbebren gu tonnen. Unter ben berühm= ten Dannern, bei welchen Ruefli eingeführt murbe, war auch Jofua Rennolds, ber Prafitent ber Da= lerafabemie ju Condon, bem bie Arbeiten bes jun= gen Runftlere fo mohl gefielen, bag er ibn frante, wie lange er Stalien verlaffen babe, und als er erfuhr, bag guefli nie in Stalien gemefen mar, bingufugte: "Junger Dann, wenn ich biefe Beichnungen gemacht batte, und man bote mir ein tau= fendjahriges Leben, menn ich bie Runftlerlaufbabn nicht verfolgte; fo murbe ich einen folchen Borfcblag mit Berachtung gurudweifen."

3m Jahre 1766 begleitete er einen feiner Bogs linge nach Frankreich, von wo aus er oftere an feine Burcher Freunde fchrieb, und gwar meiftens vertheibigungsmeife, ba fie, wie es fcheint, bie tols Ien Streiche, Die fein Bogling beging, jum Theil auf Rechnung bes Fuhrers fcbreiben wollten. fehrte wieber nach England gurud, und blieb in London bis 1772, wo er mit feinem Freunde Urm= ftrong nach Rom ging, bort befonbere noch Di= chael Ungelo ftubirte, burch feine Arbeiten Muffe= ben erregte und mehrere Beftellungen von Reifen= ben erhielt. Er befuchte auch bie anbern Saupt= ftabte Staliens und benutte überall bie Runft= fchabe, aber nicht, nach ber gewöhnlichen Beife junger Maler, burch mubfames Ropiren, fonbern mehr, intem er an jenen Deifterwerten feine Be= geifterung entflammte, und burch felbftgefchaffene 29 \*

Arbeiten bewies, welchen Gewinn ihm der Aufenthalt in Italien gebracht habe. Sein Pinfel wurde jeht so fest und breit, daß der berühmte Piranesi, als er ihn eines Tages malen sab, ausrief: "Das

ift nicht gemalt, bas ift gebaut!"

3m Jahre 1778 verließ er Stalien, ging nach Burich, mo er 6 Monate bei feinen Bermanoten gubrachte, und 1779 ging er nach England gurud, mo er. mit Ausnahme einer 1802 nach Paris ge= machten Reife, bis an fein Lebensenbe blieb. Dier theilte er bald mit Repnolds und Beft ben Rubm ber erften Maler ihrer Beit, übertraf aber beibe an Rubnbeit und Tiefe ber Erfindung, an finnvoller und funftgerechter Unordnung und an Gi= derheit und Reftigteit ber Beidnung. Im Colorit bagegen bat er fich nie ausgezeichnet, weil es ibm, wenn auch nicht an Gefühl für Karbe, boch an Gebulb und Rleiß in ber Musfubrung mangelte. Da feine Arbeiten bei ben Conboner Runftausftels lungen großes Muffehen erregten, und er befonbers auch burch bie Bahl ber Gegenftanbe, meiftens aus ben größten Englifchen Dichtern, ober aus ber Gefchichte biefes Bolfs, bem alles Reue, Rubne, und felbft bas Schauerliche liebenben Geift ber Ration aufagte, fo murbe er 1790 gum Ditgliebe ber Atabemie ermablt und 1799 als Professor an= geftellt, in welcher Gigenfchaft er Borlefungen uber Die Malerei bielt, melde bie feines Borgangers, Rennolds, an Gehalt und Tiefe, fo wie an Starte und Schonheit ber Sprache weit übertrafen. Gie find von Efchenburg (1803), jedoch nicht gang gludlich , in's Deutsche überfest worben.

Rach bes berühmten Beft's Tobe versah Fuefili eine Beit lang die Stelle eines Prafibenten ber Kabemie und wurde nachber Inspector ber Schusien berleben, in welcher Stelle er so beliebt war, baß ihn die Böglinge mit einer sehr schönen filbers nen Base beschenkten. Im I. 1788 vermählte er sich mit Sophie Rawlins, die ihn überlebte und

Erbin feines gangen Rachlaffes ift.

Bu Ruegli's vertrauten Freunden geborte Do= race Balpole, Roscoe, ber Biceabmiral Moore und überhaupt viele ber erften Manner feiner Beit; er war einer ber beliebteften Gafte bes Buchbanba lers Johnson, bei bem er einige 30 Jahre binburch wochentlich einmal zu Mittage af und wo er mit bem Dr. Mitin, mit S. Davy, ber Mig Bolfto: nefraft, bem Dr. Bollcott und mehrern intereffans ten Perfonen befannt murbe. In Diefem Girtel war er megen feiner rafchen wigigen Untworten febr beliebt; langbauernbe Wortftreite fubrte er un= gern, befonders wenn er einfah, bag er Unrecht batte; gewohnlich machte er bann burch irgend eis nen Scherz ber Sache ein Enbe. Dichts mar ihm unangenehmer, ale Gemeinplate; er befand fich eines Tages in einer Gefellichaft, mo man fich uber eine Stunde bom Better und abnlichen ine tereffanten Gegenftanben unterhielt; ploglich unter= brach er bas Gefprach mit ben Borten : "Bir affen einmal Schweinefleifch gu Mittag." 216 ibn alle verwundert anfahen und fragten, mas er bas, mit fagen wolle, entgegnete er: "Dun, es ift me= nigftens eben fo intereffant, als mas 3hr bie gange Beit uber befprochen habt."

Er war ein sehr tüchtiger Lateiner und schrieb bie Sprache mit vieler Elegang: auch ber Grieschischen Sprache war er vollkommen mächtig. Als Cowper seine Uebersetzung der Nichte ausarbeitete, wurde ber Prospectus an Johnsons Lische vorgestesen, und Fuesti machte einige so tressende Ungertellen, und Fuesti machte einige so tressende Unger, das Gomper, dem sie mitgetheit wurden, ihn ersuchte, das gange Manuscript kitlisch

burchzugehen. Dit machte er Griechische Berfe aus bem Stegreife, und zwar so vortressliche, bag selbst berigetebrte Porson sie fur acht bielt und sich vergebens bemübete, ben Bergster unter ben Griechischen Classiftern aufzusinden. Auch die neuern Sprachen kannte er genau; Deutsch, Französsisch, Englisch, Italienisch und politändisch sprach und schiede, Egeich gut. Sein Gebachtis war ausgezeichnet, er konnte jederziet bei einer eitrten Stelle genau ben Bergasser und ben Theil bes Berte ansgeben, Unter den Dichtern waren Shakespeare,

Milton und Dante feine Lieblinge.

3m 3. 1817 erhielt er bas Diplom ber erften Claffe ber Atabemie St. Lucas gu Rom. Er malte noch in ben letten Tagen feines Lebens und binterließ einige 60 Gemalbe, Die größtentheils voll= entet find; Die übrigen find mehr ober weniger vorgerudt, benn es mar feine Gewohnheit, feine Arbeiten nicht in einem Buge ju vollenden; er ftellte fie bei Geite und erft nach einiger Beit nahm er fie wieber vor. Bon feinen größten Gemalben befinden fich zwei in feiner Baterftatt, von benen bas eine ben Bund ber Stifter ber Schweizerifchen Freiheit porffellt und auf bem Buricher Rathhaufe aufbewahrt wird; in bem anbern bat ber Runftler fich felbft im Gefprach mit feinem Lebrer Bobmer bargeftellt. Beibe tonnen als Beweife feines bants baren Unbenfens ber Beimath betrachtet" merben. Benn Fuefli's Runftverbienfte mit wenigen Bor= ten ausgesprochen werben follten, fo mochte man fagen; bag er in Erfindung, Dieffinn, Driginalis tat und Rraft alle Runftler aus ber gweiten Balfte Des vorigen Sabrhunderts weit überfroffen habe, bingegen burch fein Streben, gu uberrafchen, gu blenben, ja burch gefpenfterhafte Darftellungen gu erschrecken, und Dinge, bie fich nur in poetischen

Bilbern ausbrücken lassen, in Gestalt und Farbe vor bie Augen zu bringen, über bas vahre, Bief, ber bilbenben Künste hieausgesommen sep. Bei alle. bem verbient ein von der Natur so reich bez gabter und unermubet schaffender Geist unsere Achtung und seine durch rühmlichen Augendsseit erwordene mannichfaltige Geschrfamkeit unsere Berwunderund

Er erfreute fich fein ganges Leben binburch eis ner trefflichen Gefundbeit; in ben letten Sabren Plagte er guweilen uber Baffer in ber Bruft, wos von ihn bie Unmenbung ber Digitalis befreite. Er fagte felbft: "Ich bin ein gludlicher Dann, ich habe mich immer wohl befunden und mich hur mit bem beschäftigt, mas mir gufagte." Er ftarb in Dutnen Sill bei London bei ber Grafin Guitbforb. Die er befucht batte. Geine Rrantheit bauerte nur funf Tage, mabrent melder er von ber Grafin und ihren beiben Tochtern aufs gartlichfte gepflegt und von mehreren gefchickten Mergten bebanbelt murbe. Die Beiterteit feines Beiftes behielt er bis auf ben letten Mugenblid und er unterbielt fich bis gu feiner Tobesftunde mit feinen Rreuns ben, bie ibn taglich besuchten. - 2m 25. Upril wurde feine Leiche mit allem Pomp in ber Canct Pauletirche in London beigefest. Er binterlagt viele Manufcripte, von benen mehrere vollenbet finb , 3. B. acht Borlefungen über bie Dalerei und 300 Aphorismen uber Die Runft; eine Gefchichte ber neuern Runft ift leiber unvollenbet, fie geht nur bis Dichael Ungelo; ferner ein beutsches Bes bicht uber bie Runft, bas er felbft fur feine befte Arbeit erflarte, und eine Menge Fragmente über Runft und Runftler.

Weimar.

5. Leng.

## 312983 \* XXVIII. Seintid Ernft, ....

Graf von Schonburg : Rocheburg, Graf und herr von Glauchan und Balbenburg , ber niebern Graffchaft Bartenftein und ber Berrich. Bichtenftein mit Stein zc. geb. ben 29. Mpril 1760,

geft. ben 19. April 1825.

Ochonen Glang gurudftrablend erlofch bie grafe liche Schonburg : Rocheburgifche Linie, teren Cols lateral = Hefte und 3meige noch fraftig fortbluben, mit biefem Danne von fegensreicher Birtfamteit, und, moburch feinem Ramen ein bleibenbes Dente mal zu Theil wird, von ausgezeichnetem Rufe burch feine großen Berbienfte um bie Landwirths fchaft.

Graf Seinrich Ernft mar ber vierte und jungfte Sohn bes Grafen von Schonburg : Rochsburg gleie den Ramens und ber Graffin Dagbalene Couife, geb. Freiin von Cbftern. Bu bellem Berftanbess blide und gefunder Urtheilsfraft, Erbftuden vom Bater, gefellten fich in ihm ein treffliches Gebachte niß und forgludliche Geiftesanlagen, baß er lebigs lich burch ben Privatunterricht eines Sofmeifters, bes nachmaligen Dberpfarrers Bimmer, in Burgs flabt. pollfommen porbereitet. 1778 bie Univerfitat gu Leipzig beziehen fonnte.

Dier betrieb er ohne mubfelige Unftrengung und fclavifchen gleiß, aber in Stunden bes Gifers mit fraftigem Billen bas. Berfaumte nachholenb, bie Rechte Disciplinen mit foldem Erfolge, bag nach feinem ju Dftern bes Sabre 1782 beftanbenen Eramen ber bamalige Drbingrius ber Juriftenfas fultat, Sofrath von Binfler, in einem Briefe an bie Mutter bes Grafen (ber Bater mar fcon im Sahre 1777 geftorben), berfelben Glud munichte au einem folden Gobne, ber alle fom vorgelegte Fragen fo treffend und grundlich beantwortet habe, baß er (v. Winkler) bedaure, bemfelben außer ber wohlberdienten ersten Cenfur, nicht noch eine bei fondere Auszeichnung babei ertheilen zu konnen.

Der Poften eines Churf. Gachf. Regierunges Mffeffors, welchen ber Graf Beinrich befleibete, bes fcrantte feine geiflige Thatigfeit auf einen zu en= gen Raum und zeigte bie Musficht zu einem gro-Bern Birfungstreife erft in folder Entfernung, bag es ihm leicht wurde, Die Staatslaufbabn aufznges ben und Dresben ju verlaffen, als ein neuer Beg fich barbot, bem regen Beifte eine veranberte Rich= tung gab und ein neues freies gelb fur ichopferifches Wirfen eröffnete. Es mar biefes bie Ginlabung feines nachften Brubers, bes Grafen Beinrich Bils belm Ernft, mit ihm gemeinschaftlich bie Stamm= Berrichaft Rochsburg ju übernehmen, welcher feit bem Tobe bes Baters ihre murbige, fromme, mohls thatige, mit mannlichem Geift und Muth ausge= ruftere Mutter vorgestanben hatte. Der altefte ber vier Bruber, Graf Friedrich Ernft, ein geiftreicher Sungling, war fcon im 3. 1771 geftorben, und ber zweite, Lubwig Ernft, im Preugifchen Milis tairbienfte angeftellt, batte burch einen Bergleich feinem Rechte entfagt, fo bag bie beiben jungften Bruber im Jahre 1786 bas Regiment aus ben Sanben ber Mutter übernehmen fonnten.

Bon nun an machte Graf Ernst bie Landwirthschaft im weitesten Sinne zum hauptgegenstande seines Studiums und seiner icharssinnig ber rechneten, oft gewagten und großartigen Unternehmungen, beren Gluden und Missingen der Wissenschaft reiche Ausbeute gewährte. Wie sein Geist im Auffassen das Naturprodukt von dem ersten Entstehen bis zur obersten Stufe der Beredlung und technischer Bearbeitung verfolgte, so wollte er Diefen Beg auch prattifch geben, ben toben Stoff bis jum vollenbeten Artefact und feben Gegenffand ber Landwirthschaft bis jum bochften Grabe induftrieller Musbilbung fubren. Mus Diefem , wies mobl . fpater . veranberten Grundfage ertlart fic manche Unternehmung und feine gange vielvergweigte ofonomifche Ginrichtung. Dbaleich feine Thatigfeit fich auf alle Racher ber Canbwirthichaft ausbebnte, fo murben boch insbefondere feine Bes mubungen um bie Schafzucht mit bem reichften Erfolge und verbientem Rufe gefront. 3m Sabre 1792 legte ber Graf ben Grund gu ber Schaferei. welche man fpater , wie es gefcheben, bie erfte ber Belt nennen burfte.

Da bie ausführliche Geschichte biefer Schafes rei, fo wie überhaupt bie Darftellung bes Grafen in feiner · landwirthichaftlichen und inbuffriellen Birtfamteit, mithin bas Sauptmoment biefes biographifchen Umriffes, weiter unten folgt, wie fie aus ber geber bes herrn Profeffors Dr. Bebet in Breslau gefloffen, welcher, wie tein Unberer, biefe Schilberung geben tonnte, fo bleibt nur ubrig, noch voran ju fchiden, was bort nicht bingeborte.

Das aufere Leben unfers Grafen bot ein angiebendes, mit allen Tonen einer fconen Inbivibuas litat gefchmudtes Bilb bar, beffen Reig in beiterer Rube beftanb, nicht in bem grellen Farbengemifche ftets wethfelnber Berbaltniffe. Geiner Birtungs= fpbare entzog ibn nur felten eine Gefchafts : ober Babereife und bas Schloß Rochsburg über bem berrs lichen Mulbenthale, burch ihn bie Freiftatte ber Gaff= lichfeit, gefelliger Kreuben und bauslichen Gluds, war und blieb fein liebfter; beftanbiger Bobnfis.

Geine erfte theure Gemablin, Grafin Cophie Bithelmine, geb. Furftin von Carolat = Schoneich, ftarb 1795 finberlos; brei Sabre nach ber Bermab-

Inng und im Dai 1798 folgte ihr bie allverehrte Schwiegermutter; Graffin Magbalene, welche bei Dem Untritt: bes 79. Sahres vom Simmel gur Rube abgerufen murbe. Die Tage eines beglickenben gas milienlebens fehrten bem Grafen bauernd gurud in feiner zweiten Che mit ber Grafin Erneftine Bil belmine, geb, Fraulein von Robler, feiner treuen Debensgefahrtin, melde, nur fur ibn bedacht, mit forglichem Ginn bem leifeften Bunfche begegnete, nur in feiner Freude frob mar, nur befummert, wenn ibn Unangenehmes traf, Die Mlies mit ibm theilte, nur ben Unmuth nicht, welchem fie bulbungeffart mis berftand, um den bes Gatten verfcbeuchen zu tonnen! Diefes eheliche Glud murbe noch erhoht burch eine Tochter, ben gemeinschaftlichen Begenftand ber als terlichen Liebe und Gorafalt und die bochfte Freude bes Baters, beffen Berg mit ben marmften Gefub: Ien an bem Rinbe bing, welches, unter ber Leitung ber trefflichen Mutter erzogen, bas fcone Beugnig vom Bater erhielt, ihm niemals auch nur einen Mus genblid feines Lebens getrubt gu haben.

Gin feltenes Beifpiel bruberlicher Liebe und Bers traglichteit gewährte bas, burch feine Spannung je geftorte Berhaltniß zwifden ben gemeinschaftlich bas Regiment fubrenden Berren, fo vielfach auch : bas gegenfeitige Intereffe fich feindlich berührte und fo perfchieben bie beiben Charaftere waren. Gelbft nach bes altern Brubers, Grafen Beinrichs, Tobe, mels cher am 17. Januar 1816 erfolgte, ehrte ber nunmehr alleinige Berr ber Berrichaft Rochsburg und Genior bes gangen boben Schonburafchen Saufes, bas Un= benten bes Berewigten burch Unordnungen, wie et fie fruber bem Lebenben gu Liebe getroffen hatte. in ip

Diefes Mles und Die Rulle von Boblfahrt, Bu= friebenheit und bauslichem Glud, welche unter ber Berrichaft bes murbigen Mannes überall bervortrat.

entfprang nicht aus fclaffer Gutmutbigfeit, beques mer Friedensliebe und abnlichen paffiven Miltagetus genben, Die mit feiner tuchtigen Gefinnung im Bis berfpruche ftanben, - Bu folder Geftaltung gebort fcopferifder Geift und ein gleich fraftiges und ebles Gemuth. Der Bille, biefer Strahlenfocus bes innern Menfchen, ber bie Geele abfpiegelt und ben Charatter verfchließt, zeigt uns ben Grafen rafch, energifch. felbft ungebulbig und gereigt, aber ein ftartes Gegen= gewicht von Befonnenheit, ein icones Gefühl fur Recht und Billigfeit und ein reicher Schat von Mens fcenliebe erhielten ben ftarten Billen rein, frei fur bas Große und Gute. Die Boblfahrt ber Geinigen mar nicht verguilt burch berrifchen Drud und feine Gunft fein ungewiffes, an ben Bechfel ber Laune gefnupftes Gut, fonbern zwiefach begludenb burch Die Bewißheit ber Dauer, fo wie feine Gaben nicht Preife fur bas Bergeffen eigener Erniedrigung und frember Rrantung burch bespotifche Billfuhr maren, fonbern boppelt erfreuten burch bie Art bes Gebens. Er fonnte bem Bergeben gurnen, aber mit gerechtem Borne, und verlaugnete bie eblere Ratur nie fo febr, baß er feine Dacht gur Rache ober gum Muthtublen an bem Schwachern gemigbraucht batte. Satte er im gereigten Buftonbe einen Entichluß gefaßt ober ein Schreiben gefertigt, fo pflegte er biefes ber ftets fur friedliche Beilegung ftimmenben Gemablin mitgua theilen und ließ auf ihre Bitte bie Sache gang ober bis ju einem rubigern Augenblide liegen,

Diefe Gemuthemilbe und Rraft zeigte ber Berewigte in großmutbigem Ueberfeben fleinlicher Uns griffe auf ibn , in ber Geneigtheit jum Bergeben unb in ber Bereitwilligfeit, mit welcher er bie vernunftige Prufung und Biberlegung feiner Meinung aufnahm, benn ihm war ber Eros enger Bergen fremb, welche,

um nur au friumphiren. Triumphe ber Unvernunft über bie Bernunft feiern. .

Dur in bem letten Lebensjahre burch fchnell auf einander folgende Unfalle und insbefondere burch fors perliche Rranklichfeit empfindlicher gestimmt. fonnte ber Graf auf Die Ungriffe bes nunmehr gleichfalls vers ftorbenen Rubolph Unbre, Birthfchafts : Director in Bohmen, fich in iene literarifche Rebbe einlaffen, bie nicht obne perfonliche Erbitterung geführt murbe.

Mit eben fo viel Ginn als Talent fur bas gefels lige Leben ausgeruftet, verband ber Graf eine bobe Geftalt mit munbervoller Saltung .: und Geift, Les benbigfeit, Anmuth und Bohlwollen fprach aus feis nen eblen Befichtszugen. Gewandt im Musbrud ber Rebe, ben jebesmaligen Zon ficher treffent, mar feine Unterhaltung geiftreich und anziehend burch gludlis den Sumor und leichten Bis, melder nur felten in bie Scharfe ber Ironie überging. Geine Boflichfeit war nicht brudenbes Ceremoniel, bas auf Bucher ausleibt, fondern ungeschminkter Ausbrud ber Achtung und eines freundlichen Wohlwollens. Gelbft ber tagliche Umgang fcwachte ben Reig feiner Unterbals tung nicht, welche entweber aus ber jebesmaligen Lecture geschopft mar, ober Greigniffe bes Tages bes traf, ober über miffenfchaftliche Gegenftanbe fich vers breitete. Gelten tam ein abgenubtes Thema an bie Reibe, als etwa bas von ben großalterlichen Gitten und Gebrauchen . mit bem babei gewohnlichen Stes reotopfpaß, ein Lieblingeftoff bloger Bedachtnigmen= fchen, und noch feltener brachte unfer Graf Reminiss cengen aus bem eigenen leben, in benen bas 3ch felbft= gefällig gur Schau aufgestellt gu merben pflegt, benn je bober von Geift und je reicher an felbftfuchtofreier Liebe ber Denfch ift, befto meniger tragt er von bies fer Rudufenatur an fic. Aber ein gerechtes Gelbft= gefühl mußte in ber eblen Geele, ber Quelle fo vieles.

a Louising f (\*

Buten , bei bem funftigen Streben unb! erfolgreichen Birten mohl Dlas finben. Ber biefes Bemuftfenn innerer Burbe Abelftolg nennt, vergift, baf leerer Duntel nur ber Ludenbuger mangelnben Berthe unb bas Spbrogen ift . meldes ichlaffe Geelen amar aufs blabt, aber nur noch leichtwichtiger macht; - bies fes Babrzeichen geiftiger Befchranttheit baftet nicht an bem Manne ber Sumanitat und harmonifchen Bilbung. Graf Ernft lief bie Rudfichten nicht aus ben Mugen, welche ein bober Stanb forbert; er liebte felbit Aufwand und außern Glang, aber beibes gereichte nicht jum Drude feiner Untergebenen, beren Liebe und Berebrung er im reichften Daafe genof.

2Biewohl ber Canbwirthfchaft: vor Maem auge: than. - wer ben Raturfraften etwas abgewinnt, entzieht es Diemanben, fagte er, und mit Borag: Non istic obliquo oculo mea commoda quisriger? and we will hid

quam

Limat; non odio obscuro morsuque venenat : Rident vicini glebas et saxa moventem - \*) fo mar ber Graf boch auch ein Freund jeber Biffens fcaft und voll marmen Gefühls fur bie fcone Runft. Die alten Claffifer ebrte er boch und zeigte burch baufige Citate aus benfelben ein ausgezeichnetes Gebachtniß; von vaterlanbifchen Dichtern fand ibm Bieland mit ber flaren , beitern Lebensanficht, und Schiller mit ber tiefen Beltanichauung naber, als Gothe mit feinen munberbaren, von ben Rebelgeftals ten ber Romantit burchzogenen Schopfungen. Bols taire batte feinen Beift nicht fo überfcbliffen, bag bers felbe mit ben Begriffs : hieroglophen ber Concilien und bem bialectifchen Rramerhandel ber Scholaftiter in Glaubensfachen bas Beilige fetbit megmiselte, und wenn gleich bie froffige Periode ber Religions : Res buction auf Moral : Philosophie, am Schluffe bes پر برین آزود آن در برو فروز در آدراند آزیان بروز در مشر<del>یشد قالی</del>

<sup>\*)</sup> Epistol, Lib, I. 14.

verfloffenen Sahrhunderts, mefentlich auf unfern Gras fen einwirtte, fo bewahrte boch fein warmes Gemuth einen iconern Schat innerer Religiofitat, als bie Schulfatheber jener Beit ausboten. Gein Glaubensa betenntniß fprach er nicht aus, in bem Gefühle, baß ber religibfe Glaube in jeber Bruft ein eigenthumlis ches Geprage annehme, und nur blinde Intolerang bie gleiche Form tonne aufzwingen wollen; eben fo griff er auch bie Meinung bes Schwachern nicht au. weil: bie Geele von Innen erweitert merben muffe, um Soberes auffaffen und eintauften zu tonnen, und Diefes einem pfpchifchen Rinbe aufbringen, geiftige Dragonabe mare. Die Schule, fagte er einft, bat teinen Beweiß fur ben nicht gu faffenben Gott; aber bebarf es benn bes Beweifes? mir genugt bafur feine Bunberwelt und meine innere Ueberzeugung. Dft wieberholte er: Bir tonnen Gott nicht genug banten für bie taalich empfangenen Bobithaten und abges wenbeten Uebel, und biefes Danten ift mabres Gebet, nicht bas emige Bitten und Betteln um noch mehr. Cafar, fagte er einft, fpricht: in luctu atque miseriis mortem aerumnarum requiem, non cruciatum esse; eam concta mortalium mala dissolvere; ultra neque curae, neque gaudio locum esse; - allein weber Cafar noch Salluft, ber ihn fo fprechen lagt, fannten bie Lehre ber Liebe, und bie Schlugworte jenes Gabes laffen uns falt und gleichgultig, als berührten fie ben Denfchen gar nicht, fo fchredent auch ber Inhalt ift; wie gang anbers bewegen uns Ausspruche - - bierauf erinnerte er an mehrere rubrende Stellen ber Schrift. Die eben angeführte Stelle aus bem Galluft wiederholten feine Lippen mabrend ber Fiebertraume ber letten Rrants beit; gleichfam als befchaftige fich ber Beift noch por bem Entichweben mit ber Biberlegung biefes fchauers lichen Gebanfens.

# amt, Gr. von Schonb. Rocheb.

weife bes Grafen wich in manchen . Der naturgemaßen Dronung ab, welche burd feine überwiegenbe Beiftebreafam= Machtheil bes Rorpers geftort murbe. Die Dittags : fo wie bie ber Abenbmablgeit mmt, und mit ihrem Schlage verfammelten bie grafliche Ramilie und bie nachftftebenben Un= geroebenen. Wenn nicht bie Gegenwart von Frem= Der Die Zafel verlangerte, fo murbe fie in meniger als einer halben Stunde aufgehoben. Um neun Uhr pflegte Graf Ernft fich niebergulegen ; und bie brei Stunden bis Mitternacht maren feine einzigen regel= maßigen Schlafftunden, benn oft fcon bor 1 Ubr begann er ben fruben Zag. Das Rieberfcbreiben ge= wonnener Erfahrungen, bas Musarbeiten eigener Ibeen , Die Drufung neuer Entwurfe, Die Lecture un= ter ftetem Ercerpiren, Unordnungen fur ben Zag, bas Beantworten eingegangener Berichte, Brieffchreiben u. f. m. bielten ibn ben langen Morgen bis etwa eine Stunde por Mittag an bas Schreibepult gefeffelt. Bes mobnlich unterbrach ein leichter Schlummer, Erfat bes fo gefürzten Schlafes, auf etwa eine Stunde biefe Morgen = Befchaftigungen, welche alebann mit geftartten Rraften fortgefest murben. Der Rachmit= tag war ju freier Berfugung ubrig, und meift bem Genug ber freien Luft und Unterhaltung gewibmet. Bei ber mahrhaft homerifchen Gaftfreundschaft bes Grafen mar fein Schloß felten leer von Gaften, melchen er nach einer oft glangenben, immer genugreichen Mittagsmahlzeit die zweite Salfte bes Tages wibmete, burch feine Gegenwart und Unordnungen ihr Boble befinden erhobend. Die Bergnugungen ber Zafel und eine beitere Stimmung an berfelben hatte er gern, aber gebrannte und gegobrene Betrante fa= men felten über feine Lippen, und gwar weniger aus biatetifcher Rudficht, als aus Gleichgultigfeit

gegen biefe fluffigen Beifter, welche mit ben Jahren in eine mahre Idiofynfrafie ausartete. Der Raffee war fein Lieblingstrant; er genoß ibn fomobl nach ber Mablgeit, als auch nach jeber Unterbres dung feines fragmentarifchen Schlafes. Dit feis nem altern Bruber, einem leibenfchaftlichen Baibs manne, theilte er bie Sagbluft nicht, vielleicht aus Liebe gu ben Thieren , benn er fonnte feinen Schmetterling leiben feben; bagegen nahrte er eine um fo großere Reigung gur Tonfunft, wiewohl ibm, nach feinem eigenen, aus richtiger Gelbftichas Bung bervorgebenben Urtheile, Zalent fur ben mus fitalifden Bortrag abging, und mit aller burch uns alaubliche Musbauer und Anftrengung erworbenen Fertigfeit im Flotenfpiel ber Dangel an ronthmis fchem Gefuhl nicht gu erfegen mar. Aber fein trefe fenbes Urtheil über Dufit verrieth Gefchmad und tiefe Empfanglichfeit- fur biefelbe und fein innerer Ginn feffelte ibn an bie Runft, welche ber Geele eine Sprache und jedem Gefühl eine Stimme leis bet; er versammelte Runftler und Runftfreunde um fich und blieb ihr treu ergeben, bis im 3. 1815 bas Land ber Tone fur ihn fich gang verschloß. -Der übermäßige Gebrauch ber heißen Baber in Toplit fuhrtem eine unbeilbare Labmung ber Bes borsnerven berbei.

Ueber biesen traurigen Berluft klagte ber Graf niemals und blieb Allen bas, was er vorber gewesen war, selbst bie Segle ber Unterhaltung in ber Gesellschaft, wiewohl bas Gesprach zum Theil

fdriftlich geführt werben mußte.

Die Gefundheit seines kraftigen Korpers wurde foon feit einer langen Reibe von Iabren burch beftige Gidbtanfalle erschuttert, gegen welche er bie Quellen von Karlsbad und Toplin oft und jederageit mit gutem Ersolge gebraucht hatte. Im Som-

M. Retrolog. 3r Jahrg.

## 466 Siint. Gint Gregu Colut Prodet.

mer bes Jahres 1824 befuchte ber Graf beibe Bas beorte jum lebten Dale, aber bie fonft gewohnliche aunftige Nachwirtung trat nicht ein, und bie Grann= fraft feines Rorpers lieg nach, ohne felbft burch ben wieber erwachenden Frubling bes Sabres 1825 erhobt ju merben. Much bie Gemuthsfrimmung perrieth großere Reigbarfeit, allein ber Geift feine Erfchlaffung, benn fioth im Monat Dary, ba ber Raffer Mleranber bas ichmeichelhafte Gefuch um genque Mittheilungen uber bes Grafen Schaferei. melde man die erffe ber Belt nenne", an ibn felbit ergeben lief, arbeitete Diefer bie gange Racht bins burch und verfafte einen fremutbigen und auss führlichen Bericht, um fogleich mit ber am anbern Morgen abgebenden Doft benfelben abfenben au ned the crichen man. fonnen! 1913.

Doch wahrend ber Geist noch frei und kraftig wittle, erlag bet Abere ben Rolgen eine zeicher ben Rolgen eine zeicherenden Sicht, welche sich in den größen Gefällämmen als Bertnöcherung und in einer bedeutenben Desorganisation des uropoolischen Systems dußeter, wobei zuleht noch ein brandigere Jurunsel hervortrat. Eine dumpfe Beräubung benahm dem Beidenden die Empfindung und sanft und schmerzios entschummerte derseide in der Nacht dom 18. zum 19. April im sast vollendeten öffie Vebens iahre. Am 24. desse And die Veliebung der entseelten hulle in der gräslichen Erdgruft auf dem Scholfe Brochsburg unter Feierlicheften Tatt, wie sie des doben Berewigten wurde, waren.

Der Segen feiner Werte wird lange noch fortlebem, und taufenblaltig ift fein Dentmal in bein Bergen aller berer aufgerichtet, bie er hienleben bealindie.

Doge bie innige Wehmuth, mit welcher wir bas Enbe eines bentwurdigen Mannes betrachten,

in ein beiteres Gefühl fich auflofen, wenn wir ben Blid bon bem Rubenben abwenden und guf fein Bild richten, bas ibn in ber vollen Rraft bes Les bens und Birtens barftellt.

Es ift fcon oben bemeret, bag ber Dant für ben nachfolgenden Auffat dem Berrn Prof. Dr. Weber in Breslau gebuhrt,

American die ciam

Wenn ich nach bem Bunfche und auf Erfuchen bes Berfaffers biefer Biographie bes Berrn Grafen Beinrich Ernft von Schonburg : Rocheburg, meines unvergeftichen, bon mir innigft und tief verehrten Lehrers, vaterlichen Freundes und hoben Gonners es unternahm, eine furge Schilderung beffelben als Landwirth, eine Darftellung beffelben in feiner gros fien und rubmwurdigen landwirthfcaftlichen Thas tigfeit und Birtfamteit gu entwerfen, fo bebaure bagu gegeben war, bie mir es unmöglich machte, mehr, ale nur eine flüchtige, leichte Cfigge bavon aufzustellen, bie nur gang im Allgemeinen ibn als Landwirth zeichnen, teineswegs aber feine einzelnen bedeutenbften und vorzuglichften landwirthichaftlichen Leiftungen und Unternehmungen genau verfolgen und ausführlicher befchreiben und erbrtern fann Bielleicht, ober hoffentlich, ift es mir aber zu einer anbern Beit moglich, eine eigentliche und forafaltige Gefdichte ber berühmten Rochsburgifchen Birthichafs ten auszugrbeiten, ba es allerbings ber mehrmals mundlich und fcbriftlich gegen mich von bem treffe lichen Grunder berfelben felbft geaußerte Bunfch war, bag ich feine, nach feinem Tobe mir gu ubergebenben, ofonomifchen Papiere bagu benuben mochte.

#### 468 Deine Ernft, Gr. ju Coonb. Rocheb.

Diefe find mir auch burch bie Gute ber vermittmes ten Krau Grafin von Schonburg bereits wirflich sugetommen und aus bem mir fcon fruber ubers fandfen Bergeichniffe ber 123 Rummern, melde bie periciebenen, in benfelben vorfindlichen Muffabe ausmachen, erfebe ich bereits im Allgemeinen, bag fie bes reichften, mannichfaltigften und intereffanteften Inhalts find und jum Theil allgemeinere, jum Theil fpecielle Begenftanbe ber gandwirthfchaft betreffen: inmiefern ich aber baburch in ben Stand merbe ges fest merben, eine eigentliche Gefchichte ber Roches burgifchen Landwirthichaft gu ichreiben, fann ich noch nicht, fonbern nur erft nach forgfaltigerer Durch= ficht biefer Papiere beurtheilen, Die mir bisber noch nicht moglich gewesen ift. Bobl fommt mir babei febr zu ftatten, bag ich nicht nur 21 Jahr, namlich vom Fruhjahr 1796 bis babin 1797 und vom Frub= iabr 1798 bis Michaeli 1799 ununterbrochen in Rochsburg felbit ... im taglichen Umgange mit bem veremiaten Berrn Grafen gelebt, fonbern auch nachs ber, fo lange ich in Leipzig mar, b. b. bis Dftern 1802, jebes Salbjahr, und mabrend meines Mufa enthalts in Franffurt a, b. D., von 1802 - 1811 boch jebes Sahr, in ber Beit meines hiefigen Mufenthalts in Breslau aber meniaftens boch aller 3 Sabre, fo oft ich nur nach Cachfen, meinem Bas terlande, fam, jedesmal bas mir fo theure und fo bochft intereffante und lebrreiche Rocheburg auf mebs rere Zage wieber befucht und außerbem fortmabrend in einem oft febr fleißigen Briefmechfel mit beffen berehrtem Befiger geftanben babe, ber, wenn er auch wohl uber viele anbre Dinge fich in feinen Briefen ausließ, boch niemals bie merkwurdiaften ofonomifchen Rotigen aus feiner Birtbichaft mir mitzutheilen berfaumte und noch in bem letten Schreiben, welches ich bon ibm unter bem 1. Jan.

1825 erhalten babe, namentlich über feine Chaaf: aucht, febr intereffante, obmobl megen ber babei eben von ihm erfahrnen Unannehmlichkeiten und Berbruglichfeiten, bon benen er mir fcbrieb, mir eben nicht erfreuliche Rachrichten mittheilte. Wahrend meines bauernben erften ober nur mehrtagigen fpå= tern Aufenthalts in Rochsburg war es naturlich mein faft einziges Geschaft und meine faft einzige und liebste Unterhaltung, ben herrn Grafen auf feinen ofonomifchen Begen und Gangen (bie er alle au Rufe machte, indem er bas Reiten fcon in ber erften Beit meines bortigen Aufenthalts nur gu furs gen Spatierritten liebte und nachher gang und gar aufgab) ju Unordnung ber landwirthichaftlichen Urs beiten im Relbe, Balbe, ober auf ben Biefen und gu Beauffichtigung ber angeordneten Gefchafte, ina gleichen in Die Stalle und Scheuern und auf Die Boben zu begleiten, mo benn immer porguglich nur uber ofonomifche Begenftanbe felbft gefprochen und in ber erften Beit meines Mufenthalts mir von meis nem ehrwurdigen Subrer ein formlicher Unterricht uber fie, wie fie eben in ber Birthichaft fich zeige ten und portamen, ertheilt murbe, fo bag ich bema felben in ber That, als meinen theuern und treffs lichen Lebrer, meine gange praftifch = ofonomifche Bilbung perbante; ber aber auch in ber theoretifchen mein Rubrer mar, indem er mir bie beften ofonos mifchen Werte zu lefen gab und felbft biefelben las und fich nachber uber bas bon ibm und mir Geles fene mit mir auf bas Lebrreichfte unterhielt.

Go viel mußte ich ju ber Rechtfertigung meis nes Unternehmens, eine Schilberung bes Berewigten

als Landwirth . felbit vorausfenben.

Um nun bierbei nach einer gemiffen Orbnung au verfahren, wollen wir ihn querft

1) gang furg als theoretifchen Landwirth,

#### 470 Beinr. Ernft, Gr. gu Schonb. Rocheb.

in Rudficht bes Umfanges und Gehalts feiner theoretifchen, und wissenschaftlichen Kenntniffe von der Landwirthschaft, bann aber auch vornehmlich

2) als prattifchen ober in feinem wirklichen prattifchen Birten und leben tennen lernen.

Als ich im Mai 1796 nach Rocheburg fam; war berfelbe fcon feit mehrern Sahren bem Gtus bium der Defonomie febr ergeben und grundliche wiffenschaftliche Renntniffe bavon burch bie fleifige und forgfaltige Lecture ber beffen Deutschen und auch mehrerer auslandifchen ofonomifchen Schriften fich ju verschaffen bemuht gemefen; worin ihm eine febr gute und forgfaltige Elementar= und allgemein wiffenschaftliche Bilbung, bie er in feiner Jugend und auf ber Univerfitat in Leipzig erlangt hatte, febr nuglich, fein vortrefflicher Ropf aber, fein richs tiges Urtheil, fein beller Berftand und fein gutes Gebachtniß vorzuglich hulfreich fenn mußten. Et fchatte unter ben altern Schriften vorzuglich ben Sausvater von Dunchhaufen und von Germeres haufen, Leopolde Landwirthichaft, Die Leipziger ofo: nomifchen Nachrichten und Schubarts von Rlees felbe Schriften; biefe befondere in Bezug auf Rlees bau und Stallfutterung, war aber überhaupt mit beni beften damaligen ofonomifchen Schriftstellern allen febr befannt und las auch zuweilen bie alten Scriptores rei rusticae. Mit ben Sulfefenntniffen ber Defonomie mar er hinlanglich verfeben, in ber Mathematit febr aut bewandert und mit bem ba= maligen Buftanbe ber Naturmiffenfchaft febr befannt. Und immer und unausgefest bemubt, fich mit bem Meueften und Bichtigften, was im Gebiete ber Landwirthschaft .entbedt, beobachtet, bemertt! und erfahren worben war; befannt ju machen, las er auch fortbauernb, bis in bie letten Tage feines Lebens alle irgend bebeutenbe neuere ofonomifche

Schriften und faft alle ofonomifche Sournale und benubte porzuglich auch bie Schwerzischen und Thaeerichen Berte, namentlich bie Ginleitung gur Rennt= niß ber Englischen gandwirthschaft und die Grundfane bes rationellen Uderbaues von Thaer, bie er befonders in der Lebre vom Relbbau, ben Relbinftes men namentlich und ber Felbbearbeitung und auch in ber Lebre bom Sutterbau auf's Sochfte fcatte. Unter feinen Papieren finde ich einen Auffat von 23 Bogen über Diefes erftere Bert Thaers.

In ber Schaafzucht mar fruher Daubenton ibm febr lebrreich gemefen und von ben neuern Schriften bat er mir Rubolph Unbre's Unleitung gur Beredlung ber Schaafgucht mehrmals febr gelobt. 3ch tann aber mobl fagen, bag überhaupt gewiß feine irgend mertwurdige ofonom. Schrift, bors guglich in ber Deutschen Literatur, ju irgend einer Beit feiner Mufmertfamteit gang entgangen fen, und feine eigne ofonomifche Bibliothet mar baber reich ausgestattet. STITLE OF BUILDING ASSETS ASSETS

Daf er auch gar nicht abgeneigt mar, fic felbft literarifch mit ber Defonomie gu befchaftigen, zeigt bie große Daffe von Auffagen, Die er binter= laffen bat, welche mehr als 1000 Bogen betragen und unter benen fich befonbers auch ein. 1799 ans gefangenes, aber nicht alle Sabre, fonbern nur bis 1808 und bann fur 1814 u. 15 fortgefettes ofo= nomifches Tagebuch und vornehmlich febr Bieles und Musfubrliches über Schaafzucht und Felbwirth: fchaft im Allgemeinen . bann auch Manches uber Dungung und Bachsthum ber Pflangen befindet. Rur wollte er bei Lebzeiten nicht als Schriftfteller erfcheinen, und fo gewiß er mir auch verfprochen batte, bas Ate Sauptflud meines Sanbbuchs ber großern Biebaucht, Bb. II., Leipzig 1811, gr. 8., welches von ber Schaafzucht banbelt, mit erlautern:

## 472 Seine. Ernft, Gr. gu Schond Rochete.

ben Unmerkungen gu begleiten, fo fcblug er mir es boch gulegt noch ab und begnügte fich bamit, bas Manufcript vor bem Drude burchaufeben und mir feine Bufriebenbeit bamit au ertennen ju geben. Blot einen außerft lebrreichen und wichtigen Mufs fas: uber ben Rartoffelbau im Großen auf ben graffich Coonburgiften Gutern ju Rochsburg rera laubte er mir, aus feinen eignen banbicbriftlichen Radrichten, im 92. St. meines ofonomifchen Camms lers im 3. 1804 mitgutheilen und nachher bat er sumellen unter ben Ramen feiner Infpettoren, ober Unberer, fleine Muffage und Erflarungen uber feine Schaafzucht in Unbre's ofonomifchen Reuigkeiten und in bie landwirthichaftliche Beitung einruden lafe fen und auch Die fleine Schrift: Ginige Bemerfuns gen' eines praftifchen gandwirthe iber bas Gange ber Schaafzucht bes G. Petri, Leipzig 1817, bei 3. B. Rleifcher 8., ift von ihm geschrieben, 11

Doch gang borguglich zeigte fich feine große und treffliche theoretifche landwirthschaftliche Bilbung und Kenntniff in feinem großen und berrlichen praftifden ofonomifden Birten und Sanbeln, und er war eben barum fein aroger, achter, mabrer Praftifer in ber vollften Bedeutung biefes Borts, weil er in allen feinen ofonomifchen Unternehmung gen immer ben Grunbfagen einer richtigen unbiges . funben Theorie folgte und biefe eben nur auf Die eigentliche Fuhrung und Bermaltung feiner Birth= fcaften anwendete: und fo bat er fich unftreitig einen ber erften Dlabe in ber Reihe ber Deutschen acht praftifchen Candwirthe erworben ; und nicht nur fein Baterland Sachfen (wenn auch beffen Regies rung ihm bei feinem Leben auf teine Beife irgenb eine, feine boben Berbienfte um bie gandwirthfchaft anertennenbe, Muszeichnung gemahrt bat), fonbern auch viele ganber und Gegenben bes Mustanbes;

mobin bie große Babl feiner Rreunde und bie Bes munberer ber Rochsburger Birthichaftseinrichtungen; Die biefe, und vornehmlich feine bochberühmte Schas ferei, bei ihren nach Rocheburg gemachten Reifen und bort angeftellten Befuchen befichtiget und ibn felbft tennen gelernt und fich mit ibm über ofonos mifche Gegenftanbe unterhalten, ober in ber fpatern Beit, wo bie gegenfeitige Mittheilung burch bie Zanbheit bes Berewigten faft unmöglich , ober boch febr fcwierig wurde, won ibm baruber gewiß febt Tebrreiche Meuferungen und Bemerfungen, ba er fo gern uber Detonomie fprach, gebort haben, - biefe Lanber und Gegenden, fage ich, wohin bie große Bahl feiner Freunde und Bewunderer biefe pon ibm gewonnenen Unfichten, Urtheile und Erfahrungen iber landwirthichaftliche Gegenftanbe verpflangt bat, - wurben ichon jest feinen Rubm als praftifcher Landwirth fur jebe Beit erhalten und verbreiten.

" Goviel ich weiß, war es am Schluß ber 80ger Sabre bes vorigen Jahrhunderts, mo ber Beremigte feine praftifche btonomifche Laufbahn begann, und indem er gugleich mit feinem, mehrere Jahre altern Beren Bruber bem Grafen Beinrich von Schonburd, - ber daußer einer furgen militarifchen Laufe bahn im tonigti Preug. Dienft, fich immer ber ausübenben Bandwirthichaft gewibmet hatte und ein ebenfalls recht eifriger und tuchtiger, aber mehr empprifc, als eigentlich praftifch gebilbeter Landwirth war - bie Berifchaft Rocheburg übernahm und fich in beren Bewirthschaftung mit bemfelben theitte. Benigftens fand ich biefe Theilung fcon vor, als ich im Sahr 1796 nach Rocheburg fam. Im Jahr 1792 faufte ber Berewigte bas unter Rochsburgs Berrichaft felbft als Bafallengut geborenbe Ritters gut Bertholosborf, welches gang nahe bei Rochs burg liegt und nur burch ben Mulbenftrom getrennt

#### 474 Seine, Ernft, Gr. au Schanb, Rochab.

ift. Sier mar es, mo er ben Grund au ber fo berubmten Schaferei legte. Er fchaffte bas Rindviel bafelbit ab, und mußte fich, burch betrachtliche Mufa opferungen, einen gang reinen Stamm von ber Ess eurialrace zu verschaffen, brachte es auch burch progreffive Beredlung in fich felbft , tros aller Schwies rigfeiten (benn er verlor einmal in einem Sabre, burch Unporfichtigfeit bes Schafers, ben großten Theil ber Lammer) jur größten Bollfommenbeit. Spaterbin baute berfelbe einen Schaafftall in Rochs: burg, nicht weit vom Schloffe, um feinen Lieblins gen immer nabe au fenn. Gein Gifer, feine uners mubete Thatigfeit und ftrenge Mufficht erhielten bies fen Stamm immer rein, und, fein Unbenten ehrenb, wird berfelbe auch ferner in feiner ausgezeichneten Befchaffenheit erhalten werben. Der Gie ber Gchas ferei ift jest wieber Bertholbsborf, ba bie Behns= herrichaft Rochsburg in Ermangelung mannlicher Nachtommen an Die nachften Maenten gefallen ift. Durch bie Theilung ber Relber und Biefengrunds flude mit feinem altern Berrn Bruber, mar; er in ben Stand gefest, ungeftort bamit gu Gunften feis ner Schaferei biefelben gu benuben und überließ bas gegen bemfelben bas nabe beim Schlog befindliche Bormert, mo eine bebeutenbe Ungabl Rindvieb uns terbalten murbe. Die fruber bei ber hetrichaft bes findliche Schaferei, nabe bei bem Stabtchen gunges nau, fo wie auch bie Balbungen und bie übrigen Ertrages und Ginnahmequellen, hatten beibe Brus ber gemeinschaftlich, und in ber Direction und Leis tung aller allgemeinen, bie Mbminiftration ber gan= gen Berrichaft und bie Familienrechtsverhaltniffe bes graflich Schonburgifchen : Saufes, melches, als fol= ches und als ehemaliger : Bobmifcher , Reichsafters lebnsvafall, befondere Borrechte und Prarogative im

Inneres III ben Den Den Den den I.

Ronigreich Sachfen genießt , angehenben Ungelegenbeiten wechfelten fie fich monatlich ab.

Da nun Graf Beinrich mehr ber altern, em= pprifchen, aber boch fcon beffern, auch bie neuern, icon binlanglich bewährten Ginrichtungen, ben Rlees bau und bie Stallfutterung, ben Rartoffelbau ic. nicht überfebenden und vernachläffigenden und befonbers einer guten und forgfaltigen Felbbeftellung fich befleißigenben, Detonomie anhing und folate. Graf Ernft bingegen ben neuen miffenschaftlichen Fortfdritten und großen praftifden Bereicherungen und Bervollfommnungen ber acht praftifchen Defo= nomie bulbigte, ber eine mehr ber Rindviehe ber ans bere mehr ber Schaafgucht fich befleißigte, fo war es in ber Ehat bochft lehrreich und intereffant, bie pericbiebenen Refultate ber Bemubungen und Un= orbnungen beiter, in einer und berfelben Gegenb. ia auf einem und bemfelben Blede, auf ben, oft nur burch ben fcmalen Suhrmeg getrennten beiber: feitigen Relbern beobachten gu tonnen; und aller= bings maren bie bobern Ertrage ber Relber bes Grafen Ernft, Die beffer gebungt, noch forgfamer beftellt, in Rudficht ber Commerfruchte, nach bes alten Umtmanne Leopold aus Gorau gepriefener Manier, nur im Berbft gepflugt, im Frubjahr aber nur mit ber Egge eingebrochen und gleich befaet murben, fo bag bie gange barin enthaltene Binter= feuchtigfeit ben Fruchten in ber trodnen Beit bes Frubjahre febr ju Gute fam und bie Gaaten geitig genug fo beraufwuchfen, bas fie bas bort febr baufig aufwachsende Unfraut, namentlich ben Bederich, leicht verbrangen fonnten - gang unlaug = und un= vertennbar. Dag aber auch Die feine Schaafzucht bes lebtern es von jeher ber fonft recht guten Rindviehaucht bes erftern febr guvorthat, mar feine Frage und am Ende gewann berfelbe felbft auch febr große

#### 476 Seinr. Ernft, Gr. gu Schonb. Rodeb.

Refaung gu ben Schaafen. Dabei mar es auch wieder Graf Ernft, beffen raftlofer Gifer fur bie Landwirthschaft bie Salfte ber Rochsburgif. Birthe fchaft mit bem Rittergute Bertholbsborf gu flein war, und baber taufte er nachber noch eine Ungabl sum Theil bedeutender Bauerngrundftude in Berts bolbeborf und in ben ebenfalls gur Berrichaft ge= borigen Dorfern Mobeborf und Beleborf gufammen und begrundete fo eine nun fehr bebeutenbe Lands wirthichaft, bie boch gegen 6-700 Morgen Relbs land, an Biefen jeboch nur wenig enthielt (welchem Mangel man indeg balb burch febr ausgebehnten Futterbau auf ben Felbern, einen farten Rlees, Biden =, Erbfen = und Gemenge = und pornehmlich auch einen febr großen Rartoffelbau abzubelfen wußte) und auf ber bann an 2000 Stud bochfeine Schaafe theils im Stall, großentheils nachber auch auf niebergelegter Beibe gehalten wurden. Bie energifch ber Graf Die Mittel gur Erreichung gro= Ber ofonomifcher 3mede ergriff, fann man baraus feben, bag er auf bas von ihm ertaufte Ritteraut Goeba bei Spremberg in ber Laufit, ju beffen Befit er inbeg, ba uber ben Rauf ein Proceff ent= fant, nicht gelangte, gleich fur 1000 Rtbir. Rlees faamen verschichte.

Ueberzeugt nun, daß ein hoher Ertrag des Felbdaues nur durch eine forglame Bestellung der Felber und vornehmlich durch eine tichtige, staftige Bedingung derseiben zu erhalten sen, hatte Graf Ernst von haus aus sich entschlossen, nur Schafe zu halten und diese auf dem Stalle zu sitteren, wenn auch vielleicht der Borsch, gleich nur seinwollige Schaase zu ziehen, ihn dazu mit darum bestimmt haben mochte, daß er den gewöhnlichen Weidegang für dieselben sur zu gefährlich bielt; obgleich ich nie bon ihm die Idee dußern gehort habe, als mußten

bie Merinos, als eine fehr vergartelte Schaafrage, mothmendig wie trankliche Rinder gehalten werbem-Und unstreitig bebt fich nun bier das größte und hauptverdienst des Grafen um die praktische Wirthschaft, heroor, die vollkommenste und glicklichste bang, der ofenomischen Frage und Aufgabe, nams lich: ob.eine Stallschterung der Schaafe auch im Sommer im Großen möglich und nublich fen?

Befanntlich maren ihm Schubert von Rleefelb, Solabaufen und Unbere fcon mit Beispielen bier amar porangegangen; allein biefe maren meber fo groß und bedeutend gemefen, noch hatten fie fich erhalten : ber erfte, bie Stallfutterung ber Schaafe im Großen : und fortbauernd burchgefest und forte geführt babenbe gandwirth ift und bleibt ber Graf Ernft bon Schonburg! In In ben Jahren 1801 bis 1805 wurden fogar Die fammtlichen Schaafheerben von 2000 Stud in ben zwei neu erbauten Stallen, bem fleinern ju Rochsburg und bem großen gu Dobsborf auch im Commer gefuttert; allein ba biefer lettere, ber febr leicht gebaut und etwas boch gelegen mar, balb vom Binbe eingeriffen worben mar und man feinen neuen fo großen Schaafs ftall wieber bauen wollte, fo murben bie bier ge= ftanbenen Schaafe nach Bertholbsborf und Dobsi borf auf bie Bauerhofe vertheilt und nun auf eis nem Theile ber Relber, ber bieferhalb gur Beibe niebergelegt und liegen gelaffen murbe, ben Coms mer uber burch Siten trefflich ernahrt, ba fich balb ber fconfte und gefundefte Grasmuchs hier zeigte.

Daß außerdem aber biefe feine Schaafzucht auch an fich balb eine ber erften und berühmreften in Sachfen, ja, in hinficht auf möglichfte Ausgleichung ber Wolle auf bem gangen Swafe, bei größter Feinheit und auf Größe und trefflichen Bau

raufen fcon bab Rothige bagegen: leifteten, : wieber abgeffellt.

Unftreitig war bie Schaafzucht ibm bie liebfte unter allen Branchen bet Landwirthichaft. und wie nft habe ich mabrent meines bauernben Aufenthalts cange Stunden mit ibm im Schaofffalle gugebracht. Much in ber letten Beit bat er ftete taglich geraume Beit im Schaafstalle fich aufgehalten, fich auch oft musgezeichnete Stabre und Schaafe auf bie Stube bringen laffen. Die Musmahl ber Bode und Duts tern, bie er mitelnanber fich begatten ließ, machte er ftets felbft und forgte überhaupt auf alle Weife auf's Cifrigfte fur feine Goanfe.

Much ber eblen Dferbezucht wibmete, er inbes einige Jahre lang große Gorgfalt und wenbete biel Gelb barguf, inbem er nicht nur einen fconen Bengft aus bem Lettenften Geffut, fur 500 Rtble, erftanb, fonbern auch nachher einen noch ichonen achten Blutragebengft fur 900 Riblir aus England erhielt und auferbem 16 - 18 St. fcone Deds lenburgifche Stuten, Stud fur Stud ju: 38 - 40 und einige 40 Friedricheb'or ju Reit=, Bagens und Birthichaftepferben anfchaffte und von ihnen anfanglich mit foldem Glud Roblen gog, bag et von 14 Stud belegten Stuten 11 munbericone Roblen im erften Jahr gewann: allein burch mons cherlei Unfalle und grobe Betrugereien ber babei angeftellten Leute miglang bies gange Unternehmen fo; baß er mit einem Male fich entfolog, alle Pferbe gu verfaufen und mehrere Jahre lang, in feis nen Stallen nicht ein einziges Pferd, außer einem Reitpferd für ben Defonomieinfpettor, bulbete, in-

bem er fur bie Bugarbeit nur Dofen gebrauchte. Dit ber Rinbviehaucht hat er feit bem Sabre 1820 einen Berfuch mit 6 Stud guten, mildreis chen Canbfüben gemacht; aber, wie er balb nache

wies, feinen I beutenben reinen Ertrag bavon gen minnen fonnen; baber er benfelben balb wieber gang aufgab. Bergi. Sahrbuch ber Canbm., Bb. III. St. I. Renes Sahrbuch, Bb. I. St. I. Nachft ber Schaafzucht bob fich unter ben verschiebenen Bweigen feiner Wirthschaft bann besonbers bie Feldwirthschaft hervor, und et bat allerdings auch barin ein bobes Mufter und ausgezeichnetes Beis fpiel aufgestellt! Der Boden in Rochsburg und auf ben andern Gutern ift ein nicht zu ftarrer und fefter, aber auch nicht leichter Lehmboben, ber nun aber burch gute Gultur und Dungung gu ein nem ber fruchtbarften gemacht wurde und baber ausgezeichnete Ertrage gab; obwohl jumeilen Froft und Raffe in biefer ichon etwas gebirgigten. Ges gend, ober auch Schneden: und Maufefrag gro-Ben Schaben thaten. Der Raffe murbe inbeg burch eine febr toftbare, aber bochft nugliche Trodenles gung ber Meder mittelft Abtragung ber boben Beetwande, Unlage von Uderfontanellen u. bal. febr abgeholfen.

Die Beftellung ber Felber mar jebergeit bie forgfaltigfte, fleißigfte und regelmäßigfte, und murbe immer von dem Grafen felbft angeordnet. Er, führte nach und nach bas tiefere Pflugen ein. fcaffte bie bortigen gang fcmal gewolbten Beete gang ab und legte, wo er fonnte, gang breite, ober, wo er bies nicht burfte, boch maßig fcmale, wes nig gewolbte Beete an; er bungte febr ftart, mogu ibn feine Schaferei, bie enormen Dunger bergab, in ben Stand feste, und hat fpaterbin auch viel Rall ges braucht; fur ben Rlee wurde immer viel Gips, und fur bie gur Beibe und Beunugung nieberges legten Bauerfelber viel Ufche angewendet, meldes, fich Mles vortrefflich bewährte. Un Udergeratha fcaften hatte man nichts als ben bortigen guten 31

#### 482 Deinr. Ernft, Gr. ju Coonb. Rocheb.

Pflug, blos bolgerne, ichwere Thannige und leichtere einspannige Eggen, ordinare Malgen und ben gewohnlichen Sachfichen Cultivator jum Anhaufeln ber Kartoffeln, und fpater hat man noch ben

Bener, ober Krummer angewendet.

Das Relbinftem, welches in ben Rochsburger Birthfchaften befolgt ward, war querft eine gute verbefferte Dreifelber-Birthichaft, neigte fich aber fpater mehr ju einer fehr zwedmäßigen Wechfels wirthichaft bin, und unter ben Unbauungen von Fruchten, die man mablte, zeichnete fich vorzuglich ein fehr boch und weit getriebener Raps ober viel: mehr Rubfengnbau und eine, ebenfalls im groften Umfana ausgebehnte Rartoffelcultur aus. Ueber 80-100 Morgen wurden eine lange Reihe von Jahren jabrlich blos mit Binterrubfen, weniger mit Raps beftellt, und oft enorme Ertrage, im Durchfchnitt von 12 einmal, aber auch bis ju 18 Dresoner Scheffeln vom Gadf. Ader a 300 DR. gewonnen; und an Rartoffeln rechnete man burch= fcnittlich vom Gachf. Uder 120-50 Cade à 142 Df. und gewann im Jahr 1809 fogar 200 Cade. Die Rartoffeln murben theils verfuttert, theils baar verfauft, theils fpaterhin befonders gu Brandtmein verbrannt. Bon bem Rubfenbau ging man nach einiger Beit wieber ab, fehrte auch einmal wieber gu'ibm gurud, baute aber nachber mehr Beigen. Much in ben Getreibefruchten mar ber Ertrag.

febr bebeutend. Bom Hafer war das 13.—14te Korn etatsmäßig gerechnet und im Jahr 1819 gaben fammtliche, gefalchte Roggenfelder 13 Schod Kerndte vom Sacht, Alder a 14 Peniger Scheffel, Ausdrucht oder 34½ Dresdner Scheffel. Der Kleebau war auch sehr ausgedehnt, lift aber gar hausfig durch den Frost und die Maufe, ober auch durch die Durre und wurde dann durch einen flättern See

mangbau erfest. Borguglich wurde anfangs auch viel Rleehen, fpaterbin aber mehr Saferbeu," (ber Safer wurde por oder in bem Korneranfat ge-hauen und zu Beu gemacht und gab enorm vieles und fcones Futter. 3ch fand bieg im 3. 1817. auch auf ben Gutern bes Minifters von Rretfch= mann bei Schweinfurt) und fehr viel Felbheu von ben liegengelaffenen Felbftuden gewonnen.

Go murbe ber gange Relbbau mit großer Eners gie, großem perfonlichem Gifer, Gorafalt und Rleif von ihm auf eine nichts weniger als gewöhnliche Urt und Beife, aber auch wie fcon gefagt mit eis nem febr bebeutenben Erfolge betrieben, bei bem bennoch bie Felber ftets in voller Rraft blieben.

Der Biefen waren eben nicht viele ba, aber die wenigen die vorhanden maren, murben gut bes maffert, zuweilen, fo wie befonbers bie oben ers mabnten Beufelber, mit Ufche gebungt und gaben baber auch einen enormen Ertrag, beffen ich auch andermarts oft gebacht habe. Die Grasgarten mur= ben gejaucht und trugen auch febr reichlich Gras. Rur Dbftbau war ber Graf auth nicht wenig ins tereffirt, und wenn fcon fruber vor ibm ein fcos ner Baumgarten in Rocheburg eriftirte, ber immer gut gehalten murbe, fo legte er auch felbft noch fcone Borsborfer Mepfel= und Ririchpflangungen an, bie oft febr viel trugen.

Die berrichaftlichen Schlofigarten verbefferte und verfconerte er febr und legte vornehmlich auf ben. bie romantifche Mulbe umgebenben malbigen Bers den und um bas Schloß berum, einen berrlichen Part an, ber eine Menge Reifenbe babin jog.

Muf feinem, mehrere Jahre vor feinem Tobe augefauften Rittergute Mittelfrohna bei Chemnis und in Bertholbeborf betrieb er nachber auch febr fart bie Branntweinbrennerei - auch Dariber

#### 484 Seinr, Ernft, Gr. ju Schonb. Rocheb.

finde ich einige Auffabe unter feinen Papieren aus ber neiteffen Beit - und am ersteren Orte wurde auch unter feinem Besitge ferner fort ein vortreffliches Bier gebraut.

Bie er mehrere Jahre lang auch in Bertholbs: borf eine Zuchfabrif angelegt hatte und unterhielt, bie blos bie feinfte Bolle feiner Schaferei verar= beifete und bavon Tucher lieferte. Die burch ibre Leichtigfeit, Milbe und feibenartigen Glang bie Be-munberung Aller auf fich gogen, jedoch meniger burch ein gutes, feftes Gemebe fich empfahlen, ift nicht unermabnt ju laffen und vielleicht nur meniger befannt. Er batte babei unenbliche Dlage. Gorgen und Merger, und ba er noch bagu burch einen ungetreuen Ractor einen febr graen Betrug erlitt, fo bat fich bies Unternehmen, welches an fich nicht fur einen Landwirth und vornehmtich nicht für einen bornehmen Canbwirth taugt, auf feinen Sall belohnt, und murbe baber auch balb aufgeges ben ; es murbe bie Bolle mehrere Jahre un= mittelbar burch ein Leipziger Saus nach Condon geschickt, womit man inbeg boch auch nicht immer aufrieben au fenn ichien.

Bolle gu Theil wurden, und gwar immer ohne als

les Gortiment und in gangen Pelgen!

So war Schaffen und Birten im großen Gebiete ber eblen Landwirtsschaft sein ganzes Leben, und alle Kraft und Lust, alles Streben seines siets regen, unermublichen, thatigen Geistes wandte er diesem schonen Biete zu, und wie glicklich war er dabet, wenn ihm getang, was er unternahm und wenn theilnehmende Freunde, unter denen ich wahrelich nie der leste war, seine Freude, seinen Genuft stellen! Er war innig von Cierco's bekannten Ausspruch durchdrungen und hat diesen seine Ausspruch durchdrungen und hat diesen seine deren fein ganzes ebes, schones und thätiges Leben bewährt:

Omnium autem rerum, ex quibus aliquid adquiritur, nihil est agricultura melius, nihil aberius, nihil dulcius, nihil libero homine di-

gnius!

Breslau im Juli 1826.

D. Weber, Prof.

# XXIX. Antonio Salieri, 4

kaiferlich Destreichischer erfter Hoftapellmeister, Mitglieb ber Akademien ber Runfte zu Paris, Stockholm 2c., Ritter ber Ehrenlegion 2c.

geb. ben 29. August 1750. geft. ben 7. Dai 1825.\*)

Antonio Salieri war zu Legnago im Benetiania ichen in einem angesehenen, reichen Saufe geboren und

Rehrete Radrichten über ibn find nadzulefen in Gerbers Sonkingt. Eericon, in ber Miener Beitschief fur Annet 1825, Ro. 102. von Weibmann.

genoß bemgemåß bon fruber Anabengeit an, einer möglichft guten Erziehung fur bie Biffenschaften und bas Leben. In bem Curfus feiner Ausbilbung, ber er befonders auf ber lateinifchen Schule feis ner Baterstabt oblag, mar bei fruh erwachtem Zalent und lebhafter Reiging gur Mufit, biefe gwar mit aufgenommen, boch nur nebenbei , . als jum Bangen geborig und als Mittel, ibn felbft und bie Geinigen gu erfreuen. In feinem 11. Jahre nahm er ben erften mufitalifden Unterricht auf bem Flugel. Aber fein Bater, ein Raufmann, ließ fich in große , gefchrliche Geehandlungsgeschafte ein und biefe misgludten. Er verlor bei weitem ben groß: ten Theil feines Bermogens; Unredlichfelt einiger Banblungsgefellichafter brachte ibn faft um ben gangen Reft; Gram baruber und Ungewohnheit ber neuen, nothwendig geworbenen Lebensweife, fturgten ihn ins Grab als Untonio 15 Jahr alt mar und die gablreichen binterlaffenen Rinder muß: ten fich bemuben, ihr Fortfommen felbft ju fuchen. Untonio fpielte fcon gut Rlavier und fang vortrefflich Copran ; er murbe unter ber Protection bes Patrigiers Mocenigo in eine ber vorzuglichften Rlofterfdulen Benedigs aufgenommen, mo er bas fur, bag er bei ber Rirchenmufit als erfter Gopras nift eintrat, Bohnung, Roft, Unterricht und auch weitere Musbildung in ber Dufit erhielt, mobei Job. Pescetti, Rapellmeifter an ber Domfirche gu St. Marcus und nach beffen frubem Ableben Des ter Paffini feine Lebrer waren. Diefer Runft bes fcblog er nun fein ganges Leben zu weihen, und ba ein ausgezeichnetes Talent bafur ichon jest nicht gu vertennen und feine Liebe, fein Gifer, fein Fleif barin brennend mar, fo batte Diemand etwas bas gegen.

Jest fanbte ber Biener Dof feinen Rapells

meister Gasmann, biesen als Menschen und Komponissen trefflichen Mann, dessen Rubm nur darum überall, auch jest noch nicht verbreitet ist, weil et sat ausschließend fur die Kirche schrieb und jung stab — diesen sandte man nach Italien. Mitglied ber zu einer neu zu errichtenden Oper zu werben. Gasmann hörte Antonio in der Kirche singen, war treubig betrembet, erkundigte sich nach ihm, nahm in zu sich und brachte ihn, nach vollendeter italienischer Reise, 1756 nach Weien, wo er ihn bem Kaiser Joseph vorstellte. Dieser sand Gesallen, nicht nur am Gesange, sondern auch am sittigen, bescheidennen, doch zugleich beitersundesangenen Mie sen des liebenswürzigen Knaben und übergabei seine böhere Ausbildung zur Mussel fortzusselsen. Antonio sang in der hoftagelle und wer in

ber Gnade feines Raifers, in der Liebe feines Lebs rers, in feiner Kunft und forgenlofen Jugend, übers

aus gludlich.

Uber er mar im 16. Lebensjahre nach Bien getommen : nicht lange, fo fing bie reigenbe Go: pranftimme an ju manten, bann ju brechen. Dieg und die lebendigfte Reigung, die fich aus ber gulle bes Talents entwidelte, bewog Untonio, fich unter Gagmanns Leitung, ber Composition ju widmen. Er machte ftrenge Schule - nach ber frubern, wohlbegrundeten Beife, gunachft fur Die Rirche, und nach Jahren erft fur bie Dver, ohne bag bas rum, und bas gleichfalls mit Recht, ihm verftattet murbe, mas er hervorgebracht, jest fcon vor bas Publifum ju bringen. Run ftarb Gagmann und ber Mitter Glud, ber, mit Rubm gefront, aus Frants reich gurudgefebrt mar und fill fur fich lebte, that an Untonio, mas jener bisher an ihm gethan hatte. Debrere feiner Arbeiten wurden jest bem Raifer Joseph bekannt und biefer ernannte ibn, um 1775,

au feinem Rapellmeifter.

Die Parifer Theaterbirection, bereichert burch ben immer fich mehrenben Beifall ber Dvern Gluds. brang in biefen, ein neues Werk biefer Urt gu fcreiben, und fanbte ibm bas Gebicht: bie Da= naiben. Glud, einfichtsvoll und befonnen, wie er war, wollte jest, in hoben Jahren, feinen großen Ruf nicht aufs Spiel feben und lief bie Dber, unter feinen Augen und feinem Rathe, von Untonio com= poniren. Diefen fanbte er bann im Jahre 1784 mit bem vollendeten Berte nach Paris, ohne fich. wenigstens offentlich, über ben Componiften weiter gu erflaren. Die Direction erfah ihren Bortheil, bas Publifum babei ju laffen, bie Dufit fen von Glud'; bie Oper, bie breigehnmal hinter einander wiebe Blt wurde, machte ausgezeichnetes Glud: (machte fie es boch erft por menigen Sabren in Paris von Reuem) und nun erflarte Glud offent= lich: fie fen von Galieri, mo nun bie Parifer Rrititer fanben, fie batten fo mas gleich bemertt, benn ber Styl fen nicht gang gludifch, mifche viels mehr biefem etwas vom Statienifchen Gefang und Stalienischer Musfuhrung bei. In letterm hatten fie Recht und es tann ber, Galieri'n. in allen feinen Dpern mabrhaft eigenthumliche Styl, wie wir fcon gefagt, wohl auf biefe Urt bezeichnet werben. -Reich belobnt (Die Operndirection bewilligte ibm 10000 Livres und außerbem noch 3000 fur bie Reife, auch von ber Ronigin erhielt er ein anfehns liches Gefchent, fo wie 2000 Livres vom Berleger ber Partitur), fehrte Galieri gurud nach Bien, nachdem er fich vor feiner Abreife von Paris noch mit vielem Beifall por ber foniglichen Ramilie vers fchiebenemale hatte boren laffen. Gein Ruf ftanb nun feft, fiberall munfchte man Dvern von ibm.

Die Openvlirectoren zu Paris hatten ihm bie Composition bes bramatischen Sebichtes: "bie Doragien" ausgetragen. Bei der ergiebigen Duelle von Erfindungen, die ihm slöß, und bei feiner großen Arbeitsamfeit, lieserte er deren eine beträchtliche Anzabl und fast auf allen Gattungen. Jede fand Beisall und einige den ausgezeichnessen, der sich felbst bis heute erhalten bat. Die besondere Gnade seines Kaisers, so wie die Sr. jest regierenden Majeskä, verblieb ihm gleichfalls. Und so verschop ihm gein deben, ohne entscheben gereinderungen, salt ein halbes Jahrhundert, so das wir, da wir bei Keineren Angelegenheiten besteheten nicht verweiten wollen, nur Volgenbes noch werichten haben.

Mit ber Bollenbung feines funfzigsten Lebens= jabres befchloß Galieri, fich ber Composition furs Theater, wo es vorzuglich einer frifchen, jugenblich blubenben Phantafie und rafcher, lebenbiger Em= pfindungen bedurfe, zu entziehen und fich gang ber Rirchencomposition ju widmen. Er marb baburch auch ber Direction bei ber Dper enthoben. In fruberen mannlichen Sahren habe er, behauptet man, feinen Deutschen Rivalen in Jofephs Bunft und in theatralifcher Birtfamteit nicht felten fcmeres Spiel gemacht, und bei feiner Stalienifchen Ratur. bei einem leicht gur Beftigkeit aufgereisten Tem= peramente, mag bas nicht ohne Grund fenn; aber juverläßig ift; bag er fpater frembem Ber-bienft, mo es fich auch fant, wenn es nur nicht aller Regel und bem in ber Runft mit Recht Bea ftebenben gu troben ober Sohn gu fprechen fcbien, - bag er barum gang borguglich Sandn und Dos gart (fpater) freudig volle Berechtigfeit wieberfabe ren ließ. - Gin fcones und um fo preismurs bigeres Berbienft, ba er jebe Entschabigung bafur ablebnte, erwarb er fich baburch, bag er, und amar

von mittleren mannlichen Jahren an, bis in sein hobes Atter, eingebent bessen, was ihm selbst in seiner Jugend begegnet, talentvollen Componissen Seisteng und Beissand, jugendlichen Sangern und Sangerinnen eine höhere und vollendetere Ausbildung gad, womit es ihm, bem kenntniss und erzightungsreichen, eistigen, heitern Meister, dem untet sehren auf das tressliches gelang. Ioseph Weigl war unter jenen Componissen, unter dies seines kehrers Gossmann seine ersten und die hinterlassenen Tochter in Berlin und Med hinterlassenen Tochter in Berlin und Med Mann seine ersten und bie hinterlassenen Tochter in Berlin und Med Mann seine ersten und bie dieterlassenen Schlere in Berlin und Mad. Kraus in Wien, seine letzten Schlerinen.

ten Schilerinnen.
Herr Anfelm Hüttenbrenner, ber auf die Empfehlung bes Grafen Morip von Fries im Jahre
1815 von Salieri als Schüler in der Composition angenommen wurde, berichtet als Beitrag zu
besten Biographie unter gubern Kolgendes;

... Glud bielt er fur ben großten Operncompos niften; er allein, fagte er, habe bie Charactere in Tonen am richtigften gezeichnet und mit wenig Dos ten bie größte Birfung bervorgebracht, mabrend man in neuerer Beit ber ju freigebigen Unmenbung megen, burch bie ungebeuerften Tonmaffen nicht mehr ergriffen werbe. Bon Mogart fprach er ftets mit ausnehmenber Sochachtung. Er, ber Unubertreffliche fam oft gu Galieri mit ben Borten :- Lies ber Dapa, geben Gie mir einige alte Partituren aus ber Sofbibliothet; ich will fie bei Ihnen burch= blattern, wobei er manchmal bas Mittagbrob ver= faumte. Gines Tages erfuchte ich Galieri, mir bas Saus zu zeigen, mo Mogart farb, worauf er mich in die Rauhenfteingaffe führte und es mir wieß. -Salieri batte Mogart noch am Tage vor feinem Tobe befucht und war einet von ben Benigen, ble feiner Leiche folgten."

Sm Bofcapellbienfte war Galieri auferft eifs rig und in fpaterer Beit fogar oft jum Rachtheil feiner Gefundheit. Er ichergte gern und fang mit feinen Schulern bei landlichen Musflugen am liebe ften Canons, tomifchen Inhalts, beren er immer febr viele nebft Budergebad in ber Zafche führte. Mis Rind murbe er luftiger Streiche halber gumeilen au Baffer und Brot verurtheilt. Der fleine Zoni litt aber ju Sebermanns Bermunberung feine Strafe immer willig, bis es endlich beraustam, bag er fich von bem Buder nabre, ben er fur Sungerfalle porfiche tig in feiner verborgenen Labe gu fammeln pflegte. Geine erfte Dper fcbrieb er obne Bormiffen feines Meiftere Gagman. Er lachte noch in feinen alten Zagen oft baruber, bag er am Zage, als man:fie jum erftenmale aufführte, an alle Thore und Straffeneden ber Stadt lief, um feinen Ramen auf ben Unfchlagszetteln gebrucht ju lefen. - Um 8. Juli 1822 fuhr Galieri mit mir und noch eis nem Schuler nach Beiblingen, wo wir im tomans tifchen Garten bes Rurften Dietrichftein lange luft. manbelten. 218 mir auf bie Unbobe bes Parts gelangt maren, fangen wir ein Tergett, beffen Inhalt die Berrlichkeit ber Schopfung pries. Da wurde ber gute Meifter ungemein gerührt und auf bes Abends Connengewoll feinen Blid richtenb, fprach er: "ich fuble, bag bas Enbe meiner Zage berannabet, bie Sinne verlaffen mich; meine Luft und Rraft, Lieber ju fchaffen, ift babin; ber einft von balb Europa Geehrte ift nun vergeffen; Une bere find gefommen und werben bewundert; Giner muß bem Unbern Plat machen. Dichts bleibt mir als ber Glaube an Gott und bie Soffnung eines ungetrubten Dafenns im Lande bes Friebens." -- Seit jenem Abendie mit biefem belligen Moment, ber ber Schilberung eines Jean-Pauls mohl werth gewesen war, fab ich ben Meifter Salieri nicht wieber."

Das Alter fchien lange feine Rechte auf ihn aufgegeben gu haben. Lebhaft, beiter, thatig, bes fcheiben, theilnehmend an allem, mas feine Runft ober feine Rreunde betraf, milb in feinen Urtheilen. einfach in ber Ordnung feines Bebens, gewiffenhaft und anbachtig - boch ohne jebe Unwandlung von Bigotterie ober fangtifchem Gifer - in ber Ues bung feiner firchlichen Pflichten, wohlthatig mehr im Gebeim als vor ber Belt, vertraulich, in ges fellschaftlichen Gitten forgfam, fein und wohlgefals lia, fo fab ich ibn noch im Sommer 1822, in feis nem 72. Lebensjahre in Bien und werbe ber mit ibm perlebten angenehmen und mabrlich nicht leichts bin verplauberten : Stunden lebenslang nicht bers geffen. Balb barauf überfiel aber bas Alter ibn mit aller Macht und um fo laftenber, ba es feine Anforberungen alle jugleich geltenb machte. Gein Gebor marb fcmach, feine Gebanten bers wirrten fich nicht felten, alle geiftigen und forpers lithen Rrafte fanten ploglich und eine gangliche Muthlofigfeit, wechfelnd mit buftern, grundlofen Grubeleien , bemachtigte fich feiner. Man mußte ibn feines Amts, als Director ber Rirchenmusit ber Softapelle, entbinben; man that es mit aller Chos nung, auch ohne ibm bie Bortheile biefes Amtes gu entziehen, aber bie Gefchaftelofigfeit verinehrte nur feinen betrubten Buftanb ; feine Gebanten verwirrten fich ofter, er verlor fich tiefer in jene fcmargen Bilber feiner machen Traume - tiefer und bis jur ganglichen Bewußtlofigfeit, fo bag er fich auch einmal, unbewacht, faft bis gum Cobe verlette, anbere Dale fich fcbredlicher Berbrechen

anklagte, beren ihn auch nur fahig zu benken, ges wiß selbst keinem seiner Keinde eingefallen war, und jo ward entlich milbe Auslöfung, aller seiner Freunde und in besseren Stunden auch sein für viese Welkeinziger Wunsch. Am 7. Mai 1825 ging diese Bunsch, Am 7. Mai 1825 ging diese Bunsch, achse her keinziger Auf in seinem 74. Jahre in Erstüllung, nachse bem man ihn sehon früher einmal tobt gesagt hatte.

Bon feinem und feiner Berte Runftcharafter und Runftwerth ift nicht nothig, viele Worte gu machen. Lettere find noch in frifchem Unbenfen : Die Urtheile ber achtungsmurbigften Renner aller für Mufif vorzüglich gebilbeten Rationen über fie, find es auch, und im Befentlichen ftimmen alle überein. Bon feinen Dpern, (beren er 52 fcbrieb): bat man bekanntlich ben geifts und feelenvollen Zas rare, nach Beaumarchais Dichtung fir Paris gez fdrieben, ober wie er nach ber Umarbeitung fur ben Raifer Sofeph beißt, Axur, Re d'O'rmus (moa: fur ibm Sofeph II. 200 Ducaten und eine lebens: langliche Venfion von 300 Ducaten iabrlich bemile ligte), allermarts mit bem glangenbften Beifall aufgenommen, und noch jest, in einem, fur eine Dper bochft felten erreichten Greifenglter. macht biefer Urur in Deutschland und granfreich aut gegeben. vieles und eben bie Urt von Glud, woran bem Meifter vorzüglich gelegen fenn mußte. Bon ben; andern Doern hat man befonbers ausgezeichnet ze jene Danaiben, il Talismano, la Grotta di, Frofonio, la Ciffra, Palmira und Cesare in Farmacusa. Alle biefe find in Ueberfetungen auch für bie Deutschen Theater gebracht morben. muniff

Seine: Airchencompositionen find, ba er fie blos fitr feines Kaifers hoffavelle geschrieben, ausger Wien gar nicht bekannt, und verdienten doch febr es gu fenn. Sie lassen fich, bem Geifte undber Schreibart nach, wohl am nachsten mit benen,

Bofeph Handne, aus bessen feiberer Zest, vergleicher; boch sind sie, ba das Locale jener Kapelle kein ist und die Besetzung nur schwach son kann, weniger reich instrumentiet, sie sind auch weniger kunstvoll, hinschtlich auf Fuge und Contropunts sbethaupt, ausgearbeitet, baden aber dagegen einen noch schoneren, dem Ausdrucke nach über das Gange entschedenden Gesang. Ich eine mehrre Stüde berselben, die ich in dieser einsach ebetng-stömmen, mitten, doch aber begeisterten Gattung unter das Trefflichste zählen muß, was aus meiner Zeit irzend vorhanden ist.

Benn Calieris Tob jest fein Auffeben macht; vielleicht auch nur von benen fcmerglich empfuns ben wird, bie ibm perfonlich nabe fanben : fo liegt bieg teineswegs an ber Art feiner Borguge und Bers bienfte - als maren fie, nur fur ben Augenblid geeignet, mit bem Mugenblid verflogen ; auch nicht an Ungerech tigfeit ber Beitgenoffen - als hatten fie biefe Borguge nicht anerfannt ober vergeffen : fonbern es liegt an Bers baltniffen, wie fie theils ein bobes Lebensalter, wenn auch unter verfchiebenen Geftalten, faft einem jeben auführt, theils unfern Entschlafenen in feiner fwatern Unthatigteit ben Mugen ber großen Belt entrogen. Er vermochte namlich fcon langft nicht mehr feinen großen Ruf gu mehren, und Ruf, wie jebes Gludegut, bas nicht vermehrt wirb. wird permindert; er batte fich auch ichon langft und awar aus Urfachen, bie in gleichem Daage fur' feine Bebachtfamteit, wie fur feine rubmlichen Gefinnungen zeugen, von benjenigen Berten feiner Runft jurudgezogen, welche am leichteften, am weis teften fich verbreiten, und auch am glangenbften bas Unbenten auffrifden : von theatralifden namlich. Biergu tam, bag er bie letten 2 Jahre auch fur Die Thatigfeit, welcher er bis babin treu geblieben

- ja fur jebe nach Mugen gebenbe - fcon vol-

lig erftorben mar.

Benn wir ihn einen ber Unferen nannten, fo berechtigt uns biergu gwar nicht feine Abftammung und fruhefte Jugend, aber fein fast fechezigjahriger Mufenthalt in Deutschland und, mas über ibn als Runftler noch mehr entscheibet, ber Geift, ber Ginn. und auch die Beife, worln er bie beften feiner jabla reichen Berte fdrieb. Diefe maren, mas bie Dper betrifft, mit wenigen nicht eben bedeutenben Mus: nahmen, gwar nicht über Deutsche Terte geschrieben, fonbern über Stalienische und Frangofifche, aber im Geift, Ginn und Behandlungbart maren fie mirt: lich Deutsch, und bag er ihnen, in einer ihm gang eigenthumlichen Urt, Die Unmuth, Saflichfeit und Bierlichfeit ber Staliener ber porletten Deriobe beis zumifchen mußte, bas gibt ihnen gwar eigenthums; lich Reig und Individualitat, macht fie aber gu nichts Underm. Und mas feine Rirchencompositio= nen anlangt, fo find diefe fo gang und unvermifcht. Deutsch, bag auch nicht einmal folch eine Befchrans: fung hinzugufegen ift. (Fur Inftrumente bat er nur: in fruberer Beit einige gefällige Rleinigfeiten ges 11.0 fcbrieben).

Salieri foll einen Schat von Boobachtungen und eigenhandig niebergeschriebenen Rotigen, verlden bie Sonkunft und fein Leben betreffen, binterlaffen haben, bie ein geachtefer Biener ausschieftlichter bearbeitet, wie ber Berifiere Geschlichafter, 1825 No. 90. verzischert, balb erscheinen und besonders fur die musiscalifde Welf- vom größten Interesse feyn burften.

Dit Ausnahme einiger Ginfchaltungen von

Rodlig.

# Justia D XXX. Sigismund Freiherr von Rumling, "

Intenbant ber toniglichen Softapelle gu Dunchen.

geb 1747. .

deft. ben 7. Dai 1825. \*)

Digismund Freiherr bon Rumling ftammte aus. einer alten Beffifden, auch im Elfaß einft beguters ten gamilie, von welcher wir nichts weiter angus, geben wiffen, als bag mahricheinlich bie zerftorende Frangofifche Revolution auch ihren Befig verfchlungen hat. Er tam ju Enbe bes 5. Decenniums borigen Sahrhunderts an ben Munchner Sof und ward Ebelfnabe, bann Rammerjunter (ober wie man biefe bamals nannte: Rammerpage) bes Chur-

fürften Marimilian Jofeph II.

Der Buftand ber Dufit war bamale etwa fole: gender in Minchen: Eine gut goodnete Kapelle, mit ihrem Meister Bernasoni, der, wie seine gable-reichen Compositionen zeigen, seine Kraft ihr wid-mete, — eine wahrend bes Karnevals erdsinete italienifche Dper, gewohnlich von einem fremben bemabrten Deifter componirt und von berühmten Gangern , worunter gu ihrer Beit felbft Farinelli und Guadagni glangten, bargestellt, mit freiem Gins tritt fur Gebilbete und Runfifreunde, welche aus Rloftern, Stiftern und ganbftabten berbeiftromten, um Gebanten fur ibre Tonarbeiten bes nachften Sabres ju fammeln, - baufige Dofatabemien mit wenig Musnahmen taglich Rammermufiten , worin ber Churfurft, feibft erfahren im Spiele ber Biola ba pompa und geachteter Dilettant in ber

<sup>\*)</sup> Mus ber Leipg. mufit, Beitung, No. 1, 1826.

Tonfeblunft \*), feine Abendmufe gubrachte. Der Deutschen Melpomene war noch fein Tembel ans gewiesen; ber von Gotticheb verbannte Sansmurff ergobte bier noch lange, abwechfelnb mit Daffiones fpielen, auf einer in bem Sinterhof eines Braubaus fes angebrachten Bubne, auf berbe Utt fein Publis tum, welchem auch bobere Stanbe fich anfchloffen; wenn nicht etwa eine von bem Sofe berufene Befellicaft Kranzofifther Schaufpieler in einem Gaale ber Refibeng ober auf bem altern Dperntheater ihre Baire und ihren Tartuffe erfcheinen ließ. Much ber pantomimifchen Ballets bes bamals berühmten Grn. Coftang muß Ermahnung gethan werben, ba in fpaterer Beit haufig Unbere bas als ihre Probufte gaben. mas ber brave Mann fur fich erfonnen batte. Dazu tamen in ben großern Tempeln ber Stadt Mufiten mancher Art, bei ben Jefuiten mit allem Drunt ber bamale ublichen Suffrumente. im bebren, imponirenden Tone ber Trompete und Daufe: in mehr befcheibener, ber innern Gemuthefammlung mehr entiprechenber Beife bei ben Muguftinern, mabrend ber Kaftenzeit Meditationen und Dratos rien, barunter Metastasios Passione, von ber Coms position bes ernften Somelli und bes gefälligen Mislimized. Dieg mar in jenen Sahren ber Bus fand ber Munchner Tontunft; bieg waren bie Inftitute berfelben. Un ihnen entwidelte fich bie nas turliche Unlage unfers Rammerpagen, burch fie ftartte fich fein Runftfinn, und nach einer furgen Unweifung in ber Lehre bes Generalbages verfuchte er fich in mancher Arbeit, fcbrieb Comphonien fur bie Sofatabemie, Ballets, Congten, Trios. Rirchenmufit fcbrieb ber befcheibene junge Tonfeter

<sup>\*)</sup> Man febe Lipowsti Baieriches Mufitleriton, p.

M. Metrolog. 3r Jahrg.

nicht, in ber Deinung, bie er in fpateren Sabren nicht ohne Grunbe, boch etwas fcuchtern aussprach, baß es bagu einer bobern Beibe, eines, von pros faner Dufit nicht angestedten Ginnes, bag es ber Biffenschaft und einer nicht oberflächlichen Rennt: niß ber Rirchensprache bedurfe, um fich mit gutem Gemiffen an biefelbe gu magen. Gein Streben mar auch allgemein anerkannt und Beifall lohnte ibn. Der freundliche Churfurft, erfreut, bag ein, an feinem Sofe berangezogener Ebelmann, auf bie gewobnlis den Unterhaltungen verzichte und fich mit Gblerem beschäftige, ermunterte ibn und bezeigte ibm fein Boblgefallen; man munichte und fuchte fur ibn einen angemeffeneren Birfungsfreis. Aber bie fur ibn geeigneten Stellen maren mit noch lebensfris fchen Mannern befett und liegen feine nabe Erles bigung ermarten. Rumling murbe mabricbeinlich pon feiner Runftliebe nach und nach berabgetoms men fenn und fich unter bem Alltaglichen verlos ren haben, hatte nicht fein Befchid auf anbere Beife fur ihn geforgt.

Ek war in dem Jahre 1775 ober 1776, als der regierende Herzog Carl von Aweibrücken sich auf einige Zeit an dem Münchner Hofe zum Bessuch aushielt, den jungen Tonseiger tennen ternte und ihm eine Anstellung in seinen Diensten anstrug. Ungern wollte er sich von der Huld seines fricklichen Sonners ternnen; doch da dieser wohl selbst munschen mußte, seinen Zögling zu Höheren, was er selbst jetzt nicht verleihen konnte, fortschreiten zu sehen, und ihm die Aussicht zur Rückfehr bei günstliger Beranlassung ließ, so nahm er die von dem Gerzog ihm angebotene Anstellung an und solgte ihm nach seinem Hofe.

In jener Epoche gablte man, befonbers in bengefegneten Gegenben bes Rheins, faum einen Fur-

ftenbof, ber nicht feine eigene Rapelle bielt. Maing, Erier, Bonn, bas blubenbe Mannheim find ber Deutschen Runftgeschichte unvergefilich. Bie mander ausgezeichnete Tonfunftler bat bort gelebt und gewirtt, und als, bie Stunde ber Berftorung und Berftreuung gekommen, burch feinen Ruf anbermarte ehrenvolle Aufnahme gefunden! Auch bas Bleinere Breibruden; wenn gleich ohne eigentliche Gefangtapelle, beren ihre Rirche nicht bedurfte; bes faß einen Berein gefchickter Tonfunftler, ein trefflis ches Drchefter und unter feinen Ditgliebern : Dans ner, Lachnith, Lenoble, Gobr, bie brei Bruber Belfch, Schinon, Staberl, Beroult, Richard, Dopp, welcher lettere noch jest als Dufiflebrer ber fo niglichen Pringeffinnen allgemein geachtet unter uns Dort, unter und mit biefen Runftlern wirtte nun ber neue, von Gifer glubenbe Intendant, fchrieb, ordnete und leitete, und wandte fich auch nun gur Gefangcomposition, um ber auf bem Carles berge unter Bouchers Direction beftebenben Fran= gofifchen Comobie, welche auch Ballette batte und Die bamals beruhmten Dpetetteben von Moffann. Defaibes und Gretry aufführte, Compositionen gu 3 5/5 GITE 1-1316,2003 2,5 In., 306 5103 1

Seine Studien gelangen. Es zeichneten sich unter so manchen Arbeiten biefer Art vortseitigen aufs: Politore, ausgeschiert auf dem Carlsberg 1786, mit Zueignung an seine Durchtauchtigste Gönnerin, die Frau Bergogin von Sweibrücen; besonders aber Romoon et Iuliete, mit welcher Trebeit er nach Paris ging, wo sie auch auf die Bühne gebracht wurde! Näheres kann jedoch auf Nünger an gleichzeitigen Nachrichen über diese Composition, welche der Cammler dieser Ledenszüge vor mehreren Zahren durchgesehen, und worin er eine bochst eine Behandlung der Worte, so wie manche

ļ

icone, ben Ginn berfelben treffenbe Melobie, ent bedt zu baben glaubte, - fur jest nicht angeges ben merben. Much mare es mobl überfluffig . lans ger babei ju verweilen, ba feither Begriffe und Befchmad febr geandert find und eine neue Zonwelt fich unfern Dhren geoffnet bat. Gie bat, wie fo vieles Unbere, mas von ihm tam, au ihrer Beit gemirtt und bemiefen , bag er feiner Stelle volls fommen murbig gemefen fen.

Dit Rubm febrte er nun gu feinem Bergoge gurud, fubr fort, ber ibm anvertrauten Unftalt por aufteben, fcbrieb noch Lieber, Symphonien, Zange und organifirte bie Dufit ber militarifchen Corps. welche balb eine Pflangfcule fur andere wurden. Biele feiner Arbeiten wurden gestochen, gingen aber, fo mie vieles anbere von ibm unter; er felbft batte bas Deifte bavon gerftort, und wollte befons bers in ber legten Beit nicht, baß fein Rame uns

ter ben Tonfegern genannt murbe. Inbef überfchritt Dapoleon bie Grenze grants reiche; nur mit Dube tonnte ber Bergog por Gefangenfchaft fich retten. Benige ber ihm Ergebes nen folgten ibm. Bie in jenen unheilvollen Beis ten eble gurften oft herumirren und bie Entbehruns gen mit ihrem Gefolge theilen mußten, ift Diemans ben unbefannt. Bergog Maximilian Sofenh ubernabm 1795 ben übrig gebliebenen Sofftaat feines perblichenen Brubers Carl, er marb Churfurft und trat bie Regierung Baierns 1799 an; feine Uns geborigen folgten ibm babin, und unter ibnen mar Rumling. Der Sofftagt bes Bergogs mar an ben Churfurften gefommen, Graf Geeau, bisberiger Sofmufifintenbant in Dunchen, mar geftorben und Rumling murbe nach Recht und herkommen fein Rachfolger; es wurde, ihm eine angenehme Bob= nung in bem bergoglichen Garten angewiefen, ein \* 02

anftanbiger Gehalt gugefprochen ; aber gu feiner Beffurgung war bie Fuhrung bes Runftinftitutes felbft, bie Leitung bes Umtes, mabrend feiner furgen Abmefenheit fcon an einen Unbern übertragen worben. Ginige Sahre fpater erhielt er eine Dalthefercommenbe. Gie lag in einer angenehmen Bes gend bes Landes, und er mar eben im Begriff, fich, um fein unthatig geworbenes Leben gu bergen, auf biefelbe gurudzugiehen, als bas Drbenegut einges gogen und er mit ben übrigen Errittern mit einer jahrlichen Denfion entfchabigt murbe. Go fab er fich nun auf fich felbft gurudgewiefen. Immer ers fcbien er am Sofe und bas Butrauen feines balb gum Ronig erhobenen Berrn, ward ihm nie entgo; gen; felten fehlte er in bem Theater und bem Concertfale. Dan borte mobl manchmal treffenbe Urtheile von ihm, allein fie gingen oft, wie er felbft, unbemertt an uns vorüber. Man ift nicht geneigt, bem etwas zuzutrauen, welchem in ber burgerlis den Befellichaft fein eigentlicher Birfungefreis bes fcbieben ift.geg det. Butt gette, ib ge bibit Tofte

Endlich ward ihm jedoch, was er schon in seuberer Zeit mit Recht erworten kannte. Der Titten Larintenbant, trat 1818 in die Telle des wirklichen, doch nur far die Leitung der königlichen Kapelle, indem die Vermaltung, der Kiniglichen Kapelle, indem die Vermaltung, der Kiniglichen Kapelle, indem die Vermaltung, der Kiniglichen Kapelle, indem die Vermaltung der und der eine Vermaltung der die Vermaltung der der die Vermaltung der die Vermalte der die Vermaltung der die Vermaltung der die Vermaltung der d

ftorigen Beharren und Teinne Meinung, und eine redeniden Borffeltingen nicht febr bold, verwackte er das ihm fo febt gu Abeil gewordene Amt, mit bem Glaaben, immer nur Gutes gu wollen, immer nur bas Bechte gurifobern. Die Abnahme der Kräfte trat ein, und nach einem turgen Krankensläger ichied er von und am 7. Mei 1825, 78 Kabr allt

Er hatte fich felbft überlebt und wurde balb gang vergesen fenn, hatte er nicht noch turge Beit bor feinem Tobe durch eine handlung voll Gelemuth und ber reinsten Gesinnungen fein Anbenken febem Annte und Menschenfrennbe achtungswerth

erbaltentiff fine ar ,cra G. etal.

" Richt unbefannt mit bem Treiben ber Dens fchen, ihrem, wie er es wohl felbft erfahren, tudfichtelofen Drangen nach Memtern, und feineswegs frauend einem noch fo bolben Scheine ber Begens wart, bachte er, bie Rachfolge in feinem Umte fo au fichern, bag fie erfreulich fur bas Inflitut, ime mer nur ju Großerem und Soberem binführen tonne. "Im Bettrauen auf bie Buth feines tonis glichen Gonners that er, bei vollfter Gefunbheit. phne auffere Beranlaffung, mit freiem Borbebacht ben feltenen Schritt und erbat fich gutfeinem Rache folger ben verbienftvollen, murbigen und fenntnigs reichen, burch feine gablreichen mufital. Berte rubins lichft befannten Freiherrn Johann Repomut von Doifil, wie ibn bie offentliche Stimme felbft murbe gemablt baben, und nicht blog gum Abitmet, fons bern fo, bag auch er jum wirtlichen Sntenbanten ernannt wurde, und lebte und wirtte mit biefem ges gen 2 Jahre in ungeftorter Rube, und fo wenig er auch feinem Unfeben und feiner Erfahrung etmas wollte vergeben wiffen, im fconften Berein ....

Prorector Des Gymnafiums zu Stargard, ... geb. ben 17. Februar 1753.

geft. ben 9. Mai 1825.

Deder gehort unftreitig zu ben feltenen Man-nern, nicht nur feiner Baterftabt Stargarb, fonbern auch ber gangen Proving, in ber er in einem Beltraume, ber bie gewohnliche Lange eines Mens fchenlebens überfchreitet, gur Bilbung ber lebenbent Generation fraftig gewirft hat. Er hat Zaufenbe von Schulern aus ber Rabe und Ferne in feinem Unrerricht und in feiner nabern Aufficht gehabt; er mar ein Mufter frommer Umtstreue, eines ftil-Ien, anfpruchlofen Birfens in feinem Berufe, unb befaß babei grundliche Renntniffe und eine treff= liche Lehrmethobe. Das tonigliche Confistorium gu Stettin hielt fich baber überzeugt, "bag eine einfache, treue Schilberung feines Charafters, feines Lebens und feiner Berbienfte', bas Bilb eines mabren Lebrers, in welchem Leben und Lebren. Biffen und Thun jusammen ftimmen, um ein hars monisches Ganges zu bilben, aufstellen, und bag biese Darftellung ein murbiges Denkmal bes Berforbenen, und ermunternd und belehrend befons bers fur angehenbe Lehrer werben murbe." Diefes Dentmal bem verehrten Manne gu fegen, murbe ber Schulrath Falbe gu Stargard, Rector unb Prof. bes bafigen Gymnafiums, von bem tonigl. Confiftorium aufgefordert, und aus bem von Salbe herausgegebenen Leben und Birten Beder's theis Ien wir bas Befentlichfte mit, ba bas Leben eines Ge= lehrten und Schulmannes an außerorbentlichen Bes gebenheiten gewohnlich arm ift und bie Welt um fo meniger bon ihm weiß, je treuer er feinem Umte und feinen Pflichten lebt; aber man wird bennoch ben Mann in ihm exkenten; ber, treu in seinem Amte bis aur größten Gewissenhätigkeit, ausharcete unter Schwierigkeiten mancher Att, getroften Muthes unter wenig aufmunternden Umfländen, dei kagiddem Lohn für schwere Psilchen, mit immer gleicher Kreubigkeit und Unverbrossenhöte blied, wo es darauf ankom, etwas Gutes zu wirken. So war er das Borbild feiner jüngern Amtsgenossen, fo überrassehte ihn der Tod noch viel zu früh auf einer schönen Laufbahn, auf der et dis zum lehren Augenblick seines Ledens unablässig dem Ziele entigegenstrebte, das er sich vorgestedt hatte.

Er war ber Sohn frommer Aeltern und gut Stargarb geboren. Sein Bater, Unbreas Petrus Seder, aus Berben an ber Ruhr in Beftpha= len, bon wo er 1738 ale Abjunct bes Archibiaco= nus Jobocus Unbreas Siltebrandt nach Stargarb berufen murbe, bermaltete in ber Folge fein Umt als Diaconus und Archibiaconus an ber Gt. Mas rienfirche und lebte bis jum Sahre 1770, wo er als Prapositus adjunctus ftarb. Geine erfte Frau war bie Tochter bes Archibiaconus Siltebranbt, bie meite, bie Mutter unfers Beders, eine Tochter Des Prebigers Samann gu Blantenburg bei Dreng= lau. Unter 13 Rinbern, feiner Heltern war er bas fechste. Er wuchs auf in ernfter Kindheit und firenger Jugend, und burch beibes entstand ber ernfte, gewissenhafte, flets thatige Mann. Wenn gleich er nicht, wie Ubbifon von fich ergablt, fcon in ben erften Monaten bie Rinberflapper von fich warf, fo zeigte boch fein ganges. Befen in ber Folge, wie vortheilhaft eine mabrhaft driftliche Er= giebung auf ibn eingewirft hatte, um ibn burch lebre und Beifpiel zu einem mahrhaft frommen, und burch Frommigfeit ju bem tuchtigen Manne gu bilben, ben man in ihm gefeben bat. Gein religiofer Ginn

wurde gewecht burch bie Erbauungeffunben welche in bem Gaale ber Realfchule von feinem Bater gea halten und fo haufig, befucht murben. Dort fanb man ben fleinen Seder nicht felten unter ben Gra machfenen. Diefer Beift ber Frommigfeit berrichte auch in ber von feinem Bater geleiteten, und nach einer Stiftung bes Rriegsraths Bangerom von ibm im Sahre 1759 angelegten Realfchule, in mela cher neu gegrundeten Schule unfer Deder einer ber erften Schuler mar, und unter vaterlicher Mufa ficht und Bucht in berfelben aufwuchs bis gu feis nem funfgehnten Sahre, wo er im Stanbe mar, in bas Groningiche Collegium im 3. 1768 überguges ben. Die Roften feines Cfubirens auf einer auss martigen Schule, befonders auf ber Berliner Reals fcule, wohin er fich febnte, fonnten feine Meltern nicht aufbringen. Im Groningfchen Collegio ftubirte er bis jum Sahre 1771 unter ben Profeffon ren Rather, Bollner, Tieffenfee, Jebe und Muchs Ier. Bar gleich bamals biefe Unftalt nicht eben in ihrem blubenbften Buftanbe, ba bie Partheien ber beiden Sauptlehrer Tieffenfee und Jege auf bas Gange nachtheilig einwirkten, fo mußte boch Beder bas Bute von feinen Lehrern, bem tuchtigen Gprach= forfcher Tieffenfee und feinem Rival Jege, einem gewandten, vielfeitig gebilbeten Dann, ju benus gen, wie er benn griechische Erercitien gezeigt bat, Die er unter ihrer Leitung ausgearbeitet. - In ber lateinifchen Sprache machte er befonbers gludliche Fortschritte, und bereitete fich fur fie baburch gu einem tuchtigen Lebrer vor. In biefer Beit ftarb fein Ba= ter, und er gab nun, unter ber Leitung feines als tern Brubers, als Collegiaft zwei Sahre Unterricht in ber Realfchule. Er zeichnete fich burch ein ; in feinem Alter feltenes gefetes Wefen und einen mit Freundlichkeit verbundenen Ernft aus. Dbaleich et

wegen feines Berhaltens und Fleifes borgugliches Lob erhielt, fo bemertte man boch nie, bag er fich etwas barauf einbilbete, vielmehr mar und blieb er auch in ber Folge von allem Dunfel weit entfernt. fo bag er nur ju bemuthig von fich bachte, und feinen Sahigkeiten, feinen erworbenen Renntniffere immer weniger gutraute, als er leiften konnte und wirtlich leiftete. Sierauf befuchte et 8 Sabre bie Univerfitat ju Salle, von 1771 bis 74. Es ma= ren nur wenige Unterflutungen, bie ihm von feis ner Mutter ju Theil werben tonnten, taum 70 Thaler jahrlich, womit er fich, gerabe gu ber Beit, wo eine große Theurung berrichte, fummerlich burch= helfen mußte, und ba auch feine Mutter ichon im 3. 1772 ftarb, fo mar es nur bie Berbindung mit bem Salleschen Baffenhaufe, burch welche er fich erhalten konnte. Er bekam anfange eine Stube mit einigen zwanzig Baifenfnaben. Da ihm bies bei feiner bamaligen Schwachlichfeit gu laftig murbe, fo übertrug ibm ber Director eine Schulerflube, mo er aber vier junge Leute bie Mufficht ju fuhren hatte, babei mußte er taglich zwei Stunden kates chetifchen Unterricht geben, worauf er fich forgfals tig porbereitete. Diefe fur fo viele andere brudenbe Lage tobtete in ibm nicht bie Rraft feines festen Willens und bas Streben nach Kenntniffen. Er ars beitete fich um fo fraftiger empor und wurde Bert uber feine außern befchrantten Umftaube. Rur ibn maren bie Stubentenjahre nicht bie Beit bes Leicht= finnes und ber Unbesonnenheit. Co ernft, wie bie Beit war, fo ernft mar auch fein Wille, um bie Fruchte vorzubereiten, Die er in ber Folge fo reiche lich eingearntet hat. Die Richtung, welche feine Studien nahmen, erftrecte fich vorzuglich auf bie Theologie. Er faßte ben ernften Borfat, bie Bahr: beiten ber Religion nicht blos zu ftubiren , fonbern

auch in uben, um nicht funftig anbern ju prebis gen und babei felbft verwerflich ju merben. Biel trug bagu ber ihm unvergefliche, ruhrende Abichieb pon feiner frommen Mutter bei, bie ibn mit bies len Ehranen gebeten batte, bafur gu forgen, baß fie ihn im Simmel bereinft wieber finbe, ba fie ihn in biefem Leben nicht wieber feben werbe. Gie ftarb auch, nur 46 Jahre alt, mabrent feines ers ften Universitatsjahres. Die Borlefungen ber Pros fefforen Roffelt, Schulg und Freilingshaufen bes fuchte er fleißig, trieb babei bie philosophifchen Bifs fenschaften nebft ben alten Sprachen fo emfig, baß man bon feinem Fleiß bie beften Erwartungen fut bie Butunft haben fonnte. Michaelis 1774 febrte er nach Stargard gurud, um eine Lebrerftelle bei ber Realfchule ju übernehmen , welche bamals von feinem alteften Bruber, Unbreas Jacob Beder, bet zugleich Abjunctus bes geiftlichen Minifteriums mar, birigirt murbe. " Nicht außere Bortheile," fo aufa fert er fich baruber felbft, , zogen mich nach Stargarb gurud; biefe tonnte ich nur in anbern, gum Theil wichtigen Untragen finben, wie fie theils ber Graf von Bernigerobe mir machte, ber mich auf feiner Reife burch Salle ju fich tommen ließ, um mir eine Stelle als Ergieher feiner Rinber angus bieten, weil er felbft, von einem meiner naben Uns vermanbten gebilbet, eine große Borliebe fur una fere Familie geigte. Much munichte ber Director bes Sallefchen Baifenhaufes mich bei biefer Un's ftalt ju erhalten. Es mar baber eine vorzügliche Liebe gu meiner Baterftabt, ber ich als Lehrer nuts lich zu werben munfchte; und gwar bei einer Uns ftalt, worin ich felbft ebedem ben Grund gu ben Biffenfchaften gelegt hatte und worin ich in Berbinbung mit meinem Bruber gefest wurde, ben ich porzuglich tiebte. Liebe, innige Liebe gur Stare

garbichen Jugend, bie mir mit fo vielem Bertrauen entaegen fam. lief mich alle Befcmerben bes Schula amtes pergeffen ; und mein beigefter Bunfch und mein raftlofes Streben ging babin, unter bem Beis ftanbe Gottes nicht umfonft gu wirten. Und wie wurde ich burch ihre Folgfamteit, burch ihre Fort= fdritte und burch bie Bufriebenheit ber Meltern und meiner Borgefesten aufgemuntert! 218 baber mein Bruber im 3. 1780 nach Berlin als Infpector ber fonial. Realfchule und bes bamit verbundenen Das bagogiums berufen murbe und ich zugleich ben Uns trag erhielt, ihn als Lehrer am Pabagogium bort= bin gu begleiten ! foftete es mir vielen Rampf, ebe ich mich bagu entichließen fonnte, mich bon meis nen bisherigen Berbindungen ju trennen. Es gefcah indeffen aus mehrern wichtigen Urfachen, mo= bei ich jeboch immer bie angenehme Soffnung un= terhielt, nach einiger Beit wieber mit Stargarb vera einiat zu werben. Warte ib fin ander an an

eingt zu werden."

Mas Heder, ein junger, wisiger Lehrer, in Gtargard geleistet, wie er sich damals zu dem vorzähglichen Lehrer ausgebildet habe, das bezeugen seine damaligen Zeitgenossen; was er aber in Bertin gealeistet, davon giebt der Umstand einen Beweis, daß bei seinem Abgange von bort es schwer biete, einen Lehrer der "hebraischen Sprache zu siehen, der es wagen wollte, sein Rachfolger zu werden. Er verzlebte in Berlin drei sehren genome Aabre, in welsen er mit seinen Collegen, besonders den nachhezigen Inspectoren "listebrand, "derzberg, "Koch und Sander in den freundschaftlichten Berdaltnissen kand. Auf welche Art er wieder nach Stargard gekommen, erzählt er selbst auf folgende Art:

"Biber Bermuthen murbe mein Bunfch ers fullt. Rachbem ich 3 & Jahre in ber Berliner Uns ftalt mit vielem Bergnugen gearbeitet hatte, murbe ich aufgeforbert, einem meiner Onfel in Borpoms mern im Prebigtamte abjungirt gu merben. Bu bers felben Beit aber fuchte auch ber bamalige Generals Superintenbent Behring 'gu Stettin mich babin gu bewegen, bie vacant geworbene Inspection, Direca tion und erfte Lehrerftelle an ber biefigen Reals fcule, (mit welcher burch feine Bemuhung bie von Guntersbergiche Urmen = und Baifenhausschule ver= einigt worben) und bas Predigtamt im hiefigen Bucht= haufe ju übernehmen. Mehrere Monate unschlufs fig, welchem Rufe ich folgen follte, nahm ich mir por, biejenige Stelle anzunehmen, mobei zuerft alle Schwierigkeiten, bie noch bei beiben Memtern obs malteten, gehoben fenn murben Dies mar in Stargarb ber Rall, und im feften Bertrauen auf Gott befchloß ich baber, alle ubrigen Untrage ab= gulebnen und in meine Baterftabt wieber gurud gut febren. Go trat ich mit bem Unfange bes Sabres 1784, von ber tonigl. Regierung in Stettin beru= fen, mein neues boppeltes Umt an. Wenn in mei= ner ehemaligen Stelle bie Schuler ber erften Claffe ber Realfchule nach gehöriger Reife in bas Gros ningsche Collegium verfett werben fonnten, fo mar nunmehr von bem tonigl. Confiftorio bie gwedmas Bige Ginrichtung getroffen worben, bag bie Reals foule folde Schuler, Die gum Stubiren bestimmt waren, nur fur bie obere Claffe ber bamaligen bies figen Rathsichule gur weitern Musbilbung gubereis ten und die Unftalt mehr in eine bobere Burgers fcule vermanbelt merben follte. Rach biefem Biele au ftreben und bie Schule fo viel als moglich ibs rem 3med nabe gu bringen, ift, fo viele Sabre binburch in einer bebrangten Lage, mein und fo mancher meiner treuen Mitarbeiter eifriges Bemus ben gemefen, bie bei farglichem Gehalt ihrer Pflicht treu blieben und bie Bichtigfeit eines Schulamtes

ftets im Muge behielten. Bas ich mit ihnen Gus tes geftiftet babe, bleibt bem bobern Urtheile Gots tes, bem fur alles Gute allein Lob gebuhrt, überlaffen; aber Freude und Beruhigung wird es mir boch immer gemabren, bag ein fo großer Theil von ben vielen Zaufenben, Die auch meinen Unters richt genoffen haben, mit Bergnugen an bie Jahre gurudbenft, bie ich mit ihnen verlebt babe. Bie viel mehr Gutes fonnte gestiftet werben, wenn bie befdrantten außern Umftanbe ber Unftalt foldes jugelaffen hatten und biefelbe fich einer hobern Une terftubung batte erfreuen tonnen. Die batte ich im Sabre 1784, als ich mein Schulamt biefelbft aufe neue übernahm, geglaubt, bag bie Realfcule fich fo lange murbe erhalten tonnen. Leer von Schulern und Schulerinnen fand ich bie Claffen, und bie Lehrer tonnten ihre Gehalte nicht begieben. Aber in turger Beit gewann bie Schule mehr Unfebn und Feftigfeit; fo bag oftere weit uber 800 Rinber barin unterrichtet murben. Und fo bat fie fich ohne andere Unterftusung blos burch bas Ber= trauen bes Publifums und burch neue Bermachts niffe uber 50 Sabre erhalten."

In diesen Beitraum, von 1784 bis 1812, fallt ber wichtigste Theil von heeders Leben. Es waren bie Jahre, wo er in voller mannlicher Kraft und mit ganger Liebe sich bem Geschäfte bes Lehrens und Erziehens widmete. Mit seinen Kenntnissen hatte er an jeder Gelehrtenschule geglangt; er zog es wor, in einer Provinglasstat eine verfallene Burgerschule zu leiten, und seine Wirfamkeit gerade dann zu beschränken, wo sie am nüglichsten hatte werden können, Doch war der Umstang seines Wirelens und nicht so gering, vielmehr konnte er in vieser Lage viel weiter hinaus thatig senn, als in mancher andenn; er glaubte daber, gerade bier an

feiner rechten Stelle gu fenn, und lehnte beshalb mehrere Untrage ju beffern Berforgungen ab. Er bat in biefer Beit faft bie gange noch lebenbe Generas tion biefer Stadt gebilbet, er bat einen großen Theil feiner Schuler grundlich gum Befuch ber Somnafien vorbereitet; er bat außerbem unaufbor= lich bis an feinen Tob eine große Ungahl junger Leute in naberer Mufficht gehabt und fie vorbereitet au wichtigen Geschaften bes Lebens. Bis 1795, fo lange er unverheirathet mar, fuhrte ibm eine feiner Schwestern bie Wirthichaft, und als biefe burch eine Beirath von ihm getrennt wurde, fuhrte ibm bas Glud fo munberbar bie Gattin gu, welche gegenwartig feinen Tob betrauert, bie Tochter bes zu Arensborf bei Potsbam verftorbenen Prebigers Schmibt. In einer bochft gludlichen Che murbe er Bater von fieben Rindern, Die alle, bis auf eins, nach feinem Zobe unverforgt blieben. Geraufchlos floß fein Leben in Diefer Beit babin, nur feinem Umte lebend, fannte ibn bie Belt, ja biefe Stadt felbit nur mehr aus feinen Schulern, aber burch Diefe auch befto vortheilhafter. Die Beiten bes Rries ges berührten auch ihn, ohne jedoch feine Thatigs feit gu bemmen.

Aus der Vereinigung des dieherigen Grönings ichen Gollegiums und der damit schon in Verdins dung gestanderen Rathösschule mit der Reglischule ents stand das gegenwärtige Gymnassum zu Stargard als eine Anstalt, welche allen Iweden des dohern Schulunterrichts gengen sollte. Im die weibliche Sugend, die die Anaden und in einem und demielden Immer unterrichtet mar, abzuschern, wurde eine besondere Tochkerschule intermissisch auf die Arteingerichtet, daß der Unterricht in derselben in bestelben ersten zohnen der den beiden ersten Elden won einigen Lehrent des Gyms

naffums ertheilt wurde, woburch aber biefes leiben mußte, ba nun bie Lectionen nicht vollffanbig befest merben tonnten. Es blieb bies ein mefentli= ther Mangel, bag bie beiben Claffen ber Tochters foule nicht ihre eigenen Lehrer gleich anfangs er= halten fonnten; ber Unterricht in berfelben blieb baber auch unvollftanbig. Die Glementarfculen, Die fonft auch einen Theil ber Realfcule bilbeten, wurden gleichfalls abgefondert und erhielten ihre eigenen Lebrer. In ben mittlern und untern Glaffen bes Gymnafiums war nun bie bisberige Reals fcule enthalten, und fie fonnten in biefer Geftalt nicht nur eben bas, fondern noch mehr, als bie Realfchule, leiften , weil jest mehr Lehrer vorhan-ben waren. Man hatte jeboch jur Ausfuhrung bes Gangen nicht binlangliche Mittel erhalten. Die Realschule brachte ju bem Fond bes Gomnafiums nur einen jahrlichen Bufchuß von 150 Ehr., und aus Staats : und Provingialkaffen war bamale faum ein Beitrad bon 1000 Thir. gu erhalten. Man rech= nete baber vorzuglich auf Beitrage von ber Stabt, ba es befonders ben Claffen galt, bie borber bie Realfchule gebildet hatten. Dag man bei biefer Bereinigung ben Ramen ber Realfchule, ber boch an eine mobithatige Stiftung erinnerte, gang hatte eingeben laffen, tonnte freilich ungerecht gegen bie Stifter jener Unftalt ericbeinen; er ließ fich jeboch, wie bie Gache bamals ftanb, nicht gut mit bem Gumnafium vereinigen.

Die Stellung, welche heder an dem neuen Symnasium erhielt, war seiner bisherigen angemesen. Er wurde, unter dem Litel eines Prorectors, Gehusse des Schulraths, Prof. Falbe, im Nectorat, so daß er die speciellere Aussicht über die neten Elassen, über die Löckterschule und sämmtliche Etementarschulen erhielt. Ungern zwar, doch aus

Moth mußte er bie Stissung seines Baters, bie er selbst nacher am meisten aufrecht erhalten hatte, ausgeben, und in eine, ihm zwar gar nicht fremde, aber boch durch die Lange der Jeit fast fremd gezwordene Lage fommen. Er hatte zwar in der Realfchule den Unterricht im Lateinischen, Griechischen, Französischen und Deutschen in der ersten Classe besonder, und deutsche in diesen Kenntnissen sieden Schuler so weit, daß sie in der zweiten Classe eines Gymnasiums sortsommen konnten; es wurden ihm jedoch noch andere Lectionen, besonders der Unterricht im Hebraischen in den beiden odern Classen zu zweiten bein beim Genters der Unterricht im Sebrässchen in den beiden odern Classen zu Zbeil.

In seinem 59. Jahre hatte er schon mit manderlei torperlichen Beschwerden, besondere mit Verstopsungen, pu kampsen, benne ze gewöhnlich mit angreisenden Mitteln zu begegnen suchte. Dessen uns geachtet hat er bis ein Jahr vor seinem Lode wie mit völliger Jugendraft geardeitet. Er hatte die Geschicklichkeit, in allen Classen des Gymnassuns und in der unterken Elementarschule mit gleichem Kutgen zu unterrichten. In der glücklichsen eintracht, lebte er mit allen Lehrern. Bis zum Jahre 1821 verwolkete er neben seiner Schusselle auch das Prebigtamt an dem vormaligen Juchtaufe, welches aber, da es mit der Strafs und Besserungsanstatt in Rangardten vereinigt wurde, ausschrete, wodurch er eine große Erleichterung erbeitet.

Immer nur feinen Geschaften obliegend, schien unser hecker kein anderes Bergnügen zu kennen, als was ihm durch das Bewußtsen des daburch gestifteten Guten erwuchs; auch hatte er zu wenig Beit selbst zu den unschutdigsten Erholungen. Kam er aus seinen Kehrstunden, so warteten icon andere zum Privatunterricht. Satte er biefen geendiget, so bied ihm die Beschäftigung der seiner

fpeciellen Aufficht anbertrauten, bei ihm wohnen= ben jungen Leute. Diefen Geschaften wibmete er ben Tag bis jum fpaten Abend, und bann erft, wenn andere fich forglos ihrer Rube überlaffen fonnten, fuchte er Beit zu gewinnen, fich befonders auf feine bebraifden Lectionen vorzubereiten. Bet biefen ibn faft nieberbrudenben Gefchaften, benen er fich jum Beften feiner Familie unterziehen mußte, barrte er aus bis an fein Enbe, und ermubete nicht. Benn feine theuern auswartigen Bermanbs ten ibn bismeilen in ben Ferien gu gerftreuen fuchs ten, erfannte er bies mit bem aufrichtigften Dant, und mar recht frob in ihrer Mitte; boch eilte er auch eben fo vergnigt gu feinen gewohnten Ge= fcaften gurud. Es find in feinem 50jabrigen Umtsleben mohl nur brei Ereigniffe, welche, nicht au feinen Gefchaften gehorig, ihm Erleichterung ges mabrten. Das erfte ift bie Bahl feiner ibn jest betrauernben Gattin, Die Die Borfehung; nach feis ner eigenen Meußerung, ihm fo wunderbar guführte. und bie fo redlich mit ibm Freude und Beib ges theilt hat. Das zweite, die vor vier Jahren ein-getroffene Feier ber filbernen hochzeit mit biefer feiner Gattin, eine Feier, Die er jeboch felbft nicht veranlagte, ober auf irgend eine Art vorbereitete. Die vielmehr feine hiefigen Freunde wiber feln Biffen in ber Bohnung bes Beren Superintenbeiten und Dofpredigers Sturm veranftalteten und ibn Damit mahrhaft überrafchten. Goon bamals zeigte fich die aufrichtige Achtung und Liebe feiner Schust lerinnen und Schuler, ba fie es hauptfachlich ma= ren, bie nach einem furgen berglich gefprochenen Bort bes herrn zc. Sturm, ihm ihre Dankbarteit auf eine ebenfalls gang aus bem Bergen gefoms mene Art barlegten. Roch großer war aber bie all-

gen Amtejubelfeftes, ben 24. Geptbr. 1824. Un ber Feier nahm Alles, Jung und Alt, aus allen Gtanben, fo viel es moglich mar, Antheil. Am Borabenbe bes feftlichen Tages erfchienen bie Gym= naffaften ber beiben obern Rlaffen in einem glangenben Fadelzuge mit Mufit begleitet vor ber Boba nung bes Jubelgreifes auf bein geraumigen Plat bes Gymnafiums und überreichten bem allverebra ten Dann ein auf einem reichgeftidten Riffen ge= tragenes Gebicht, welches bie Empfinbungen ber Jugenb aussprach, nebft einem Gefchent an Bus chern. Tiefgerührt und mit gewohnter Gute und Freundlichkeit empfing ber Greis bie Gludwunfche ber Jugend, in welche bie fcon jablreich verfam= melten Freunde, Bermanbte, aus ber Dabe und Berne, fo berglich einstimmten. Um Morgen bes folgenden Tages begab fich eine Deputation Des Magiftrats, ber Stadtvervebneten und bie fammt-lichen Lehrer bes Gymnafiums gu bem Jubeigreife, überreichten bemfelben ein Gludwunschungsschreiz ben bes toniglichen Ronfiftoriums, eine gebruckte. las teinische Abhandlung nebst vorgefetter epistola gra-tulatoria und eine icon gearbeitete Singuhr, letetere im Ramen ber bantbaren Burgerichaft. Bierauf wurden von ben gahlreichen vormaligen Goulern bem gefeierten Mann noch anbere Gefchente von Berth überreicht, unter anbern zwei golbne Dofen und ein filberner Leuchter. Begen ber feit, einiger Beit icon mertlich gefdmadten Gefundheit. bes Jubelgreifes mußte bie fur ibn bestimmte of= fentliche Feier im Gymnafium nach bem Rathe feiner Zergte unterbleiben, um auf bas tief angegrifa. fene Gemuth beffelben nicht allgufehr einzuwirken. Much hatte man' bie Soffnung icon gang aufge= geben , ihn bei bem gu feiner Chre veranstalteten Mittagemable gu feben; boch erfchien er gu Aller

Freude auf furge Beit unter Mufficht feiner Merate, und war frob im Rreife feiner bantaren Schuler, feiner vielen Berehrer und Freunde. Bu biefen be= fannte fich auch offentlich Ge. Ercelleng ber tonis gliche Generallieutnant von Borte, welcher ben Dlas zu feiner Rechten einnahm und uber ber Za= fel querft Gr. Dajeftat, unferm allergnabigften Ro= nig, ein Lebehoch ausbrachte, worauf Berr Burger= meifter Beier im Ramen ber Stabt bie Befühle aussprach , von benen Mlles ergriffen war und auf bas Bobl und Leben bes theuren Jubelgreifes au frinten aufforberte. Ginige Wochen nachber murbe ber verehrte Mann auf Befehl Gr. foniglichen Das feftat auch noch mit bem allgemeinen Ehrenzeichen erfter Rlaffe von bem hiefigen Berrn Superintens benten Sturm in Gegenwart fammtlicher Lebrer und Schuler tes Gumnaffums befleibet.

Dogleich, felbft bei ber Feier, mit forperlichen Leiben tampfenb, fprach er boch fo anhaltenb bei ben fich bargebotenen Gelegenheiten, baß er nur mit Mube von gu großen Unftrengungen gurud gu balten mar. Bie lebhaft bas Gange auf ibn ae= wirft habe, fieht man baraus, bag es ihm noch in feinen lesten Stunden in ber Rieberhipe porfchmebte, in ber er noch feinem jungften Gobn ein Lateini= fcbes Dantfagungefchreiben wegen biefer Feier bics firte und barin bie geringften Fehler bes Schreis benben bemertte. Geit feiner Jubelfeier gerfiel er Gein bisher volles und beiteres Unfebn verlor fich, fein Blid murbe ernfter, feine Bangen fielen ein. Er raffte fich indeg moglichft auf, eras minirte noch bie Abiturienten im Bebraifchen und verfab in bem balben Jahre, von Dichael bis Dftern, noch alle feine Gefcafte, wenn gleich er oftere bazwifchen erfrautte. Gein Geift mar im= mer noch ftart, wenigstens feinen meiften Gefchafe

ten gewachfen; ber Rorper wollte aber nicht gleis den Schritt halten. Bon einer Erleichterung feiner Arbeiten wollte er aber noch nichts wiffen. Es mas ren außer feinen öffentlichen Lehrstunden noch mebs rere Privatftunden, bie er theils erwachfenen Toche tern mehrerer Ramilien, theils ben Schulern bes Gymnafium's gab. Dazu tam bie Beschaftigung mit ben feiner fpeciellen Aufficht anvertrauten Pen-fionairen. Diefe und fo manche andere Gefchafte nahmen ben Zag ein, und fpat in bie Racht arbeitete er auch ist noch, um fich auf feine Lectio-nen vorzubereiten. Seit Dffern 1825 murbe fein Buftand bebentlicher, feine gange außere Beftalt mat verandert, er wantte bin gu feinen Gefchaften, von benen er fich burchaus nicht wollte abhalten laffen. Mittwoch ben 4. Mai 1825 gab er feine letten Lehrstunden von 11-12 in Seennda im Bebrais fchen. Rach beren Beenbigung mar er fo anges griffen, baß feine Gattin bei feinem Anblid er-fchrat und ihm ftartenbe Mittel barbot. Er ges ftanb feinen franthaften Buftanb ein, ben er ges wohnlich mabrent ber Unftrengung bes Lehrens nur Dennoch hielt er an biefem Tage Rach: mittage um 2 Uhr noch feine Privatftunden mit ben Tertianern. Dies waren aber auch feine letten; er legte fich und ftand nicht wieder auf. In ber größten Fieberhige fprach er von nichts als feinen Gefchaften, bie im Rebengimmer verfammelten Freunbe horten ihn gang beutlich nach gewöhnlicher Urt fich mit feinen Schulern, bie er bor fich ju feben glaubte, unterhalten. Go ftarb er mahrhaft in feinem Beruf ben 9. Mai Abends halb 11 Uhr. Gein Tob mar lebrreich mie fein Leben.

Dbgleich in ben eben angeführten Sauptereigniffen aus heders Leben von ihm als Schulsmann schon hinlanglich bie Rebe gewesen zu feyn fcheint, fo ift es bei einem folchen Lehrer nothe wendig, noch einmal babin gurudgutommen, um ihn gerabe in feinem Sauptgefchaft naber gu beobachs ten. Dan fann bon ihm in Bahrbeit fagen: er war in ber That jum Schulmann geboren. Unter einem wohlerworbenen Borrath grunblicher Rennt= niffe mar es befonbers bie Bebraifde Sprache, in welcher er es bis gur Deifterschaft gebracht batte. Rachft biefer zeigte er vorzugliche Renntnig ber Las teinischen Sprache, in ber er fich eben fo leicht in Profa als in Berfen ausbrudte. Wenn gleich fein gebrudtes Bert, ju beffen Abfaffung es ihm an Ruhe und Beit mangelte, bavon bie offentlichen Beweife enthalt; fo gab er beren befto mehrere in feinen Lehrftunden , in welchen er feine Schuler grundlich in ber Grammatit biefer Sprache und in bem Profobifchen und Metrifchen unterwies und in letter Sinficht ofters bie gewohnlichen Bersarten ubte und ihnen felbft Mufter von eigener Sand barin borlegte. Er mar auch bier mit ben neuen und neueften Bulfemitteln verfeben , ftubirte bie neueften Grammatiten, befonders bie Bumptifche, mit bem größten Gifer, und noch nach feinem Sterbetage erhielt er bie neue Musgabe bes Rraft= fchen Deutsch-Lateinischen Lexifons. . Bon feinen metrifchen Berfuchen im Lateinischen geben auch Die Diftichen auf Groning einen Beweis, welche fich uber bem Gingange gu feiner bisberigen Bob= nung im Gymnafium befinden , wie er benn bei mehreren Belegenheiten Lateinische Chronobifticha, Unagramme und abnliche fleinere Bebichte anfertigte. Eben fo grundlich war feine grammatifche Renntniß ber Deutschen Sprache, in welcher ibm ebenfalls auch metrifche Berfuche im Berameter und anbern Gylbenmaagen gelangen. Den Unterricht im praftifchen Rechnen batte er in ber Realfcule

viele Sahre gehabt, er erbot fich bagu auch im Gomnafium und gwar in ber 3., 4. und 5ten Rlaffe, beffelben. Sier fchien er fich jeboch in ben gablreichen Rlaffen Die Sache gu erfchweren, inbem er zu viel Abtheilungen unter ben Schulern ans nahm, blos in ber Abficht, um feinen Theil gu verfaumen, ober in fcnelleren Fortfchritten gufgu= balten. Bon biefer Lection munichte er baber auch in ber letten Beit befreit gu merben. Den Unterricht in ber Religion fur bie oberen Rlaffen bes Gymnafiums, welcher ibm boberen Orts übertragen werben follte, magte er nicht ju ubernehmen, wohl erkennent bie Schwierigkeiten gerabe biefes Unterrichts und in biefen Rlaffen, mo es nicht bar= auf ankommt, Dogmatit ober Rirchengeschichte ober einen andern Theil ber theologifchen Biffenfchaf= ten, wie er auf Universitaten gelehrt morben , wieber vorzutragen, mo es vielmehr barauf ankommt, einen großen Theil ber gum Studiren bestimmten Bunglinge, fur welche biefes ber lette Unterricht bleibt, ju begeiftern fur bas Gottliche und ibm fur bie Religion eine Uchtung fur bas gange funftige Leben einzuflogen, um fich gleich weit entfernt gu balten von einem frommelnden Mpflicismus und bon einem gulett, auf reinem Unglauben binfuhrenben Rationalismus. Seder traute fich bier felbft nicht bie nothigen Renntniffe gu, ba er unter fo vielen anbern Schularbeiten bem Stubium ber Theologie, nach ben Beranberungen, bie es in neu= ern Beiten erlitten hatte, nicht gleiche Mufmertfam= feit und Rleiß batte mibmen tonnen. Er wollte alfo etwas nicht übernehmen, wo er ben Unfors berungen nicht genugen ju fonnen furchten mußte.

Bu biefen Renntniffen gefellte fich bei Beder ein empfehlendes Meußeres, ein regelmäßig gebilbeter, großer Korper, in doffen Geficht fich eben fo viel Ernft als Gutmuthigfeit abbilbete; in feiner Stimme, in feinen Bewegungen, in feiner gangen Saltung war nichts Bibriges, Abftogendes, feine uble Bewohnheit flebte ihm an ; es war vielmehr fein eben fo freundliches als ernftes Bort und Befen, mas alle fur fich einnahm, mas nie beleis Digte. Gegen feine Schuler mar er eben fo ernft als milbe, barum versammelten fie fich gern um ibn , lernten gern unter feiner Leitung , benn fie lernten grundlich, mas er bortrug; er lehrte aber auch immer nur bas, mas er lebren follte und wollte, ohne je Debenfachen zu treiben, um nur bie Beit bingubringen und feine Schuler ju lang= weilen, benn er mar immer fo vorbereitet, fo gus gleich von feinem Gegenftande erfullt, bag er gu folden unredlichen Mitteln nie feine Buflucht nebmen burfte. Er trieb bas Gefchaft bes Lebrens mit mahrer Luft, bem er baber in feinem Leben auch alles übrige gern aufgeopfert batte, fo lodenb auch ofter bie Unerbietungen maren, bie ihm ge= macht wurden, um ihn aus bem, bem Unfcheine nach fo beschwerlichen Schulleben, in ein bequemes. res Predigtamt an gieben. Er mochte aber nie Un= bern in ben Weg treten , und ba er auf Bequem= lichfeit in feinem Umt nicht fab, fo harrte er bei bem burftigen Gehalt feiner Realfcule aus, bis ibm gulest noch, freilich auch nicht fonberlich viele Bortheile, nur noch eine erweiterte und feinen Rrafs ten angemeffene Thatigfeit ju Theil murbe. Muf ibn paffen gang bie Borte bes Duretus: "Benn mir bie Gottheit alle Schape ber Belt, alle Be= quemlichkeit, Macht und Unfehn unter ber Bedingung geben wollte, baß ich biefe meine wiffenschaftlichen Befchaftigungen, bas Bergnugen und ben Reig meis ner Jugend, bie treuen Begleiter meiner wibrigen und gludlichen Beiten , follte fahren laffen; fo

wurde ich bies nicht annehmen : es tann mir nichts angeboten merben, beffen Dreis ich eber verbienen wollte, als mich bon biefen meinen Lieblingsbes fchaftigungen gu trennen. Daber treibe ich fie aus inniger Reigung, ba mir fonft bas Leben gar feis nen Berth haben murbe." Diefes Leben mit und unter feinen Schulern mar ihm bas mabre Leben, barin fant er fein Glud und vergag mabrent bes Unterrichts fo oft bie Leiben bes Rorpers und wibrige Ereigniffe. Die bat er baber auch uber Baft und Befchwerben feines Umts geflagt. Ims mer war er bereit, wenn anbere, viel jungere Lebs rer fehlten, ibre Gefchafte mit gu berfeben, meldes er noch zwei Bochen bor feinem Tobe that: boch fublte er felbft, baß er bier ju viel gethan, verließ bleich und entftellt bie Rlaffe und als er einen feis ner Collegen erblidte, erbeiterte fich fein Beficht. und auf ben Unterleib bingeigend, fagte er? nun fann ich nicht mehr, bier muthet es wie ber Zod, nun muß ich mich legen. Das Lebren murbe ibm leicht, weil er es gern that und fur jeben feiner Schuler bie Methobe auffand, wodurch er ihm am nuslichften murbe. Bas er lehrte, bas lehrte er fo, bag es ihm felten einer gleich thun wirb ... Er geigte, bag es inoglich fen, vollig Berr feines Gegenftanbes ju fenn, benfelben Sahr aus Sahr ein porgutragen, mit bemfelben Gifer als gefchabe es gum erftenmal, ohne felbft gu ermiben unb ber Sugend ftets neu gu bleiben. Es mar baber auch ein Bergnugen, ibm bei offentlichen und anbern Drufungen guguboren. Gegen feine Umtsgenoffen war er immer ber gutmuthige, freundliche Dann, ber feinen beleibigte, auch mo er ihm aus Pflicht etwas fagen mußte. Done fich jeboch je etwas git vergeben, blieb er ftets in Aller Achtung und Liebe. Co febr er nun aber auch Schulmann mar

umbanur feinem : Umt unb feinen Dflichten lebte, fo wenig hatte er boch bie bem Schulftanbe fonft porgeworfenen Fehler. Er entfernte fich nie, fo von ber ubrigen Welt, baf er ibr fremb geworben mare. In feinem Benehmen mar nichts Debantifches, Uhfrogenbes und Lacherliches : Ein jeber fab und borte ibn gern auch mar er ber beitern, froben Gefellfchaft fo wenig abgeneigt, bag er auch an feinem Bubelfeffe gern bei bem ihm ju Ehren angeffellten Dable erfchien und Theil nahm an ber Freude. Er mar ein Damn, ber feinen Berth felbft nicht fannte und eben baburch boben Berth erhielt; ohne Unmagung, ohne Rechthaberei, ohne gefehrten Duntel ertrug er freundlich bie, bie tief, unter ihm fanden, in bem mas grundliches Biffen und mabre Ginficht betraf, und fich bismeilen uber ihn erheben wollten; boch wußte er auch gegen Jebermann feine Burbe ju behaupten. In bem langen Beitraum feines Lebens und Birtens in biefer Stadt, mar ihm mancher in außerer Chre Buvorgefommen sohne bag bies im geringften Gins brud auf ibn machte. Er felbft verfchmabte es, auf einem Doften gu ffeben, ben er nicht gang ausfullen fonnte, und begnugte fich mit ber Uchtung, bie feine Borgefesten ibm fculbig maren.

Als Menich und Hamilienvater zeigte er ben Krnst und die Wurde, die man auch schon von seinstern Zumt erwarten konnte. Das. Leben war ihm ofte sehr ernst; aber man sah ihn immer mit Ruhe und Kassung; nie kleinmutthig verzagen, so sehr eauch in den leiten Jahren durch den Betust mehrerer Geschwister nnd naher Verwandten geprüft wurde, sie sehr den den der Buld auf seine Kamilie, die er ohne Bersorger zu hinterlassen für den mußte, ihn zum Mismuth stimmen konnte. Er vertraust Wott; das er seinerseitet in einer rasslossen Abatigket.

alles gethan hatte, was er fonnte, bart wurde er freilich bis an feinen Sob geprift burch bie keisen seiner Kinder, berem er fechs, unverforgt gurid-laffen mußte, von benen ber alteste Sohn, der sont im Stande, son benen ber alteste Sohn, der sont im Stande, son wurde, eine Stide, feiner Sie schwister zu werden, on ben Solgen seines letten Kriegebienstes so leibet, daß er durchaus zur Unsnehmung eines offentlichen Antes sich nicht entschließen barf.

Go fchwer es fonft ift, Allen ju gefallen, unb fo febr es bei ben meiften, bie barnach ftreben, ein Beweis von Glachheit und Gemeinheit fenn mag, fic burch gefchmeibige und einschmeichelnbe Sug= famfeit in Gunft zu fegen, fo leicht und ungefncht wurde bies unferm Beder ju Theil, ohne bag fein reines, ebles Gemuth irgend etwas aufopfern burfte. Er war jedem Guten befreundet, er wollte Allen wohl und bat Taufenben mobigethan, barum fonnte feiner ihm abgeneigt fenn. Die allgemeine Theilnahme, bie fein Tob bei allen Stanben und bei jedem Alter erregte, ging fcon aus bem gablreis chen Gefolge bervor, bas ibn unaufgeforbert gu feiner Rubeftabte begleitete und aus ben Thranen. bie bei feinem Garge floffen. Bie aber feine por= gefeste Beborbe, bas tonigliche Konfiftorium feinen Berth fchatte, geht aus ber Ungeige feines Tobes in bem Umteblatt Rr. 27. hervor, mo es beiftab.

"Das Gymnassum zu Stargard hat am 9. h. M. einen einer attesten und teessichsten Led-"rer, ben Prorector: hecker, durch ben Tod verlo-"ren. Daß ein in Mibe und Arbeit volldrachtes, "vorwurffreies Leben, ein filles, anspruchlose Witz-"sen bei tichtiger Gestunung und gründlichen Kennt-"nissen noch immer die allgemeinste und bankbasse Ansertenung sinder, das bewies auf eine exteu-"liche Weise die 50jährige Aubelseite des Werstorbe"nen im vorigen Jahre, und davon gad die Theil"nahme, die fein Tod und Begradniss in alter "Schaften und bei jedem Alter erregte, ein ühren"den Saugnis. Auch wir trauern über den Verluff "eines Mannes, der für die Bildung einer zahlrei-"den Jugend bis an das Ende seiner Lage mit "ungeschwächter Kraft und Liebe und im Segen "arbeitete, und in welchem das Bild eines "wahren Lehrers gegeden war. Friede mit ihm, "dem nunmehr der schofte Lohn, su Velden er "bier wachte, buldete, forgte und arbeitete, au Theil "geworden ist, und heil sedem Lehrer, der ihn ge-"voinnt und treu bewahrt!" Stettin den 28. Mai 1825.

Ronigliches Konfistorium und Schulcollegium von Dommern.

gliche Konfistorium bem murbigen Mann folgendes Gludwunfchungsichreiben überreichen laffen:

"Gie feiern beute Shr 50jabriges Umtsjubis laum im Bewußtfenn treuerfullter Pflicht, Befit ber boben Uchtung Aller, welche Ihnen als Beugen Ihrer raftlofen Thatigfeit und Ihrer ges feaneten Birffamfeit nabe fteben; und im froben Genuf ber Liebe und Danfbarteit Ihrer gabtreis den ebemaligen und jegigen Schuler und Bog= linge. Empfangen Gie bei biefer feltnen, fconen Reier gu ben vielen Beweifen berglicher und auf: richtiger Theilnahme auch unfern innigen Gluds wunsch und bie erneuerte Berficherung, bag wir Ihr ftilles, mabres Berbienft um bie Bilbung und Erziehung ber Jugend, fo wie ben in Ihrem Prebigtamt bewiesenen frommen Gifer tennen und fchagen und mit Ihren Freunden ben Bunfc theilen, baß Gott Gie Ihrem Birtungsfreise und Ihrer Familie bis an bas fpateste Liel menschlicher Jahre ethalten moge, bamit Sie noch lange bas Muster und Borbild bes Lehrstandes in unferer Proving bleiben und für die heranreisende Menscha-

beit bes Guten noch viel ftiften."

"Wenn wir uns gleich überzeugt halten, bag Ihnen, bei bem Rudblid auf die lange Reihe von Jahren, welche Sie ber Schule und Rirche mit uneigennütiger Liebe geweiht haben, ber Beifall Gottes und Ihres Gewissens genügt, so wollen wir Ihnen boch bei beiere Gelegenheit als Zeichen unserer bankbaren Anerkennung eine namhofte jahreliche Gehaltsgulage, binfichtlich welcher wir Ihnen das Ahere des balbigften bekannt machen werden, bierdurch im voraus zusichern."

Stettin ben 10. Septbr. 1824.

Konigliches Konfistorium und Schulcollegium von

Ronigl, Rirchen- und Schulcommiffion.

Bei Ueberreichung best allgemeinen Ehrengeischend erfter Alaffe burch herrn Konfistorialasselben, wind Superintenbenten Grurm wurde gugleich folgenbes Schreiben best königlichen Konfistoriums

bem Zubelgreife übergeben :

"Auch des Konigs Majeficht, unfer allergnisbigster herr, hat mit Boblgefallen Kenntnis genommen von dem froben Amtsjubelieste, welches
Sie, wurdiger Beteran der Dommer'schen Schulemanner, vor Autzem in dem Areise Siver Kamilie, Ihrer Freunde und Berehrer begangen haben, und
es haben daher des Konigs Majestat Allerhöchtero Theisinahme an biefem feltemen Keste mit landes dakterlicher huld badurch bethätigen wollen, dag Allerhöchstbiefelben Ihnen als Anerkenntnis Ihree Berdienstlichteit in einem dem Schulamte mit sofegensreichem Ersolge gewöhmeren Beben, bas alls gemeine Sprengeichen erfter Klasse zu bewölligen gewicht faben, bessen becreationen wir Ihnen fiemit im Austrage bes hoben Ministerit ber Geistlichens Unterrichts und Medicinalangelegenheiten überreis den lassen.

geichnung unfern aufrichtigen Glüdwunsch Ausseichnung unfern aufrichtigen Glüdwunsch barbeingen, erneuern wir die Berfischerung der Ihnen gewidmeter hoben Berthschaftung und hitten Gott, daß er den Abend Ihres Lebens, an welchem Sie auf ein im frommen Bertrauen auf den Beisand ses Auerhöchsen Zurundgelegtes mutvoulles, aber gestignetes Tagewert zurundgelegtes mutvoulles, aber Gentli einer dauerhaften Geschundheit erheitten möge."
Ertetti den 26, Detober 1824.

Konigt: Preuß. Konfistorium und Schulcollegium von Dommern.

In bie Wittme bes verftorbenen Mannes murbe von Geiten bes tonigl. Ronfiftoriums noch Fola genbes erlaffen: R. 1123 ( Out. 3 612. 2911) Die erhaltene Rachricht bon bem fur feine Ramilie und Schulen noch immer gu frub erfolgs ten Tobe Ihres murbigen Mannes hat uns mit tiefer Trauer erfüllt. Unfere Theilnahme an Ihrem großen Berlufte ift um fo berglicher und aufrichtis ger, bar und nicht unbefannt geblieben ift, mas ber Berftorbene mabrent feiner 60jabrigen Umtsfub. rang fur bie Bilbung und Erziehung ber Jugenb geleiftet und burch welche Gefinnungen und Eus genben er fich in allen Berhaltniffen ausgezeichnet bat. Bas er hier fur bas Reich bes Bahren und Guten mit fillem, treuem Sinn und Geifte ge-wirft bat, tann nicht untergeben, und ber Segen, ben ler bier ben Geinen binterlaffen bat !. wird. flets auf ihnen wuhen als feln theneiftes, Berinachte

nis. "Wir wunschen, daß biese fromme Zuversicht Irv Eroft in dem Kummer, welchen Sie beliebes Erinnerung an den geliebten Soben und bei dem Gedanken an Ihre vontrollenischen erhinder empfinder, fepn möge. Wase von unseret Seite geschoben kann, um Ihnen die Sorge sur den Eineringstelt geschoben, umd ist freudiger Beseitwilligkeit geschoben, und ies sind bereifs hierzu von und ihre nachtigen und ies sind bereifs hierzu von und ihre nachtigen son in den Schol vorten mit Geschoffen worden. Von dem Schol vorten mit Geschoffen vorten den Kenntnis segnog vorten mit Geschoffen vorten den Kenntnis segnog

Stettin ben 31. Mai 1824.
Königl. Preuß. Consistorium und Schuster vollegium bon Pruimern.

Segen seinem Andenten, bas lange noch feben, wird in ben Beigen seiner Schille und Frentice, so wie in ber Geschichte bes Stargarbichen Schultwefens.

salid signi. O mos ano anter al la consequent in accompany and a consequent of the consequence of the conseq

 <sup>\*</sup> L. Montforns tad Constant College (L.) at the College angles

## XXXII. Sohann Gabriel Marquis von Chasteler,

dafeel. Deftreichischer Fildzeugmeiften, Commandeur bes im. Aberefiens und best taifert. Deft. Loopolbordene, Großtreug bet idnigt. Gabin. St. Maurig und basgandorbend, Inhaber der Auguste golden Anferfeitel-medaille, t. t. wirklicher Geb. Rath, Lammerer, Inspace bes Inf. Reg. Mrc. 27, Chremnigglied ber Afan i bemie der fichaen Kanfe und Wiffenfachaften zu Benez big. Etabe nub Fremschammen au Benez big. Etabe nub Fremschammen au Benez

Er fammte aus einer Seitenlinie bes bergoglich Lathringifden Gefchlechts, welche, laut, feierlicher Anerfennung ber Serolbstammer ju Medeln, in Theoborich bem Teufel (Thierry le Diable), mit bem regierenben Deffr. Raiferhaufe, mit ben Guifen, Mereveurs, Baubemonts und Elboeufs ben gleichen Urfprung hat. Er wurde auf bem Schloffe Dul= blais im Bennegau geboren, beffen Grogmarfchall fein Bater mar (feine Mutter mar eine geb. Grafin Thur= beim) und erhielt feine erfte Bilbung in ber berubm= ten Unftalt ju Pont : à : Mouffon, Die fpatere in ber Wiener Ingenieur-Atabemie. 3m. funfgehnten Jahre feines Alters trat er in ben Deftreichischen Rriege= bienft und machte unter bem Pringen be Ligne ben Baierichen Erbfolgefrieg wiber Preugen mit. ben barauf gefolgten Friebensjahren biente er im Geniecorps, und zeichnete fich bei bem Bau ber von Jofeph angeordneten Festungen Josephstabt und Therefienftabt ungemein aus, eben fo bei verfchiebes

<sup>\*)</sup> Dit Benugung bes Conv. Bericons u. b. Beitges noffen, 68 beft.

nen Bauen in Ungarn. Er fprach alle Sprachen ber Deftreichifchen Monarchie und fein andrer Beneral bat biefelbe fo bereifet und mar barin fo orientirt. In eben jenen Friedensjahren machte er auch feine bewundernswurdigen Studien in ber Wefchichte. Raturtunde, Rriegswiffenfchaft und vorzüglich Rriegsbautunft. 3m Zurtentriege Diente er bei bem Corps in Croatien; fein Gelbenmuth, womit er 1789 un-ter Laubons Mugen, obgleich mehrmals verwundet, bie Brefche von Novi erftieg, brachte ihm bas Thes reffenfreus. Er murbe Major im Geniecorps, und leuchtete bei ber Belagerung von Belgrab, bei bem Sturm ter Borftabte, befonbers berbor. Babrenb ber Dieberlandifchen Unruhen gab er bie größten Beweife feiner Unhanglichfeit an bas Raiferbaus. Beim Ausbruch des Frangofischen Revolutionsfries ges war feine erfte glangende Waffenthat, wie er bas mehrere Sabre vorber ganglich gefchleifte elenbe Chlog von Namur, beffen Brefchen nur mit Ka fchinen bergeftellt maren, 1792 burch volle vierzebn Zage gegen eine große Uebermacht ber Frangofen hielt. Er fehlte bei feiner großen That bes baran fo fruchtbaren Jahres 1793; - man braucht nur bie Namen Reerwinden, Famars, Balenciennes, Marchiennes, Avesnes, Maubeuge zu nennen! In einem Gefechte bei Avegnes, wo ihn fein furges. Geficht mitten unter eine feinbliche Infanterietruppe hineinführte, erhielt er acht Bajonettsliche. Im Relbauge bon 1794 that er fich in ben wuthenben Schlachten bei Charleron und Tournay ungemein hervor, und gewann bas vorzügliche Butrauen bes Felbmarichalls Clerfait, wie er benn auch in ber wechfelvollen Campagne von 1795 biefes Butrauen am Sartenberge vor Maing und am Rieberrhein' auf bas Blangenbfte rechtfertigte, und alle Belt ifin ben überraschend gunftigen Musschlag bes Sturmes

ber Mainger Linien gufdrieb. ... 1796 und 1797 bes burfte man eben fo febr feiner biplomatifchen Gemanbtheit, als jener militarifchen Salente in Dolen. beffen britte und lette Theilung fo eben vollbracht war. Er arbeitete fofort in biefem Gefchafte in Petereburg mit bem Deftreichifden Botfchafter Gras fen von Cobengl. 1797 nach bem Frieden von Campo Formio war er Bevollmachtigter gur Uebers nahme und Demarcation ber neu erworbenen Bes netianifchen Provingen. Gein glangenbftes Sabr war 1799, wo er, burch bas gang befondere Bus trauen bes Minifters, Baron Thugut, Generals quartiermeifter ber vereinigten Ruffifch Deftreichifden Urmee in Stalien mar, welche Felbmarfchall Graf Sumarom = Rimninsty und burch Chafteler balb auch Stalinety befehligen follte und bie jest nach bem Tobe bes boffnungsreichen Pringen von Dras nien interimiftifch ber R. DR. E. Baron Rran com= manbirte. — Unvergeflich machen bie Tage von Magnano, von ber Abba und Trebbia Chaftelers Mamen in ben Sabrbuchern ber Deftreichifchen Rriegs= gefchichte. Der fubne fur unmoglich gehaltene Ues bergang über bie Abba bef Caftel bi Tregga ents fcbied bie Gefangennehmung von Gerruriers Corps und ben fcnellften Einzug in Mailand. Er gab Chaffeler bas Commanbeurfreuz bes Thereffenorbens. Un ber Trebbia, wo bie Urmee von Reapel unter . Macbonalb vernichtet wurde, that Chafteler in ben fcmierigften Mugenbliden Bunber ber Tapferfeit. Die Urt, wie er Sumarom ju nehmen und ju ges minnen mußte, ehrt eben fo febr fein Berg und feine Gelbftverleugnung im Dienft, als feine fluge Gewandtheit und Denfchenkenntnig. In ben Laufgraben bor Tortong erhielt er feine breigebnte und lette Bunde burch eine Rartatfchentugel in bie Bruft. Gie ichien tobtlich. Dbrift Bach lofete ibn

and the last of the

ab als Generalquartiermeifter und blieb es bis gur Schlacht von Marengo. 3m Frubjahr 1800, pon feiner fcmeren Bermunbung faum geheilt, fenbete ibn Baron Thugut gur Rheinarmee, beren Coms mando nach bem Abgange bes Erzberzogs Carl ber in Italien fiegreiche Rray unter ubeln Borbedeus tungen und nach diefem ber Ergbergog Johann übera nahm. Chafteler erhielt eine Brigade bei bem Corns in Eprol, wo er fich ungemein beliebt machte und jene Freundschaft mit bem Freiherrn bon Sormapr, Damaligen Sauptmann und Dajor ber Inroler Landwehr anknupfte, welche fpater auf Die Greigniffe von 1809 in biefem Gebirgstande fo enticheis benben Ginfluß gehabt bat. 218 ber nach ber Schlacht von Sobenlinden wieder jum Dbercoms manbo berufene Ergbergog Carl ben Baffenftillftanb von Stadt Steper fcblog, murbe Eprol geraumt. und nur bon Frangofifchen und Deftreichifchen Gau= begarben in gleicher Ungahl befest. Chafteler coms manbirte bie Deftreicher, Ranfouty und Demont Die Frangofen. In Diefer Rubezeit entwarf Chafteler portreffliche Plane fur Die Fortification Eprois, fur bie Drganifation ber Landwehr und bes Landfturms bafelbft, und fur Erzielung eines friegerifchen Beis ftes unter ber Ration. 1802 ging er nach Paris. um feine Musftreichung von ber Dieberlanbifchen Emigrantenlifte und die Rudgabe ober Ablofung feines Bermogens gu bemirten. Bonaparte nabm ibn in St. Cloub mit Musgeichnung auf, machte ibm bie größten Complimente über ben Stalienischen Feldjug von 1799 und ließ ibn leiblicher als ges wohnlich aus feinen Ungelegenheiten in ben Diebers lanben Scheiben. Chafteler fuhr mit feinen Arbeiten in Eprol fort. Er erhielt bas neu errichtete 34. gerregiment, und beim Musbruche bes Rrieges pon 1805 ein Commande. Das Gefecht am Dag Strub 34 \*

mit ber Baierichen Divifion Deron, ber Marich gegen Galgburg, bie Bertreibung Marmonts aus Gray waren allerbings bagu gemacht, feinen alten Ruhm zu erhohen. - 1806 und 1807 bereifete er mehrere Begenden ber Monarchie, infonderheit Gas ligien und bie Rarvathen. 1808 murbe ibm bie Befeftigung von Romorn übertragen, bie er mit Das Commandeurfreug bes neu gestifteten faiferlich Deftreichischen Leopoldorbens, bas Commando bes Tobann commandirten Armee von Juneroftreich ges borte und bei Billach und Rlagenfurt aufgeftellt war. Bum Theil war les nach Torol beftimmt, und obwohl nur jum fleineren Theile, befahl ben= noch ber Erzhetzog Johann, bag Chafteler wegen feiner Localtunde Diefe Erpedition perfonlich fubre. Chaftelet und Sormant waren nun die Geele ber Infurrection Tyrole und aller damit gufammenban: genben politifch = militarifchen Berftanbniffe und Ber= binbungen, bie fchnell gu' ben gunftigften Refultaten führten. Im 9. April 1809 rudten fie nach Tyrol por; ber Aufftanb brach aus. Schon am 13. April war bas gange norbliche und mittlere Eprol ers obert, 8000 Seinbe mit Ranonen, Bagage und Trophaen genommen, bem Feind bie Berbindung gwifchen Stalien und Deutschland abgefchnitten. Mun' pertrieb Chafteler auch Baraguan b'Silliers aus Trient, schlug ihn am 24. bei Volano, am 25. April war auch Welschiprol erobert und bie Berbindung mit bem Beere bes Ergherzogs Sobann bergeffellt. - Ingwischen war bas Unglud bei Res gensburg gefcheben. Chafteler mußte fich nach bem nordlichen Tyrol wenden. Bonaparte, über bie Capitulation ber 8000 Frangofen und Baiern in Inforud ergrimmt, um fo-mehr ergrimmt, als fich

burch nang Deutschland Couren ber bebenflichften: Gabrung zeigten, wollte eine gugerorbentliche Rache nehmen und gab ju Enns einen Zagesbefehl, mo: burch er einen gewiffen Chafteler, angeblich Genes ral in Deftreichischen Dienften, als Mauberanführer, als Urheber ber an ben gefangenen Frangofen und Baiern verübten Morbthaten und ale Unftifter ber Eproler Infurrection in Die Acht erflarte, vor ein Rriegsgericht zu ffellen und binnen 24 Stunden au erfchießen befahl. Raifer Franz verotonete Repreffalien gegen Diefen barbarifcben und polferrechtes wibrigen Befehl, ber um fo fchanblicher mar als bie Furforge für bie Gefangenen und Bermunbeten einer ber erften Gegenftanbe mar, momit Chafteleret ritterliche Scele fich beschäftigten mir Die Baierichet Urmee unter bem Maricall Bergog von Dangig: brach gein und! wuthetel mit Brand , Baub aund! Morda Furchtlos wie immer / aber faft gehnmals geringer an Dacht; ging: ibr Chafteler entgegen, wurde aber am 18. Dai bei Borgt aufgerollt unb ganglich geriprengt. Run gog er fich in bie Cenat tralposition ibes Brenners Sinbeffen war Eprote von allen Geiten abgeschnitten, ber Bicefonig Eugen brangte iben Erghergog: Johann won Willacht binmeg anb fuchte ben nachften Beg au bem inen zwifchen bei Afpern gefchlagenen Dapoleon. . Cham fteler brach, ofon wie ber Bicetonig vorüber mar,t aus Inrol beraus, wos General Buol gurudbliebe und brang burch Rarnthen rund Anterftener nacht Ungarn. im Dach Beenbigung bes Rrieges ftanb er: eine Beit lang als Militarcommandant in Eroppau; murbe 1813 F. 3. Di.; Gouverneur von Therefienfadt, und übernahm Dreebeng ats bie Convention? gemigbilligt:nourde, bie Rlengu mit Gouvion Gaintes Enr gefchloffen hatte :: Dach bem Frieben erhielt ber

. 9) Ceine Biegraphie ftebet im a. Retrol. 1r Ibrd. p. Sa.

horhverbiente Mann ben Chrenpoften eines Militar-

## \* XXXIII. Ernst Julius Walch,

d is ablo a Superintenbent zu Salzungen.

geb. ben 28. August 1751. gest, ben 15, Dai 1825.

Sein Bater war ber Sandfchuhmacher Jatob Frieds brich Balch ju Galzungen im Bergogthum Sachs fen : Meiningen, welcher 1786 ftarb mit bem Lobe eines rechtschaffenen Mannes; feine Mutter Doros thea Regina geb. Stieler von Depfershaufen; feine baffgen Lehrer maren Dablhoft, Loren, Rofe, Dies ner und Gilchmuller. Db er gleich bas Sandwert feines Baters , fcon Biemlich gut gelernt batte und außerorbentlich fchnell arbeitete; fo murbe er boch noch jum Stubiren bestimmt, mogu befonbers que Ber feinen vorzüglichen Sabigfeiten auch bie Abftam= mung von vaterlicher Geite aus einer Familie? welche mehrere murbige Gelehrte und Geiffliche. 3. B. auch bie Balche ju Sena und Gottingen aufgeftellt batte, nabere Beranlaffung gab. ISm Sabr 1767 am Montag nach Johannis brachte ibn fein Bater auf bas Lyceum in Meiningen. Er fam als Bes teranus nach Prima, aber icon nach 4 Bochen nach Gelecta und erhielt 1768 ben Benflingifchen Freis tifch. Geine Lebrer in Meiningen maren : Sopf. nachmal. Confiftorialrath und Guperintenbent. Emma rich , machmal. Archibiaconus ju Meiningen und Bolfhart, ber als Superintendent ju Schalfau ftarb. \*) Bei ber burch langwierige Rrantlichfeit bes Baters verurfachten Armuth ber Eltern mar er mabrend ber Ferienzeit in Galgungen gu Sanbichubmacherarbeiten

<sup>\*)</sup> Seine Biographie ftebet im R. Nefrol. 1r 3hrg. p. 32.

genothigt, um fich auf ber Schule ben burftigffen Unterhalt zu verschaffen. Daburch erwarb er fich allgemeine Uchtung in feiner Baterftabt, aber auch Theilnahme und Unterftubung ju feinem weitern Fortfommen. Babrend feines Mufenthaltes in Deis ningen brachte ibn ein burch Unftedung gugezogener Sautausschlag und bie bagegen angewandten fal-schen Mittel bem Tobe nabe und seine Genesung erfolgte nur langsam. Um 3. Oct. 1770 bielt er feine offentliche Abschiederebe . in , latein. Sprache, de auxiliis et impedimentis cognitionis philosophicae, fonnte jedoch aus Mangel an Gelbe nicht noch in biefem Sabre Meiningen verlaffen und trat baber noch einmal am 13. Darg 1771 gur Gebachtniffeier Benflings, bes Stifters bes Convictoriums, mit einer lateinischen Rebe auf: de studis summorum principum personis non indignis. Er erhielt bei Gelegenheit biefet Reben in ben gebrudten Programmen feiner beiben Lehrer, Sopf und Emmrich, bas rubmliche Beugniff, bag er fich burch feine Bernbegierbe, Gefchidlichfeit und que tes Betragen mabrent feines' gangen Aufenthaltes auf bem Enceo bes Beifalls feiner Lehrer wurdig ge= macht. Endlich am 17. April 1771 bezog er mit einem Bermogen von 25 Rthl. bie Universität Jena und mobnte mit feinem Freunde Dichel bei bem Rirchenrath Balch. Durch bas Convict und ben freien Befuch ber Collegien erhielt er bier eine große Erleichterung feiner Stubien, woburch ibm bie große Theuerung, welche auch in Jena 1771 und 72 berrichte, weniger fublbar wurde. Sammtliche theo. logifche Borlefungen borte er bei Danov \*); Logit,

<sup>\*)</sup> Danove ungludliches Ende am 18. Mars 1782 erfchutterte ihn außerorbentlich und febes Jahr bis an feinen Tod machte er es feinem Bruber, bem jegigen wur-

Metaphofit und philosophische Moral bei Bennings; Naturrecht bei Ulrich; Staatengeschichte und tano-nisches Recht bei Schmidt; reine Mathematif, Phys fit und Algebra bei Wiebeburg; angewandte Das thematit bei Succom; ferner horte er noch außer Somiletit, Ratechetit und Sebraifchen Contar bei Demler, Faber und Schmiot; Borfesungen über Archaologie, Naturgeschichte und Botanit bei Bolf und Gruner, so wie über bie Diat ber Gelehrten bei Maper. Beil er einmal Lehrer an einer Schulanftalt werben' wollte; fo trieb er bie lateinifche Sprache mit großem Rleife und wurde fcon im erften halben Jahre als Mitglied ber lateinischen Gefellschaft umfonst aufgenommen; auch war er in ben zwei legten Jahren Bibliothekar und zweiter Secretar ber Gefellicaft: \*) Much erhielt er in fpatern Beiten, 1815, bas Diplom als Chrenmits glied ber mineralogifchen Gefellichaft ju Jena. Fers ner beforgte er bie Correctur ber Jenaifchen gelebraten Beitung und fertigte bie gelehrten Berichte, mofur er jahrlich 12 Rthl. bekam. Fur feine Bobs nung gablte er nichts, ba ihn ber Rirchenrath Bald als Better liebte und fcatte und er beffen Bibliothet beauffichtigte, auch bie Correspondeng mitbeforgen balf. Rach und nach erhielt er aus bem Baterlanbe 5 Stipenbien, und fo gelangte er babin, bağ er 1773 nach wohlbestanbenem theologischen

bigen, auch als ehemaliger Lehrer am Lyceo in Meiningen febr verdienten Abjunctius Johannes Walch in Schweina bei Altenstein in Briefen bemerklich, weil et ihm besonsbets viet zu banten hatte.

Die latein, Sprache ibbe er fortmögend und fchied barin meifterhoft, Alofffiges Catein war ibm mobere Leckerbiffen und baber focigte er bie Arbeiten Erichfabts und Borings überaus hoch und ließ alles tommen, was fie barin jobieben.

Eramen in bie Bahl ber Meiningischen Canbibaten aufgenommen murbe. Db' er nun gleich bereits zu einer Sofmeifterftelle nach Barfchau empfohlen morben war; fo ging er boch noch ein Sahr nach Sena. Um biefe Beit hatte er von feinem ehemalis gen Lebrer Bolfbart einen Brief erhalten, morin er ibm fcrieb; baß eine gemiffe Gefellichaft (es mar. wie er erft 13 Jahre nachber erfuhr, Die Freiman-rergefellschaft in Meiningen, Charlotte gu ben 3 Melten) einen Canbibaten auf ihre Roften in bie Dberlaufig fchiden wolle, um mehrere mobleinge richtete Schulen und Die Lehrmethobe bafelbft fennen gu fernen, um bie funftigen ganbichullebrer im Deis ningifden bamit befannt ju machen. Go bunfel und rathfelhaft ihm auch ber im engften Bertrauen an ihn ergangene Untrag ju blefem Unternehmen war; fo willigte er boch ein. Lange horte er nichts weiter von biefer Angelegenheit, und beshalb nahm er ben 1. Dob. 1774 bie Sofmeifterftelle bei ben Rinbern bes bamaligen Sauptmanns und nachberis gen Generallieutenants Bolfs von Tobenwarth auf ber Tobenwarth, einem abelichen Gute unweit Gala gungen, an, blieb bafelbft aber nur bis b. 1. Jan, 1775; benn gang unerwartet erhielt er Beihnachten 1774 abermals ein Schreiben von Bolfhart mit ber Dachricht, baf er nunmehr im Auftrag ber Gefell fchaft nach ber Laufig reifen und in Meiningen bas Beitere erfahren folle. 3mar etwas in feinem Ent foluffe mantend, murbe er 3 abelichen Mitgliebern ber loge borgestellt, wober duch ein Pring jugegen mar. Er verfprach, bem Rufe zu folgen, mußte aber erft noch am 8. Epiphanias 1775, als eben Landtag war, in ber Schlofffirche predigen, weil man auch seine Predigertalente kennen lernen wollte. Machbem er hierbei allgemeinen Beifall gefunden batte, teifete er im Februar beffelben Sahres mit 12 Louisb'or Reife = und wochentlich 1 Rthl. Za= fchengelb ab. In Meiningen und in ber Umgegenb erregte feine Berfendung großes Auffeben und viel Gerebe. Jebermann, auch Geiftliche, bielten bas ibm aufgetragene Gefchaft fur gefahrlich und faben es gar als eine Beranderung feiner Religion an. Celbft fein Bater mar von unverftanbigen Menfchen fo fehr wiber bie Gache eingenommen worben, bag er ihm bie auffallenbften Borwurfe machte. Aber er blieb feinem Entichluffe, welchen er in ber reb= lichen Abficht, Gutes ju erlernen und zu verbreiten, gefaßt batte, treu und freute fich noch im Alter ber gu jener Beit bewiefenen Gelbstocrleugnung und Standhaftigkeit. Um 11. Februar 1775 reifte er bon Meiningen ab, blieb einige Tage in Leipzig. wo er mit Ed, Ernefti, Grufius und andern Dros fefforen befannt murbe und bie Unftalten und Derts wurdigfeiten ber Stadt, vor allen aber bie graflich Sobenthaliche Schule bafelbft, in Mugenfchein nahm. Daffelbe gefchab in Dresben, mo er unter anbern pornehmen und ausgezeichneten Mannern auch ben burch feine Dattyliothet berühmten Lippert fennen lernte, fo wie bie Lebrer an ber Armen : und Freis maurerfcule in der Friedrichsftabt. Diefer Schule wegen hielt er fich 5 Tage langer in Dresben auf und besuchte fie taglich. Bon Dresben reifte et nach Baugen, bann nach Teichnis, ein Dorfchen und Gut bes Confifforialprafidenten von Sobenthal, an welchen er empfohlen mar. Sier lernte er bie Schulen auf ben Gutern fennen und erhielt Schulbucher aus bem Intelligenzcomptoir ju Leipzig uns entgelblich. In Lautig berweilte er 5 Zage bei bem Stiftsvermefer von Bersborf, welcher ihm bie bors guglich eingerichteten Schulen gu Rabmerit, Tauchs rig, Dber : und Rieberlinde und ju Marfereborf geigen lieg. Dann reifte er felbft mit ihm nach

Gorlig und von ba ins Stift Joachimftein, \*) mo er ben 3. Darg 1775 antam und eine liebevolle Mufnahme und bie ausgezeichnetfte Behandlung ges noff. Den Zag uber befuchte er bie Schule Des Dagifter Frenzel in Rabmeris, ftubirte bie beften Schulfdriften, war in ben gebilbetften Gefellichafs ten und bequgenicheinigte bie Schulen und Derts ven din betagen denne, 3. B. Gerrnhut. Rach einem fast viermonatlichen Ausenthalt in ber Laufit begab er sich von ba am 12. Jun. zunächst nach Salle, wo er bas Baifenhaus mit allem bagu Bes borigen fah und bie Befanntichaft von Gemler, Doffelt, Gruner und Griesbach machte. Bei feiner Rudfehr ins Baterland erhielt er ben Befehl, eis nen Entwurf, wie Lanbichulen am glude lichften verbeffert werben tonnten, ausgus arbeiten. Da bie Ausfuhrung bes Borhabens meh-rere und größere Schwierigkeiten fand, als man porber gebacht hatte, fo mußte er juvor noch im Sabre 1775 in Meiningen eine Schule errichten, welche aus abelichen Kindern beftand, wozu nachber auch einige burgerliche Saufer fraten. Muger freien Mittagstifch betam er als funftiger Lehrer bes Ges minariums 130 Rtbl. aus ber Schulcaffe und an febnliche Gefchente von ben Eltern ber Boglinge, Geine pornehmften Gonner maren bie Bebeimenras the von Enben und von Turf. Er bielt mehrere öffentliche Eramina bor gablreichen und glangenben Berfammlungen, mobei jumeilen felbft frembe furft: liche Perfonen jugegen waren und feiner Schule, welche trefflich gebieh, Mufmunterung und Gefchente angebeiben liegen. Dan febnte fich jest mit biefem Inftitute allgemein aus, bas man fruher vertannt

<sup>\*)</sup> Abel. v. Biegleriches freiwilliges Frauleinftift bei Radmeris, swifchen Gorlie und Bittau.

hatte. Der bamalige herzog Ferdinand von Braunschweig, außer seinen helbenthaten auch bekand durch seine unermüdete Wirfamneit als Maurer, hatte auch einem solchen Eramen beigewohnt und unterstützte von bieser Zeit an das zu errichtende Seminar allischtlich bis an seinen Iod mit 100 Athl., die zu einer Besoldungszulage sur Walch benugt wurden, mit dem der herzog von jest au in einen Verseweckelt trat.

Cobald biefe Schule errichtet mar, fcbritt er raid and gur Einrichtung bes Schullebrerfeminas riums. Um 14. Dai' 1776 warb es feierlich ein geweiht und Balch jugleich Director und erfter Lehrer bes Geminars mit bem Titel eines Rateches ten und bem Range eines ganbgeiftlichen. Da fur bas Geminarium eine Erperimental : und eine Mors malfdule nothig war: fo wurden 14 arme Anaben bazu angenommen und von ber Loge gefleidet und vertoffigt. Much biefe Schule richtete Balch ein. fo mie fpaterbin , als biefelbe einging, eine Schule fur bie Rinber ber Sofofficianten und Bes bienten. 1780, ben 7. Dai, murbe er Baifenpfarrer mit Beibehaltung biefer Unftalt, woburch feine Befoldung verbeffert und zugleich ein Lotale fur ibn und bas Geminarfum gewonnen ward, beffen Unterrichtsftunden bisher in einem Privathaufe gegeben wurden. In beiben Functionen wirtte er bei feiner ihm eigenen Thatigteit viel Gutes. Run fonntent bie Landichullehrerstellen mit feinen Seminaristent befett werben, und alle feine Schuler zeichneten fich aus burch grundliches Wiffen, eine gute Lehrme-thobe, Kleiß und Ordnungeliebe. Auch als Prediger hatte er großen Beifall" und feine fleine, alte Baifenfirthe war ftets mit Buborern aus allen Stanben überfullt. Gein bober Gonner, ber ba= male regierenbe Bergog Carl, beffen Lieblingspres

biger er war, beehrte ihn oft mit Befuchen in feis ner Wohnung und fchrieb ibm baufig Sandbillets, bie nicht felten Bezug auf bie ju haltente Gottes= verehrung hatten. Dit eben bicfem Bergoge arbeis tete er auch viel im liturgifchen Rache und alle bas maligen Abanberungen floffen aus feiner Feber. Int Sabr 1786 erlangte er ben Rang und bas Prabi= Pat eines Mojunctus und 1788 Die Erfpectang auf bie Superintendentur Galgungen; ben 24. Muguft 1792 ward er Sppobiatonus ber Stadtfirche gu Meiningen und Pfarrer ber beiben bamit verbunbenen Filiate Belba und Beltershaufen, aber icon ben 2. Jun. 1793 trat er feine Superintenbentur ju Galzungen an, welches lettere Umt er 32 Jahre lang tuhmlich befleibete. Im Jahr 1782 batte er fich mit ber zweiten Tochter bes Meiningifchen Rira chenprobftes, Dberburgermeifters und ganbichaftsbe= putirten Deeden', Johanna Margaretha, verebelicht, mit welcher er in einer faft 43jahrigen gludlichen Che 9 Rinber zeugte, namlich 3 Gobne und 6 Dochter, von welchen aber nur noch 1 Gobn \*) und 4 Zochter leben, von welchen Die eine bereits ben Gatten \*\*) verloren, in welchem Balch 'einen uberaus murbigen und lieben Schwiegerfohn bemeinte:

Sein Charafter zeichnete sich durch solgende Eigenschaften aus: 1) Seinen Gemeinden war er ber treueste Seelsorger, nicht blos auf der Kanzel, sonsern auch am Kranken- und Sterbebette; nicht blos durch Wort und Lehre, sonsern auch durch das musserbattelte Beispiel eines acht, evangelischen Wareless. Seinen Untergebenen war er als Superintenbent der freundlichste und bienistertigste helfer

<sup>\*)</sup> Collabor, Minifter. und Quartus zu Salzungen.

und Rathgeber, felbft mit Mufopferung ber ju eiges nen Arbeiten oft bochft nothwendigen Stunden. Freudig gollte er bem fleifigen redlichen Manne, ber feine Dienftpflicht mit Treue erfullte, bas gebub: rende, ermunternbe Lob und empfahl ibn feinen Dbern; aber auch ernft und ftrenge mar er gegen Die, welche leichtfinnig ihr Umt vernachlaffigten cher beren Banbel nicht mit ber Lehre übereinstimmte. bie fie verfundigen follten. Richts fonnte ibn mehr gum Difmuth ftimmen, als wenn all feine Ermabe nungen fruchtlos waren und er irgend einen Diefe gefuntenen mit all feiner Liebe nicht wieber fur bas Beilige feiner Dienftpflicht gewinnen tonnte. Er befaß einen außerorbentlichen und feltenen Grab bon Beweglichkeit, ohne bag bas gefehte Wefen im Min= beften barunter litt. Er mar, weil fein Ropf bes ftanbig, auch in Gefellichaften beschäftigt mar, mebr jum Ernfte geneigt, fprach uberall über Gegenftante bes Biffens und ber Gelehrfamfeit und trug bes ftanbig Manufcripte feiner neueften Geiftesarbeiten bei fich, bie er entweber fich felbft vorlas und im Borlefen verbefferte, ober Unbern theils gur Beleb: rung, theils jur Beurtheilung mittheilte. In allen feinen Bewegungen und Sandlungen mar reges Leben. Benn er nicht fchrieb ober eben fein ernftes Buch las, fo ging er faft beftanbig im Bimmer auf und ab, benn gebend murben in ber Stubirftube und auf Spatiergangen fast alle feine Predigtbifpositionen entworfen, meditirt und memos rirt. Diefer nie rubenben Beweglichfeit megen goa er auch die gufreigen allen andern vor, benn Bes wegung war fein Leben und in ber Rutiche marb es ihm nur zu bald zu enge. Much führte er einen ftarten Schritt und feine Begleiter fublten Diefes oft febr, aber er bequemte fich fogleich gerne wies ber nach ihnen. 2) Seine Thatigfeit war außers

ordentlich und feine Arbeiten faft unbegreiflich. Das ber fallte nach feinem Tobe ein murbiger Borgefets ter, ber feine Thatigfeit in allen 3meig:n. feiner Amtsführung fannte, bas in Bahrheit verbiente Urtheil bon ihm: "einen thatigern Superintenbens "ten, ber feine Berufsgeschafte treuer und punftlicher "erfullte, als Er, fann es nicht geben." Muger feinen vielen Berufsarbeiten in Meiningen und Gals jungen, an welchem lettern Drt bie Schulen mabe rend feines Superintendentenamtes eine neue Drgas nifation erhielten, wobei er überaus thatig mar, übernahm er auch noch viele literarifche Arbeiten und batte eine febr ausgebreitete Correspondeng mit vielen berühmten Mannern fast in allen Theilen Deutschlands, fogar in Solland. Dennoch genoß er bas Blud, immer gefund gu fenn, und nur ein= mal, verschiedene Jahre por feinem Tobe, murbe er frant. 3) Dufferhafte Punttlichteit und Dros nungsliebe war ihm gleichfam jur anderen Ratur geworben, und in feinen Schranten und Schreibes pulten mar Alles fo fon geordnet, bezeichnet und aufgefdrieben, bag nach feinem Tobe auch nicht bie geringste Berlegenheit eintrat. 4) Er hielt fest an der Wahrheit und an seinen Ueberzeugungen, und war ein erklärter Feind aller Unrichtigkeiten, fo daß feine beharrliche Bahrheitsliebe manchmal ben Schein bes Gigenfinns batte. Daber mar er auch fo auf= richtig, ja, ich mochte fagen, offenbergig im Um= gange, und Mles, mas er fprach, mar ber reine Musbrud feiner Ueberzeugung und feiner Gefinnun= gen, benn biefe fonnte er nicht verfehlen, auch wenn er bei Manchem anftogen follte. 5) Bur Gefalligfeit und Freundichaft mar er febr willfahrig und geneigt. Enthufiaftifch, felbft in ben Stunden ber Dacht, bemuhte er fich, Diejenigen gu befriedia gen, welche in irgend einer Gache Muffchluß bon

ibm verlangten. Grollen und gurnen mit Jemans ben: bas konnte er nicht; und fich rachen: bas war ihm unmöglich. In ber Freundschaft war er fest und treu und hielt bauernd an allen, bie er lieb gewonnen und als redlich erkannt hatte. Geine innigfte und faft bor 40 Sahren icon gefchloffene Freundschaftsverbindung fand mit bem Generalfus perintendent Bierling in Meiningen Statt, mit bem er mochentlich Briefe wechfelte. Mehrere Sahre vor feinem Enbe überfenbete er mehreren feiner altern und jungern vertrauten Freunde ein Buch aus feis ter Bibliothet, jum Unbenten, wenn er vielleicht bald aus bem Rreife feiner Freunde fcheiben wurbe. Die innigfte Liebe begte er gu feinem Bruder, bem Abjunctus Balch in Schweina, welchen er auch fcon auf Schulen und Universitaten fo viel und nachbrudlich unterflutte, bag er eigentlich nur burch feinen Beiftand feine Studien fortfegen tonnte. 6) Ferner zeigte fich an ibm eine feltene Uneigen= nubigfeit und Unparteilichfeit. Die ließ er fich burch Gefchente ober Freundschaftsverhaltniffe ju irgend etwas bewegen; alles mußte nach Tuchtigfeit und nach bem frengften Rechte entschieden werben. Gelbft Bermanbte maren frob, wenn fie burch feine Unparteilichkeit nicht in Gefahr tamen, verlett gu werben. Mechten Deutschen Ginnes und vor Allem feftanhangend feinem Furftenhaufe und bem Gach= fenlande, begfe er 7) eine befondere Liebe gum Bolte, benn er tannte bas viele Gute, welches in bemfelben liegt. In Salzungen mar er baher auch als eigentlicher Burgerfreund anerkannt und mit allgemeiner Liebe bafür betohnt. Den Armen ber Stadt und Dioces half er mit ber großten Bereits willigkeit und wurde auch burch ben ungeftumen Unbrang nicht mube und verbrieflich. Er verwals tete folbft mebrere jur Unterftugung ber Urmen

bestimmte Cassen, kannte alle Stipenbien und Stistungen bes Innlandes und viele des Auslandes, und war siets bereit, allen, welche Anpetuche auf solche hatten, mit Rath und That unentgeldlich entgegen zu kommen. Seine Ledensart war höchfe einsach. Spätestens früh 6 Uhr begann er seine Thätigkeit und seize sie des Abends dis 7 oder 8 Uhr fort. Bis 10 Uhr besuche er Freunde und Betannte. Im Genusse der Speise und Gerante war er mäßig, daher er sich einer guten Gesundheit

erfreuete.

Bu ben' fchriftlichen Denfmalen, bie er bon fich binterließ, geboren unter andern: bie neuen, nach eigenem Plan trefflich eingerichteten Rirchenbus cher ber Stadt Salgungen nebft Geelenregifter bers felben; feine fleine und große topographifche Befcbreibung bes Deiningifchen Landes; feine berrliche Befchreibung bes Salzwerfes zu Salzungen (noch im Manufcript und jest von ber Pfannerei ertauft); bie Gebete fur bas Galgmert; bas allgemeine nachs mittagige Rirchengebet in bem Meiningifchen Unters lande; viele Predigtbifpofitionen in Beners Drebis germagazin; mehrere Auffage im allgem. Anzeiger ber Deutschen und in ber Rationalzeitung ber Deut= fcben in ben Deiningifchen Tafchenbuchern und im neuen Retrolog ber Deutschen; \*) mehrere bei befons bern Gelegenheiten gehaltene Predigten. Gin Freund ber Geschichte, hatte er fich befonbers mit ber Gachs fifchen Geschichte vertraut gemacht und bie wichtige ften Berte bagu angeschafft; in bie vaterlanbifche Gefchichte aber war er gang eingeweiht. Eben fo fannte er bie Genealogie einzelner nur irgenb bes Fannter Kamilien auf's Genauefte. Unter feinem literarifchen Rachlag muffen fich fchatbare Arbeiten,

<sup>\*)</sup> Ramentlich bas Leben feines Behrers Bolfhard in Schaltau im 1. Jahrg.

<sup>85</sup> 

vorzüglich in hinsicht ber vaterländischen Geschiche, befinden. Eine vorzügliche Beachtung verdienen in dieser hinsicht seinen geammelten Nachrichten zu einer neuen Bearbeitung und Fortsetzung von Weinriche Kirchen zu nid Schulenstaat des Fürstensthums henneberg, so wie die Nachrichten zu einer weitläustigeren Bearbeitung der von ihm im Meiningischen gemeinnüßigen Tasschendung gelieserten Bographie Hasselbeit, seine vielen mit Muhr verferstieten Stammbäume und noch so manche von seinen

offentlich gehaltenen Reben.

Die Urfache feines Tobes mar ein vieliabriger. febr farter Bruch, Berftopfung und Entfraftung. Drei Tage bor feinem Binfcheiben befuchte er noch einen 1 Stunde von Galzungen wohnenden Freund, mar bort beiter und vergnugt und entwarf mit feinem ibm noch einzig ubrig gebliebenen Schulfreuns be \*) ben Plan ju einer balbigen Reife nach Gifes nach. Doch ihm fant eine weitere Reife bevor. Er erfrantte Zage barauf, beforgte jeboch feine Be= rufsgeschafte bis bor feinen Lobestag. Berlufte floffen viele Thranen, benn es mar in ibm ein murbiger Mann aus bem Rreife feines fegens= reichen Wirtens geschieben. Gine gablreiche Leichens begleitung folgte feinem Sarge in feierlicher Stille nach ber Stabtfirche, wo ihm fein wurdiger Rollege, ber Archibiafonus Rreter, Die Stanbrebe bielt. Der Rirchof gu Gantt Sufen birgt feine Sulle. Friebe mit ben Manen bes Eblen! Gein thatenreiches. fegenvolles Leben mar eine fruchtbare Gaat in bem Ader bes Simmelreichs und ber Beisheit; feine Berte folgen ibm nach; fein Gebachtniß bleibt in Ehren, benn er ift ja bes Dachruhms fo merth! -

<sup>\*)</sup> Pfarrer Schmidt in Bigeltobe,

Meiningen. Dr. Ihling.

## \* XXXIV. Johann Gottfried Rnefchte,

Doctor ber Philosophie, Conrector am Gymnaftum und Bibliothetar ber Rathebibliothet in Bittau.

geb. zu Bittau am 2. December 1766 und geft. bafelbft am 15. Mai 1825.

Sein gleichnamiger Bater - von Benbifcher Mb. funft, wie auch ber name zeigt - mar Burger und Geifenfieber in Bittau, feine Mutter Chris fliana Rofina, geborne Gutbier. Beibe Eltern gaben, als fromme und rechtschaffene Leute, ihren pier Rinbern eine gute, driftliche Erziehung und bas befte Beifpiel. Leiber hatten fie burch bas Boms barbement ihres Bohnorts im fiebenjahrigen Rriege 1757 febr gelitten : fo baß fie außerft fummerlich fich ernahren mußten. Die Borfebung aber, ber fie feft pertrauten und bies Bertrauen ihren Rinbern frubzeitig einflogten, ließ fie nicht zu Schanben mers ben; und fie genoffen bas Bergnugen, ihren erfts gebornen Gohn am 11. April 1773 in bie fechste Claffe bes Bittaner Gomnafiums aufnehmen gu fes ben. Bier entwidelten fich, bei großer Bernbegierbe, bermagen feine feltenen Sabigteiten, bag ibm bie Lehrer riethen, fich ausschließlich ben Biffenschaften gu mibmen. Go fcmer bies nun feinen Eltern, bei ibren burftigen Umftanben, murbe, fo willigten fie boch gern barein und er ging in bie britte Claffe bes Gymnafiums uber, worin bamals bie eigents liche Borbereitung gur Sochfchule begann. Unun= terbrochen und mit raftlofem Fleife genoß er ben Unterricht von Gerlach, Bubner, Spigig, Gofs fel, Jary, Frubauf, Muller, Richter und Sintenie: fo bag er, in feinem 21. Jahre, 1787 bie Universität Leipzig beziehen konnte, beren aka-, bemifches Burgerrecht ibm bon bem Profeffor ber 35 \*

Mathematif Borg, als bamaligem Rector, ertheilt marb.

Bas für ein guter Birth unfer Rnefchte mar, erhellet baraus, bag er fich mabrent feiner Schuljahre zweihundert Thaler fur bie Univerfitat gefam= melt hatte. Die Borficht fchenfte ibm, gleich als er auf bas Gymnafium tam, mobithatige Bergen, bie ihm bas erfetten, mas feine Eltern, wenn fie in einer gludlicheren Lage gewesen maren, gern felbit gethan hatten, es aber, wie gefagt, leiber! nicht im Stante maren. Unftreitig begrundeten auch biefe Beweife einer fur ibn forgenben Mugute feine Frommigfeit immer mehr. Den Sochften preifend, ermabnte er noch in fpatern Jahren jener ibm, als Chuler, in nicht geringem Dage gugefloffenen Uns terflugungen, welche er infonderheit bem Conrector Johann Chriftoph Duller und beffen mirtfamer Empfehlung an wohlhabenbe Bittauer Famia lien verbantte. Auch hatte er fich burch Ctunben= geben, s. B. im Saufe bes Scabinus Stremel. und als Canger in ber Dreifaltigfeitsfirche, meb= rere Sabre lang Etwas verbient.

In Leipzig, wo er sich ber Theologie und Phisologie widmete, traf ihn das Giud, gleich im ers sien Halbare das mittlere Eydversteinische Stierindium auf der Jahre zu erhalten, wodurch er während feiner akademischen Lausdahn vor drüdensden Nohrungsforgen geschützt wurde und er seinen Wultig erfüllt sah, ohne Unterdrechung durch Prisantunterricht seinem Eudium sich wömen zu können. Dieses betrieb er unter den hochverdienten Mannern Morus, Burscher, Reif und Beck, von denen nur dieser leitzenannte noch lebt und noch lange zum Nugen und Auchme jern Anes Giet Universstätt teden möge! — Erster gewann unsern Anes chee.

bei ber Gelegenheit, ba er, wegen bes gebachten Stipenbiums fein Eraminator mar, fehr lieb. Bur Drufung batte er Dath. Rap. 10. 2. 21 bis 36 gemablt und Rnefchte mar fo gludlich gewefen, ibm feine Frage unbeantwortet ju laffen und von ben Lippen Des grundgelehrten, portrefflichen Mannes einigemal: Optime! gu vernehmen. Der Beifall folder Bebrer tonnte fur ben ehrbegierigen Jung: ling feinen anbern als ben beften Erfolg baben, ber in feinem gangen folgenben Leben fich zeigte. Wenige werben ihre Universitatszeit fo gut anmenben. Gifern mar fein Rleiß, außer feinen Sauptflubien befchaftigte er fich auch eifrig mit Erlernung neuerer Sprachen und benutte Die gute Gelegens beit, bie er batte, taglich feine literarifchen Rennt= niffe gu vermehren. Er fant bas: Prima eruditio nosse libros, welches fein Lehrer Ed in ben frucht baren und angenehmen Borlefungen über bie Belehrtengeschichte - Die jest fo fchmerglich auf jener Sochfchule vermißt werben - febr nachbrudlich einscharfte, fo unumganglich nothwendig fur ben mabren Belehrten , bag er nichts perfaumte ; fich Bucherkenntnig zu erwerben und bamals fcon gute Schriften fich anschaffte. Geine ins Beite gebenbe Punttlichfeit und Dronung famen ihm babei bors trefflich gu ftatten. Roch in feinem Alter rechnete er es, mit Recht, fich jum Berbienft an, bas acs alienum, ungeachtet feiner Sburftigen Umftanbe, nicht gefannt zu haben und freute fich ber Friichte feiner Sparfamfeit, beren erfte unftreitig feine auserlefene, fur einen Privatmann bochft bebeutenbe Buchersammlung mar, ber er bie größten Opfer gebracht hatte.

Kneichte murbe, nach 1790 in Leipzig ruhma lich vollenbeten Studien, febr gern baselbft Magis fter geworben fenn, fich ber Academie ganglich ges

widmet und da ohne Zweifel nicht wenig geleiftet haben, hatte er nur etwas eigenes Bermögen beiffen; der, weil dieß nicht der Kall war, sande er eine Probeschrift: De interna religionis Christianae indole, perpetuam illius durationem praestanto, nach Wittenberg und hielt um die dortige Magisterwürde an, die ihm auch mit Vergnügen erstheilt ward: benn in der Ahat war er ein seltenner Wittenberger Magister, der diesem Namen zu wahrer Ehre gereichte.

Bierauf tebrte er in feine Baterftabt gurud und warb bafelbft Sauslehrer bei bem Gcabinus, nachmaligem Stabtrichter Genfert, wo er in recht angenehmen Berhaltniffen lebte, und bamals auch, ba er Ditglieb bes Bittauifchen Prebigercol= legiums geworben mar, mehrmals mit eben fo vielem Bergnugen fur fich - benn er fprach gern an geheiligter Statte - als mit ausgezeichnetem Beis falle feiner Buborer, Die Rangel betrat. Dennoch bewog ihn feine Liebe gur Philologie und gum Dos eiten nach bem Tode bes Subrectors Jary, um bessen Settle anzuhalten. Daß er, ber ganz dazu paßte, sie erhiett, war ein Glück für das Gymna-sum. Am 7. Mai 1792 ward er bazu ernannt und am 5. Juni beffelben Jahres vom Director Sintenis in fein neues Umt eingeführt. Die erfte Schrift, welche er in bemfelben fchrieb, mar gleich ein iconer Beweis feines Beftrebens, ben Schülern zu nügen. Sie führt ben Titel: Com-mentatio peculiaris cujusdam societatis cum Gymnasii nostri alumnis constituendae, cujus propositum in eo cernitur, ut ingenia ipsorum libris legendis contineantur, patrio sermone scriptis. Zittaviae, 1792. fol. Er machte burch fie fein Borbaben betannt, unter ben Gumnafias ften einen Lefefreis fur Deutiche Schriftfieller und eine kleine Bibliothek berfelben zu begründen. Studlich feste er diefen, damals noch neuen Gedanken ins Wert und half dadurch einem nothwendigen Bedurfniß ber Schuler ab, sie mit ihrer Muttersprache bekannter zu machen und ihnen beren klatsiker kennen zu lehren. Richt minder ibbilich war bie Absicht seiner andern Schulschrift, die er in demselben Jahre und Formate unter dem Lielz De lungun Graeca, haud raro doctorum culpa discentibus invisa, drucken ließ. Er suchte darin dem an den Schulern bemerkten Mangel an Liebe au der Briechischen Sprache abzwelsen.

In ben erften Jahren feines neuen, von ihm mit aller Liebe umfaßten Birtungetreifes, gab Rnefchte, außer ben Lehrstunden im Gymnafium, auch Prisvatunterticht, namentlich im Saufe bes Raufmanns Birfchfelb, beffen Familie uberaus freundschafts lich gegen ihn gefinnt mar; und auch in feiner Bobnung ertheilte er befonbers in neueren Gprachen Unterricht. Seine Sprachkenntniß war wirt-lich bebeutenb, ba er nicht nur bie alten Sprachen. mit Ginfchluß ber Bebraifchen und fammtlicher bies fer verwandten Dialecte, fonbern auch bie mehrften lebenben Sprachen mehr als oberflachlich verftanb. Er brachte gu ihnen und überhaupt gu feinem Uns terrichte eine ftete amfige Lehrluft, nebft großer Gebuld mit und mußte ihn burch oftere, wohl ans gebrachte geschichtliche, besonders literarbiftorifche Rotigen febr anziehend zu machen: fo daß auf-merksame Schuler von ihm ungemeinen Rugen 30gen. Mußer ber Philologie mar er in ber Siftorie und Literatur gang einheimifch. Jene hatte er, woruber nur eine Stimme ift, im vollen Ginne bes Borts, gang inne, und suchte immer weiter ben Rreis feiner Forschungen auszubehnen. Diefe erftredten fich aber nicht blos auf bie alte Bes

schichte, sondern er nahm auch an der Geschichte bes Tages den warmsten Antheil und studierte sie, wie er selbst zu sagen psiegte. Daß er ein eifziger Zeitungsleser war, erhellet aus dem Gesagten; und wer ihn dabei störte, war sein Freund nicht. Boo den historischen Hilberte, war sein Freund nicht. Boo den historischen Hilberte war sein Freund nicht. Boo den historischen Hilberte wie Erdbeschreibung und Staatenkunde. Was die Literatur anlangt, so war er Literator im weitesten Umsange und unter den Bücherkennern Deutschlands gebührt ihm ein ehrenvoller Platz. In der literatur der für seinem Studienkreis heter orgensten Kächer war er eben so bewandert, als in benen, die ihm zunächst fanden, und leicht hätte er in dieser Beziehung als Jurist oder Arzt gelten können.

Daß er bei biefen Borgugen fich ihrer bewußt war, wurde gar nicht ermabnt werben, wenn ibm biefes icone Bewußtfenn, bie Frucht fo vieler Mube und großen Fleiges, nicht von manchen, als Stoly ausgelegt worben mare, ber boch feinem Bemuthe fo fremd mar und beffen ganglicher Ungrund fcon bamit bewiefen merben fann, bag er fich ber gelehrten Belt nie als Schriftfteller aufgebrungen bat, fo fehr er bagu berufen mar und fo viele Mufs forberungen ihm bagu murben. Geine vielen Ge= legenheitsschriften erfreuten fich allgemeinen Beis falls und murben von ben entfernteften Gelehrten verlangt. Daß ihm biefe ehrenvolle Unerfennung bes Berthes feiner literarifchen Arbeiten , eine fcmeichelhafte Beurtheilung berfelben, ein verbinds licher Brief binfichtlich ihrer vergnugten, mar fcon aus bem lebhaften Gefühle fur Recht naturlich, bas ben Dann befeelte, ber boch bas Mehrfte nur burch fich und ben grangenlofeften Bleiß geworben war, ben freilich bie gludlichften Unlagen unter-flugt batten, wobei es ibm aber boch fcwer genug geworden war, sein Ziel zu erreichen. Das kleinste Unrecht, dem Frembesten gethan, konnte Kneschen heftig aufbringen und zum stärsten Lierer machen. Für das, was er einmal als recht erkannt hatte, glübte er, und freimithig sprach er sich darz kber aus. Die wenigen Feinde, welche er hatte, bie ihm, jedoch sein Eeben hinlänglich verbirterten, sind auf diesen Wege seine Gegner geworden und hierin liegt der Schlissel, daß sein für Liede so ganz geschassenes der zegen manche Verbaltnisse mit einem bittern hasse ersüllt werden konnte. Dieser traf z. B. alles, was den Namen Rabulisserei verdient.

218 Lehrer mar Rnefchte, wenn man ihm ja etwas vorwerfen wollte, faft ju gut. 218 Dann, ber, wie wir gehort haben, burch ehrnen Rleiß und gludliche Unlagen Gelehrter geworben mar, hatte er bie Uebergeugung, Gelehrfamfeit laffe fich nicht ergwingen, und mo andre eiferten, fagte er rubig: Petrus currat. Uebrigens haben einige, - ob mit Recht, ift eine andere Frage - an ihm getabelt, bag er febr am Alten gehangen babe. Wahr ift es, bie Martifche und Sauifche Grammatit, aus benen er in feiner Jugend Latein und Griechifch gelernt, batten bei ihm bobes Unfeben, und fein Griechisch fprach er rein Reuchlinisch; wahr ift, baß er gegen bas Ueberfeben ins Griechische eingenommen und, obgleich felbft gludlicher Lateinifcher . Poet, ein Feind ber auf Schulen getriebenen Berba macherei mar. Doch, wo er fich von etwas Bef: ferem ber neueren Beit überzeugt hatte, ba ergriff er es gewiß. Go mußte der ehrliche Biebers mann in feinen Bebraifchen Lehrftunden bem pors trefflichen Gefenius weichen, und gebiegene Bereicherungen ber Philologie machte er fich gemiß: febr bald eigen. Bernten boch feine Sabler fo Ba=

tein schreiben, wie er schrieb; verfidnben fie boch ibr Griechisch, wie er! — Mit Bobjegfallen botte man bie aufs sorgfältigfte splisserten Gebachtniftreben, bie er bffentlich bielt, und in benen er immer ein anziehende Abema in elegantem Latein ab handelte. Bekanntlich werden auf dem Zittauischen Gymnasium jahrlich 2, oft auch 2 solder Neben

pon Lebrern gehalten.

Bereits oben marb Rnefchtes lebhaften und guten Bortrags gebacht. Diefer und anbere auch fcon angeführte fcabbare Lehrgaben machten feisnen Unterricht fehr nuglich. Abhold mar er bem baufigen Dictiren und wollte lieber, bag feine juns gen Freunde - benn bieg maren im eigentlichften Berftande alle feine Schuler, bie fich burch Moras litat und Fleiß auszeichneten - bie Lettion im Ropfe, als auf bem Papiere batten. Deffen un= geachtet batte er ju mehreren feiner Bektionen Dictata abgefaßt, g. B. Lateinifche fur bie vergleis chende Erbbefdreibung und Deutsche fur bie Bes fchichte, bie noch in ben Banben feiner vielen Schus ler fich befinden und gewiß manchem von biefen noch in fpatern Sahren bas Bilb bes frommen, . ftrengrechtlichen, grundlichen und unverbroffenen Leb= rers ins Gebachtniß rufen. Bie er bieß mar, fo mar er auch ber befte, verträglichfte College, ber ftets bereit fich zeigte, feinen Berufegenoffen gefallig gu fenn und wenn fie burch Rrantheit ober anbere Umftanbe von ihren Gefchaften abgehalten

thet übertragen, ber er, ba er gang bagu gemacht war, bis an fein Ende mufterhaft vorftand. Go gludlich ibn nun, beffen Stedenpferd von frubefter Fugend Biteratur war, felbft die Berwaltung bie-fes Bucherschapes, der er die größte Sorgfalt wid-mete, machte, fo außerst gefällig ließ er andere an bemfelben Theil nehmen und tam jedem Bifbes gierigen in Diefer Dinficht auf bas Bereitwilliafte auvor. Der Rathebibliothef verbantte er Die fro: beften Stunden, und eine fcone grucht berfelben ift feine .. Gefdichte ber Mertwurbigfeiten ber Rathes bibliothet an Bittau. Bittau und Leipzig, 1811. 8." Much arbeitete er eine Schrift uber Die Incunas beln und alten Drude aus, bie auf gebachter Bibliothet fich befinden. Diefes Schatbare Bert, fo wie vieles Unbere, bas er mit großem Fleiß ausarbei= tete, blieb in feinem Dulte liegen. Un ber Bers ausgabe beffelben binberte ihn mahricheinlich bie Furcht babei eben fo viel Schaben gu leiben, wie bei jener Befchichte, bie er auf feine Roften batte bruden laffen.

Der Chestand, welcher in diesem Leben so oft eine Belohnung ober Strass ist, war die erster sit unsern Anefaste. Er trat in benfelben am 29. Januar 1793 und der Gegenstand der Liebe des war Juliana Therese Kühn, einigig Lochter eines braden Jittausschen Kauffmanns, die treu die Sorgen für sein tleines Haufswelen theilte, zu den Borzschlichten ihre Geschlechts gehörte und iss mit 2 Sohnen erfreute. Der altere Katl Eduard ward am 27. October 1794 und der singere am 27. August 1798 geboren. In beiden ersebte er Kreude. Jener kam, nachdem er in Leinzig sießig Philologie fludirt hatte, als Collaborator 1817 an das Hymnassum seiner Baterstadt, und diese wid beiter wir die einer Baterstadt, und diese widere sich wir altste

lichem Erfolge bem Stubium ber Debigin auf jes ner Universitat. Um 11. November 1802 trennte ber Tob bie mufterhafte Che, indem bie brave Gattin ben ermabnten, aus geringer Ginnahme entspringenben Gorgen unterlag. Doch fobnte fich in diefer Sinficht bas Glud bald wieder mit uns ferm Anefchte aus, ba er am 21. Juni 1808 bie altefte Tochter bes ebemaligen praftifchen Urgtes gu Bittau, Dr. Rarl Chriftian Acoluth, Chris ftiana Buliana beirathete. Diefe portreffliche Gattin erfeste ibm Die Stelle ber verlornen vollig und murbe feinen Gobnen bie befte Mutter. Glud's licher hatte er nie mablen fonnen, und als Gatte und Bater mar fein Loos fpater beneibenswerth. Durch ein befferes Umt und Die Gludeguter feiner zweiten Gattin ging ber frubere Mangel in mabten Wohlstand über. Er fannte in ben letten 20 Sahren feines Lebens feine hauslichen Gorgen mehr und manche Berfagung, Die er aus Gewohnheit fich brachte, hatte er nicht nothig gehabt. Dafür that er aber auch Mles an ben Geinen; und als Familien= pater fann er als iconftes Dufter gelten. Billig batte er ben Geinigen fein Lettes und Beftes gegeben und feine aufopfernbe Liebe fur fie fchilbern feine Borte. Gein größter Feind murbe auf ibn ale Ramilienvater und Denich auch nicht ben flein= ften Stein werfen tonnen, und feine Schuler mufiz ten es, bag es bei ihm biefe: Richt nur nach meinen Borten, nach meinen Thaten richtet euch.

Dag unter ben angeführten Berhaltniffen Aneschte an Freuden ber Außenwelt, beren eigentlichen Berth er so richtig zu würdigen wußte, nicht bing, war wohl kein Bunder. Nie besuchte er Gesellsschaften, nie wohnte er Bergnügungen bei. Seine Pflicht, seine Bucher und fein haus gewährten ihm bie größten Ergögungen. Des Sommers war sein bei größten Ergögungen. Des Sommers war sein

weitefter Beg von feiner Bobnung nach feinem Garten in ber Borftabt und im Winter auf bie Rathsbibliothet. Aber ungeachtet Diefer mabrhaft philosophischen Ginschrantung: feiner Gelbft auf bas, mas fur ibn bas Bichtigfte und Liebfte mar. ermarb er fich um bas Publitum feines Mobnorts und beffen Umgegend großes Berbienft burch Beforgung eines boppelten Lefecirfels, eines allges mein miffenschaftlichen, in welchem bie vorzugliche fien gelehrten und unterhaltenben Blatter. und eines theologischen, wo die vorzuglichften periodis fchen und fleinen Schriften uber Theologie, Gres gefe und anbere bamit vermanbte Sacher berums gingen. Alles, mas ju ben Gefchaften biefes mif= fenichaftlichen Bereins geborte, und beffen mar nicht menig, murbe von ibm mit einer Dunttlichkeit, Ge= nauigfeit, Drbnung, Ausbauer und Aufopferung von Beit beforgt, bag jeber Theilnehmenbe fich au bem innigften Dante verpflichtet fublte.

Gin fo tuchtiger Dann, wie Rnefchte mar. batte nicht immer in einer fuborbinirten Stellung bleiben follen. Bur oberften Lebrftelle ber Unftalt. welcher er alles geopfert bat, zeigte ichon in bem erften Jahre feines Umts fich ein Beg, als fein Lebrer und College Gintenis emeritirt marb, und ber zweite Lehrer, fcon in bobem Alter, bas Dia rectorat ausschlug. Ermuntert burch einen bochft ehrenvollen Befehl bes Ronfiftoriums, burch ben ibm in ber lebteren Beit ein mefentlicher Theil bes Directorate jur Bermaltung übertragen morben mar. machte er auf Die Stelle Unfpruch. Doch feine befcheibene Soffnung fchlug fehl. Man erwieberte: er fen ju jung und ermahlte einen - Jungern. Leicht vergaß jedoch ber friedlich gefinnte Rnefchte biefe Rrantung, benn bie Babl mar fo getroffen worden, bag er alles vergeffen fonnte. Er erhielt

burch fie ben treueffen Berufsgenoffen und bas Somnafium, bas ibm mehr als' alles am Bergen lag, ben beften Leiter. Dft bat er fpater bas Ge= fchid gefegnet, welches ihm Diefen Bunfch vers fagte. Aber eine fpatere Rrantung fonnte er nicht verschmergen, und es ift nicht zu viel gefagt, wenn man behauptet, bag fie bie Urfache feines fruben Lobes mar. Done fie murbe feine Familie noch beute ben treueften Bater und feine Schuler ben liebevollften Bebrer baben. Gein oberer College Rubolph namlich hatte in feinem Umte nicht bas Glud gefunden, welches ber in jeber Sinficht portreffliche Dann als Denich und Gelehrter verbient batte, wenn anbers bas Glud immer ben Burbi= gen fuchte. In reger Gorge fur bas Bobl ber ibm anvertrauten Lebranftalt mar feine Gefunbbeit fo gerruttet worben, bag er, um ben Geinigen fich nicht gang ju rauben , um feine Entlaffung nach= fuchte. Benn nun 82 Dienftjahre, in beren 10 lets ten bie gaften bes Rectorate bei ben Rrantbeiten bes Directors auf ber zweiten Behrftelle fcmer aes legen batten; wenn nun allgemein anerfannte Gelebrfamteit, bie großte practifche Rabigfeit und bie ftrenafte Rechtlichfeit im Leben nur im geringften in Unfpruch tamen: fo mußte Anefchte Die Stelle feines Rollegen erhalten. Doch bas faft unglaubliche gefchab - er marb übergangen, gurudgefest, meil ber rechtlichfte Gifer furd Gute und mannliche Dfa fenbeit, mo Schweigen ber guten Sache ju fchaben fcbien, ibm bie Abneigung einiger Derfonen guges gogen hatte. - Bon Ginem berfelben batte man befonbers fur Sag Liebe, fur Rrantung Bobitbun erwarten follen, und auch ber Undere batte viels leicht gerechteren Grund jum Dant, als gur Ab= neigung gehabt. Der fable Grund, ben Rnefchtes Biberfacher fur ihr Berfahren angaben, mar, baß er für bas Directorat zu alt fen. Es ging ibm, wie so manchem bellen Kopfe, ber gindbliche Sienschiedlicht und ein redliches herz besah, und den beshalb immer unwissende Sinsterlings zuwöber was ren: früher wieß man ben Berdiensloulen, wegen seiner Jugend ab und in spätern Jahren ward er wegen seines Alleres zurückzelest. D der Erdarms lichteit! — Iwar konnte er, der das Glück hatte, so viele Freunde zu besigen, schon den wenigen Keinden verzeihen, und er that es nach dem Beispiele seines großen herrn und Weissers. Soll ihnen nicht also sein Beigenst und wünscht nur, daß die Ukreber jener Kränkungen nie die Macht der Nemesis schwere zu kant von der Kennelle fühlen und einen so rubigen Tod sind den Menstelle schwere geren Kränkungen nie die Macht der Nemesis schwere gerkränkte ihn eine Stenden von der Kennelle fühlen und einen so rubigen Tod sind den mögen, wie der schwere Verkankte ihn sand, dessen der Schwere Verkankte ihn sand, dessen der den von der Verkankte ihn sand, der sied von der Verkankte ihn sand, der sied von der Verkankte ihn sand, der sied von der Verkankte ihn sand, der Schwere Verkankte ihn sand, der sied von der Verkankte ihn sand, der sied von der Verkankte ihn sand, der Schwere Verkankte ihn sand, der sied von der Verkankte ihn sand, der sied verkankte ihn sand, der Verkankte ihn sand, der verkankte von der Verkankte ihn sand der verkankte verka

"Wir adhern uns jest in dieser Schilderung bemselben, und es krönte wahrhaftig sein schönes Leben, dem man nach seinem glüslichen Organissmus, seiner vernunstgemäßen Lebensweise und seiner ganz glüslichen Familienungedung das längste Biel hätte versprechen können. Diese war mit einer braven Schwiegertochter, auf der seine Augen mit besonderen Wohlgefallen rubeten und einer, von dieser an Kindes Statt angenommenen, kleinen Verwandten, die sein ganzes Leben war, erweitert worden; und noch ein freundliches Wesen hatte sich in diesen heiteren, häuslichen Kreiß gerunden, das ihm einst nahme anzugehören boffte und was er mit der daterlichsten Keiß gen beisem Kreise legte er oft am Abende den freu Ernst früherer Sahre ab und gab sich ganz der schuldlossesken kreise legte er oft am Abende den freu Ernst früherer Sahre ab und gab sich ganz der schuldlossesken kreise legten bin. Ach diese einzig wahren Benüffe sollten dalb für ihn vordei sen!

Affekte, die einzig nur durch fie verantast worden waren, mit scharfem Jahn an seiner sessen geit. Das reproductive Spstem, vorzugsweise die Leber, sing zu seiden an und bald setzte des Ues bel sich auf die serden an und bald setzte das Ues bel sich auf die serden Daute fort. Im Schwäckezustande sonderten biese mehr auf, als aufges saugt werden konnte und die fürchterliche Brustenstellen und terzeich wer abaurch bedingt. Das seinbar gelind auftretende Uebel wurde bald hestiger und ließ einen bosen Ausgang fürchten, der nur zu bald eintrat.

216 bie Lectionen nach ben Ofterferien wieber ihren Unfang nahmen, ließ fich Anefchte, ungeache tet feines Leibenszuftandes nicht abhalten, Mon= tage fruh um 8 Uhr feine erfte Stunde und Rach= mittaas um 1 Ubr bie zweite zu halten, wobei ibm ieboch bas Reben fo befchwerlich fiel, bag er nur mit größter Unftrengung fie beendigte. folgenden Tage fcbrieb er einige Beilen an ben Dis rector, in benen er ihn von feiner ganglichen Un= fabiafeit, feine Lectionen ju halten, benachrichtigte und feitbem betrat er bie Ratheber nicht wieber. Ungeachtet ber thatigften aratlichen Gulfe und ber forgialtigften Pflege ber Seinigen, bei ber bie lies benbe, fortmabrend felbft franfelnbe Gattin unermubet fich zeigte, wuche bas lebel taglich und Gefchwulft ber Ruge trat ein. Ginigen feiner Cols leaen fcbien er gwar fcon feit Beibnachten in feis nem Meugeren fo veranbert, bag fie uber biefes fcheinbare, fcnelle Altern fich munberten; feiner berfelben batte eine fo fcnelle Muflofung ver= muthet. Freilich überzeugten endlich einige Befu= che fury vor feinem Tobe, bag wenig ju hoffen fen; aber auch fo traf fie und alle feine Befann= ten bie Dachricht von bem Schlage feiner letten Stunde bochft unvorbereitet und bejto ichmerglicher. Für ibn felbft, beffen Religiosität eben fo ausges zeichnet war, als feine Baterlandsliebe \*), hatte ber Lob teine Schreden,

Sein Sausarzt Dr. hirt hatte in ben ersten Tagen bes Mays gute hoffnungen; die Engbrüs stigseit verminderte sich bei bem Kranken und mit ihrer. Wonahme auch andre lästige Bufalle; aber pichtlich traten, zwischen bem. 7. und 8. Mai, alle verschaltment wieder ein, und die hoffnung; ibn zu erbalten, verschwand. Der verdiente Sittauer Gradtphyssund Dr. Pesches der dittere, hatte jets bie Gate, seine Bemubungen mit hirts zu verz

<sup>&</sup>quot;" Dine Belof gu fenn, war er strenger Dribobor, mo fein Glaube hatte Berge verlegen tonen. Zolerant in vollem Sinne bet Werts, sibite er sich voch durch die Segnungen seiner Confession gludlich und ledte gang für befelbte. So entstand auch eine mertwürdige Sprift, in der er die lutherische Kirche behutsam in ihrem Benehmen gegen andere Kirchen machen wollte. Die war rein geschichtlich und in ihr mit ungemeiner Miche alles gesommelt, wodurch andere Kirchen der Lutherischen einst zu nahr getreten waren. Doch die Feucht langer Besanten wer lovem Drucke gur Durchischt iderestellt, und durch die gene Bufanten wer ihrem Deutsch ger mucht die gene bei ihm nah ver getreten waren. Doch die Feucht langer Besanten wer ihrem Drucke gur Durchischt überseindet, und durch biefen Justall kam er um eine Berteindte ausgeben tonnte. Ider er währe durch dasselbe gewiß in eine mach macher Erie unkangenehme Polemie berwickelt worden sen kanes der den der Bereit nichte werden mach der eine nangenehme Polemie berwickelt worden kanes der den der den der Pron.

vieler Sinfict merkwärdig. Die Liebe ju feinem Batere Lande war bie factste, und mit möglichem Aleise hatte er die Geschichte bestellten in eigenen heften ausgearbrietet, die nicht gebruckt worden, aber in vielfältiger Abschrifft in den handen seiner Schiler sind. Die Andang eliene Schiler sind. Die Andang lichkeit am fein Fürstenhaus war übrigens so groß, daß sein Roblig kaum einen treuern Staatsburger haben tonus te, und daß wohl nie ein Lebrer mehr als er dafür forgte, den Gemuthern seiner Schiler diese tiebe tiefer einzu pragen.

einigen; Rnefcte's jungerer Cobn, ben finbliche Liebe von Leipzig an bas Rrantenlager bes Baters getrieben hatte, unterflutte in ben brei letten Sas gen bie einfichtsvollen Aerste, gleiche Anficht bes Leibenszustandes mit ihnen theilend, mit raftlofer Sorgfalt; aber bie vereinten Bemuhungen waren fruchtlos. In ben Rachmittagsftunden bes 14. Mans ließen alle Bufalle nach. Der Rrante, mels der bisber oft in einem an Betaubung grenzenben Buftanbe fich befunden batte, fublte fich leichter und beiterer um Ropf und Bruft und nabm an ben Gefprachen ber ihn Umgebenben Theil. Doch nur menige Stunden bauerte biefe Erleichterung bes Athemholens; unter einem heftigen, furgen, anhals tenben Suften, nahm bie Engbruftigfeit in ber Racht zu und raubte ihm alle Rube. Er felbst nannte biefe Racht, als es endlich Tag wurde, eine nox difficillima, bie ihn per ardua ad astra fuhre. Um Morgen fchien ibm noch einige Soffs nung ju bammern; als jeboch fein jungerer Cobn, Die Borbothen bes Stedfluffes bemertenb, bie Thra= nen nicht langer gurudhalten fonnte, und als ber Leibenbe fie in bie ibm gereichte Urgnei fallen fab, ergriff er freundlich feine Sand, mit ben Worten: nun weiß ich, wie ich ftebe, rufe mir alle meine Lieben. Gie umtraten weinend fein Bette, und mit größter Faffung nahm er von ihnen Abichieb. Rein nabes Berg fehlte; um bie Bufunft brauchte er nicht beforgt ju fenn: Alles hatte er fur fie ge-than. Daber bie Rube feines Geiftes, welche viel= leicht erschuttert worben mare, wenn er hatte ab= nen tonnnen, bag nach feinem Tobe ber Sag feis ner Beleibiger noch nicht befriedigt fenn, sondern sich auf ben altern Sohn fortpflanzen wurde, ber, als nach bes Baters Ableben die Stellen am Gyms nafium befest murben, bas boppelte Schidfal bet

Burudfebung bes Baters jum erften Male, erfuhr und red moble auch fpater jum zweitenmale murbe erfahren baben formen, wenn er fein Umt nicht freiwillig, niebergelegt batteld Bulebt, gegen & auf 1 Uhr mußte ihm fein altefter Cobn noch ben madern Director Lindemann rufen, benger gu fprechen wunfchte. Diefen empfing er mit einer Lateinifchen : Unrebe, und bie gange Unterhaltung wurde Lateinisch fortgeführt. Wit einer Sicherheit und Bestimmtheit; welche mobl bei einem Gefunben Bermunberung erregt batte, fprach er, fo fchmer es ibm auch wegen bes fich bilbenben Stedfluffes mar. Fehlerlos und rein maren bie berglichen Muss brude, beren er fich bebiente, um rubrenden 26s fchieb zu nehmen, wie ihrer bie Lateinische Gprache fo viele bat au Gine volle Biertelftunde rebete er, gwar gemaint von feinem jungeren Gobne, nur bon feinem balbigen Enbe. Ochon gubor batte er fich bie beiben u Schlufftrophen von Paul Gerhards troftvollem Liebe ... Daupt voll Blut und Buns ben" vorlefen laffen, beren erfter Bers befanntlich lautet: Benn ich einmal foll fcheiben. Da ber Borlefer, fein alterer Gobn, por Schmers und Sammer nicht im Stande gewefen war, biefelben gufammenhangend vorzulefen , bat ber Sterbenbe jest feinen oberen Collegen bas nochmals zu thun. Er blidte, mabrend es langfam gefchab, mit glaus bigem, beiterm Blide gen Simmel und erquidte fich an ben berrlichen Berfen recht fichtlich. Siers auf brudte er feinem Freunde berglich wiederholb bie Sant, nachbem er ju ihm gefagt hatte: Jair sudor destillat de capite, est agon mortis. Jam ultimum vale; coram summo judice te revis sam ! Dieg maren feine letten Borte, nach benen er balb, Gonntag Nachmittags halb zwei Uhr, bei vollem Bewußtfenn, bem Stedfluß unterlag. -

Die Buge bes fo felig Entschlafeten zeigten noch 48 Stunden bernach, nachdem er von ben Aerzten, um ihre Ansicht von ber Krantheit zu wichen, geöffnet worben war, die rubige Fassung, bie ihn

auch fterbend nicht verlaffen hatte.

2m 20. Mai, Bormittags um 9 Uhr, marb ber Leichnam in bie Familiengruft feiner bochbes trubten Bitme, auf bem Rirchhofe ju Gt. Petri und Pauli, unter vielen gerechten Ehranen ber anbireichen Unmefenden eingefentt. Der Diaconus DR. Petri bielt in ber Rirche vor bem Mitar eine 3m Damen feiner Rollegen feierte Darentation. an biefem Zage ber Director Linbemann, ber bem Berewigten, fo viel als moglich, feine fcmeras liche Burudfegung burch mabre Freundschaft vergefs fen gu machen fuchte, in einer gelungenem Cfigge von beffen Leben, fein Andenten. \*) Rachmittags um 2 Ubr verfammelten fich bie Schuler bes Gyms naffums im Borfale ber erften Rlaffe gu einer Zobs tenfeier, mobei vom Gubrector DR. Lachmann eis nige Borte bes Eroftes und ber Erhebung geforos den murben.

<sup>&</sup>quot;) "Jum Andenten an den dahin geschiedenen Freund und Amtsgenossen M. Zohann Gottfried Aneschet eine Tause und Entstehen gestellt in den kann Gottfried Aneschet eines traben bei Berlingen am Tage seiner Beerdigung den 20. Prakt. 2525. Anze Nachricht über das Ebend des Berlinesenen. Bittan, gedruckt bei Iohann Gottfried Serpfert. "Lis Wosen in Folio. Dieses nicht in den Buchgande gesommene Ehrengedächnis und mündliche Mittheliungen, gang umparteitscher, genauer Bekannten und Bedadater Aneschen. Etc. sind die Lauteren Duellen seines Rectvologs gewesken.

Anefchtes in Drud gefommene gelehrte Arbeiten find, außer ben 3 bereits angeführten Schriften, folgenbe:

Der Schullebrer lebt nach feinem Tobe auch noch in feis nen Schulern fort. Getachtniffchr. auf b. verft. Cantor Goffel. Bittau, 1793. Rol. - De nimia lectionum multitudine et disciplinae alumnis et scholarum doctoribus noxia. Zittaviae, 1794. fol. - De cautionibus nonnullis, in nimia lectionum multitudine imminuenda adhibendis, ibid. 1794. 4. - De disciplinae alumnorum industria domestica, a praeceptoribus moderanda, ibid. 1795. fol. - Linguam Hebraicam tironibus faciliorem esse, quam Graecam et Romanam, demonstratur, ibid, 1795. fol. - Unbegrangte Gutthatigfeit gegen altern= lofe Baifen ift ein hanptjug im Sharafter bes Spri-ften. Bittau, 1796 Bol. — Barum lagt Gott bis-weilen unmundige Rinder fringeitig zu alternsofen Baifen werden? Cbend. 1796. Fol. - Ermahnungerebe am erften Communiontage im Jahre 1798, am 1. Jan. an Die Boglinge ber erften 3 Rlaffen bes Gymnafiums gehalten. Ebenbaf. 1798. 8. - Bober tommt es, bas ber Ginn fur milbe Stiftungen in unfrem Beitalter faft ganglich erftorben au fenn icheint? Gbenb. 1798. Fol. - Belde Bunfche bringen fich bem Rachben= tenden bei bem Grabe eines ehrmurdigen Greifes auf? Gebachtnigrede auf ben verftorbenen Raufmann Cobns. Chend. 1798. Sol. - De eximia ratione, quam in formando Joecheri Lipsiensis ingenio iniit conjuncta et parantum et scholae magistrorum cura. Comm, I. et II. Zittaviae, .1798. fol. - Quid spectaverit Socrates in sermone, cum Theodata meretrice habito, Comm, I. et II. ibid. 1800. 4. - De actatis nostrae ingenie, ludis litterariis admodum contrario, Comm. I. et II. ibid. 1801: 4. - Pietatis monumentum, Joanni Christophoro Muellero, Conrectori placide defuncto, positum, ibid, 1803. 4. - De scholarum flore recte dijudicando. 1803. 4. - Die Conn: und Refttagsevangelien nach ber Bebraifchen Ueberfesung bes Johann Glajus. Gin bequemes Glementarbuch gum Beften ber Unfanger mit einem Bortregifter verfeben. Bittau und Leipzig, 180g. 8. - De optima commodissimaque juvenes jurispru dentiae studiosis ad academiam praeparandi ratione Zittaviae, 1803. 4. - De gente Kohliana olim splendidissima Comm. I. et II. ibid. 1805. 4. - Crneuer tes Andenken an einen ehebem allgemein geschähren, febt aber beinah vergessenen Ittauligen Geschichte, fortiger (Gottfrieb An din ch.). In der Sanlfiglichen Regnatsschrift, 1805. II. S. 49. N. — De rationibus, quibus permotus Georgius Barbatus, Dux Saxoniae, animum induit, Luthero eiusque assells infensissmum, Comm, I. et II, Zittaviae, 1806. 4. — Em für unfere Beit merkmurbiger Brief v. Dr. Johann Gerharb. 3m Intelligengol. Der Leipg. Litteraturgeit. 1806. Rr. 51. S., 802. ff. — De Olympia Fulvia Morata. Comm. I. II. et. III. Zittav. 1808. et 1809. 4. - Diploma, quo M. Christianus Kleimannus laurea poetica est or-natus, ex archetypo, quod in bibliotheca Senatoria asservatur, ibid. 1809. 4.— De autore libelli. Monarchia Solipsorum, ibid. Comm. I. et fl. 1811. 4. ... Memoria M. Adami Erdmanni Miri, Conrectoris quondam Zittaviensis. Comm. I, et II, ibid. 1812. 4. De turbis Paccianis, Comm. I. et II. ibid. 1814. 4. De D. Michaele Masco, Zittaylensi, ibid. Comm. I. et II. 1815. 4. — Propempticon, Viro Plurimum Reverendo, M. Carolo Henrico Godofredo Lommatzsch, Dresdam abeunti, dietum, ibid. 1815. fol. - Rebe bei ber Bors feler bes britten Reformationsjubelfeftes am 30. Det. 1817, im erften borfale bes Gymnafiums gehalten. Bits fau, 1817. 8. - Carmen, Friederici Augusti, Saxoniae Regis, regimini semisaeculari die XX. Sept. celebrato, dictum. Zittaviae, 1813. fol. ..... Serenissimo Saxoniae Principi, Friederico Augusto, die XI. Januarii Zittaviam visenti, pietatem suam carmine testari voluit Gymnasium Zittaviense, ibid. 1823. fol.-De religione Christiana, a sexu muliebri per connubia propagata. Commentationes XI. ibid. 1817-1824.

But a motion control of Court, and the great of the court of the court

## + XXXV. Carl Ulrich v. Bar,

toniglich Burtembergifder Major und Oberinfpettor des : Baifenhaufes in Stuttgart.

geb. ben 5. Junius 1760. geft. ben 20. Mai 1825.

Er wurde zu Paris geboren, wo fein Bater, frü-ber Professor in Strafburg, tonigi. Schwedischer Gefandtichaftsprediger und gulett Geftaftetrager fur ben abmefenben Gefanbten mar. Geine Mutter fammte aus einer ber alteften abelichen Familien in Schwaben, aus ber p. Gemming ab und mar querft an einen Grafen v. Schwerin verheirathet. -Dochgebildet maren feine Eltern und barum genog er auch eine in jeber Sinfict treffliche Erziehung. Befonbers lag feinem Bater Mles baran, ibn forge faltig in ber driftlichen Religion gu unterrichten und fur bie Bahrheiten berfelben gu erwarmen, welches ihm gang nach Bunfch gelang. Er wurde mit ber Geschichte und bem gangen Inhalt unferer Religion aufs Innigfte vertraut und hatte bas Theos retifche berfelben, befonbers auch eine febr genaue Bibelfenntniff; fo inne, baf er es noch in ben fpås teren Zagen feines Lebens mit manchem Geiftlichen batte aufnehmen: und eines Triumphes batte, verfichert fenn tonnen. - Gein Bater, im Befite ber mannichfachften miffenschaftlichen Renntniffe, uns terrichtete ibn felbft in Sprachen, Befchichte und Geographie und lies ihm auch burch andere geschickte Lehrer in anbern Sachern Lectionen geben. Gr wunfchte gar febr, ber talentvolle Cobn mochte bie Diplomatit zu feinem Berufe mablen. Gewiß mare bies eine gludliche Bahn fur ihn geworben, ba er burch bie vielen Renntniffe, bie er erworben, ichon aum Boraus entichiebene Borguge fich angeeignet

gen bie Dberaufficht über bie Spitaler übertragen. Das mar ein großer Geminn fur bie franten Gols baten, benn er mar ftets aufs Sorgfaltigfte barauf bebacht, wie er benfelben ihre traurige Lage erleich= tern mochte, befuchte und troftete fie mit vaterlicher Theilnahme und handelte fo uneigennutig, bag er, fatt fich Bortheile zu machen, gar oft von feinem eignen Bermogen einbufte. Im Jahr 1800 befam er von Ingolftabt aus, wo bamals fein Regiment in Garnifon lag, mabrent eines Baffenftillftanbes ben Auftrag, ein Depot von Gewehren in Rrailss beim abaubolen. Der Frangofifche Commanbant, bei bem er fich beshalb gu melben hatte, fanb vor= mals bei bem Regiment Roi de Suede als Gers geant bei feiner Compagnie, - war indes Frangos fifther Dbrift und Bar - Burtembergifther Lieute= nant geworben. Belch ein fonberbarer, fur Bar nicht gleichgultiger, Bechfel bes Schidfals!

Seine blonomifche Lage fchien fich im Sabr 1802 auffallend ju beffern. Geine Schwefter, bie Grafin von Schwerin; farb ju Dorlisheim und er wurde gur Eröffnung bes Teftaments nach Strage burg eingelaben. Er reifte mit feiner Familie babin ab. 33,000 Gulben betrug bas Rapitalvermogen, bas ihm gufiel. Ueberbies noch bas Butchen. Da bie Grafin einige Derfonen Sabre lang um fich gehabt, fo vermachte fie benfelben 4000 Gulben. Diefe tonnten aus bem Erlos bes Gutchens bestritten mera ben. Aber mit bem in Burtemberg burch Gema ming wohl angelegten Rapital fand es nicht gum Beften. Der Manbatarius biefes anfehnlichen Bermogens batte einen Wechfel mit bem ibn anver= trauten Ravitalien vorgenommen. I Im Mugenblide ließ fich bie Cache nicht gang auseinanber feten, ba biefer Berr gerabe bamals abmefent mar. Briefe, bie man von ihm erhielt, gaben bie beruhigenbften

Versicherungen, die er bei seiner Rudkehr personlich wiederholte. Allein, es war von den 33,000 Gutsen auch nicht Ein Gutden au bekommen. Tener nun seit 6 Monaten verstordene herr hatte ehemals viele Kostganger gehadt, sir die er einen großen Tustrvand machte, den er mit den Kapitalien der Grafin bestritt, aber nimmer erseigen konnte, weit er debeutende Joderungen an dieselden, deren Etzern in der Nevolution au Grunde gegangen, verz gebend einreichte. Weg war also das ererbte Berg mögen von 33,000 Gutdend. Mit Noch erhielt man ichtlich 400. Gutden, die auf der Casse, wede diese fen Heren, bestoldet, abgezogen wurden.

Sochft empfindlich war dies für Bar, ber für bie Erziehung von 4 Rindern gu forgen hatte, Aber er ertrug biefen Berluft mit feltner Gleichmus

thigfeit.

Durch die Gnade des Königs Friedrich wurde er im Jahr 1838 Plohhäustmann in Endwigsdurg und im Jahr 1811 Dereinheftler des Wassenhauses in Stuttgart und bald darauf charafterifirter Najor und pugleich Commandeut der Stabtgarde. Die neue Bahn, in die er burch sein Schick-

Die neue Bahn, in die er durch sein Schiels, eigentlich durch ein fein lie gottliche Borefelung, einge sicht wurde, war nicht von ihm gesucht worden, aber, sir sein Gemith recht, angemessen. Er, der von früher Jugend an in so vielen Europäischen Ländern, von der Kisse Afrikald, bis in die nördischen Fechaltniffen umbergeführt worden, war nun mit seiner Thatigkeit auf den engen Kreis, eines Erzie, dungsbauses sir Batigken, vor nun mit seiner Thatigkeit auf den engen Kreis, eines Erzie, dungsbauses sir Batigken, vor den nun mit seiner Erditzelt auf den engen Areis eines Erzie, dungsbauses sir Batigen, vor den nach aber das war es gerade, was ihn angog. De er gleich schon frühre in dem Hause seines Baters- gas hür sig mit Etaatsmännern und, selbst auch Kirsten in Berührung gekommen war und auch in der Folge

manche Beranlaffung batte, im Umgange mit Mans nern von bobem Range gu leben, fo mar ihm boch bie große Belt nie feine Belt. Es war ihm weit angenehmer, im fillen Rreife feiner Familie und meniger guten Freunde gu fenn. Gern begnugte et

fich baber auch mit feiner neuen Stelle.

Die Berbindung mit ben beiben Baifenhauss geiftlichen, querft mit bem nunmehrigen Beren Pfars rer Riete in Buftnau, ber vorher viele Sabre als evangelifcher Prediger in Brunn fegensvoll gemirtt hatte, und bann 13 Jahre lang mit herrn Pfarrer Boller, ber jugleich Rector bes f. Ratharinenflifts ift, machte ibm feine neuen Berhaltniffe recht fchas bar. Boller wurde fein Freund, blieb es ununters brochen bie 13 Jahre und ift auch noch theilnehs menber Freund feiner hinterlaffenen Bittme mit ib=

ren Rinbern.

Dit vaterlicher Gorgfalt nahm fich Bar aller Baifen an, brang ohne Menfchenfurcht auf eine gewiffenhafte Darreichung ber ihnen bestimmten Roft, \*) hielt es nicht unter feiner Burbe, gar oft in ber Ruche nachzufehen, ob Mues bort reinlich und im borgefdriebenen . Daage bereitet fen, vers faumte viele Jahre lang fein Abenbeffen, ohne felbit Bugegen gu fenn, befuchte bie Schlaf-, befonbere auch Die Rrantenflube, traf in biefer immer bie erforbers liche Beranftaltung jur Rrantenpflege und Rrans fenfpeife und verweifte oft lange an ben Betten ber Rleinen, um fie burch Trofffpruche aus ber beiligen Schrift gu ermuntern unb, je nach Umftanben, auch auf bas ewige Leben vorzubereiten. - Es mar oft rubrend, ben alten Major im Rreife ber leibenben

dist street first to years from

<sup>\*)</sup> Befonders auch im Jahr 1817, in bem Berturgung bet Roft einfchleichen wollte.

Rinber mit fo ungeheuchelter Religiofitat fprechen

gu verein. Richts entging bem Selen. Er sorgte für eine bestere Aleidung ber Pflegekinder, su ihre physische Entwidelung und für ihre Freuden. Bon Allem mußte ihm Rapport gemacht werden. Achtich mußten ihm adwechstungsweise einige Knaden den Rapport erstatten. Da gad er denn seine Ernadnungen und Bannungen, lettere immer mit großem Ernste. Dissandlen ließ er tein Kind; aber an Ordnung mußtert Alle gewöhnt werden. Er selft hielt so viel auf eigene bestimmte Ordnung, daß man ihn einen Mann nach der Uhr nennen konnte. Iebet ultparteilsche mußte sagen: Er stehe mit Würte auf seiner Stelle. Dies stellte sich auch besonders ab heraus, als es König Friedrich gesiel, mit dem Walssensus auch ein Singinstitut zu verdinden, in dem Bassinge sure Dercheter und Theater gebildet merben sollten.

the season of the season is

telbar geftiftet, nicht fo reichtich fich werbreitet baben.

Bar mar bas, mas er auf feinem Poften fenn follte, bon ganger Geele und gangem Gemuthel Mancher Unbere hatte fich mit ber buchftablichen Erfullung feiner Ctatepflichten begnügt. Dicht: alfo er. Es war fein Dienfteinfommien nicht fulenbib: benn er hatte, außer freier Bohnung und 6 Rlafter Solg, nur 600 Gulben jur jahrtichen Befoldung. Aber feine Befcheibenbeit bielt ibn von Rlagen ab. bie bei bein großen Berluft feines ererbten Bermos gens nicht auffallend gewefen fenn wurben.

Er war fo wenig Miethling, baß er taglich bot allen Dingen fein 2mt beforgte. Beftanbig wibmete er fich ber Dberaufficht ibee bie Baifen und beren Ungelegenheiten. Rur in ben Berbftfes tien, melde ben Rinbern gegeben wurden; befuchte er bie Unverwandten feiner Gattin und richtete feine Reifen, Die er bis in fein 64. Lebensjahr gu guße machte, immer fo ein i bag er noch vor bem Gins tritte ber Baffen wieder auf feiner Stelle mar. Damit biefe auch in ben Ferien bie guten Gitten, gu benen fie im Saufe angehalten wurben; geigten, mußte Jeber bei feiner Rudtehr ein Beugniß von feinem Ortegeiftlichen mitbringen

Dichts mar ibm gu flein, mas bie Baifen ans ging. Defregen machte es ihm auch jebesmal eine eigne Freude, wenn Gingelne ober Mue Gefchente an Gelb ober Raturalien erhielten. Wand fant

Er lofte bie Mufgabe, bie er von Gott fut feine Stelle befommen, in fo vielen Sinficten aufs Bollfommenfte.

Es war baber burchaus eine große Betummere niß, als er im Februar 1825 frant wurde und bie traurigfte Bebmuth erfallte bas gange Sous; als er ben 20. Dai ffarb.

Biele taufenb beige Thranen wurden ihm: an felnem Begrabniftage von ben Baifen gemeibt. unb berr Boller, fein Freund, brudte bie große Uchtung. beren er ibn gewurbigt batte, burch eine rubrenbe Rebe aus. Ein großer Leichenzug von vielen Uns gefebenen ber Refibeng feierte feine Berbienfte.

Seine Bittme, feine zwei Tochter und feine beiben Gobne, von benen ber altere Sauptmann und Gouverneur bes t. Pringen Friedrich, ber juns gere Officier im t. Generalftabe ift, erhielten bie auss brudvollften Beweife ber innigften Theilnohme an bem Berluft, ben fie erlitten, und immer wirb fein Unbenten im Ruhme ber gewiffenhafteften Thatigfeit bleiben.

bolggertingen. al for Meuffer.

## \* XXXVI. Johann Beinrich Mennier

Doctor ber Philosophie, Bector ber Frangof. Sprache an ber Univerfitat gu Grlangen , Beichenlehrer an ber Univerfitat und am Gomnaffum bafelbft.

> geb. ben 29. Januar 1764. geft, ben 22. Dai 1825.

Diefer nicht nur unter feinem eigenen, fonbern mehr noch unter ben von ibm fur verfchiebene Urten von Schriften, verschieden angenommenen fremben Damen, (Sanguin, Berrer, Ifelin, Unbre u. a. m.) allgemein befannte und beliebte Schriftfteller gibt burch fein ganges Leben ben fela tenen, aber iconen und ruhmlichen Beweis, baff auch ein einzelner Denfch, wenn er mit guten naturlichen Unlagen unermubeten Fleiß und feften Billen verbinbet, faft Unglaubliches gu leiften vers mag. Ber mochte nicht erftaunen wenn er bort? baß ebenberfelbe Dann, ber nach feiner Univerfis

tatszeit mehrere Sahre als Jurift fich effrig in ben Befchaften ubte, bierauf 4 bis 5 Jahre taglich von Morgens 6 bis Abends, 8 Uhr, Die Mittagsftunde allein ausgenommen, unausgefest Unterricht ertheilte, und fpater, bis ju ben letten 10 Jahren feines Lebens, wenigstens noch 5 bis 6 tagliche Unters richteftunden bielt. - bag berfelbe Dann in einem Miter von 61 Jahren als Runftler zu mehrern buns bert Platten nicht etwa blos bie Beichnungen gelies fert, fonbern biefe felbft auch rabirt und geftochen, und als Schriftsteller gegen 250 Banbe, jum Theil febr mubevolle, ohne Musnahme gute, viele in ibs rer Urt, namentlich in ben lettern Beiten gang auss gezeichnete literarifche Arbeiten ber Belt gegeben babe: Schriften, von benen weit uber bie Balfte gum zweiten und britten Dale, viele 4, 5, 6, 7. einige fogar 15 Dal neu aufgelegt murben. nach feinem Tobe murben in einem Sabre 7. feiner Berte neu aufgelegt und 9 Banbe jum erften Dale gebruckt.

Das Leben eines folden gang ungewöhnlich thas tigen und wirkenden Dannes in feine Gingelheiten au verfolgen; ju feben, wie er fich, felbft in ben been= genoften Berhaltniffen, ftete frei und heiter, theilneb= mend und liebevoll ju erhalten mußte; wie er nicht etwa als literarifcher Zaglohner, fonbern immer mehr aus mahrer Liebe gur Gache und aus unaba meislichem Beburfnig einer unausgefesten, immer neuen geiftigen Thatigfeit fich bingab, bas fann auch benen, bie ibn perfonlich nicht fannten und feines nabern Umganges fich nicht erfreuten, nicht anders als bochft intereffant fenn. Bu einer maba ren und eigentlichen Geschichte feines innern Les bens hat er gludlicherweise felbft ben beften Stoff burch ein fast ununterbrochen fortgefestes Tagebuch! gegeben , bas feinen Sinterbliebenent bas fconfte und liebfte Bermachtniß, ju bem angebeuteten 3mede

aber auch fur Undere eine werthvolle Berlaffenschaft ift, bas einer feiner Cohne, wenn ihm Gott Rraft und Gefundheit gibt, mit findlicher Dankbarfeit und Liebe benuten wirb. Sier, in befchrantterem Raume, moge es einem Freunde bes Berfforbenen erlanbt fenn, ingwischen nur von ben außern Ber= haltniffen biefes intereffanten Dannes und von fei= nem Thun und Birten im Allgemeinen einen furgen Ubrig gu geben.

Er mar ber einzige Gobn bes ebemaligen Lectore ber Frangof. Sprache an ber Universitat gu Erlangen, Johann Jafob Mennier, eines ber er= ften Lehrer biefer im Sahre 1743 geftifteten Uni= verfitat, und feiner Beit burch feine Schriften nicht unbefannt. Diefem feinem Bater und feiner mit ber größten Liebe zugethanen Mutter, einer gebors nen Befcheerer, verbantte er eine forgfaltige Ergies bung in frubefter Jugenb.

Die erften Sahre nach feiner Rindheit wibmete er vorzugemeife bet Frangofifchen und Lateinischen Sprache, in welcher erftern er von feinem Bater, in letterer aber von Privatlehrern unterrichtet murbe. Das Gymnafium gu Erlangen befuchte er erft im letten Sabre vor bem Untritt feiner akabemifchen

Laufbabn.

2

Bugleich mit ber Liebe gu biefen Gprachen er= wachte in ihm eine lebendige Reigung ju ben fcho= nen Wiffenschaften und Runften, befonders gur Beichnenkunft. In biefer unterrichtete ibn anfangs ber bamals an ber Univerfitat angeftellte Profeffor Reiß, nachdem berfelbe aber bald feine Stelle wieber aufgegeben hatte, ein Rurnberger Runftler, Beichnenmeifter und Rupferftecher Reller, unter bef= fen Unleitung er bie Beichnenkunft mit folcher Liebe ubte, bag er ihr, fo lange er auf ber Universitat ftubirte, faft alle feine Erholungsftunden mibmete.

R. Retrolog, Br Jahrg.

MIS Sachftubium mabite er, nach feinem Mb= gange von bem Gymnafium, bas Stubium ber Rechte, und trieb baffelbe unter ber trefflichen Leis tung eines Schott, Rubolph, Beiger, Saberlin, Blud, mit bemjenigen Gifer, mit welchem er bon frubefter Jugend an alles ju thun gewohnt mar, mas er überhaupt einmal zu thun fich porgenom= men hatte. Beugniß bavon gibt, bag er, nachbem er über 30 Sahre lang fich nicht mehr mit bem Rechte ex professo befchaftigt hatte, bei Befpredungen uber fcmierige Rechtefalle, und bei freund= fcaftlichem Streit baruber, ben er oft mit Boblgefallen fuchte, bie betreffenben und enticheibenben Stellen aus bem Corpus juris, nicht etwa blos ibrem Ginne nach, fonbern baufig mit ben lateis nifchen Borten bes Gefetes anguführen mußte. Dicht minber eifrig ftubirte er unter Guccom, Da= fius und Meufel Philosophie und Gefdichte, und fand nebenbei, außet feinen fcon gedachten fleißi= gen Uebungen in ber Beichnenfunft, immer noch Beit, burch Privatunterricht, mit Beihulfe eines fleinen Stipenbiums, fich felbft, und größtentbeils auch feine Mutter, befchrantt, aber boch anftanbig ju unterhalten. Goon im erften Jahre feiner afas bemifchen Laufbahn namlich hatte er feinen Bater und bamit feinen und feiner jungern Gefchwifter Erhalter verloren. Dit ftrenger Gemiffenbaftigfeit und mabrer findlichen und bruberlichen Liebe fuchte er in biefer Sinficht bie Stelle feines Baters au erfeben, und nicht ohne bas großte Intereffe fonnte man ibn von jener Beit ber Roth und augleich ber fconften Freuben ergablen boren.

Nach Bollendung feiner akademischen Laufbahn ging er nach Mart Einersbeim (in ber Grafschaft Limburg : Speckfelb), wo zwei altere Schwestern von ibm verbeiratbet waren. Der Gatte ber einen mar Juftig : und Cameral : Beamter bafelbit, ber anbere Abbofat. Unter biefen ubte er fich in ben juriftifchen Umtegeschaften und im Prozeffe. Ge ereigneten fich aber jufallig gerabe ju jener Beit fo piele unangenehme Borfalle, baß er es ju bereuen anfing, fich bem Studium ber Rechte gewibmet gu baben. Gein Schwager, ber Beamte, murbe jest nach Commerbaufen bei Burgburg verfest und er

folgte ibm.

Mabrent feines Mufenthalts bafelbit farb ber Rachfolger feines Baters, Diet, und er murbe von feinen Freunden aufgefordert, fich um bas Lectorat ber Frangof. Sprache gu bewerben, ob es gleich nur 175 Fl. firen Gehalt trug. Geine ertaltete Liebe ju bem Rechtsfache und bie Sofnung, fich befto ungehinderter feiner Reigung ju ber iconent Literatur und ben iconen Runften bingeben ju tonnen. noch mehr aber ber Bunfch, fich mit feiner nachmaligen Gattin, bie er in Markt Ginersheim und Sommerhausen kennen und lieben gelernt hatte, fruber verbinden ju tonnen, bestimmten ibn, feine Einwilligung ju jenem Borichlage ju geben, und er erlangte ohne Schwierigkeit bie gesuchte Stelle.

Im December 1788 reifete et nach Erlangen ab, um fein Amt angutreten. Es fand fich auch fogleich eine große Ungahl von Schulern, unter benen bie Gobne bes bamaligen Darfgraff. Baireus thifchen Minifters b. Gedenborf bie erften maren.

Schon im Gept. bes folgenben Sahres (1789) verheirathete er fich mit feiner bis jur größten Schmarmerei geliebten Freundin, ber Lochter bes Damaligen Gymnafial : Profeffors Faber ju Stutts gart. Da ibm aber biefe tein Bermogen gubrachte, und feine Stelle, wie wir ichon bemertt haben, nur 175 Kl. firen Gehalt trug, fo mar er faft gang auf ben gufalligen Erwerb bingewiefen, ben ihm

aunächt feine Kenntnis ber Französischen Sprache an die hand gab. Einige Jahre lang bielt er Lectionen vom frühen Worgen die in die Racht, und er wurde diese Beschäftigung wahrscheinlich noch langer ausschließlich fortgeseth haben, wenn nicht in Folge ber in Frankreich ausgebrochenen Revolution viele Französische Emigrirte auch nach Erlangen gekommen wären. Diese nahmen ihm allmählig alle neuen Schüler weg, während die äls tern an sich nach und nach abgingen.

Sein dadurch vermindertes Einkommen auf ber einen Seite, und die bei fast jahrlich um ein Kind vermehrterFamilie stets wachsenden Ausgaben auf der andern, machten es ibm zur Pflicht, auf neue hulfsquellen zu benken. Er sand sie in Schrifteller und Kinstlerarbeiten, denen er sich altsald mit unermübeter Thatigkeit hingab. Sommer und Winter saß er schon fruh morgens um 4 Uhr an keinem Schreibtische, um seinem Schreibtische, um seinem Gereile Nahrung

und feiner Familie Brob gu verfchaffen.

Anfangs beschäftigte ihn ausschließlich die Fransblisse Eiteratur. Et ließ guerst einige Schriften eines Vaters neu auslegen und gab dann selbst verschiedene theils grammatikalische Werke, theils andere Bucher zum Unterricht in der Franzblischen Sprache beraus. Eines der ersten war ein Auszug aus den Reisen des Anacharis (Abrégé du voyage du jeune Anacharsis), dann die Contes moraux de Marmontel mit beutschen Noten und Anmerkungen. Auf gleiche Art bearbeitete er Berguin's Ami des ensans, les Voyages de Roquin's Ami des ensans, les Voyages de Roquin's Numa Pompilius und mehrere andere. Auch übersetzte er in derseiben Beit verschiedene Werte über die Walerei aus dem Franzblischen in's Deutsche, 3. B. Biolet's Anweissung jung aus Miniatuumalerei (hof 1793), die er mit

Anmerkungen und Bufagen begleitete; be la Sisre's Abbanblung über alle Arten ber praktifchen

Malerei (Baireuth 1796) u. a. m.

Kruber fcon batten ibn verfchiebene Derfonen. benen Beichnungen von feiner Sand gu Geficht getommen maren, erfucht, ihren Cohnen und Toch. tern Unterricht in ber Beichnentunft ju ertheilen. Er übernahm biefen Unterricht und balb mehrten fich feine Schuler und Schulerinnen. Er mar ba= ber icon als Beichnenlehrer bekannt, als bie Beich= nenmeifterftelle an bem Gomnaffum gu Erlangen burch ben Zod bes bisberigen Beichnenmeifters Rela ler eroffnet murbe. Dbgleich nur 50 gl. firer Ges balt mit berfelben verbunben mar, bemarb er fich boch gerne um fie, erhielt fie und gab fogleich ben vierten Theil Diefer neuen Ginnahme, in bantbarer Erinnerung beffen , mas er feinem alten Lebrer, Reller, ju verbanten hatte, an beffen Cobn ab, ber in febr burftigen Umftanben lebte, ließ ibm auch biefen Bezug als eine fleine Penfion fo lange er lebte.

Spater erhielt er auch noch bie Beichnenlehrerftelle an ber Universitat mit einer kleinen Befolbung, fo baß fein Gefammtgehalt fich endlich auf

etwas über 400 Sl. belief.

Bald nach Erscheinung seiner Uebersegung bes Biolet gab er eine Anseitung jum Beichnen und Ausschen ber Landichaften bei Grau in hof heraus, die Beisall sand. Der Berleger machte ihm daher ben Antrag, auch ein Beichnenbuch zu bearbeiten, das sich über alle Abeile der Beichnenkunst verbreitetet, und nicht blos Muster zum Nachzeichnen, sonsern zugleich eine genaue Anweitung enthalten sollte, wie man zeichnen musse, werden das theoretisch zwaßesicht, und so erschien das theoretisch zwaßesicht, und serichten bas theoretisch zwaßesichen bag aum Seibstunterricht für alle

Stanbe in 8 Seften. Sof 1797 - 1800, nebft 2

Supplementheften.

Rach bem , mas ibm theoretifch bon ber Mets= tunft befannt mar, urtheilte er, bag es Semanben, ber icon Fertigteit im Beichnen befage, nicht fcmer werben muffe, auch ertraglich in Rupfer gu rabis ren. Er faßte baber ben Entichluß, fich einige Uns weifung im Poliren, Grundiren und Meben ber Platten ertheilen zu laffen, um mo moglich einen Theil ber Rupfer gu feinem neuen Beichnenbuche felbit zu bearbeiten. Er machte baber einige Rufis reifen nach bem benachbarten Rurnberg und lernte von bem bortigen Rupferftecher Gabler in wenigen Tagen, mas er erwartete. Gein Bunfch mar, bas erfte Beft in Frangofifder Crayonmanier berausgus geben, bie Methobe aber, jebes Puntteen mit ber Dabel in bie Platte ju ftechen, war ihm ju fteif und zu langweilig. Er erfant fich baber felbit Berfzeuge, burch welche er Die Punfte theils ein= geln febr fchnell und richtig, theils 2, 3 und 4 gus gleich, fowohl auf ben Meggrund als in bie blante Platte feblug. Er gerieth babei auch auf eine Ers finbung, mittelft beren er auf einen einzigen Schlag Puntte ju Sunberten machte. Die 17 Platten in ben zwei erften Seften bes Beichenbuches maren feine erften Berfuche in biefer Manier, Die er bann baus fig anmenbete. Er ubte fich babei auch in ber Aquatinta jur Darftellung von Zuschzeichnungen, benn teine Manier abmt Zuschzeichnungen treuer nach, als biefe. Die Rupferftecher machten aber bamale noch ein Gebeimniff aus biefer Runft, und er mußte erft burch viele eigene, oft feblgefchlagene Berfuche auf bie rechte Dethobe geleitet werben. Much ju biefer Arbeit erfand er fich eine eigne Das fdine, bie er nebft feinen anbern Erfindungen in biefem Rache und feinen Berfuchen in ber Granonmanier in einem eigenen Berte befannt machte,

bas bei Grau in Sof erfcbien.

nenbuches bearbeitete er noch ein fleineres, bas er aber an keinen Berleger abtrat, sonbern felbst bes hielt.

Bubem gab er auch in berfelben Beit eine Sammlung Charafterfopfe nach Lebrun und Unsbern heraus. Sie erfchienen ebenfalls in hof und

wurden alle von ihm felbft geftochen.

Im Jahre 1801 eudlich überfeste er Balenseienne's Anleitung zur Linears und Luftperspective aus dem Französsichen und rahrte noch selbst alle dazu gehörigen Platten, deren Zeichnungen er nicht mechanisch, sondern nach den im Buche selbst gegebenen Regella auf's Aupfer drachte. Dies war indeß seinen Regeln auf's Aupfer drachte. Dies war indeß seine letze im Zusammenhang gegebene Arsbeit in Kupfer. Später lieferte er nur Zeichnung gen zu seinen Unterhaltungs und Kinderschriften und bearbeitete nur noch einzelne Kupfertasseln selbst. Dur zu seinem neuen Bilderbuche sur die Zugen (Baireuth 1803 u. 1804. 3 Bde.) radirte er noch größtentbeils selbst alle Aupfertasseln. Durch seinen unausgesesteten Fleiß und den häusigen Gebruch des Scheidernssies zu den radirten Platten hatte er nämlich seine Augen so sehr verderben, daß er auch sehn ehre Vergen diese, ihm sonst lieb gewors den Beschäftigung wieder ansgeben mußte.

Dagegen wendete er sich nun wieder mehr zu schrifteilerischen Arbeiten, und widmete sich ann, fangs abermals hauptsichlich der Französischen Lieferatur. Sein in Gemeinschaft mit dem Rectes, Memmert in Schwabach berausgegebenes Französische Deutsche Lerton (2 sehr starte und engsedruckte Bande in gr. 8. Erlangen 1800—1802) beschaftigte ihn einige Jahre, da er dabei mit ber

aroften Genauigfeit und Gemiffenbaftigfeit zu Berfe ging. Unmittelbar barauf ließ er eine grammatitas lifche Unleitung gum Ueberfeten aus bem Deutschen in's Frangofifche bruden (Erlangen 1803, gulest 1825), und bei Ginner in Roburg ericbien bierauf eine Musgabe von Delille's mehrften Berten mit beutschen Roten. Auf gleiche Art gab er Dus cran Duminili's Contes de famille, bas Theatre de Berquin und mehrere anbere Schrifs ten in bemfelben Berlage beraus; bei Grau in Bof aber im 3. 1805 eine Cammlung Frangof. Briefs mufter und fpater einen Muszug aus Bauer's Gallerie biftor. Gemalbe in Frangof. Sprache (2 Bbe. 1807); nach biefem wieber bei Ginner in Roburg eine Frangof. Ueberf. von Schiller's breißigjahrigem Rriege, eine neue Bearbeitung ber Meibingerfchen Grammatit, unter bem Ramen Sanguin, von ber bereits bie 15. Mufl. gebrudt wird, einen zweiten Curfus und einen trefflichen Commentar bagu, ein taufmannifches (Frang.) Lefebuch fur junge Deutsche, einen allgem. Sanbels= Correspondenten in Frangof, und Deutscher Sprace, bann eine große Babl Frangof. Schriften mit Dos ten, bei biefem und mehrern anbern Berlegern, ffeils unter eigenem Ramen, theils unter bem Ras men Canquin, theils aber auch ohne Ramen : im Sabre 1817 noch eine Geographie à l'usage de la Jeunesse, bei Riegel und Biegner in Rurns berg, in ben letten Sahren feines Lebens nochmals einige Berte mit Deutschen Roten bei Fleifcher in Leipzig, und gulett noch bei Ginner in Roburg einige eigne Frangof. Schriften, fammtlich unter bem Ramen Ganquin.

Ingwischen hatte aber ichon, feit bem Sabre 1810, Diejenige schriftfellerische Thatigkeit begonsnen, Die, wie fich balb zeigte, fein eigentliches Eles

ment war, in welchem er fich mit Driginalitat, mit größter Liebe, und eben beswegen mit bem unermubetften, unausgefehteften Rleife und einer falt unglaublichen Fertigfeit bewegte; feine Thatigfeit als Schriftfteller fur bie Jugent, theils als Ergabi ter in allen Gattungen großerer und fleinerer Bes fchichten, theils als freundlicher, lebensfrober, mabra haft findlich gefinnter Lebrer in allen bem, mas gut gebilbete Rinder wiffen muffen, als Erzähler und Lehrer, bem man nie mube wirb, guguboren, ber aus bem anscheinend Unbebeutenbften eine Befchichte ju machen, bas Ubftrattefte flar und fag. lich barguftellen, ber auch ben trodenften Gegen. ftanben eine Geite abzugewinnen weiß, bon wels cher fie bem Rinbe intereffant werben, und ber bens noch, was fonft bem Rinberfdriftfteller fo leicht begegnet, niemals in's Rinbifde und Lappifche vers fallt. Man lefe feine Familie Robrbach , feine Ers gablungen aus ber Bibel, feine Feenmahrchen, feine moraliden Ergahlungen, feine Gefcichte ber Deuts fchen, feine Beltgefchichte, feine Naturgefchichte, feine: Julius Reifeabentheuer, feine Bilbergeogras phie, feine Europa's ganber und Bolter, feine Ris nalbo's Reifen burch Deutschland, furg alle feine unterhaltenben und belehrenben Rinberfdriften, und man wird fie felbft als Mann und Frau, noch vielmehr als Bater und Mutter mit großem Intereffe vom Anfang bis jum Enbe burchlefen, und noch gar mancherlei aus ihnen lernen konnen, mab= rend fie von ben Rindern mabrhaft verschlungen, und mit immer neuem Intereffe wieber gelefen merben. Die leichte, naturliche und ungefuchte, überall lebenbige Darftellung, bie gang einfachen und tref= fend mabren, aber bennoch fonft oft überfebenen Unfichten intereffiren in ber That jebes Alter, und bies ift unftreitig ber großte Triumph eines Schrifts

stellers für die Jugend, ein Triumph, der felten errungen, den ihm aber Niemand absprechen wird, der die bessern seiner Jugenbschriften, und bas ift die bei weitem größere Jabl, auch nur theilweise

fennen gelernt bat.

Wir laffen am Schluffe ein vollftanbiges Ber-geichniß beffen folgen, mas unter feinem wirklichen Mamen und unter ben fingirten von Gr. Lubm. Berrer und 3. &. Canguin, ben er befonbers für Frangofiiche Schriften brauchte, erfcbienen ift. Unonyme Berte und Die, auf beren Titel er fich 2. R. Ifelin, R. S. Unbre, BB. Gottfchalf, Bul. Freudenreich, Felix Gelcom, 3. 5. Seldow, Jul. Sternberg, Felir Sternau, R. E. Renner, B. Befcheerer, welcher lettern 10 Mamen er fich befonbers auf neuern Rinberfdrifs ten bebiente, muffen wir weglaffen, weil bie ubers aus große Sahl berfelben eine allzuermubenbe Lifte bilben murbe, und unter ben erfferen 3 Ramen allerbings auch nur feine wefentlicheren Probutte erfcbienen finb. Die Babl ber bon ihm gang namenlas werhanbenen ift ebenfalls beträchtlich, wobet es bemertenswerth ift, bag er bei weitem nicht gerade bie vorzuglichften Schriften unter feinem eigenen Ramen berausgab, fonbern entweber, wie es bei einigen ber oben genannten ber Sall ift, obne Ramen ober unter angenommenem Ramen. insbesonbere unter bem Ramen Jerrer. - Dess halb mar er auch balb unter ben fremben Da= men befannter und beliebter, als unter feinem eiges nen, und bie Buchhandler verlangten baber in ber Regel einen feiner fremben Ramen. Er mabite aber besmegen hauptfachlich frembe und verfchiebene Damen, bamit er nicht fur einen leichtfertigen Biels fcreiber gehalten werbe, weil wenige Denfchen nur einen Begriff bavon haben, wie er jebe Dis nute feiner Beit ju feiner unabweislichen Lieblings.

Befchaftigung anzuwenben mußte, eben fo wenig) als er Sebermann und überall fagen tonnte, bag er in ben letten 15 Jahren feines Lebens faft nichts . anbers gethan habe und thue, als fcbreiben und für fein Schreiben bas Rothige lefen. Bas er jes boch fur fein Schreiben ju lefen fur nothwendig bielt, zeigt abermals ben nicht gewohnlichen Rins ber : Schriftfteller. Dies waren namlich nicht etma bie Bucher anderer Schriftsteller fur Die Jugend, obwohl er von Beit au Beit auch von biefen etwas las, fonbern hauptfachlich ftreng = wiffenichaftliche Berte und unausgefest und regelmaßig abmech= felnd ein lateinischer, beutscher und frangof. Claffis ter, von welchen er feine Lieblinge, wie Sorag, Birgil, Livius, Schiller, Racine, Boltaire ic. oft wiederholte. Auf Diefe Beife findet fich in feinem Zagebuche regelmäßig bemertt: Deine Lecture in Diefem Monat war u. f. w., g. B. Abelungs Grams matit, Silbebranbts Phyfit, Boragens Gatyren, Schillers Bilbelm Tell, Moffiere's Tartuffe.

Die Quellen, die er zu seinen geschächtlichen und wissenschafte, waren immer die besten, die er erhalten konnte, und so karg er sonst mit jeder Minute war, so ließ er sich die Miche nicht verdrießen, um sich über etwas zu unterrichten, über dos er noch im Dunkel oder Zweisel war, ganze Stunden nachzusuchen, wie z. B. über eine verschieden angegebene Tadrzadh, über den Gedrauch eines Wortes, über einen ihm underkannten Kunstausbruck u. dgl. Dinge, die man sonst wohl auch für gleichgültig dalt. Ja, um das die Gampe in Nurnberg im Jahr 1823 erschienene Kunstlericon zu schreiben, hielt er nicht sur gestraubend und zu spat, in einem Alter von deinahe 60 Jahren erst noch so viel Englisch und Italienisch zu lernen, als er bedurste, um einige

Engl. und Stal. abnliche Berte ju benuben, bie ihm nothwendig fchienen. Eben weil er unausges fest thatig mar und jebe Minute gur Arbeit bes nutte, Die er nicht fcon im Boraus entweber ber Erholung ober bem Bergnugen bestimmt batte. fand er auch Beit ju Allem, mas ihm nothig ober nutlich fchien. Die ftreng er aber feine Beit gu benuben gewohnt mar, mag unter mehrern andern folgendes charafteriftifche Beifpiel bemeifen. 218 er im Sahr 1828 von einer zweimonatlichen Reife nach Paris, nach einer im Bagen jugebrachten Racht, Mittags nach Tifch wieder bei feinen Lieben angetommen mar, erzählte er fo lange, bis er ges geffen hatte. Geine gewohnliche Schlafzeit nach Difc war nun aber fcon vorüber; er feste fich alfo brei Biertel Stunden nach feiner Untunft mies ber an feinen Arbeitstifch und verwieß feine Ungeborigen, in Begug auf feine weitern Dittheilungen, auf ben Spagiergang in ben Garten und Abends bei Tifche. Gin anderer Bortheil, ber ibm noch, außer ber gemiffenhaften Benugung jebes fleinften Beittheilchens, befonders ju Statten tam,, beffanb barin, bag er ftete an mehreren Schriften gugleich ju arbeiten verftand, und bann ju biefen verfchies benen Arbeiten und ben bagu notbigen Borarbeiten ju verschiebenen Beiten bes Tags fich beschäftigen Fonnte.

Immer wußte er leichtere und schwerere Arbeiten geschickt zu vereinigen und für die rechten Stunden zu vertheilen. Im Sommer besuchte er jeden seinlichen Tag seinen eine kleine halbe Stunde von seiner Wohnung entlegenen Berggarten und auch für diesen war immer eine eigene Arbeit bestimmt, die nur dort vollendet wurde. Aus dieser Dribnung ließ er sich aber auch nicht leicht bringen, und Etwas, wenigstens von dem für diese oder zene

Beit Beftimmten mußte immer gescheben. Aber auch, wenn er nicht unmittelbar mit schriftselleris ichen Arbeiten sich beschäftigte, ober anscheinend mit gang fremben Sachen zu thun batte, ober wirklich blos zu seinem Bergnügen etwas that, war er bennoch in ber Regel auch jugleich für seine Schrifts ftellerei thatig.

Er sieht aus bem Fenster unten auf ber Strafe ein Paar Jungen mit einander spielen, irgend etz was von bem, was sie thun ober sagen, fällt ihm aus, es gibt ein Geschichten. Er kommt zu seinen Kindern, unterhält sich, spielt mit ihnen; es ist ein eines Kinderhipeit, das er zugleich ersinder und seinen Kindern kernede. Auch beie Weise und gezeichnet und macht nun auch Andern Freude. Auf diese Weise entstanden nach und nach viele Dugend Spiele, die größtentbeils Bieleing in Rurnberg einzeln berausgad. Er arbeitet in seinem Garten, sact, pflanzigad. Er arbeitet in seinem Garten, sact, pflanzigad. Er arbeitet in seinem Garten, sact ponft gewohnt ist; das Resultat ist: Steubes Gartenduch, (Rurnberg bei Campe). Dergleichen Beispiele könnten wir in Menge ausstützten.

Wie viel Stoff ihm bie Erziehung und ber eigene Unterricht feiner Kinder, und später ber Unterricht mit feinen Enkeln. an die hand gegeben haben, ist hiernach leicht zu ermessen. Die verschiebtenen Sharaktere derseiben sinden sich in seinem Schriften getrulich aufgezeichnet, und biefe Sharaktere, aus bem Leben gegriffen, aus einem Leben, das ibn ganz besonders interessierte, geben begreifs lich seinen Schriften einen besondern Reiz, den auch das Rind, das sie liest, gar wohl empfindet. Wie belussigiend und charakteristisch ist nicht z. B. der kleine Frangose, der eine Beit lang in geinem Sause lebte, in mehrere Schriften eingeführt? (3.

B. in bie fleine Bolfergallerie, Rurnberg bei Bies

ling 1810 und 1811, 2 Bbdn.)

Belde Fertigfeit er fich aber in ber Mufgeich= nung beffen, mas er geben wollte, erworben hatte, mag bie Thatfache beweisen, baß er, bei einmal gesammeltem Stoffe, in ber Regel in einem Tage fo viel fchrieb, als einen Drudbogen fullte, und bag in ber Sanbidrift bagu, bei ber Revifion, bie er gewohnlich erft bei ber Beenbigung bes gangen Buches bornahm, oft feine 6 Borter ausgeftrichen werben mußten. Er burfte baber von feinem Concepte niemals erft eine Abschrift machen ober machen laffen, sonbern konnte flets bie erste Auf-geichnung in bie Druderei geben, und was ben bagu gefammelten Stoff anlangt, fo waren ibm einzelne Borter und furge Gate auf einem halben Octavblatte meiftens für einen gangen Bogen vollkommen ausreichenb. Diese Notigenblattethen fertigte er in ber letten Zeit, mo feine Augen burch bie unausgefette Unftrengung fo fcwach ges worben waren, bag er abmechfelnb eines berfelben mit einem frifchen Blatte ober mit einem Studden Papiere verfleben mußte, meiftens bes Abenbs, mab. rend er fich vorlefen ließ, und fie genügten ibm bann bei ber Musarbeitung fo volltommen, bag er in ber Regel nichts als biefes Blattchen, bochftens noch ein einziges aufgeschlagenes Buch neben fich liegen batte. Das fruchtbarfte feiner letten Sabre aber mar bas Sahr 1820; nachbem er alle feine Privatftunden aufgegeben hatte und wegen feiner fcmachen Mugen auch von bem Unterricht im Goms naffum entbunden worden war. Er fcbrieb in bems felben : Bilberbuch fur fleine wißbegierige Rnaben; Bilberbuch fur fleine wißbegierige Dabchen; Bils berallerlei; Europa's Lanber und Bolfer, 1r Theil; Ginige Bachtrage jum Sausbebarf bes Wiffends wardigsten; Gulliver's Reisen; ein Sartenbuch; Begebenheiten bes Robinson Arusoe; Robinsons Keisen, 4r Theit; Anleitung zur Malerei; Rneftens Beluftigungen sur die Jugend; Ibuna, oder Erzählungen für Kinder von 6 bis 12 Jahren; Euphranox, oder Erzählungen für Kinder von 6 bis 12 Jahren; Etisens Andachtsstunden (nur an den Sonntagen Bormittags geschrieben); kleine Beisedsweiteuer; Schilderungen aus Natur: und Menschenteben, 3r Be. (Kortsetung des Werts eines andern Berfassers); Moralische Keenmachten; Lehrbuch der Erziehung.

Bei aller biefer unausgefehten fchriftftellerifchen Thatigfeit murbe er aber, wie bas wohl fonft git gefcheben pflegt, feinesweges feiner eignen Familie fremb, mabrend et anbern burch feine Schriften befreundet murde. ! Seine eignen Rinder unterrich= tete er regelmäßig taglich 2 Stunden; feine Entel nahmen ibn manche balbe Stunde in Wnfpruch's feine Battin und feine erwachfenen Rinber entbebrs ten nie ben überall rathenben und helfenben, garts lich liebenben Gatten und Bater. Rein Geburts-, Damens : ober Sochzeittag in ber am Enbe feines Lebens ziemlich zahlreichen Familie ging boruber, ohne bag er im baterlichen ober großvaterlichen Saufe formlich gefeiert worben mare und er Diefer Feier nicht wenigstens einige Stunden gewidmet batte. Er bielt febr viel auf folche Familienfefte. Benn einmal der Festfuchen jum Frubftud gefehlt batte, fo mare es ihm gemiß fehr unlieb gemefen, und am Abend eines folden Zages ließ er freudig auch feine Stimme beim Rundgefang und bem Les behoch ertonen, und litt es nicht, bag irgend ein Sauptfefftag ohne Sang und Rlang und ohne ben vergoldeten Chrenbecher vorüberging. Biebe und Bertrauen umfchlang alle Glieber ber Familie, bes

ren theures Saupt und schönftes Mufter er war; ein wahrer Patriarch, lenkte er bie, welche ihn umgaben, nie anders, als sie felbst wunschen mußten, und baber auch nie anders, als zu ihrem herzlichs sten Danke.

Die schwere Stunde ber Arennung mußte aber auch bier schlagen. Schon im Winter 1822 auf 23 fellte sich ein beständige Schlassuch und ein beengender huften ein, welche mit jedem Tage zunahmen, und ben letten Tag bes Jahres beinabe auch jum letten seines Lebens gemacht hatten.

Im Bormittage bes 31. Dec, 1822 trat ploge lich eine immer mehr ben Athem raubenbe Been= gung ein; bie berbeigeeilten Zergte faben barin alle naben Borboten feines Tobes, und wirklich fant er nach wenigen Minuten fcon von feinem Lehn= ftuble ohne alle Beichen bes Lebens. Rein Dittel murbe unverfucht gelaffen, bas fliebenbe Leben gu balten und bie Bemubungen waren nicht vergebs lich; nach einer halben Stunde fing er wieder an au athmen und lebte nach und nach jum vollen Bewußtfenn auf. Der bereits fur verloren gehals tene geliebte Gatte und Bater murbe noch fo Erafe tig, baß er es fich nicht nehmen ließ, nach alter Sitte bas neue Sahr machend mit feinen Lieben ju begrußen, und im Gefprache über bie wichtige ften und heiligften Angelegenheiten bes Menichen bis nach 2 Ubr bes Morgens außer bem Bette gus aubringen.

Welche kostbaren, unvergeflichen Stunden! — Doch war noch nicht alle Gefahr vorüber. Noch beeimal kam ber idbeiliche Ansall in dem Zeitraume von vier Wochen zurud, immer wetiger hestig zwar, aber wie bedagstigen für biejenigen, welche dem Geliebten schon einmal ben spreichten Sob des Erstidens streben sahen! Itaben gerben gebeit

ren bie fur bie Umftebenben ichredlichften Mugen= blide fur ben Leibenben felbft ohne Bewußtfenn, wie er oft verficherte. Endlich horten bie Unfalle auf, und gefunder, als er in vielen Sahren gemes fen mar, begrußte er bas Frubjahr; alle Schlaffucht, alle Beengung war vorüber, und beiter, wie immer, fing er mit erneuter Rraft feine gewohnten Arbeiten wieber an. Satte es erft noch eines Bes weifes bedurft, baß fein Leben immer rein, fein DBeg immer ficher gemefen, fo batte er ibn in bies fer Rrantheit auf bas Sprechenbfte gegeben. Rur ber mabrhaft gute und weife Mann fann fo rubia und heiter ben legten Augenblid feines Lebens ber= annaben feben. "Liebe Kinder," fprach er, "ergebt euch willig und vertrauensvoll in die Stunde bes Abfchiebs ; ich verlaffe euch alle gludlich , mein Saus ift mobibeftellt, mein Tagemert habe ich redlich voll= endet, mein muber, gebrechlicher Rorper aber will und fann mir nicht mehr bienen. Sch bin bereit gu geben, feht auch ihr mich ruhig geben!"

Roch lebte er aber uber zwei volle Sabre beis ter und lebensfrob. Es maren bie fconften Sabre feines Lebens. Seber neue Zag murbe, von ibm und ben Geinigen, lebhaft als ein Gefchent bes Simmels betrachtet. Rach manchen brudenben Gor= gen ber frubern Beit fonnte er alle Behaglichfeit bes mubfam felbft errungenen Boblftanbes empfin= ben. Bon feinen neun Rindern waren gwar funf in ben erften Sahren ihres Lebens wieber geftor= ben; zwei Cohne und zwei Tochter aber maren ibm geblieben und lebten in gludlichen Berhaltniffen. Geine beiben Gobne batten erft feit wenig Sabren bas Banquier = und Großhandlungehaus Charles Mennier u. Comp. ju Paris gegrundet, und ichon genoß es ein allgemeines Bertrauen und ftand in ben ausgebreitetften Berbindungen mit allen mich= R. Retrolog. Br Jahrg. 38

tigen Handelsstädten. Der altere Sohn war berreits mit ber liebenswürdigsten Gattin glidtlich verheitaftet; der zweite brachte ihm eine gleich siebenswürdigs Braut, die mehrere Monate in seinem Hauf lebte und durch ihren immer gleichen fröhlichen Sinn seine Tage zu verschohren wufte. Von seinen beiben Schotern war die altere schon langer an den Appellationsger. Nath Brater in Ansbach verheirathet und ihm so nahe, daß er von Zeit zu Beit die Freude haben konnte, das Glidt dieser Familie mit eigenen Augen zu sehen. Seine jüngere Zochter endlich war seit einigen Zahren mit dem Prosesson, und mit bieser Hauf.

als gewohnlich. Dazu brachte ber Binter feine alte Rrantheit wieber, und ber folgenbe Frubling wat nicht mehr im Stanbe, biefelbe noch einmal vollig au beben. Mit immer machfenber Gehnfucht fab er baber ber Mutunft feines alteften Cohnes entgegen, ber ihn mit Frau und Rind gu befuchen verfpro= chen hatte, und bestimmte biefem, gegen feine Bes mobnheit, als langften Termin feines Gintreffens einen benannten Zag, ben erften Pfingftfeiertag, an welchem er ibn mit Buverficht erwarte. Dit einer gang ungewohnten Mengftlichfeit fuchte er bie bon Beit gu Beit ibn übermaltigenbe Schlafs fucht burch Arbeiten gu überwinden und gonnte fich feine Rube, um bis gur Unfunft bes Cobnes noch ein angefangenes biftorifches Bert zu vollenben. "Benn bie Parifer Rinber tommen, will ich fcon ausruben," mar bie gewohnliche Untwort. Ingmis fchen hatte er feinen Gobn, ale er fcon unterwegs war, nochmals bringenbft gebeten, ja nirgenbs mehr fich aufzuhalten, um nicht fpater als am erften Pfingfitage einzutreffen. Um fruben Morgen bie= fes Tages, als feine Gattin um 5 Uhr aufftanb und gu ihm fam, faß er fcon wieber am Arbeits= "Ich muß ja noch fertig merben, und uber= bem ift beute Conntag und Feiertag, mo wir ohnes bem langer beim Grubftud figen werben," war bie Untwort auf ihr freundliches Ubmahnen. Frubfiud gab bas altere Rind im Saufe, fein Lieb: ling, noch bie Beranlaffung gu einem langen, febr intereffanten Gefprach uber Die Ergiehung unter als Ien Familiengliebern, nach welchem er ununterbro= chen bis halb 12 Uhr fortarbeitete und bann mit veranugtem Befichte bie Bollenbung feines Buches ankundigte. Nach Tifche batte er fich, wie gewohn: lich, fchlafen gelegt, als unvermuthet die erft am Abend erwarteten Rinbe" und Enfel aus Paris und Unsbach auf einmal angefahren famen.

Der baburch entstandene Larm schreckte ihn auf. Er ging schnell ben Kommenden entgegen und herzte sie - jum leigten Male. Wie er das Kind feines Sohnes auf die Arme hob, veränderte sich plöglich seine Miene; der alte Anfall kam mit aler Hertigleit zurück, und kaum hatte er sich ansicheinend etwas erholt und noch einige Worte des Arostes gesprochen, so sank er lebios in die Arme seiner Geliedten.

E. Dr. Sch — €.

1) Schriften unter feinem eigenen Namen: Johann Beinrich Meynier:

Meynier, 3. S., Neue Frangof. Briefmufter. Sof 1794. 8. — Reues theoret. pratt. Beichnenbuch. 8 Sefte mit 64 Aupfert. Sof 1797 — 1800. 4. — L'ami des enfans et des adolescens par M. Berquin, enrichi de l'explication des mots et des phrases les plus difficiles en faveur de la jeunesse allemande. 2 Tom. à Nuremb. 1798. gr. 8. - Sanbbud gum erften Unterricht in ber Frang. Eprache, bef. auf Schulen. 1799. gr. 8. Ebenbaf. -Die Runft gu tufchen und mit Bafferfarben fomobl in Miniatur ale in Bonafche und in Aberlifcher ober Mquas rellmanier. Dit Rupfern und einer Farbentab. Leipzig 1799. 8. - Nouveaux Contes moraux par M. Marmontel. 2 Tom. à Cobourg. 1800. 8. - Dictionnaire francais - allemand etc. ober Frang. Deutsches Sandmorters buch zc. von 3. F. Memmert, verm. von 3. D. Dep: nier. Der 2te Deutsch ; Frang. Theil ift gang allein von ibm. Erlangen 1802. gr. 8. - Sifterift = chronolog. Rartenfpiel fur Die Jugend gur Erlernung und Bieberholung ber Deutschen Gefchichte. Rurnb. 1800. 16. (Dit 191 Rartenblattern.) - 3. C. Chapufet's Camms lung Deutsch : Frangofischer Gefprache. Deue Muflage. Rurnb. 1799. 8. - Converfatione : u. Beitunge-Bericon fur alle Stande. gr. 8. Murnb. Campe 821. 2 Ibir. -Erzählungen fur Rinder, gur Erweckung eines feinen moral. Gefühls und gur Bildung milberer Sitten. DR. R. Reue Mufl. 12. Cbend. 817. 1 Ablr. 8 gr. - Rleine Gefchichten gur Befferung und Beredlung jugendlicher bergen. DR. R. Reue Muft. 12. Cbenbaf. 819. 1 Mblr. 8 gr. - Berm. Gefprache jum Ueberf. g. b. Frangof. in's Deutsche und a. b. Deutschen in's Frangof. 10 St. 8. Murnb. 801. Best Cauffer in Leipzig. 8 gr. -

Sandbuch sum erften Unterricht in ber Rrang. Sprache. Reue Musgabe. gr. 8. Leipzig, Bauffer 819. 12 gr. -Meuer Orbis pictus in Deutscher u. Frangof. Sprache. Dit vielen illum. IRupfern. Reue Muft. gr. 8. Rurns berg, Campe. 818. 1 Thir. 12 gr. - Bermifchte Bes fprache gum Ueberfegen a. b. Frangofifchen in's Deuts fche und a. b. Deutschen in's Frangof. 2 Theile. Rurns berg 801. 8. - Numa Pompilius, second Roi de Rome, par M. de Florian. Avcc l'explication allemande des phrases et des mots à l'usage de ceux, qui étudient la langue Française. 2 Vol. à Cobourg 801. gr. 8. - Ges fprache in Frangof., Deutscher, Englischer und Italie: nifcher Sprache, aus Moliere's Berten gezogen. Beips gig und Coburg 802. 8. - Pratt. Unleit. gur Linears und Buftperfpective fur Beichner und Maler, von D. 5. Balenciennes. Mus bem Frangof. uberf. 1r Bb. bof 1802. 2r Bb. ebenbaf. 1803. 8. Much unter bem Titel : Der Rathgeber fur Beichner und Maler, bef. im Rache ber Banbichaftemalerei, von Cbenbemf. M. D. Frangof. uberf. u. f. m. - Großbritannien, ein geograph. Bots tofviel gur lebrreichen Unterhaltung fur Rinder u. Er= machfene. Murnb. u. Beipzig 803. - Deutfchland ober ber reifende Raufmann, ein lehrreiches geograph. Ge= fellichaftsfpiel. Dit 10 roth gebruckten Rreis : und 40 fcmargen Stadtetarten. Durnb. 1797. 12. - Rufland u. f. w. ohne Rarte, ebendaf. 803. - Frantreich, nebit ben bagu getommenen ganbern nach feiner altern u. jesis gen neuern Gintheilung. Dit 2 illum. Banbfarten, 250 Loofen und 25 Spielfarten, ebenbaf. 803. - Fables de M. Florian, de l'Academie Française, de celles de Madrid, Florence etc. Avec l'explication des phrases et des mots à l'usage de ceux qui étudient la langue Française. Cobourg et Leipsic 803. 8. - Oeuvres de Jaques Delille, avec des Rémarques explicatives et des Notes en Allemand pour faciliter l'intelligence du texte a l'usage des jeunes Allemands qui se vouent à l'étude de la langue Française, Ier Vol. contenant les Jardins et l'homme des champs, ibid. 803. He Vol. contenant les Géorgiques de Virgil, Dithyrambe sur l'immortalité de l'ame et le passage du St. Gotthard, ibid. 804. HIe Vol. contenant Malheur et Pitié, poëme en quatre ehants, ibid. 804. 8. Les voyages de Rolande et de ses compagnons de fortune, autour du monde, par C. F. Jauffret, En III. Tomes. Mit einem illum. Rupfer. Ebenbaf. 803. Tome I et II. ibid. 804. 8. - Leichte . geographifche Muffage gur Uebung im Ueberfeben aus bem Deutschen in's Frangof., mit untergelegter Fran-

## XXXVII. Karl Wilhelm Salice Contessa,

## Doctor ber Philofophie gu Berlin.

geb. ben 19. August 1777. geft. ben 2. Juni 1825. \*)

Seboren zu hirschberg in Schlesten, wo! sein Bater (gest. 1793) Oberaltester der Kausmannschaft war, genoß er einer sorgsättigen Erziebung in sein ber Ingents, bilbete sich dann an der Seier Ernst. von Houwald weiter aus auf dem Padagogium zu Jalle, wo beide Jünglinge vier Jahre lang ein Bimmer dewohnten und studirte von 1797 bis 1801 in Halle und Erlangen. Später privatisser er est. Weiter Krau zu seinem Jugendreunde Houwald nach der Kaulig ging. Bon dort aus kam er häusig nach der Kaulig ging. Bon dort aus kam er häusig nach der Kaulig ging. Bon dort aus kam er häusig nach der Kaulig ging. Bon dort aus kam er häusig nach der Kaulig ging. Bon dort aus kam er häusig nach der Kaulig eine "Bonnen Leenste und der Kreis, den bieser um 1814 keinen leenste, und der Kreis, den bieser um vergangenen Herbste noch einmal nach Bertin gewändt, im die Huste ausgegeichneter Arzie det einem Leichen, welches sich in Solg einer Lungenentzundung in ihm entwickelte, in Anspruch zu nehnen. Die Kunst vermochte nicht mehr, in dem gerrütteten Körper heitbringend zu wörten.

gerunteten Körper heilbringend zu wirten.
Die Familie Contessa stand von jeher in hieschengen ihrer ausgeberg in Ansehen, hochgeachtet wegen ihrer ausgezeichteten Thatigkeit und der wohlthätigen Anwendung ihrer Wohlhabenheit. Entspressen an den
bertichen albenbegrängten Gestaden des ComerGees in Oberitation; muß, so icheint es, ein Zweis

<sup>&</sup>quot;) Größtentheils aus ber Berliner Saubes und Spesner ichen Beitung, 1825.

biefer Familie fich in Deutschland niebergetaffen haben und in das Schlefische Gebirge gedommen feyn. Die Annbe biefes Ursprungs bat sich in der Familie erhalten, aber unbefannt blieb felbst bem Berftorbenen der Ort, wo dies Geschlecht entheroffen, und dunstel der Zusammenbang, wie es in Schlefien heimisch geworden. Wie fich dem Stamme namen Contessa der werden. Mie fich dem Stamme namen Contessa der ist den eine berider sprechenden Papiere gefunden worden, in Bergessenheit gerathen; doch die Familiengieder wissen, daß fich ba fer Gontessand gerathen; doch die Familiengieder wissen, daß in Kontessand der Gontessand der Gontessan

aut Gattin gehabt bat.

Bas Contessa als Dichter war, ist jedem bekkannt, der sich sie Facher der vor eschie, in dere Grengen sien Alent lag, interessett. Sein Rathesel, welches guerst auf der Buhne zu Beimar erischen nachdem Sothe's "Witschubigen" und Stoll's nach Dieulasses Hoffmane et Malice gebibetes Luskpiel "Ernst und Seierz" den Deutschen Alexandrisner wieder zu Ehren gebracht, bleibt gewiß auf dem Kepertoir jeder Deutschen Buhne, die gildelich genug ist, ein Publikum vor sich zu versammeln, dem der Som für den seinstellichsen Scherzicht, und Erzählungen, wie "Weister Dietrich," Bergied uns unsere Schuld u. f. w., wird neben dem Berdienst, mit die ersten in dieser Gatung gewesen zu sepn, auch dasjenige wohl nicht bestritten werden, daß sie von keiner ahnlichen Leisfung der hatteren zahllosen Nachahmer übertroffen

Beniger als von bem bramatischen und bem trefflichen Romanbichter, wußten aber feine Zeitges noffen von bem Menschen Contess, und boch wob beifer eine noch viel interessantere Erscheinung, als seine Werke. Was jene hauptfachlich charafteriste,

bas Daag, ber garte Tatt fur bie Scheibelinie amifchen bem Buviel und Buwenig, bei ber ente fchiebenen Gabe poetifcher Muffaffung auch bes Bis berftrebenben, bas fand fich mie in bem Dichter, fo auch in bem Menfchen, Richts, mas auf ibn einwirtte, und mas er burch bie Rebe miebergab, mar anbere als mit bem Blid bes Dichtere gefes ben, aber nichts erfcbien übertrieben, nichts fragens baft, alles Ratur und Babrheit, in ber munblis chen Darftellung, bie ibm. burch eine ungemein les benbige Geftitulation unterftust, ftets fo gelang, bog man fich feinen Augenblick uber fein, wenn auch nicht ausgebilbetes, boch bervorftechenbes Schaus fpielertalent taufden tonnte. Er fprach menia; aber batte man auch nur einzelne Worte von ibm gebort, fo mußte man gleich , wen man por fic batte; benn eben weil er wenig fprach, flang als les, mas er fagte, bebeutend. Dabei mar fein Schers von grengenlofer Gutmutbigfeit. Deifters haft hat ihn Soffmann in ben Gerapionsbrubern, beren einer er mar, gezeichnet, " Gniveffer" unter biefem Ramen fuhrt er ibn auf - "ift fill und in fich gefehrt, es toftet Dube, ibn gum bels Ien Gefprach ju entgunden, bas ift mabr; aber nie ift mobl ein Dichter empfanglicher gemefen fur ein Bert bes Unbern, als eben er. Done baf et felbft viel Worte madjen follte, lieft man in feinem Geficht in beutlichen, fprechenben Bugen ben Ginbrud, ben bie Borte bes Freundes auf ibn ges macht, und indem feine innige Gemuthlichfeit aus ftromt in feinen Bliden, in feinem gangen Befen, fuble ich mich felbit in feiner Rabe gemuthlicher, frober, freier. Es fcbeint, als wenn unfere Diche ter recht gefliffentlich uber jene Unfpruchlofigfeit binmegfturmten, bie boch eben bas Gigenthumlichfte ber mabren Dichternatur fenn mochte und felbft bie

Beffergefinnten fallten fich buten, nicht, inbem fie nur ihr Recht behaupten wollen, bas Schwert ju guden, welches jene gar nicht aus ber Sand legen. Sylvester geht umber, waffentos wie ein unfchuls biges Kind. Oft haben wir ihm vorgeworfen, er fen zu laffig, er ichaffe vermöge feiner reichen Na-tur viel zu wenig. Aber muß benn inimer und immer gefchrieben werben? Geht fich Splvefter bin und fast bas innere Gebilbe in Borten, fo treibt ihn gewiß ein unwiberfteblicher Drang bagu an. Er fcbreibt gewiß nichts auf, bas er nicht wabrhaft im Innern empfunden und gefchaut."

Mulerbings mar bem alfo, barum ift bie Babl feiner Berte nur gering, aber auch feines barunter, von bem man fagen fonnte, es fen feines Dichters

unwurdig. ....

orth ding birbe Dachft feinem poetifchen, batte Conteffa aber auch ein ausgezeichnetes Zaleut fur Dalerei, nas mentlich fur bas Sach ber Lanbichaftemalerei. Der Ginfenber befitt feinen britten Berfuch in Del, eis nen Baum mit einer Ausficht in weite Ferne, ein Bilb, bas feibft von Repmern, die ben Maler beffelben nicht abneten, balb bem einem balb bem anbern unter unfern neuern beffern Runftlern jugefchrieben Somit Scheint benn ber Rern feiner geiftigen Rraft bas Darftellungevermogen gemefen ju fenn, bas er fomobl in Bort und Geberbe, wenn er Erlebtes ober Gehortes unnachahmlich wieber ergablte, ober, befonders Dramatifches, vorlas, als ein glude licher Novellift und Schaufpielbichter, endlich als Maler, burch feine Landschaften bemahrte. Musik verftand und liebte er, ubte fie aber nicht mit Muszeichnung aus.

Gein Enbe fab er lange und mit Sicherheit boraus. In ben letten Tagen bes Darg bes 3. 1825 fdrieb er einem jungen Freunde, ber fich in Merico niebergelaffen bat, auf ein Stammbuch

Du gehft nach Merico, ich balb in's anbre Land,

Rach dem wir alle ziehn und es nicht kennen Wir wollen's Elborado nennen —

Bum Ubschied reich' ich Dir jum legtenmal bie Sand u. f. m.

Als kurz vor seinem Ende gewaltige Gewitter über Berlin hinausgezogen waren und der Freund allein an seinem Sammerlager saß, über das die blauen Blice bingudten, seufzte der Kranke fillt. "Du lieder, milder, gutiger himmel, hast Du benn keinen Strahl für mich!" Er sah, wie dies den Kreund erschütterte und fügte hiszu: "Können Sie mie denn etwas anderese wanschen in den auskande in welchem ich mich befinde? Mit dieser Welt die ich fertig und mit jener aus, so gut ich es vermag."

An Sanbichriften wird fich nichts Erhebliches in feinem Nachaf finden, wohl aber eine Farbenffige qu einem Bilbe, bie er im vergangenem Gerbst entwarf, und die ichon bamals jeden, ber erst auf sie und bann auf ber bleichen Mann vor der State felei blidte, in ibrer Antention tief bewegen mußte.

Die Pree des Bildes ist folgender Eine Watdagegend mit einer Klausnerdutte in tiefer, fo tiefer Einsamkeit, daß das Wild ungescheut sein Wesen um die Einstiedelt treibt. Es hat bestig geregnet und gewittert. Dunkles Gewölf wird vom Wind nach einer Seite hin vertrieben, die Sonne bricht mit salbem Schein von der entgegengeseten bewor und läst ihren Strahl auf einen Sügel im Borbergrunde fallen, der allein bell beleuchtet aus dem Sanzen hervortritt. Es ist des Klausners

funftiges Grab. Er tritt aus ber Butte, feine Blide golgen bem Strahl ber Sonne, und bleiben

alfo anf bem Grabbugel haften.

Gine ungemein wohlthatige Rube maltet über bem Bilbe, und es mare feinem Schopfer mohl gu aonnen gewesen, bag er, noch nicht gufrieben mit ber bisberigen Unordnung, es gu feiner vollen Ge= nuge batte ausführen tonnen.

Der Berftorbene binterlant einen einzigen Gobn. ben er fcheibend ber treuen Dbforge feines Brus bers, bes gleichfalls als Schriftfteller rubmlich bes fannten Commergienrathe Conteffa, ber altere genannt, in Siricberg, \*) und feines treueften Les benegefahrten Souwalb, empfohlen.

Conteffa ift mehrere Dale gemalt und gezeichs net: in feiner Abbilbung aber fo treu aufgefaßt, als in einer Beidnung, bie Rruger in Berlin in ber letten Salfte bes vorigen Jahres gemacht und bie noch nicht bie Schmerzenszüge zeigt, bie fpater fich erfcbredenb in bas Ungeficht bes Leibenben gru= ben. Es ift ju munichen, bag biefe Beichnung als .. Driginal ale Bugabe feiner fammtlichen Berte biene, bie unter ber Berausgabe bes Berrn bon Souwald bei Gofchen in Leipzig erfcheinen.

Folgende Schriften find von ihm befannt:

Das Rathfel, ein Buftfpiel, 1809. Der unterbrochene Schwager, Luftfpiel 1809. — Er und Sie, ein Drama, in ber Beitung fur bie eleg. Belt, 1818. Rr. 28. — Der Fundling, ober die moderne Aunftapotheofe; Euft-fpiel in 2 Aufgugen, und der Zalismann, eine Rleinigfeit, Fortfebung bes Rathfels (2te Cammlung ber Buftfpiele). Berlin, 1810. - 3mei Ergablungen: Der Tobesengel, Saubhahn und Paradiesvogel. Berlin,

<sup>\*)</sup> Diefer folgte ihm bereis ben 11. Rovember nach, unter welchem Zage, weiter hinten, auch fein Beben gu finben ift.

1815. 8. — Mit de la Motie Fongie u. E. T. A. Soffmann gemeinschaftl: Kinbermatychen, 2 Bde, mit 6 Kupfern. 12. Weilin, 1816 u. 1817. — Ersählungen, 2 Bde, Dresden, 1819. 8. Auch unter dem Aften. Echtiften u. f. w. 1. u. 2. Bd. — Beiträg zu Müllsner's drem Atmanach für Privatöhinen, 1818 u. 1819 u. su der Hortfegung des Koseduckeigen. In A. Wendseltung: West zulest lacht, lacht am delten, ein dramach für Arprümeret (im Berfen) 1817, U. 277—279. — Das Schaufpiel im goldnen Boch 1818. Nr. 47. u. 48. — Bedichte in dem Island in Art. 1818 u. 1819. — Wickfeinem Bruder Sprift auch Island in Sand Kallen u. Erzählungen, 2 Bdecen. Dirffid. 1812 bis 1814. 8. Co auch, zwei Erzählungen, 2 Bdecen. Dirffid. 1812 bis 1814. 8. Co auch, zwei Erzählungen u. das Bild der Mutter (von Carl Wilhelm Gonteffa) u. das bildde Mutter (von Sarl Wilhelm Gonteffa) u. das blodes And (von Sp. Zac. Calice Conteffa). Betlin, 1818.

Der Berfaffer b. Soffmanns u. Werners Leben.

## \* XXXVIII. Johann Bering,

Senior der Universität Marburg, Doctor und Professo der Philosophie, Hofrath, Mitter des kurhess, goldnen Lowenordens und erster Universitätsbibliothekar zu Marburg.

geb. ben 17. Decbr. 1748. geft. ben 8. Juni 1825.

Seine Baterstadt ift hofgeismar in Niederheffen, wo fein Bater, Johann Georg, hospitals und Rirchenvorsteher war. Bis jum 18. Jahre besuchte unser Bering die Schule seines Geburtsorts, dann bas Gymnosium ju hersfeld, wo er sich 2 Jahre jum Beziehen der Marburger hochschule fleißig vordereitete. Auf bieser bestudigt der anfänglich für die Abeologie bestimmte Jüngling zworderst die Bortesungen eines Dungling, Robert und Bytstenbach, dann auch zur Erweiterung seiner Sprach

und Gefdichtstenntniffe, bie Bortrage von Curs tius, Saas, Schrober, Balbin, Coing und anderer. Nachbem er im Sahr 1773 bie Prufuns gen ber Predigtamtscanbibaten gu Marburg und Caffel wohl bestanden hatte, warb er wieder, mas er icon zu Marburg gewesen, Saustehrer bei bem Profesjor Robert, (jest Bicekangler ber Universi-tat, bann Major), Aufseher und Repetent ber Sti-pendiaten, akademischer Lehrer ber Philosophie und bereits gegen Ende bes Jahres 1779 orbentlicher Professor ber Philosophie ju Marburg. Seiner bar mals herausgegebenen Probeschrift: Prufung ber Beweise fur bas Dafenn Gottes, aus ben Begriffen eines bochft volltommenen Wesens, Gießen, 1780. 8. hat der Verleger eisgenmächtig, den ihm beliebigen Titel: "Grund's licher Beweis von dem Dasenn Gottes" gegeben, und beshalb einigen, nicht ungegrunbeten Tabel in ber Jenaifden Literaturzeitung (1780. Dt. 64.) veranlagt. Geiner Bestimmung jum afa= bemifchen Lebrer ber Logit und Metaphyfit entsfprach ber aufftrebenbe Bering baburch, baf et einer ber erften mar, welcher ber Rantifchen Dbilo: fophie Eingang auf ber Universitat Marburg gu verschaffen suchte. Er ließ fich beren Studium und Berbreitung febr angelegen fenn, guvorberft burch eine Lateinische Abhandlung: "De regressu suc-cessivo. Marb., 1785. 4.", beren Ueberfenbung an Rant ihm ein fehr ermunterndes Untworts fchreiben bes berühmten Ronigsberger Weisen (v. 7. Upril 1786) guführte, welches wir fowohl bes Berfaffers und feiner Berehrer, als auch bes Empfangers wegen, hier gern wieberholen: ,, Guet Boblgeb. tiefgebachte und hellausgeführte Differtation ift mir, nebft beiben gutigen, an mich abgelaffenen Briefen, ein febr angenehmes Geftbent

gemefen. Den erftern gut beantworten, verzog es fich fo lange, bis, ba ich endlich fand, bag feine ber Nachschriften meiner Borlefungen Ihnen Benuge thun tonnte, bie Beit gur Beantwortung mir au fpat ichien, und bie lettere gutige Bufchrift empfing ich in einer Bermidelung unter fo mancherlei Geichaften, bag ich megen meiner Bergogerung Bers geihung hoffe. Es ift Schabe, bag bie Differtation, bie fo viel Grunbliches enthalt, und gugleich fo fart ift, nicht, wie fie es mohl verbiente, auf bie Deffe getommen ift, um befannter gu mer= ben. Berr Tiebemann hat in feinen vermeints lichen Biberlegungen fo wenig Begriff von ber porliegenden Frage, fo menig Ginficht in bie Drin= cipien, worauf ihre Enticheibung antommt, und wenn ich es fagen foll, fo wenig Gefchid zu reinen philosophifden Untersuchungen bewiefen, und 3 bre Meberlegenheit in allen biefen Studen zeigt fich in Ihrer Schrift fo entschieden , bag ich glaube, er merbe bon ferneren Berfuchen abnlicher Urt abfteben. Dagegen hoffe ich mit Bergnugen und Bertrauen, Diefes Beifpiel, welches E. 2B. ges geben baben, merbe nach und nach bie Machfor= fdung über biefen Punkt mehr rege machen, und fo eine neue Schopfung einer gwar fcon von Ml ters ber , fo betitelten , in ber That aber migver= ftanbenen, in neuern Beiten gar unter bie Bant gerathenen Biffeuschaft nach und nach ju Stanbe bringen.

Sie beliebten mich zu fragen; wie bald wohl meine Metaphyfit heraustommen möchte. Test gestraue ich mich nicht vor zwei Jahren ihre Erscheinung zu versprechen. Indessen wird boch, wenn ich bei Gesundheit bleibe, etwas, was eine Zeitlang ihre Stelle vertreten kann, namlich eine neue, sehr umgearbeitete Auslage meiner Artiff, in Aurzem (viel-

leicht nach einem halben Jahre) jum Borscheine fommen, ba mein Berteger, welcher, über mein Bers muthen geschwind feinen gangen Berlag biese Busches schon verfauft hat, barum bringend anhalt. Ich werbe auf alle bie Migbeutungen ober auch Unverftandlichkeiten, Die mir binnen ber Beit bes Umlaufes biefes Wertes befannt geworben, Rud-ficht nehmen. Dabei wird Bieles abgefurgt, manrung bient, hingugefügt werben. Aenberungen im Welnich au machen haben, weil wegenituten vore ich nich gu machen hoben, beet ich fie zu Papiere brachte, auch feitbem alle Sage, bie jum Spikeme gehofen, wiederholt gesichtet ung geputit, jederzeit aber für sich und in ihrer Bezies bung zum Gangen bewährt gesunden hobe. Beil nun, wenn mir biefe Arbeit, wie ich fie mir jest entwerfe, gelingt, es beinahe in jebes Ginzelnen Bermogen fteben wirb, ein Spftem ber Metaphys weinden jeden beite ein Spielen bet Arendygieft danach zu entwerfen, so werbe ich darum bie eigene Bearbeitung ber letzteren etwas weiter hin-aussetzen, um für das System der praktischen Belt-weisheit Beit zu gewinnen, welches mit bem erste-ven verschwiesert ift, und einer ahnlichen Bearbeitung bebarf, wiewohl bie Schwierigfeit bei bemfel= ben nicht fo groß ift. Fahren Gie fort, theuers fter Mann, Ihre jugendliche Kraft und bas icone Kalent, das Ihnen anvertraut ift, auf die Berich-tigung ber Anspruche ber, ihre Grengen so gern überschreitenden speculativen Bernunst anzuwenden, hiermit aber bie fich immer regenbe Schwars merei, bie jene Unfpruche zu ihrem Bortheile nugt, niebergubruden, ohne jedoch bem feelenerhes benden, theoretifchen fowohl als praktifchen Ges brauche ber Bernunft Abbruch ju thun und bem faulen Scepticismus ein Polfter unterzulegen.

Sein Bermogen, und boch zugleich bie Grenze feines Gebrauches bestimmt ertennen, macht ficher, mader und ent= foloffen gu Allem, mas gut und nublich ift, mogegen burch fuße Doffnungen uns aufhorlich getaufcht und burch immer er= neuerte und eben fo oft fehlichlagenbe Berfuche in bem, mas uber feine Rrafte ift, bingehalten gu werben, Geringfcas bung ber Bernunft und biermit Raulbeit ober Schmarmerei hervorbringt. 3ch em= pfehle mich" ic. Nach biefer, besonders am Schluße wichtigen Abschrift, Die hoffentlich manchem Lefer willfommen feyn wird, febren wir wieber ju bem verewigten Empfanger jenes Briefes gurud. Ge-gen Enbe bes Jahres 1789 wurde Bering an Die Stelle bes verftorbenen Saas, gum Univerfis tatsbibliothetar ernannt und 1810 jum Ditinfpec= tor ber aus bem Rintelfchen Fonbs errichteten neuen Freitische ermablt. Geit 1782 mar er febr glud's lich verheirathet mit Caroline Chriftiane Fries berite Bais, bie ihm im folgenben Sabre eine Sochter gebar. Im Jahre 1794 marb er tiefbe-trubter Wittwer und blieb in einsamer Abgefchiebenbeit, bis er fich gegen Enbe bes Jahres 1800 mit einer Schwester feiner erften Gattin, Maria Luife Cophie, verband, bie ibn überlebt bat. Den Sofrathetitel erhielt Bering im 3. 1815 von bem vorigen, ben Comenorben im Jahre 1824 von bem bermaligen Rurfurften , jur Feier feines academifchen Lehrjubilaums. Das Leben bes mun= tern Greifes, ber fich in Dufeftunden ber fcones ren Sabreszeit gern mit Gartenbau und Bienens pflege beschäftigte, batte mobl noch langer bauern tonnen, wenn nicht ein Schlagfluß am 3. Juni 1825 baffelbe verfurat batte.

Bu ben obenerwähnten zwei Schriften blefes steißigen, eines minder angenehmen Vortrages uns geachtet, besonders früherbin, als freimütbiger Freinhaber Freimütbiger Freinhaber Freinhaber Freimütbiger Freinhaber Freinhaber Schriften Schriften als Schriftfeller aufstrat, nur noch nachgenannte zu sehen: Theses philosoph. Resp. J. O. Dalwig. Marb. 1786. 4. Resp. Geo. Pfast, ib. 1787. 4. Progr. sun in obitum Jo. Nicol. Seip, Superint, et consilecceles. Marb. 1789. Progr. de selicitate, legis moralis, principio spurico, ib. 1789. 4.

In den legten Sahren seines Lebens schlete er

In den legten Japren jeines Lebens fuhlte er fic burd die philosophichen Ansichten von Fries besonders angezogen. Strenge Rechtlichkeit und Grendheit waren Dauptjage seines Characters. Des Berewigten Freund und Lehrgenosse E. Franz Ehrift. Wagner, Prof. der Beredtsamkeit ze. hat ihm, nach bergebrachter rubmilicher academischer Sitte, eine Lateinische, hier benufte Denkschrift, ist (Memoria etc. Marb. 1826, 22 pp. 4). gewöhmet.

petri.

## XXXIX. Ferbinand Graf von Bubna und Littiz,

Großfreuz bes taif. Deftr. Leopold - und Ritter bes militätischen Maria- Theresenerbes, Ritter erfter Alasse
bet fais, Auss. Deben De. Alexander-Remest und St.
Anna, bes tenigl. Preus. vom rothen Abler, ber bonigl. Garbinischen ber Annungiade und bes beil. Mausnig und Lagar, wie auch bes Gonstantinis. Et. Grorgsordens von Parma, f. f. wirtlicher Geheimerrath und
Admuerer, General- Feldmarschal Leientenant, Dberster und zweiter Inhaber bes, ben Namen Großberzeg
von Tosklana führenden f. f. wierten Oragonerregiments,
Commandirenber General in ber Sombarbei zc. 2c.

geb. ju Sameret in Bohmen ben 26. Rovember 1768. geft, ju Mailand am 6. Junius 1825. \*)

Sein Geburtsort Zamersk liegt im Chrubimer Kreise und seine Abstammung schreibt sich aus einem inere Geschlechter her, deren Wigeldurger Stamme hinaufreicht. Eine Linie dieset Familie, seit 1662 m Besige der Burg Littig, die unter Georg von Podiedrad durch tapfere Bertheidigung gegen Mathias ben Korviner berühmt geworden war, schrieb isch ein Kreiben wert geben die fich feither "von Budon und Littig," und wurde unter diesem Titel in der ersten Halfte des siedens zehnten Jahrhunderts durch Kaiser Ferdinand II. in dem Grasenstand von Eine Kreiben.

Politische Sturme und hausliche Unfalle brachten jeboch biefe Familie fo berab, bag bie Eletern bes Berblichenen, obifcon Abstammlinge von ben beiben, einst wohlhabenben Zweigen bes Littiger

<sup>\*)</sup> Mus ber Deftr. militarifchen Beitfchrift 1826. 56

Aftes, fatt burch ihre efeliche Berbinbung bie Stammguter ihres Saufes wieber ju vereinigen und bem einzigen Sohne zu binterlaffen, noch bei Lebs geiten genothigt waren, dieselben wieder zu vertaufen. Bon aller Unterftugung entbloft, trat bemnach

Graf Ferbinand Bubna im fechegehnten Jahre als Rabet, zuerft (10. September 1784) in bas 57. Linieninfanterieregiment, bamals Joseph Collorebo, und nachher (16. November 1788) in bas 34., ba= male Anton Efterhagy, mit ber Gintheilung in jes nes Relbbataillon," bas mit ben ubrigen, fur bie Belagerung von Belgrad gefammelten Truppen, Die Binterquartiere in ben Barraten bei Gemlin bezog.

Erft nach Sahren, mahrend welchen Beichmer= ben und Entbehrungen bie angeborne Beiterfeit feis nes Bemuths gleichsam fteigerten, murbe ibm bie erfte Beforberung jum Fahnrich im Regimente (16. Dezember 1788) ju Theil; aber wenige Monate nachher verbantte er eine zweite ungewöhnliche bem Bufalle, eigentlich bem Ungiebenben, bas in feiner Person lag.

"Un bie Mittagstafel feines Inhabers, bes Furften Unton Efterhagy, gezogen, fiel feine vortheils bafte Geftalt und fein militarifcher Unftanb bem Grafen Joseph Kinsen, Inhaber bes zwölften Dra-goner -, feither funften Chevaurlegersregiments auf. Ein Gefprach, in welches biefer General mit bem' jungen Offizier fich einließ, fpannte ben gunftigen Ginbrud fo boch, bag eine Urt von Bettftreit gwis fchen ben beiben Regimenteinhabern fich erhob. Furft Efterhagy beforberte feinen Fahnrich gum Unterlieus tenant (16. Mai 1789) und am namlichen Tage überfette ihn Graf Jofeph Rinsty als Dberlieutes nant in fein Regiment.

Diefes ftand bamals unter ben Truppen bes Rroatifchen Rorbons. Die Ebene, melche gegen= über von ber burch Sofeph Rinsty befegten Strede fich ausbreitete, wurde ber Zummelplag fur bie mus thige und gewandte Reiterei, und mehrere Streifs auge, barunter (vom 18. jum 17. Juni) eine Bousragirung zwischen ben Turkischen Schlössen Terfacz und Stachach, bienten bem Dberlieutenant Bubna aur erften Schule bes fleinen Rriegs.

Rach bem Frieden von Giftom 1791 fam bas Regiment gur Aufwartung nach Bien, wo ein, im Grunde unbebeutenber Borfall gur Andeutung von einer ber intereffanteften Gigenthumlichkeiten im Ras rafter bes Grafen Bubna, bet ruhigen Befonnens beit namlich, Anlag gab. Bei einer mißlungenen Luftfahrt Blancharbs im Prater, brachen bie Bus fcauer in lautes Murren aus. Gleich fanben fich Menfchen ein, bie in ber bosartigften Abficht ben Pobel ju ungebührlichen Musschweifungen aufreigten. Der Auflauf ichien bebeutend genug, um bie Erups pen in ben Kafernen unter bie Waffen treten gu laffen. Allein Dberlieutenant Bubna, gur Erhals tung ber Dronung im Prater mit einem Reiterpitet aufgeftellt, batte bereits burch eine migige Unrebe bie Bufammenrottung auseinanber getrieben und fie gerftreute fich unter allgemeinem Gelachter und Bers bohnung ber unberufenen Bolffrebner.

Im nachsten Jahre, als gang Europa burch bie in Kranfreich ausgebrochene Revolution unter bie Baffen gerufen wurde, jog auch bas Regiment Sofeph Kinsky (Mai 1792) aus Wien in das Sammlungslager bei Schwehingen. In ben Friebensgars nifonen hatte es burch fcone haltung feinen Ruf gegrundet; es bewahrte ihn nun burch ausgezeich nete Tapferteit und Beweise bes trefflichften Geiftes, vom Marfche uber Thionville nach Berbun anaes fangen, mabrent bem nachberigen Rudjuge gegen bie Mofel, in ber Behauptung ber bortigen Binterpositrung gegen Beurnonville (von 1792 auf 1793), in der standbatten Berthelbigung der Ausstellung vorkton (9. Januar 1793), wo mit großem Berlusse an Offizieren und Mannschaft Zeit zur Rettung eines beträchtlichen Maggains gewonnen wurde; endelich in dem glänzenden Gesecht von Saulzoir und Aveden le sec (12. September 1793), wo das Nesiment Joseph Kinskh allein, unter Ansichrung seinest tapten Obersten Fürsten Abann Liechtenstein, durch viere Stunden: eine seindliche Kolonne von 7000 Mann aussielt, die derselber Niederlage und Berstäudung durch den General Eraf Bellegarde mit eiligst berbeigeführten Verstäufgen vollendet murche.

In allen biefen Gelegenheiten, worin, nach bem gediegenen Sprichworte: "jeder nur so biet gilt, als er werth ise," wurde Bubna bald der Argott ber kleinen Reiterschaar, die er ansichte und der Argott der kleinen Reiterschaar, die er ansichte und der Eiebling seiner Gefährten und Borgesetzen. Besonders erkannte der Odersk Fürft Johann Liechtenslien, mitten in leichten Sinne und unter der unvollendeten Erziehung des jungen Offiziers, dessen vollen innem Werth und seltene Anlagen. Seit dem gulegt erwähnten Gesechte, in dessen Abeltaion Kuftlechtenkein die Entschoffenheit und Einsich des Obersieutenants Budna namentlich anrühmte, überstrauens und verschafte ihm dahurd nicht nur einen besondern Antheil an dem Ruhme seines Regiments, sondern auch eine vollständigere Ausbitdung in der Werewendung und Fährung leichter Truppen.

Seit b. 16. April 1794 jum Sekonbrittmeifter im Regimente vorgerudt, zeichnete fich Bubna abermals im nachften Feldunge, bei bem Angriffe (18. Dktober 1795) auf die feinblichen Lager vor Mannbeim aus. Die Unternehmung wurde gwar burch

hen eingesallenen bichten Nebel im Sanzen vereistelt, boch gelang es bem Regimente Ioseph Kinsky ofter, die seindlichen Reiben au gewahren, auf sie einzubauen und sie zu wersen. In bem Berichte, welchen barüber ber kommandirende General Graf Wurmser erstattete, wurde, nebst andern angerühmsen Pffizieren, auch der Rittmeister Bubna, wegen bes einsichtsvollen Muthes, der Allerhöchsten Inade

befonders anempfohlen.

.... 3m nachfolgenben Felbauge (1796) fam bas Regiment Jofeph Rinsty in Die Brigabe feines vor= maligen Dberften Furften Johann Liechtenftein. Ergbergog Rarl, bei ber meifterhaft entworfenen und wohlberechneten rudgangigen Bewegung feines Bees res vom Mittelrhein an bie Donau, hatte bem Furften Liechtenftein ben ehrenvollen und michtigen Be= fehl über bie Dachbut anvertraut, - folglich bie Berpflichtung, bem Beere, nach unablaffigen Geat fechten und ermubenben Darfchen, mabrend ben nothigen Erholungspaufen und in ben Rachtlagern Rube und Gicherheit ju verschaffen. Bei biefem trefflich vollführten Auftrage batte Rurft Liechtens ftein bie Subrung eines jufammengefetten Kommanbo's bem Rittmeifter Bubna übergeben, welcher bem Bertrauen burch . eine Reihe fconer Baffenthaten entfprach. Bom 10. bis 15. Juli überrafchte und beunruhigte er unausgefest bas Sauptquartier bes Generals Defair; am 3. Auguft bestand er ein glans genbes Borpoftengefecht bei Malen; am 11. Muguft, mabrent bie gefammte Urriergarbe unter Unführung bes Furften Liechtenftein, amifchen Bopfingen und ber Strafe von Meresbeim nach Morblingen, einer überlegenen feindlichen Linie bie Stirne bot, fiel ibr Bubna unerwartet in Flante und Ruden. Endlich an bem wichtigen Tage (22. Muguft), wo bas beer . bes Ergbergogs, mit bem pom Dieberrbeine gurude

gezogenen vereint, die Offensibe gegen einen bet awei vereinzelten feindlichen Oberbefolishaber, gegen Jourdan, beginnen sonnte, unternahm der Rittmelaster Graf Bubna mit einigen Zügen Reiterei einen Streifzug gegen Neumarkt, ber wesentlich beitrug, in bem Ruden bes, vom Erzberzog geschlagenen Feindes die Berwirrung und Bestürzung zu ver-

mebren.

Als nunmehr burch bie gludliche Benbung bes Belbjuges bie Abtheilung bes Kurften Johann Lieche tenffein jur Avantgarbe geworben war und ihr ra-fches Borruden burch ben Ueberfall von Nurnberg (24. Auguft), durch die Scharmugel bei Burg-Gbrach und Eltmann (27. bis 29. August) und burch bent blutig abgewiesenen Angriff bes Feindes auf Euers' felb (2. September) bezeichnete, war fiets bem Ritts meister Bubna eine besonders thatige Wirksamfeit, zugewiesen und wiederholt die namentliche Anruhs mung in ben amtlichen Berichten gu Theil gewors ben. Der Bufall begunftigte ibn abermals mabrend bem gulest ermahnten Gefechte. Bubna, mit feis nem Rommando beorbert, bie Berbinbung mit bem faif. Sauptheere aufzufuchen , fließ auf felbes, als es eben in ber Absicht berantidte, bem Feinbe in beffen Aufstellung bei Burgburg eine Schlacht ju liefern. Ergbergog Karl ließ ben Rittmeifter Bubna vor fich tommen, befragte ibn über bie Befchaffen-beit bes Bobens, welchen bas Regiment ichon ein Paar Tage burchftrichen hatte und uber bie Starte und lage bes gegenuberflehenben Feinbes und ers bielt von bemfelben eine fo befriedigenbe Melbung, von einem fo richtigen Urtheile begleitet, bag Beis bes von großem Nugen fur bie Anordnungen bes folgenden Sages (3. September), aber auch ents fceibend fur Bubnas Bufunft murbe; benn ber

Erzherzog, ber ihn früher nicht gekannt hatte, ver= lor ihn nicht wieber aus ber Erinnerung.

Ginftweilen blieb Bubna noch an ber Spige feiner madern Reiterschaar, in ber thatigen Dit= wirfung beim Berfolgen bes Frangofifchen Dberges nerals Jourban bis an ben Rhein. Alle Deffreichis fchen Beeresabtheilungen, welche auf verschiebenen Straffen bie feindlichen Rolonnen gurudgebrangt batten, fammelten fich nun im Lager bei Mtenfirch am Befterwalbe. Bon bort verfügte ber Erabergog eine überrafchenbe Diverfion gegen ben anbern Frangofifchen Obergeneral, Moreau, und bestimmte bagu Die zwei Brigaben Liechtenftein und Schwarzenberg, größtentheils aus leichten Truppen, funf Bataillons, achtzehn Schmabronen und einer Ravalleriebatterie beftebenb. Unfangs führte fie Felbmarichall = Lieu= tenant Sobe (22. Geptember) über Limburg und ben Main nach Beibelberg. Bu Mannbeim uber= nahm (2. Oftober) Generalmajor Furft Johann Liechtenftein ben Befehl, rudte auf bas linte Dibein= ufer, über Rebbute und Speper nach Schweigen= heim und entfendete mabrend bem Darfche Streifs guge in allen Richtungen gegen ben Sart, bas Un= weiler Thal und in bie Umgegend ber Keftung ganbau. Den letten Muftrag erhielt ber Rittmeifter : Graf Bubna mit hundert Pferden. Er brang (3. Oftober), mit eben fo viel Rubnheit als Lift, gleich= fam als Borlaufer einer bebeutenben Dacht, bis in bie gefchloffene Stadt Rronweißenburg, behauptete fich barin burch 24 Stunden, befreiete mehrere Stans besperfonen, bie aus ben Deutschen Rheinlanbern vom Feinde als Beifeln fortgefchleppt worben mas ren, und brachte, bei ber Rudfehr in bas Saupt= quartier feines Generals, einen Frangofifchen Genes rallieutenant und eine Ungabl von Gefangenen mit, welche jene feiner eignen Mannschaft weit überftieg.

Fürft Liechtenstein brutte sid in bem barüber ers, statten eigenhandigen Berichte (d. do. Schweigenscheim 6. Oktober 1796) folgenbermaßen aus: "Die "Berdienste, welche ber Sekondeitmeister Bubna in "Diesem Feldunge sich gesammelt hat, sind so man"michaltig und erwiesen, daß er die gerechtessen An"sprücke auf Beforderung bat, durch beren Berlei"hung — wie ich all besaupten wage — der Staat
"gewinnen wird; denn je früher Bubna auf höhere,
"Posten gelangt, desso schweier Leine er burch seina
"Zalente und Bradour wichtigere. Dienste leisten."

Rach Beendigung bes thatenreichen Relbaugs wurde Graf Bubna (20. Mars 1797) Schwadrens: fommanbant im Regimente und bei Bieberausbruch bes Rriege (1799) rief ibn bon bort, ber an bie Spige bes Deftreichifchen Beeres in Deutschland tres tenbe Ergherzog Rarl in fein Gefolge, querft als Orbonangoffigier, fobann (28. Mai) als Major unb Rlugelabiutant. Gingebent ber fruber abgelegten Probe bes flaren und bunbigen Bortrags, fchidte ber Ergbergog Rarl ben Dajor Graf Bubna, mabrend ber Baffenrube an ber Limath, mit mundlichen Mittheilungen ju bem faif. Ruff. Felbmarfchall Gumarom nach Italien. Bon bort traf Bubna mieber. bei bem Beere in Deutschland ein, als felbes eben burch Gilmarfche bie bart bebrangte Reichsfeftung Philippsburg entfett batte und gegen bas in Feinbes Sanbe gerathene Mannheim rudte. Um bents wurdigen Tage ber Erfturmung biefer Reftung (18. Geptember) beorberte ber Ergbergog feinen Flugel= abjutanten Bubna ju ber zweiten, bom Relbzeug= meifter Scataray geführten Rolonne, mit welcher er auch in die Berfchangungen ber Rederau und in bie Stabt einbrana.

Im folgenden Sahre (Marg 1800) übernahm, Feldzeugmeifter Rrap ben Dberbefehl bes taiferlichen

Beeres in Deutschland, behielt unter feinen Alugela abjutanten auch ben Grafen Bubna und ertheilte bemfelben Muftrage, melde bon ber bereits gegruns beten Meinung feiner vielfeitigen Brauchbarteit geus gen. Buerft mußte er (27. Darg) mit bem Urmee= minifter Grafen Bebrbach und bem Brittifden bes vollmachtigten Minifter Bidbam an Reftfebung ber Sammelplage, Depots, Magazine u. bgl., fur bas in Englifden Golb getretene Pfalzbaierifche Trups penforps arbeiten; am 2. Mai, am Borabenbe bes Tages, mo Moreau mit brei Beeresabtheilungen gugleich (St. Cpr, ber Referve und le Courbe) bie Deftreichifche Urmee bei Engen und Stodach anfiel und bie Abficht begte, berfelben Rudzugslinie nach ber obern Donau ju burchichneiben, ober boch ihre verfchiebenen Rorps ju trennen, hatte Major Bubna bei einem Refognoszirungeritte bie Bichtigfeit bes. Enapaffes von Ich, auf ber Strafe von Engen nach Stodach, ertannt und auf eigene Berantwors tung beffen fogleiche Befetung mit zwei Batafllons Infanterie veranlaßt. Felbzeugmeifter Baron Rray billigte biefe Berfugung, ließ noch jur Unterftugung ben Felbmarfchall : Lieutenant Riefch mit zwei Ras vallerieregimentern nachruden und bie Greigniffe bes folgenben Tages bemabrten ben richtigen militaris fchen Blid bes Grafen Bubna. - Balb, nachber murbe er von feinem Rommanbirenben nach Bien gefchidt, um bem Raifer munblichen Bericht über bie mifliche Lage bes Beeres in Deutschland ju er= ftatten. Mit neuen Berhaltungsbefehlen bes Sof: Friegerathes fur bas Armeefommando gurudgefebrt, wurbe ihm von biefem ber Auftrag ju Theil, in Gemagheit bes funften Artifels von bem gu Parss borf (15. Juli) gefchloffenen Baffenftillftanbe in bie, ihren eigenen Rraften und Mitteln überlaffenen Feftungen Ingolftabt, Ulm und Philippsburg ju

reifen. Auch biefem Geschäfte wußte er ein besonsberes Berbienst aufzubrücken, nicht blos, weil er mit vieler Klugbeit, man kann sagen Schaubeit, alle Borrathe jener Plage in einem befriedigenden Stande zu erhalten, sondern auch ben Geist der Besatungen aufzurichten bebacht gewesen war.

Ingwifden batte bie ungunftige Wendung jes nes Relbauas ben Raifer veranlagt, perfonlich gu feinem Beere nach Baiern fich ju verfugen. Graf Bubna wurde, mit ber Beforderung jum Dbriftlieu= tenant (21. September), Anfangs bem erften Beneralabjutanten bes Raifere, Grafen Lambertie, beis gegeben, fobann als Generalabiutant gum Ergbers gog Rarl beorbert, welchem bie fcbleunige Berbeis schaffung und Orbnung von Bertheibigungsmitteln in bem nahe bebrohten Bohmen übertragen war. Mis biefer Pring abermals (9. Dezember) ben Dber= befehl bes nach Deftreich gurudgebrangten Beeres übernehmen mußte, batte auch Graf Bubna bie Ehre, ihn babin, ale einer feiner Generalabjutan; ten, ju begleiten und murbe bis ju bem Abfchluffe bes Baffenftillftanbes (25. Dezember 1800) ofter in bas Sauptquartier bes Frangofifchen Dbergenes rals Moreau verfendet, mo er wiederholte Proben feiner Schidlichfeit fur biefe Bermenbung ablegte.

Erzherzog Karl, nach Beenbigung ber Feinbefeitgkeiten mit ber Oberleitung ber f. f. heere und wes hoffriegsraths beauftragt, behielt sich auch jene bes Militarbepartements unmittelbar vor und ließ barin, unter ben abwechselnd ben Wortrag subrenden Generaladjutanten, auch ben (1. Matz 1801) zum Obersten beförberten Grasen Bubna. Für einen Mann von so glücklichen Anlagen, von so viel gesammelten. Vortennnissen und bereits gereister Ersabrung, sonnte nichts vortenderlichgter, noch bestehtender seyn, als unter ben Augen eines bewährs

ten Feldherrn und in einer Epoche, die an trefflischen Einrichtungen für den Geiff, wie für das Masterielle der faifert. Debere gleich reichbaltig war, in das Innere der Bereitung und Berwaltung aller Mittel und Stoffe des Arieges eindringen und ibre richtige und zwecknäßige Berwendung im großen Uederdicke studies zu können.

Um sich Kenntnisse über die Bersassung fremder Heere zu verschaffen, war er, mit Bewilligung seines erhabenen Chefs, zu den et. Preußsichen Revuen und Herbstmandvern bei Potsdam und Bertin (1802) abgereist. Iwei Jahre später (1804) begleitete er den Erzherzog zur Beschätigung der, gleichfals in Uedungstagern gesammelten Destreichischen Aruppen nach Pest (v. 6. Juni bis zum 21. August), nach Auras unsern Brinn (v. 28. Aug. bis zum 6. Sepstember), endlich nach Lupotin bei Prag (vom 12. bis zum 17. September). Bel letzer Reise trac sind der Unfall, im Hahren durch Königgraß ein Bein so unglüstlich zu berechen, daß er die Schmerzen und das Ungemach dieser Beschädigung bis in das Erab mit sith trug.

Als Borbereitung bes Feldjugs von 1805, in welchem Erzherzog Karl ben Oberbefehl in Italien zu fuhren bestimmt mar, erhielt ber Gefchaftsgang

bes Soffriegsraths eine Beranberung.

Feldzeugmeister Graf Latour trat an bessen Spise und das Militatebaartement bied nicht mehr unmittelbar an die Person des Prassibent angewiesen, sondern wurde den übrigen Departements gleichgestellt und zu bessen Borsteher und Arferenten durch kaiserliches Handschreiben (18. Marz 1805) in den gnadigsten Ausdrucken der Graf Bubna, mit der Brörberung zum Generalmajor, ernannt. Diese Bestimmung biett ihn zu Wien zurüch, die die Annaherung des Feindes Ge. Majestat bewog, ihn mit

munblichen Muftragen an ben Ergbergog Rarl nach Italien abzufertigen. Dort langte er mahrend bem breitagigen fiegreichen Rampfe von Calbiero (29. bis 31. Oftober) an, um bie traurige Beffatigung von ben Unfallen in Deutschland gu überbringen, welche auch ben Rudjug aus Stalien nothwendig Rach Bien gurudgefehrt, mußte er balb mit bem gefammten Soffriegerathe nach Brunn fich verfügen, verfab furge Beit bie Berrichtungen bes Chefs vom Generalftabe bei ben, am linten Do= nauufer fich fammelnden Truppen und erhielt balb barauf Die Beftimmung in gleicher Gigenfchaft gu bem beranrudenben zweiten Ruffifchen Seere. Da biefes jeboch noch nicht bei ber Schlacht von Mus fterlib (2. Dezember) angereihet war, fcblog er fich mabrend berfelben an bas Ravallerieforps bes gur= ften Johann Liechtenftein an und leiftete fomobl mabrend beffen ffegreichem Borruden, als auch bei beffen nachherigen tapfern Angriffen gur Dedung bes Rudguges ber gefammten Armee, als freiwillis ger Rubrer Die trefflichften Dienfte. Furft Liechtena ftein, beauftragt Friedensunterhandlungen angufnus pfen, nahm ben General Graf Bubna als Begleiter nach Brunn in bas Sauptquartier Napoleons, mit bem er bier gum erften Dale befannt murbe. Rach erfolgtem Frieden (26. Dezember) erhielt

Bubna eine Kavalleristrigade zu Prag, nehft er Inspizirung ber, zur Förberung der heimathlichen Pferdezucht in Böhmen bestehenden Beschälanstalten und am 1. Rovember 1807 den Rus nach Wien als Hostriegskath zur Oberteitung der Remontirung in der gesammten Monarchie. Eine höhere Bestims mung zog isn von dort wieder ab. Das Bertrauen, das er stets seinen Borgesetzen durch nähere Besrührung einstößte, erward ihm auch jenes des Monarchen in solchem Grade, das bei Erneuerung des narchen in solchem Grade, das bei Erneuerung des Rrieges amifchen Frantreich und Deftreich (1809) Ges neral Graf Bubna, gur Perfon bes Raifere berus fen, in Allerhochft beffen Begleitung ben Beweguns gen ber Armee folgte. Bon Gr. Majeftat nach bem bebrobten Wien geschidt, fanb er biefe Sauptftabt bereits ringsum eingeschloffen; boch traf er wenige ftens aufwarts bavon Bertheibigungsanftalten langs ber Donau und orbnete insbefonbere bie, nachher fo tapfer ausgeführte Behauptung ber fcmargen Lade an. Bei ben ruhmlichen Schlachten von Afpern und Bagram befand er fich bei bem Monarchen und begleitete ibn mabrend bem Baffenftillftanbe bon 3napm nach Romorn und Dotis. Bur Belobs nung fur bie in jenem Beitraum geleifteten Dienfte und gur Anerkennung ihrer Bichtigfeit, murbe Graf Bubna (1. September 1809) jum Felbmarfchalls Lieutenant beforbert und balb barauf bem Relbmar= fcall Furften Liechtenftein, an beffen Geite er fo viele Gefahren rubmlich bestanden, ber mit ibm manche Reifer feiner eignen Lorbeern bochbergig ge= theilt hatte, ju einem Auftrage beigegeben, ber voll= tommen geeignet mar, bie innige Ergebenheit bes treuen Staatsbieners zu bemabren, namlich bei Bers banblung eines Friedens (Bien 20. Oftober 1809), wo ftets vergeblich verfucht murbe, bem Uebermuthe bes Siegers bie gegenfeitig ju ehrenben Rechte ber Bolfer und Staaten und eine auf folche Grundfate gebaute Politit entgegen ju fegen; mo baber nichts anbere ubrig blieb, ale burch ungeheure Opfer bie Grundfrafte ber Monarchie fur einftige große 3mede und fur eine beffere Bufunft gu erbalten und au bemabren.

Feldmarfchall-Lieutenant Bubna, bei bem Geschäfte ber Abgrengung und Uebergabe einiger Landfriche bis ju bem Spatherbste verwendet, kehrte sobann gur Leitung bes hoffriegsrafhlichen Remona tirungsbepartements nach Wien zurück. Die Ansftrengung langer Kriege und wiederholte feinbliche sinfalle waren zwar uniberwindliche Sinbernisse gegen das rasche und sichtbar gedeihende Fortscheiten der Landeshserdsaucht im Kaiserstaate; allein das seither vervollsschnichte System in diesem wichtigen militärischen Berwaltungszweige verdankt dem Grasen Wudna manche zweckmäßige Einleitung und besonders im Jahre 1812 wirkte er thätigst mit, jesnes Destreichsschoffen, verlebes zur Lösung des beiligen talestschen, welches zur Lösung des beiligen talesschieden, welches zur Lösung des beiligen talesschieden. Auf Anarz an dem Feldunge gegen Rußland so lange Theil nahm, die befesen verhängnisvoller Ausgang eine Art nothgedrungener Wässtenund berbeischubte.

Mapoleon kehrte von feinem, beinahe aufgeldsffen heere nach Paris zurud und gab bei ber Durchreise burch Dresben ben Bunsich zu erkennen, in feiner hauptstadt einen Reprasentaten Destreichs, statt bes an ber Spige bes hulfstorps ftebenden Kelds

marfchalls Schwarzenberg gu feben.

Die Wahl siel auf Bubna, der schon früher Beweise von Napoleons personlicher Actung erhalten, und, wie dieser, in den großen Betssenen herangewachsen, eine ungewöhnliche Vertigkeit erlangt hatte, selbst in überraschenden Karakteren nur das wahrhalf Große, zu schäeen, alles Trügerische oder Geschrliche darin scharf zu durchblicken und ihnen gegenüber mit voller Würde und unerschütztersicher Hestigkeit die vorgezeichneten Iwede zu versolgen. In den Auserickung ungen von ihm eingeladen, genoß die Expres und Ausprickungen und Truppenbesschiedungen und mit die gungen von ihm eingeladen, genoß die Epen und Auszeichnungen eines Gesandtenvom ersten Nange und

N. Retrolog. 8. Jahrg.

verließ Paris (13. Upril) erft am Borabent ber

Abreife Mapoleons nach Cachfen.

Much bort follte Bubna im Ramen Deffreichs bie Stimme ber Dagigung erheben. Im 16. Dai überbrachte er nach Dresben ein eigenhandiges Schrei= ben feines Raifers an Napoleon und feste in eis ner fecheftunbigen Unterrebung mit bemfelben Borfcblage jur Borbengung bes fernern Blutvergies Bens mit Rlarheit und Rachbrud auseinanber. lein noch fonnten fie nicht Gingang finben. - Der Beitpuntt fcbien gunftiger, als bie Frangofifchen Beere bei Lugen und Baugen Bortheile erfampft batten, bie hoffen liegen, bag ber Durft nach Bieberber= ftellung bes Kriegerubmes befriebigt fep. erfcbien wieber ju Liegnig (2. Juni), um in bem Sauptquartier bes Frangofifchen Raifers gu bleiben, mabrend bie Minifter ber vermittelnben Dacht. fo wie ber friegfuhrenden, in Prag ihre Unterhand-lungen pflegen und bie Beere einer Baffenruhe genießen murben, welche ihnen ber Bertrag von Dleff: wis (4. Juni) und eine burch Bubna bewirtte Berlangerung bis jum 10. Mug. juficherte. Diefe Berbanblungen, fur beren einfichtsvolle Subrung Graf Bubna mit bem Rommanbeurfreuge bes faif. Deftr. Leopolbsorbens mar belohnt worben, hielten ihn noch au Dresten jurud, als bereits bie ihm jugewiefene zweite leichte Divifion an ben Gingangen Bobmens, amifchen bem 3farfamme und ber Elbe, bom Rurs ften Doniatomoffn und bem General Lefepre Des nouettes mit Rerntruppen (19. Muguft) angefallen Relbmarfchall = Lieutenant Bubna- eilte an bie Spige feiner Divifion, welche ben Boben Bobs mens an jener Grenge ftanbhaft vom Feinde rein erhielt, bis bie einverftandlichen Operationen fammts licher Berbunbeten ben Rriegsichauplat in bas Ro: nigreich Sachfen verfesten.

Rach ben erhaltenen Beifungen brach er mit feiner Divifion bei Rumburg in Die Laufit binaus, vereinte fich mit ben Preugen, brang mit biefen gegen Dresben vor, verließ fie wieder, um am lins ten Ufer ber Elbe ftromaufwarts gegen Sonnens ftein und Lilienstein fich zu wenden und erhielt bort ben Befehl, am Enticheibungstage ber Bolferichlacht in ber Ebene von Leipzig auf bem außerften rechten Rlugel ber Berbundeten, unter bem faif. Ruffifchen General en Chef Baron Bennigfen, angereiht gu fenn. Dit gewohnter Thatigfeit brachte er eiligft Schiffe gufammen, um unterhalb Dirna uber bie Elbe gu feten. Rach einem angestrengten Mariche uber Subertsburg gelangte er (17. Oftober) nach Burgen, mußte bort, jugleich bon vorne und im Ruden angegriffen, ben Weg nach Machern fich bahnen, fette nach turger Raft in ber Dacht ben Marfch fort, ftanb am 18. mit grauenbem Morgen vor Beicha und um 10 Uhr verfundete bem Felbe maricall Furften Schwarzenberg ber Ranonenbons ner, unter welchem Bubna bas hartnadig vertheis bigte Dorf Paunsborf angreifen ließ, bag bie zweite leichte Divifion unter ihrem tapfern Unfuhrer ihre Mufgabe geloft habe. Ihr Ericheinen, ihre ftanbbafte Behauptung in bem erfturmten und wiebers bolt mit Buth angefallenen Dorfe Pauneborf mar unftreitig von großem Ginfluffe fur ben Gieg. ber balb an allen Puntten fich vollftanbig entschieb. Graf Bubna erhielt auf bem Schlachtfelbe aus ben Sanben feines Monarchen bas Ritterfreug bes mis litarifchen Maria-Therefienorbens, vom Ronig von Preufen ben rothen Ablerorben erster Rlaffe und wurde mit bem Kommanbo über bie verfolgenbe Avantgarbe ber Sauptarmee beauftragt. Er rudte über Gera, Fulda burch ben Speffart (2. Nov.) nach Gelinhausen und führte eine ber vier Kolons nen, welche (9. November), unter bem Feldzeugmeister Grafen Gyulay, das Korps ber Franzhis, ichen Generale Bertrand und Guilleminot aus den Berfcanzungen von Hochheim in die Festungswerte

von Daing gurudbrangten.

218 nunmehr bie Dverationen über ben Rhein nach Frankreich felbft vorgeschoben werben follten, erhielt Felbmarichall : Lieutenant Bubna bas Rom: manbo uber eine neu gufammengeftellte Truppenabtheilung von 20,000 Mann, Die unter ber Benen= nung: Erfte leichte Divifion, bei Balbebut (20. Dezember) über ben Rhein fchritt, mit Schnels ligfeit ben Ranton Bern und bas Babtland burch= jog und unerwartet (28. Dezember) vor ben Thos ren von Genf erfchien, Die ohne Biberftand fich ibm offneten, fo wie auch bie vorwarts liegenben Schirmungspoften, rechts St. Claube und links ber Refte l'Ecluse. Somit war ber Stutpunkt fur bie tunf-tige Basis ber großen Operationen in Frankreich gewonnen, ber einzige fefte Plat in ber Schweig, ber wichtige firategische Punkt, in welchem fo viele bebeutenbe Seerftragen fich vereinigen und ber gugleich in ben eroberten bunbert Ranonen und in eis ner gablreichen und muthvollen Bevolferung eigene Bertheibigungsmittel in fich folog. Diefe uberras fchenden Bortheile maren beinahe ohne Blutvergies Ben erreicht. Ueberbies hatte ber fluge General nicht nur in Genf, fonbern auch in ber burchfchnits tenen ganbesftrede und in ben Geitenthalern bie Rreube uber bie unverhoffte Befreiung von jeder Bingellofigfeit gurudgehalten und geffrebt, ber Boltes ftimmung bie mahre Richtung ju geben, namlich ju Anftrengungen für Sicherstellung bes Errungenen, an Unterwerfung unter Die einstweilen aufgestellten Behorben, jum Berbeischaffen von Lebensmitteln und gu abnlichen Schut : und Trummagregeln.

Rach biefen fcbleunigft getroffenen Ginleitungen jog er rafch mit bem betrachtlichsten Theile feiner Eruppen (3. Januar 1814) über ben beeiften Jura, um von Doligan burch Entfendungen fich mit bem nachften Deftreichifchen Armeetorps ju verbinben, bas unter bem Relbmarfchall : Lieutenant Rurften Mlois Liechtenftein gur Berennung von Befangon vorrudte. Mllein bie allgemeine Bewaffnung ber Departemente im Ruden und in ber linten Rlante und bie Samma lung Frangofischer Truppen gu Bourg en Breffe vermochte ibn jum ploglichen Entichluffe, fich gegen biefe fart befeste Stadt ju menben. Er überfiel fie (12. Januar), rudte fubn auf bie Bufammens gerotteten los, entwaffnete bie Ginen, gerftreute bie Unbern, bemachtigte fich von zwei wichtigen Uebers gangen über bie Gaone, bon Dacon (16. Januar) burch Ueberrafchung und von Chalone (18. Januar) burch Uebermaltigung ber heftigen Gegenwehr und machte fogar (19. Januar) einen Berfuch auf bie Borftabte von Enon, minber in ber Erwartung eis nes Erfolges, als um bie Starte und Saltung bes Reinbes auf bie Probe gu ftellen.

Andes hatte er nicht verabsaumt, über Liessaund Anntua bie nachste Aerbindung mit ber, aus Genf ihm entgegen ridenben Kolonne und mit dies fer Stadt sich ju offinen, eine Abtheilung im Waleliere Lande und gur Beobachtung ber Uebergange über ben großen Bernhard und ben Simplon aufgufellen und eine andere Abtheilung nach Savoyen vorzuschieben, bie von Chambery und Montmetilan endlich auch (31. Januar) bes verschangten Postens,

les Chelles genannt, fich bemachtigte.

Doch erhielt bie Lage des Felbmarschall-Lieus tenants Bubna bald eine andere Gestalt. Die Vorbereitung zur Schlacht von Brienne, spater die Ans ordnungen zur Bezutzung des daselbst ersochtenen

Sieges (1. und 2. Februar), theilten ben Bemes gungen aller übrigen verbundeten Armeeforps Rich= tungen mit, woburch fie gang aus ber Berbinbung mit jenem bes Grafen Bubna tamen und biefes vollfommen felbstftanbig auf feine eigenen Rrafte und Mittel befchrantten, mahrend ihm gegenüber ber Frangofifche Marfchall Mugereau, am 14. 3a= nuar in Lyon eingetroffen, ju ben bortigen Truppen alle Neugusgebobenen und Rationalgarben ber mits tagigen Provinzen Franfreichs und 10,000 altge-biente Rrieger aus bem Seere von Catalonien jog. Gegen eine folche Uebergahl mar es unmöglich, langer auf ber ausgebehnten Ungriffslinie im freien Relbe bie Stirne ju bieten und balb murbe bie Ers haltung von Genf Bubnas Sauptaugenmert. Geine Truppen wichen von allen Geiten babin gurud, boch nur inbem fie jeben Schritt mit einer Sartnadigfeit vertheibigten, welche ihren Beift ungebengt ließ. Burudgebrangt (28. Februar) bis auf jene Unboben. bon welchen Genf burch Burfgefchut leicht in einen Schutthaufen verwandelt werden tonnte, feste bas felbft Bubna fich meifterhaft feft. Batterien , aufs geworfene Berte und beren angemeffene Befetung ficherten bie beberrichenben Dunfte, ober eigentlichen Schluffel; ber Ueberreft von Truppen blieb in fteter Bereitschaft, und fo geruftet tam bie Umficht bes Generals jebem feinblichen Berfuche ber Umgebung guvor, wies bie beftigen Ungriffe fanbhaft ab, bielt burch unerschutterliche Raltblutigfeit ben Bantels muth im Baume, welchen bie augenicheinliche Rabe ber Gefahr bei Bielen ber Bewohner erzeugte und bob ben Duth ber Starfern unter ben Gutges finnten.

Die schwere Probe erbielt balb ein gludliches Enbe, als auf Anordnung Des Feldmarschalls gurften Schwarzenberg, unter ben gemeinsamen Ober-

befehle bes Pringen, feither regierenben ganbgrafen von Beffen : Somburg, von ber Sauptarmee brei Abtheilungen fich fublich wenbeten, beren eine, uns ter bem Kelbmarichall : Lieutenant Bianchi burch rafches Borfchreiten und burch bas gludliche Gefecht bei Macon ben Marfchall Augereau zwang, von Lond : le : Saulnier megqueilen und feine Streitfrafte in ber Stellung von Limonet (19. Marg) gu fam-meln, um die Rettung von Lyon zu verfuchen, die ibm feboch nicht gelang. Felbmarichall Lieutenant Bubna fuhlte fich taum minder eingeengt, fo brach er abermals gum Angriffe hervor, ließ bie vom Reinde gerftorten Bruden über bie Urve mieber ber= fellen und warf bie, ihm gegenüber gebliebene Fransabifice Divifion fo rafd gurud, bag in Rurgen gang Savonen neuerbings befreit mar, und Bubna auf ber Brude, bie er bei Fletterive uber bie Ifere fclug, burch bas Thal von Grefivauban auf Gres noble vordrang. Der Gingug ber fiegreichen versbundeten Geere in Paris (1. April) und bie nachs berigen Uebereinfunfte machten ben Reinbfeligfeiten in gang Franfreich ein Enbe.

We Beweis des hohen Bertrauens, deffen Graf Budna sich wardig gemacht hatte, erhielt er die Ernennung zum Generalgouverneur der von Frankreich abzusenden Kandschaften Piemont, Savonen und Nizza, mit dem Austrage sie zu bestigen und dizze, mit dem Austrage sie zu bestigen und dizze und Eintritte der königlich Sardinsichen Regierung zu verwalten. Er zog über den Montzenis mit der Wortut der siezu bestimmten faiserlichen Aruppen (9. Mai) nach Aurin, vertheilte die übrigen staffichfornig an den Errassen, auf welschen, in Holge der ledereinkunft, das sehmalige Kranzbssich vollenzen, der ein vier Kolonnen über den Golder-Lende, Montz-Genever und Montz-Genis nach Frankreich zog und blieb sehban, als der

rechtmäßige ganbesfürft nach fechezehnjahriger Berbrangung wieber in feine Sauptftabt (17. Dai) aurudtebrte, an beffen Geite als Deftreiche biplo: matifches Drgan und jugleich als Befehlshaber ber Eruppen, welche biefe Macht ihrem Bunbesgenofs fen in beffen Staaten, bis gur Bilbung eines eiges nen Beeres, gurudließ. Un Diefer Stelle entfaltete fich auf bas Berrlichfte ber fruber bemertte Bug im Rarafter bes Grafen Bubna. Die Runft, mitten unter aufgeregten Parteien zu leben, ohne fichtbas ren Rraftaufwand fie gu gabmen und im Doth: falle gu befampfen, bei Allen beliebt, von Allen gefürchtet, fie gumeilen gu verfohnen, ober boch im gemeinfamen 3mede ju verfchmelgen; Diefe eigens thumliche Gabe erwarb ihm bobe Achtung und inniges Bertrauen unter allen Stanben jenes Staas tes, bem en baburch noch wichtigere Dienfte gu leis ften bestimmt mar.

Napoleons Erscheinen in Frankreich (1815) führte einen neuen Feldung hetbei. Feldmarschall- Lieutenant Buhna erhielt das Kommando über das zweite Korps der Italienischen Armee, woran noch die Piemonteser sich schließen sollten, insosen noch die Piemonteser sich schließen sollten, insosen noch die Vieworder Dezamisrung eine Mitwirkung gestattete. Die ihm vorgezeichnete Bestimmung war, wahrend General der Kavallerie Baron Krimont mit der Hauptmacht über den Simplon nach dem Balliser- und Wadthalber vordrach, zuerst bessen lieber gang über die Alpen zu verbergen und zu nnterstügen, sodann beim weitern Vorrüden dessen linke Flanke zu decken.

Bu Erfulung biefer Zwede schob ber thatige General (17. Juni) ungefaunt auf den Mont. Cenis und Genevre farte Posten und in die jenseitigen Thater Patrouillen vor und ließ — um die Aauschung zu vermehren — mit Anstrengung und

gefliffentlicher Runbmachung fowoht biefe Bege, als auch Gemeinschaften über ben Drco und Matung berftellen, als follten fie fur ben Darfc ftarter Ros tonnen bienen. General Frimont fchritt inbeg uns permuthet und ungebinbert über ben Gimplon mit ber Sauptarmee, offnete fich über Genf und am rechten Ufer ber Rhone ben Beg nach Lyon und gugleich burchbrach Bubna Stellungen und Doften, worin er wenige Monate gubor in verfehrter grant fich behauptet, ober boch vertheibigt hatte und traf nach einem blutigen Gebirgsgesechte bei Conflans (28. Juni) und nach Eroberung bes Fortes be la Grotte (6. Juli) jugleich mit ber, rechts von ihm porrudenben Sauptfolonne und gleichfam ihren Bor= trab bilbenb (12. Juli), vor ben Thoren von Lyon, Diefer ameiten Stadt bes Ronigreichs, ein. große Bahl ber bafelbft gefammelten Frangofifchen Eruppen und bie ausbrechenbe Ballung einer gabl= reichen Boltsmenge fcbien blutige Auftritte gu verfunben, benen vorzubeugen befto bringenbere Pflicht wurde, als die (8. Juli) erfolgte Biebertehr Lub-wigs XVIII. in feine Sauptstadt jeden fernern Kampf einer Seits zwedlog, anderer Seits zum Berbrechen machte. Dem Feldmarfchall : Lieutenant Grafen Bubna gelang es, bie aufgeregten Leibens fchaften zu beschwichtigen und er gog - in Gemaß= beit ber Uebereinfunft von Montluel - am 17. Buli in Enon ein. Dafelbft blieb er, burch faifer= liches Sanbidreiben vom 28. Juli, als Gouvers neur, bis fammtliche Beere, mit Ausnahme ber gur Dccupation guruchleibenben Truppen aus Frantreich: abrudten und er felbft von feinem Monarchen gum Stellvertreter bes fommanbirenben Generals in ber Lombarbie ernannt murbe. 216 er an biefen neuen Poften abging, folgten ibm babin, nebft ber Uche tung aller Stande und Beborben, Die mit ibm in Berührung gestanden, ihn fest, aber billig gefunden hatten, die Segenswünsche vieler, die durch seine Milbe auf die rechte Bahn geführt oder von Uesbereilungen abgehalten wurden und der verdiente Ruf strenger Mannsgucht unter seinen Truppen, sur deren Bedufnisse er siels vakerlich forgte, aber über deren Dedurfnisse er flets vakerlich forgte, aber über deren Dedung er auch scharf wachte.

Der König von Sarbinien überschidte ihm bie Insignien bes Großfreuzes vom St. Mauriz und Zagarorben in Brillanten. Der Kalier verlieb ihm (9. Febr. 1816) bie wirkliche Seheime-Rathswürde und ernannte ihn von Seiten Destreichs zu ber, mit der Leitung und Uebermachung der Beseitigungsarbeiten in Piemont beauftragten Kommission, beren Ergebnisse nach simf Jahren die Wollendung der Erste und Lesseitung und Lesseitung in den Alpen, die Ersweiterung und Berbindung der Werte um Genna und der Bau einer Straße von dieser Stadt längs dem Meere über Spezia nach Sargana waren.
Im Jahre 1817 versieh dem Keldmarschalle

Im Jahre 1817 verlieh bem Feldmarschollleiutenant Erafen Bubna die Erzherggin Marie Louise, Bergogin von Parma, durch eigenhändiges Schreiben, das Großtrug ihres Constantinischen St. Georgordens. Am 10. Oktober 1818 übertrug ihn Ger Massenklich von Kaiser das bisher interimistisch geschorte militärische Oberkommando in der Kombars die vollständig und im Jahre 1820 erhielt er den Annunciadeorden vom Könige von Gardinien, in Anerkennung des bereits geleisteten und gleichsam im Borgeschieb ere bevorstehenden, die vergangenen an Bichtigsteit noch übertressend Dienste.

Noch glomin, gleich wie in mehreren Abeilen von Europa, auch in kandftrichen, welche an bie kombarbie grenzen, der Brennstoff von frühern Zeiten fort und drohte, vom Geiste der Emporung angesacht, gang Italien, von den Graischen und Peninischen Alpen bis an ben Meerbusen von Otranto, in Flammen zu verfegen. Destreichs Truppen schrift ten (8. bis 10. Februar 1821) über ben Po, um bie Gräuel bes ersten Ausbruchs an der süblichen Spige von Italien zu unterbrücken. Im nämlichen Augenblick erhob sich in bessen nordlichen Provinzen ber Aufruhr, seine Anschläge und Hossinungen auf die Schwäche ber Besagungen in der Lombarbie

grundend.

Allein Graf Bubna hatte icon fruber bie arge Stimmung in Diemont burchblidt und feine bort unterhaltenen Berbindungen verschafften ihm bald bestimmtere Unbeutungen über bie Umtriebe und Plane. Done bie Schirmung bes Rudens von jes nem Beere, bas burch ben Rirchenftaat nach bem emporten Reapel jog, aus ben Mugen gu verlieren, vereinigte er alle verwendbar bleibenben Truppen an ben Puntten, bie er am meiften bebroht erachtete und von wo er, wohl berechnet, fruher mit voller Rraft auf ben Sammelplag ber Gahrung gelangen, als bort ber verworrene Schwindel gur geregelten Meuterei fich geftalten tonnte. Go vorbereitet fand ibn bie Radricht, bag ber Berrath in ber Racht vom 8. jum 9. Darg bie Fahne in ber Citabelle von Meffanbria aufgepflangt, am 12. Darg Zurin in Bermirrung gebracht und burch fchnelles Umfich= greifen ben Ronig gur Abbantung (13. Darg) und Uebertragung ber Krone an feinen abmefenben Brus ber peranlaft babe.

Doch bestand ber Bunfch unter ben in Laibach bersammelten Souveranen, ohne fremde. Einmens gung die allgemeine Ruhe wieder hergestellt und ben Sieg des Psiichtgeschieß ider die Vorspieglungen der Abenteurer durch Ermahnungen und Bortellungen bereitet zu sehen. Doch blieben bem General Bubna die militärischen Rafregeln aus

empfohlen; ble Rommanbanten ber Deftreichischen Erbstaaten, besonders ber zunächst liegenden, et bielten Befohl, Truppen in Bewegung zu segen und selbst Kaiser Alexander schiedte nach seinem fernen Beiche die Weifung, 75,000 Mann schleunigst aufverden zu lassen.

Mlein nicht bie Langmuth ber Furften, nicht ihre marnenben Unftalten, nicht bas Rieberfchmets tern bes Reapolitanifchen Mufruhrs burch bie Uns terwerfungsafte von Capua (21. Dary), nichts fonnte in Diemont Die Unfinnigen gu befferer Ueberlegung bringen. Dort nabm feit Unfang Aprile ber Mufs ruhr einen febr ernfthaften, ja brobenben Rarafter an. Es trat Zufammenhang in bie Maagregeln. Die Berfchwornen hatten fich Gelb und andere Kriegsbedurfniffe verfchafft. Durch formlichen Befcluß (27. Mary) wurden 100,000 Mann unter bie Baf= fen gerufen, benen gegenüber Generallieutenant Las tour faum 4000 Mann bem Ronige treu erhalten, aber felbe, weil er nicht mit gleichem Bertrauen auf bie Unerfchutterlichfeit Aller rechnen fonnte, binter bie Dauren von Movara geführt hatte. Die Frechheit der Aufwiegler war dadurch jum hochsten Uebermuthe gesteigert. Bon ihren Bereinigungss und Sauptwaffenplaten, Turin, Genua und pors zuglich Aleffanbria wollten fie, nach bem Borbilbe ber ehemaligen Frangofifchen Ummalgung, über bie Rachbarftaaten fich ergießen, um bort heimlich vorbereitete Aufregungen gu entflammen. Schon mags ten fie Streifzüge bis knapp an bie Defireicifice Grenze und einer berfelben (6. April) brangte bie, aus Rovara ihm entgegen ziehenben konigi. Erups pen wieber babin gurud. Run fchien es bem Gras fen Bubna nicht mehr rathlich, auch nur einen Mugenblid gu barren. 3war waren feine Truppen, nebft allen, aus bem Benetianifchen mit größter

Unftrengung ihm jugefchidten, noch weit unter ber Bahl ber ihm gegenuberfiehenben und anbere Ber-ftarfungen fonnten vor Mai nicht angereiht fenn; boch hatte ein faiferliches Rabinetsfchreiben aus Lais Doch datte ein talfeitiges nauntersigneren aus auf auch ach (2. April) die Giderstellung ber Rube von Oberitalien mit unbeschränkter Bollmocht in Bubsnas hand gelegt. Je bringender die Lage, die beine neuen Anfragen mehr gestattete, je schwerer bie Berantwortlichkeit wurde, die das ausgestros chene unbegrengte Bertrauen feines Monarchen ibm auferlegte, befto mehr fublte er Rraft in fich, befonders in bem Bewußtfenn, wie er in einem bas maligen Schreiben bocht genial fich ausbrudt, bag er in ber heiligften Pflichterfullung Leuten ents gegen trat, benen ber Strict an ber Reble fag und

Die Schuld am Gewissen nagte. In ber Nacht vom 6. bis gum 7. April, mabrend er und feine Generale im Theater und in Abendgefefichaften fich zeigten, erhielten bie Erup= pen in und um Mailand ben Befehl gum unges faumten Aufbruch. Auf ben rechtlichen Sinn ber Mehrzahl unter Mailanbs Bewohnern trauend und in ber Ueberzeugung, bag bie frubere fefte Saltung ber Beborben und bie Bermeibung jeber Aufreizung bie offentliche Rube feft genug begrundet habe, um ber Unwefenheit von Truppen einige Beit gu ents behren, ließ General Bubna in ber Sauptftabt nur eine fcwache Befagung gurud. Alle ubrigen Erups pen (7. April) am Ticino bei Pavia, Abbiate graffo und Buffalora versammelt, schritten am Mors gen bes 8. an biefen brei Puntten uber ben Fluß auf bas Diemontefifche Gebiet uber. Gin Mufruf an bas Bolt, mit bem Gebot, ber Theilnahme an Thatlichfeiten fich gu enthalten, verfcheuchte jebe Bes forgniß unter ben friedlichen Bewohnern.

Der rafche Erfolg bewies, wie trefflich bie Una

ternehmung berechnet war. Die Empbrer, bisher im Wahne, Deskreichs bewosssierte Nacht sey in den Somdarbisch Benezianischen Provinzen zerstreut, zurüczehalten, achteten es Ansangs sür ein Wiendwert, als sie mitten in Piemont auf Deskreichische Eruppen stiegen. Nur an diesem Tage (8. April) versuchten sie am Glacis von Novara und am rechten Ufer ber Agogna einigen Widerlunden, Der zweite (9. April) sab sie nach allen Richtungen sich gerstäuben. Eine schwache kaiserliche Avantgarde, beauftragt, die Haltung hinter den seinen Rödlen der Sichvelle von Alessander au erspähen, sam beibe wehrlos und rücke (11. April) ohne Hindernis ein. Endlich siegen, kand der Sochetta vorgeschobenen kaiserl. Possen (13. April) auf eine Deputation, welche die, am Borabend beschies von Genya in das kaiserliche Pauptquartier überdienen sollte.

Alfo am funften Tage nach bem Einmarsche in das emporte und bewassinete Land war daselbs bie Ordnung und rechmassige Regierung wieder her gestellt und der Destreichische Kommandirende, mit dem trechten Flügel des Armeekorps an Novara, mit dem linken an die Bochetta gelehott, die Mitte bei Casale und größtentheils bei Alessandir gesammelt, gönnte seinen Truppen die wohlverdiente Ruhe und dem Generallieutenant Frassen Latour mit den treu gebliebenen Piemontesern die Ehre, nach Turin zu gieben und ihren Landesschriften in der hauptstadt au prossumiren.

Graf Bubna, vom Kaifer von Rufland mit bem Alexander-Newskhorden, vom Könige von Preugen mit den brillantenen Insignien des rothen Ablers und vom Könige von Sarbinien mit einer Dotation beehrt, erhielt von seinem Monarchen, nebst Unter so vielsättigen Anstrengungen gerieth seine nie gebrig geschonte Seichnbeit vollende in Berall. Noch hatte er (24. Kebruar 1824) die Sehusstuft befriedigen können, seine beinabe achtzigiädrige Mutter und manchen Jugenbfreund in Bohmen, bestuchen und sodamn, nach der Provinz zurückgefehrt, die durch das gegenseitige Band der ihr geleisteten Dienste und dassur von ihr gezollten Achtung gleichsam seine zweite heimath geworden war, sah er auch dort einen seiner beissesten Wasselder erstüttt. Am das Baterland hochverdienten Degen und seite sich an die Spige des feierlichen Juges, welcher den geliebten Wonarchen und desse rehabene Gemahlin durch die Straßen der alten Longobardischen Ausptstadt und mitten durch ein wonnetrunkenes Gewühlführte. Am 11. Mai stellte er Ihren Mazischäten

feine Untergebenen vor. Allein am folgenden Tage ergriff ibn. das athritische Lebel, bessen Dualen ebreits durch mehrere Tahre trug mit solcher Heftelbert, daß der Argt bald die Gesahr für hoffnungs los erkannte. Seine Schmerzen nahmen zwar ab er bat sogar seine Kreunde, das Krankenlager zu umkreisen; doch schwanden sichtbar die Kräfte, bald auch die Theilnahme am Gespräche der ihn Umgebenden, endlich die Besinnung. Unverkennbar war das Ledensprinzip ohne Rettung zessor.

So entschlummerte er am Morgen bes 6. Juni, mit ber Fassung und Ergebung bes echten Christian, mit ber Rube bes trösslichften Lewustsepen und am Ende einer Laufbahn, die voll Ehre und Glang, noch reicher an Wirken und Opten und bie vielleicht ohne Nelder geblieben, weil sie gang ein eige leicht ohne Nelder geblieben, weil sie gang ein eige

nes Bert gemefen mar.

In ber garten Jugenb hatte ber Rampf mit Bibermartigfeiten bes Schidfals feine innere Rraft geftablt und frubzeitig in bie Schule ber Erfahrung hinausgeworfen, hatte er fich felbft, fo ju fagen von Innen beraus, gebilbet und von feinen feltenen berrlichen Unlagen Erfolge geerntet, Die fonft nur von einer forgfaltigen Erziehung erwartet merben. Go entwidelte fich bei ihm nach und nach bie fchnelle Saffungefraft jum icharfen und richtigen Ueberblide und bas angeborne Gefühl ber entfprechenben Sals tung ju ber murbevollften Stellung in ben verfchies benartigften und ichwierigften Lagen bis binauf jum Bubrer von Armeen, jum Unterhandler von Staats: vertragen, jum Bermalter frember Provingen und Begahmer ber emporten ganber! Gein Rarafter war eine gludliche Mifchung von Eigenschaften, Die fceinbar fich wiberfprechen. Rube und Kaltblutige feit beim Berathen und Ueberlegen, fprubenbes Teuer beim Bollgieben; Leichtigfeit, aber Grundlichfeit in

Gefchaften; Frohfinn und Offenbergigfeit in ben gefelligen Begiehungen: in jenen bes Dienftes Ernft. Berichloffenheit, eine funftlofe und ungezwungene Reinheit; Rachgiebigfeit und Gemuthlichfeit gegen feine Umgebungen; unerschutterliche Feftigfeit unb beharrliche Rraft im Berfolgen bes vorgeftedten Bieles. Der fchabbarfte Bug, fomphl in feinem ge= mobnlichen, als offentlichen Leben, bleibt noch au ermahnen übrig, namlich ber Sang und bie Gabe gu vermitteln, auszugleichen, ju verfohnen, oft bas Biberftreitenbe in gemeinfamen 3meden zu einigen. Benn feine glangendern Gigenfchaften bald Mannern auffielen, welche ben mabren Gehalt zu wurdigen verfteben, und wenn biefe, einmal an ihn gezogen, nicht mehr von ihm abliegen, ihm ftets ausgezeich= nete Auftrage gumenbeten und baburch feine fchnelle und ehrenvolle Laufbahn bereiteten; fo mar es boch fein Geift ber Magigung und Berfohnung, ber in allen Lagen ihm. Freunde, ja begeifterte Berehrer fcuf und feinen Berbienften bie Rrone auffette.

Die Nachricht von seinem Tode verdreitete uns geheuchelte Betrubnis in der Proving, deren militäteischen Betwaltung er vorstand, im f. f. heere, das ihn durch neun und dreißig Jahre unter seine ausgezeichnetsen Glieder gahlte und im gangen Kaiferlaate, in dessen Jadvbuchen sein erleuchteter Eifer und seine hohen Dienste einen würdigen Platz sind den werden. Bei der militärisch eitschieden Arauersfeiter, die auf Besehl des Kaisers im Freien auf dem Marsfelde (23. Juni 1825) begangen wurde, ließ die Stadt Mailand ein Prunkgerüste und an dessen voter Seiten die Kaisers und an dessen

Ferdinandus Comes Bubna -Civis Integer — Bellator Fortis — Moderator Sapiens — aufstellen. Die gesammte Garnison unter ben Baffen, die anwesenden Bornehmsten aller Stande und wine gablios gustebmende Bolksmenge bezeichneten

bie tiefe Rubrung.

Die niere Anglestat ber Kaifer gerubte burch ein Handschreiben (Mailand 17. Auni 1825) ber him ertassenen Witwe, und durch ein zweites (Pressurg 19. October) ber hochbejabrten Mutter des Werblichenen das herzliche Beiseld zu bezeugen und eben fo hulbvoll als feierlich die Berdienste anzuerkennen, woelche der Berewigte in den wichtigsten und schwierigsten Gelegenheiten durch die khâtigste Erfüllung seiner Pssichen und durch Beweise der treuessen Eraebenheit sich erworben hatte.

So murbe Graf Bubna noch im Grabe von

feinem Surften belohnt und geehrt!

## \* XL. M. Carl Gottlob Haufius,

Mi ber Philosophie und Pfarrer zu Batgendorf und

geb. ben 31. Mars 1754. geft. ben 7. Juni 1825.

Einer ber geiftvollsten, vielseitig gebilbeiffen und gelehrtesten gandgeistlichen in Thuringen, welcher sich auch burch Schriften einen bleibenden Rubm erworben hat. Die Stammeltern bestehen gehörten schon seit einigen Menschenaltern bem Predigerkande an und ber Bater, M. Garl Araugott, so wie die Mutter, Kr. Rabel Soppie, geb. Richter, waren aus diesem Stanbe entsprossen im Jahre 1745 als Pfarrer nach Fremdiswalbe bei Mutten im Leipziger Areise beuten. Dier wurde unser Carl Gottlob geboren, nebst noch

einem Bruber, ber fich in ber Folge ber Jurisprus beng wibmete und als Rechtsconfulent ju Dress ben ftarb, und einer Schwefter, welche im Benge ihres Lebens bereits irbifch vollendete. Der Bater, ein wurdiger Geelforger feiner Gemeinbe, mar auch ein mahrhaft murbiger Erzieher feiner Rinder in Gottesfurcht und Wiffenschaft. Im Jahre 1755 erbielt er ben Ruf als Probst und Pfarrer nach Liffen und Saarborf in ber Ephorie Beifenfels. Mur furge Beit mar es ihm bier von ber Borfes bung vergonnt, feine fegensvolle Wirtfamteit in Rirche und Schule, fo wie im liebenben Rreife feis ner Rinber fortgufegen; er ftarb 1758 in einem Lebensalter von 48 Jahren, 3 M., 2 B., 1 T. Der Sohn bis in fein 18tes Sahr unter ber fors genben Pflege ber Mutter auf bem ganbe ergogen, fand außer bem Schulunterricht bes Dries, in ber Leitung eines wurdigen Predigers ju Ofterfelb Bera anlaffung und Aufmunterung, fich mit ben Glemena ten ber Lateinischen und Griedischen Sprache bes fannter und vertrauter ju machen und fich auf bas Studium ber Theologie vorzubereiten, fur welches nicht nur fromme Mutterliebe, fonbern auch ein eigner, innerer Ruf ibn bestimmte. Er begab fich Daber im Sahre 1767 auf Die Thomasichule gut Leipzia, mo er unter forgfaltiger Unführung ber bas figen Lehrer und namentlich bes berühmten Rector Rifcher, welchem Gachfen viele gelehrte Danner gut verbanten hatte, feine Stubien mit raftlofem Gifer fortfeste. Er zeichnete fich balb unter feinen Dit= fchulern ruhmlich aus, und erwarb fich infonberbeit Das Boblwollen Sifchers. Gingezogen, baushal= terifch mit ber Beit, wenig bedurfend, entzog er fich fcon auf ber Schule nicht bem Schweiße ber Ar-beit und fuchte einzig in ber Mufit feine Erholung, in welcher er fich grundliche Kenntniffe fammelte

und eine nicht gemeine Fertigfeit im Rlavierfviel au erftreben fuchte. Balb legte er auch burch eis gene Romposition und Berfertigung mebrerer Lies ber und Tonftude fur ben Leipziger Ulmanach, fo wie burch Unterricht und Bilbung einiger ausges geichneter Diletanten gu Leipzig feine grundliche, funftmäßige Musbilbung in ber Dufit gu Lage. Eben fo brachte er bon ber Schule eine grundliche Renntnig bes Berebaues und ber Sylbenmaage ber Alten hinmeg, welche gewiß viel bagu beitrug, baß er in feinen mannlichen Sahren noch ein richs tiger und feiner Beurtheiler ber Deutschen Drofobie blieb. Bobl vorbereitet und gur miffenschaftlichen Thatigfeit gewohnt, bezog er 1773 bie bafige Unis verfitat. Sier bauete er mit bem gemiffenhafteften Rleife und gludlichften Erfolge auf bem bisher aes legten Grunde fort und mabite fich anfangs clafa fifche Literatur und biblifche Philologie gu beit Sauptfachern feines Studiums, einzig in ber Abficht, um burch biefe Bulfemiffenschaften tiefer in fein Sauptfach, Die Theologie einzubringen. Er befuchte bierauf bie philofophifchen, biftorifchen und mathematifchen Barlefungen ber Berren Genblis. Grufius, Platner, 3. M. Ernefti, Burfcher, Borg und Gebler; in ber Phyfit und Raturgeschichte maren Ludwig, Leete, in ber gelehrten Gefchichte und Dichtlunft Ed, Boffed in ber Bebraifchen Sprache und Mugufti, Schwarz, Morus und Burfcher in ben verfchiebenen Theilen ber Theologie feine Lehrer. Er murbe burch ein turfurftliches, ingleichen burch bie Greinischen und Rieblerifchen Stipenbien in feiner acabemifchen Laufbahn unter-Much erwarb ihm fein acabemifcher Rleif bie befondere Buneigung bes Profeffors Gendlit, ber ibn nicht nur gu feinem Famulus ermablte, fonbern ibm auch ben Unterricht feiner Rinber anpertraute.

In biefer erlangten Stellung fanben ihm nicht nur eine Menge literarifcher Sulfsmittel ju Gebote, fonbern er gelangte burch biefelbe auch zu einem nabern Umgang mit einigen akabemifchen Lehrern unb geiftreichen Mannern und Frauen, Die auf Die Stu= bien und bie gefammte Bilbung beffelben mobilthatig einwirften. Im Sabre 1780 bewarb er fich um bie Magifterwurde, welche ihm auch bie philofophi= fche Sakultat ben 10. Februar a. c. auf eine fur ibn fcmeichelhafte Beife ertheilte. Aufgemuntert burch ben Beifall feiner akabemifchen Lebrer und burch bie mobiwollenden Binte einiger Gonner, mar er eine Beit lang entschloffen, fich bem afabemifchen Lebrerberufe zu widmen; inzwischen gab er, ent-blogt von allem eigenen Geldzuschusse, diesen Ent-schluß bald wieder auf. Die Bekanntschaft mit bem um bie Buchbruderfunft und Notenbruderei fo boch verbienten Buchbandler Breittopf offnete ibm ein belohnendes Felb fur literarifche Arbeiten und fur eine forgenfreie Gubfifteng. Er erhielt von ihm bie Rorrecturen bon mehreren großeren Bers fen und mufifalifchen Studen und murbe als Dit= arbeiter an ben bamaligen fritifchen Beitschriften eingelaben. Es begann baber fur ibn eine fcone Beit, Die mit ihren hellen, warmen Lichtstrahlen noch ben Abend feines Lebens verklarend erleuch= Diefelbe brachte ihn auch mit bem bamali= gen Burgermeifter, brn. Upel in nabere Berbin-bung, in beffen Familienfreise er gludliche Zage verlebte. Er leitete mit ben jugenblichen Unterricht bes burch feine Metrit fo beruhmt geworbenen D. Muguft Apel und mußte benfelben burch ein un= auflosliches Band bantbarer Liebe an fich ju feffeln, fo, baf fie auch noch als Manner im traulichften Bertehr mit einander blieben und ihre gewonnenen allfeitigen Unfichten von ber Berefunft,

uber Rythmus und Metrum ic., gegenfeitig fich austauschten. Dief und schmerzlich verwundete Das ber fein Berg bie Trauerfunde von bem am 9. August 1816 - bei fonst frifcher Gefundheit fchnell erfolgten Tobe feines bochverehrten Schus lers und Freundes. - Leipzig mit feinen mannig: faltigen Schaten und Benuffen feffelte auch unfern Sauffus fo feft an fich, bag ber Gebante an eine balbige anbermeitige Unftellung meber Raum noch Berlangen in feiner Geele gewann. Er fab ia feine Gubfifteng bafelbft fo mobithuenb gefichert; fich felbft mit einem ausermablten Kreife geift: und gefcmadvoller Renner und Beichuber ber Runft und Biffenfchaft umgeben. Die Stunden ber Duge benutte er gur Unfertigung einiger Glementarbus cher fur einen erleichternden Schulunterricht, \*) und gur Bearbeitung eines großen geographifchen Sand: buchs fur die Jugend und Liebhaber ber Geogras phie, welches 1795 bei Leo in 3 Th. in Drud er-Daffelbe gebort wegen feiner lichtvollen Dronung, ungemeinen Saflichfeit und Rlarbeit, fo wie wegen feines Reichthumes an hiftorifchen, fa: tiftifchen, topographifchen und phyfitalifchen Ros tigen gu ben porzuglichften geographifchen Behrbus chern ber bamaligen Beit und beurfundet bes Bers faffere große ganber: und Boltertunbe und Rleiß in bem Gegebenen. Er bebicirte biefes geographis fche Bert bem bamaligen Stiftsbirector ju Beib, Gr. Ercelleng bem wirklichen Geb. Rath, Graf v. Berthern, einem eben fo erleuchteten Renner, als eifrigen Beforberer ber Biffenfchaften und Runfte, ber es mit Boblgefallen aufnahm und mit bleis benber Berthichabung bes Berfaffere belohnte. Denn im Sahre 1799 trug er bemfelben bas ers

<sup>\*)</sup> Darunter geichnet fich bas fehr verbreitete u. befannte #B G : Buch aus ber Raturgefchichte, Leipg. bei Bog, aus.

Schienen gleich Saussus's Talente und Kenntmisse auf einem einsamen Dorfe nicht an ber Stelle gu fepn, wo sie nach ibrer Kraft und Richtung wirken konnten, so erfullte er doch auch da als Freund und Lehrer seiner Gemeinde die Pfichten feines Standbes mit eben so viel Freudigkeit, als Segen. Als Menschenerer suchte er sich ganz zu der Borstellunges und Empsindungskraft der Kandleute berabyulassen. Seine Predigten waren nach Inhalt und Form popular und voll praktischen Sinnes, obsisch eigterer ihn mitunter der Geschy ausglieben, dan das Gemeine und such Anhalt und konten, an das Gemeine und für die Kanzel Unschilche zu streifen, eine Geschy, der sich und Ackerdau zum worherrschenden Ergenstand ihrer Predigten machten und hierin die beste Anleitung zur wahren Gottseligkeit für Landleute erkannten. Die Mehrzahl der Etunden der Angel, die ihm

bei feinem Umte übrig blieben, verlebte er in wifs fenichaftlicher Dufe, umgeben von einer ausermabls ten Buchersammlung, welche er in Leipzig fich nach und nach angefauft hatte; auch widmete er einen Theil berfelben einem ausgebreiteten freundschaftlis chen Briefmechfel und fleinen Befuchen in feiner Umgebung, woburch er fich nicht nur viele und eble Freunde erwarb, fonbern auch Beilfames ftiftete, indem er überall ben Ginn fur Biffenfchaft und namentlich auch fur Ratur und ihre Schopfun: gen und Ericbeinungen ju nabren und gu begruns ben und Blumen bes guten Gefchmad's bingut= pflangen fich beftrebte. Im bauslichen Leben er= blubten ibm Baterfreuben im Simmelgefchent breier Abchter und eines Sohnes. Letterer warb ibm bald burch ben Tob wieber entriffen. Seine Baterforge mibmete er baber in liebender Treue bet Erziehung und bem Unterrichte ber ihm gebliebenen Tochter. Bugleich murbe im Schofe lanblicher Ginfamfeit bas Reich ber Ratur ein neuer Liebs lingsgegenstand feines Forfchens, wie auch Deto-nomie mit ihren hauptzweigen. Ihn leitete bierbei ber Bunfch, mit ben erlangten Renntniffen belehrend auf feine Gemeinbeglieber zu wirten. Gine Krucht feines Rleifies mar ein Wert unter bem Ditel : "bie vier Sahreszeiten", welches er in Drud gab und bas bei Bof in Leipzig erfchien; ferner erfchien auch von ibm bei bemfelben Berleger 1800 "ber kleine Pferbeliebhaber", ein Lefebuch fur Anas ben. Er ftubirte in biefer Zeit auch mehrere medis ginifche Berte, um fich in Befanntichaft zu feben mit ber Ratur und ber Behandlung ber herricbens ben Rrantheiten unter ben Lanbleuten und ihrer nachften Seilmittel; felbft bie fogenannten, bei bem Landmanne beliebten, fympathetifchen Beilmittel entgingen feiner aufmerkfamen Prufung und Burbigung nicht. Ueberhaupt reigte ibn nichts mehr, als irgend eine Bervolltommnung im Reiche bes Wiffens. Sebe feinem Stanbe Geminn bars bietenbe Schrift, Die burch innern Gehalt fich auss. geichnete, fullte entweber feine Bibliothet, aus, ober wurde wenigftens von ihm gelefen und ercerpirt. Er notirte fich genau alle vorzuglichern Berte an. Stieß er beim Lefen auf Stellen, Die feine Bebentlichteit in Unfpruch nahmen - fo prufte er fie besonnen, und man fand bei ihm, ber fruher an recenfrenden Schriften Theil genommen, Die trefs fenbften Beurtheilungen ber wichtigften und ichat= barften Berte. Ja, es war ihm fo eigenthumlich geworben, Stellen, Die ibn anfprachen, alsbalb beim Befen mit ber Bleifeber ju unterftreichen, ober bie ihm nicht genugend und überzeugend gufprachen, mit abfalligen Bemerkungen und Beichen gu be-gleiten; felbst ihm nur geliebene Bucher unterla-gen biefer feiner eigenhandigen Kritik, nicht allemal mit beifalliger Buftimmung ber eigenthumlichen Bes figer. Das befchrantte Dienfteintommen feiner jes bigen Stelle legte feiner Bucherliebe enge Feffeln an. Erfreuend mar es baber fur ibn, als beffen Dr. Rirchenpatron, ber Graf und herr bon Ber= thern ihn im Sahre 1809 gum Pfarramte in Bat-genborf mit Badleben in ber Ephoric Sangerhaufen berief. Durch biefe Berfetung fab er fich nicht nur in eine großere Parochie, fondern auch in eine, für feine machfenden Familienbedurfniffe gunftigere Lebenslage eingeführt. Dom. Judica bielt er bie Unjugspredigt in feinem neuen Umtofreife. Much bier lebte er außer feinem Gefchaftsfreife gang ben Biffenichaften, erzog feine Tochter murbig und meis bete ihnen Die aufmerfamfte vaterliche Gorgfalt, Bugleich lentte er feine Mufmertfamteit vorzuglich auf die Berbefferung ber beiben ihm untergebenen Schulen. Belebrend, berathend und ermuthigend

trat er ben Behrern gur Seite und fuchte fie fur ihren wichtigen Beruf ju erwarmen und ju begeis ftern. Er fuchte fie ju überzeugen, bag, jemehr bie Bilbner ber nationaljugenb vorzuglich barauf feben, berfelben an bem ihr vorgehaltenen Bebrftoffe eine bobere Gewandtheit bes Beiftes abzugeminnen, befto gewiffer murben fie biefe auch nach vollenbes ter Schulgeit in allen Berbaltniffen bes bauslichen und burgerlichen Lebens offenbaren. Die Belt, auch bie Deutsche Belt merbe nur mit ben Den= fchen und burch bie Denfchen anbers. "Bie wir biefe bilben" - rief er - mirb iene bereinft fenn. "Stola erhebe fich in unferer aller Bruft ber große "Bebante: von uns Bilbnern ber Landiugend geht "hauptfachlich bie Erlofung ber Menfcheit von ib= rem größtentheils noch febr unvolltommenen Bu-"ftanbe aus. Reft ftebe baber auch unfer Entfchluß: "wir wollen burch eine meife, geordnete Erziehung "ber Jugend ein funftig fraftigeres, verftanbigeres "und ebleres Befchlecht aufftellen, welches nicht nur .. in eine beffere burgerliche Berfaffung pafit. Der "wir entgegen feben burfen, fonbern aus beffen ges "lauterter Gefammteinficht auch mit ber Beit ein fich allmablig immer volltommner ausbilbenbes "Burgerthum nothwendig bervorgeben wird." -Elementarlehrmittel wurben angefchafft, bie Stes phanifche Laut: und bilbenbe Lehrmethobe im Geis fte ber achten Gofratit wurde eingeführt, bas Sechnen, in welchem Saufius ein Meifter mar - und nas mentlich bas Ropfrechnen ju einem Sauptzweige bes Unterrichte erhoben und ber Deutschen Gpra= de und bem Realunterrichte mehrere Lebrftunden angewiesen. Er fuchte eine Schulbibliothet gu fun= biren, in welche bie beften Lehrbucher aufgenoms men wurden. Bugleich bilbete er einen Lefegirtel fur Coullehrer, um fie auf eine meniger toftipies lige Beife mit ben Fortfcriften im Goul- und Erziehungsfache bes In= und Mustanbes in Rennt= niß ju feten. Er fcbloß fich auch mit feinen Bebrern an Die Schulkonferengen an, beren fich mebrere in ber Berthernichen Berrichaft gur Forbers ung einer Gefammtbilbung ber Boltelebrer gebilbet und begrundet hatten. Den nun Beremigten lernte in Diefem Abichnitte feines Erbenlebens ber Referent naber fennen und er verbantt ibm von biefer Beit an manche belehrenbe Stunde im freund: lichen Umtaufch theologifcher und pabagogifcher Unis fichten und Ueberzeugungen. Er war und blieb ein fleifiger Foricher und Denter und hielt mit feinen gelehrten Beitgenoffen gleichen Schritt; boch batte er fein theologifches Spftem gewiffermaßen gefchloffen und man fab, wie Erneftis liberale Den= fungeart und Gelehrfamfeit bemfelben gur Grund: lage gebient hatte, obicon auch Crufius in ihm ein gewiffes hinneigen ju apotalpptischen Meinun-gen angebilbet hatte. Die in neuerer Zeit bekannt gewordenen Abweichungen fo Mancher von einer fo langen Beit bemahrten und burch große Schrifts forfcher erprobten Orthoborie im eblen Ginne bes Borts, machten ihn oft unruhig. "Bo wirb bie-fes alles hinfuhren," fagte er oft, — "ich erlebe es amar mahricheinlich nicht, aber bie Folgen von bem Leichtfinn, mit bem man jest bie und ba bie beiligen Religionsurfunden und Glaubensmahrheis ten behandelt, tonnen nicht anders als traurig fenn." Co febr ibn aber bie baraus entfpringenbe Gleich= gultigfeit in Unfehung ber Religion und bes of= fentlichen Cultus berfelben fcmerzte, fo wenig mar er boch intolerant gegen Undersbentenbe; entfernt von Berteberungefucht ließ er Jeben feinen Beg geben; Berfchiedenheit bes Glaubens machte bei ibm feinen Unterfcbied in ber Freundschaft. Dit

voller Ueberzeugung fann Referent verfichern: Saufind erhielt in fich lebhaft ben regen Ginn fur jebe frembe 3bee; in ibm vereinigte fich bie reinfte Em= pfanglichfeit fur bas Reue mit ber gereifteften Bur= bigung bes Alten; babei mar er ein fcblichter, qu= ter, ebler Mann, ohne Mrg und Falfch; fein Grund: fat mar: "thue Recht, fcheue Niemand." Rur bars in fehlte er, bag er ftreng in feinen Forberungen an Unbere war und im perfonlichen Umgange mit Umtebrubern heftigen Biberfpruch nicht wohl gu ertragen vermochte und baber zuweilen unverfchleiert und berb feine Meinung fagte; meshalb er auch oft verfannt und bart beurtheilt marb. Um beften lernte man ibn fennen und ichaben im traulichen Gefprach unter vier Mugen. Da bat Ref. und andere Umtsbruber oft mit ergriffen feine Erhebung uber bas Gemeine, uber bie gange aus Bere Belt, aber auch fein Rummer, nicht tiefer bier ins Beiligthum ber Bahrheit, in bas Reich bes Lichtes, wornach fein Geift burftete, einbringen gut tonnen. Geinem außern Menfchen fchentte er freis lich oft zu wenig Aufmerkfamkeit und nicht felten vernachläßigte er in fpatern Lebensjahren bie Saltung und Befleibung feines Rorpers. Inbeffen met nicht an ber Schale, fonbern am achten Rern bing, wußte ibn bennoch ju fuchen und ju geniegen. Die Familie feines Rirchenpatrons fchabte ibn jebergeit boch. Er ward von berfelben mit ausgefucht und gebeten, ben Jugenbunterricht ber fich nun in Gpa=0 nien befindenden f. Gachfifchen Gefandtin, Freifrau von Ronnerit, geb. Freiin und herrin von Berthern, namentlich in ber Geographie, Phpfit und Raturbeschreibung zu leiten und zu ertheilen. Die Grundlichkeit und Diefe feines Biffens zeigte fich auch bier in ben erfreulichften Fortfchritten feiner talentvollen und geiffreichen Schulerin. Die figenbe

gier in v.

Lebensweife, fo wie auch bie Schreden bes Rries ges im Deutschen Freiheitstampfe, Die feine Bes meinde und auch fein Saus ergriffen , ausplunders ten und fogar ibn und bie Geinigen in Die Rlucht trieben, wirtten im Ablauf ber Beit fchwachend auf. feine Gefundheit und namentlich auf feinen Unters leib. Leberleiben ftellten fich ein. Durch aratliche Bulfe murben biefelben eine Beitlang gludlich ge= bampft , boch fie tehrten wieber in perfigrttem. Schmerze. Das Uebel wuchs, und mit bemfelben bie allmablige Ubnahme feiner Rorperfraft, - bis endlich eine überwiegende Rraftlofigfeit und Schwas che mehrere Monate bindurch ibn gang unfabig fur bie Bermultung feines Umtes machte - und gus lett aufs Siegbette marf. Muf bemfelben erbulbete er feinen gunehmenden Leibenstampf als Diefer und als glaubiger Chrift - bis am 7. Juni 1825 berfelbe von ihm im: 71. Lebensjahre burchtampft ward, und fein Geift fich vertlarend losmand von ber irbifchen Gulle und fich auffchwang aus bem Lande bes Glaubens in bas ewige Lichtreich bes Coaus ens. - Der Rorper murbe am 10. Nachmittags ohne weitern Prunt - ben ber Bollenbete im Bea ben mie geliebt hatte, beerbigt, aber feine Beerbis gung burch bas zahlreiche Geleite feiner Gemeinben glieber und burch bie freiwillige Begleitung vieler benachbarter Amtsglieder in Amtefleidung fehr feis erlich gemacht. Um Grabe felbft ehrte ber murs ige und geachtete Berr Guperintenbent Rifcher bon Sangerhaufen, ben eine Infpectionsreife in bies fen Theil feiner Ephorie gufallig geführt hatte, ben Berewigten noch burch eine furge, fcone, falbungs= volle Rebe. Der gemefene Beichtvater bes Bollens beten, herr D. Bech ju Schlogbeichlingen hielt hier= auf in ber Rirche por ber verfammelten Gemeinbe bie gewohnliche Stand = und Leichenrebe mit ber ibm eignen rednerischen Kraft und eindringenden feurigen Beredsamteit. Die anwesende Menge ichied mit dewegten bergen und voll Segens von den irbischen Ueberreften bes Berklatten und von der Frauerstätte.

Multis ille bonis flebilis occidit! — Sit ei terra levis, ossaque molliter cubent! —

Außer ben erwähnten gebruckten Schriften hat Saufius mehrere Recensionen in gelehrte Zeitungen, theologische Abhandlungen in theologische Zichriften und pabagogische Aufsage in die Literaturszeitung für Deutschlands Boltschulkehrer geliefert.

м. 3.

## \* XLI. Benedict Christian Bogel,

Doctor und Professor ber Argneifunde: gu Rurnberg.
geb. ben 24. April 1745.

geft. ben 8. Juni 1825.

Benebict Christian Bogel warb geboren ju Feuch twang im bamaligen Markgrafthum Andsbach, wo seine Eltern, Kaplan Georg Lubwig Bogel und Frau Anna Maria Barbara, eine geborne Frieß — in gludlicher Ehe lebten. Roch nicht bem Knabenaller entwachsen, mußte er sohn ben geliebten Bater zu Erade tragen sehen, und bie Sorge für seine fernere Bildung und Erzie hung blieb nun ber treffischen Mutter allein übergeffen. Doch ber kindlichen Mutter allein übergleben und ein kühn emporstrebender Geist, der in dem heranwachsenden Knaben sich immer mehr und mehr entfaltete, erleichterten die Mühen und Sorgen der Mutter.

Den erften Unterricht erhielt er in ber Feuchte

wanger Lateinifchen Schule und von feinem Dheim Frich, nachmaligem Pfarrer gu Pegnit. - Boblvor= bereitet begab er fich in einem Alter pon 16 Sabe ren auf bas Gymnafium nach Unsbach, wo er fos gleich in die oberfte Klaffe verfett wurde. - 3wet Sahre widmete er fich hier ber verfeinerten Musbilbung ber Lateinifden und Griechifchen Sprache unter ber trefflichen Unleitung bes bamaligen Rets tors Juntheim, bann ber Phofit und Mathes matit in ben Borlefungen bes Profeffore Rabe, und ftattete fich, raftlos arbeitend, mit allen ben Renntniffen aus, Die gur Betretung feiner atabes mifchen Laufbahn erforberlich waren. Diefe begann er gu Dftern 1763 auf ber Universitat Belmftabt, wofelbft fcon fein alterer Bruder, ber nachberige Sachfen Beimarifche Rammerrath und ganbichaftes caffier, Berr Bilhelm Georg Bogel finbirte.

Gin grundliches Grubium ber innern und dus fern heilfunde, ber Raturgefthichte und Botanit und eine genaue Kenntniß aller fur biefe Wiffens schaften erforberlichen hulfsquellen, mar bas Bief, nach bem bes Junglings thatiger Geift auf biefer

Bahn rafch vormarts fdritt.

Durch feinen unermübeten Fleiß hatte er sich rochrend 3 Jahren, in denen er die anatomischen physisologischen und chirurgischen Bortesungen des Doctor Abolph, die physischen, chemischen, pharmazeutischen, pathologischen ze. des derühmten Hofrath Beireis, dann die botanischen u. s. w. desuchte, die volle Zufriedenheit seiner Lehrer erworden, unsterwarf sich dann den Priffungen der medizinischen Kacultat, vertheibigte am 13. Mai 1766 seine Kateinische Dissertation in nämlicher Sprache und verließ, mit der Doctorwürde begleitet, Helmstädt, um auf seiner Kuckesse auch Götzingen, Halle, Leidzig, Iena und Erlangen zu besuchen. Mit Sehn

fucht erwartete ibn babeim bie beftig erfrantte Mut= ter, bie fcon 14 Sabre lang minber ober mehr an ber Bafferfucht leiben mußte. - Dem Gobne mar es porbehalten, an ihr bie Bobltbatigfeit bes erlernten Studiums ju erproben, und bie gludliche Erhaltung jenes ihm fo theuren Lebens, ließ ibn mit verboppelter Liebe bem Berufe bulbigen, ben er gewählt batte. 2m 15. November bes namlichen Sahres murbe er ju Unsbach in bas medizinifche Collegium aufgenommen, aber nur furge Beit mar er beffen Mitglieb, benn fcon am 5. Dai 1767 erhielt er ben Ruf eines auferorbentlichen Lehrers ber Urgneifunde auf ber vormaligen Reicheftabt-Murnbergifden Umberfitat Mitborf, welchem et auch im Monat August folgte. Schon am 24. April 1768, gerabe an feinem 24. Geburtstag wurde ihm bie Ernennung jum orbentlichen Profeffor bas felbit überbracht. - ... 1771 rudte er in bie greite, 1784 in Die erfte Stelle ber mebiginifchen gaculs tat vor, auch war er mehrmal Defan und Rec-tor ber Universität.

Er liebte feine Berhaltnisse um ihrer selbst willen, weil sie seinem vielfach gebilbeten und thatigen Geiste ein weiteres Feld zur Aussaat darboten, aber er liebte sie auch beshald, weil ihm durch sie die hohe Freude zu Theil wurde, die die hohe Freude zu Theil wurde, die die hohe Freude zu Ebeil wurde, die die nach eine die hohe Freude zu Gestellten. Ein schwerzeiche Geschlift war es sur vergelten. Ein schwerzeiches Geschlift war es sur vergelten. Ein schwerzeiche Geschlift war es sur vergelten. Ein schwerzeiche Geschlift war es sur vergelten. Die fein alteste Bruder Georg Sohann Ludwig, Prosesson er Philosophie au Halle, au ihm tam, um dei ihm Hills gegen ein langfames 3chreiber zu sinden, wie des eines nach es dem Aobe übertassen mußter, den lieben Kransen des dem Aobe übertassen mußter, den lieben Kransen von seinem unheilbaren Uede zu befreien. Eben so droße auch ihm in einem Alter von einigen 30

Jahren eine lange bauernbe Kranklichkeit mit einem frichzeitigen Enbe; boch die genaue Keinfte ins beke eigenen Körpers und der für benfelben erforderlichen heimittel, so wie überbaupt das ordentlichste und pünktlichste Leben, gaben ihm feine Krafte wieder, die er mit feltsamer Teue dem Berrufe des Arates und Leberes weibte.

Im Jahre 1784, am 22. November, vereheitigte er sich mit Kraulein Christiane Johanne von Schigsthal, der Tocher bes zu Weiglar verstorber nen Geren Gustav Georg von Königsthal, verschiedener Fürsten und Stände des Reichs Gebeimenrath und ersten Gonstenten der Neichsstadt Nürnberg. Ein fegenstreiches häusliches Berdittis wur die glückliche Kolge diese Beschitnis von die glückliche Kolge diese Beschitnis von die glückliche Kolge diese Beschitnis der die Mann verstand der Gattin vielsach gebilderen Eist, ihr tressliches herz und ihre klage gebilderen Eist, ihr tressliches herz und ihre klage gebilderen Weist, ihr tressliches herz und ihren Doine; doch den tetzten, Geberdard Wisselst und einem Schne; doch den tetzten, Geberdard Wisselst wurden und zu achten.— Dieses glückliche Verdalt würden zu den herz die den Knaben, rasste im zweiten Jahre seine Dassens der Iebenden Knaben, rasste im zweiten Jahre seine Augenber liebenden Estern eine lange schwerzlich blutende ber Under

Im Jahre 1792 ftarb fromm und ruhig, wie fielebt hatte. Bogels würdige Mutter in einem Atter von 74 Jahren und hinterließ ihm und den Seinigen ihren mutterlichen Segen. — Die beiden Töchter erhielt ihm die Borficht. Eine einsache und forgfaltige Erziehung bildete bei ihnen Geist und Horz und machte sie fahig das Glacktief zu empfinden, Kinder so trefflicher Eltern zu

fenn. ...

Die gludliche, freie, feinen innern Gefühlen fo gang entsprechenbe Lage, in welcher ber Gelige in Alitborf lebte, ließ ihn keinen glangenberen Birfungefreis fuchen, noch annehmen, obgleich fich ihm oftere bie Gelegenheit bargu barbot, benn er batte und ubte ftete ben fconen Grundfas:

"baß ber Menfch uberall, wenn er ernft. "lich will, bes Guten viel zu ichaffen pers

.... "mag."

Co war er ein forgfamer Lebrer fur feine Schuler, ein eifriger Priefter im Tempel ber Ratur, ein belfenber Engel am Lager bes Rranten, ein treuer Burger bes Staats, bem er biente, ein hochs erfahrner Mann, burch unablaffiges Denten und Forfchen, und bullte alles, fein Thun und Birten in bas garte Gewand ber Befcheibenheit und drifts lichen Demuth. Dem mahrhaft Urmen und Rothleibenben mar er im Stillen ein Freund und Bobls thater, benn auch bier folgte er ben Worten ber beiligen Schrift:

", bie Rechte foll nicht wiffen, was bie Linke "thut" -

und bei feinen Rrantenbefuchen jog ber Gble nur ben Durftigen bor. So entschwanden ihm - bekannt und bochs

geachtet in einem weiten Umfreis feines Beftims mungsorts ... Tage und Jahre babin. ... 1809 feierte er in Altborf zugleich mit feiner filbernen Sochzeit bie Berlobung feiner alteften Tochter Das ria Eleonora Cophia mit herrn Wilhelm Georg Eberhard von Ronigethal, tonigl. Rechtsanwalt und Stifteconfulent bafelbft. Aber biefe Feier follte ihm nicht ungetrubt beschieben werben, benn eben um biefe Beit murbe bie ihm fo lieb geworbene Lebranftalt aufgeloßt, und er, beren Genior und Rector er bamals war, fab, innig bewegt, nun fo

manches Gute und Schone enben -

Im Upril 1810 verließ ber madere Mann mit ben Scinigen ben Drt, wo er 48 Jahre fegnend gewirft und gufrieden gelebt hatte. Er mabite Murnberg ju feinem Mufenthalt, mo er von nun an in bem ichonen Rreife liebenber und wieberges liebter Bermandten und Freunde fortmabrend thas tig, nugend und helfend ber Menfchheit - bie ibm noch gegonnte Beit entichwinden fab. Die balb barauf an feinem Geburtstage vollzogene Trauung ber icon genannten Tochter mit bem von ihm fo innig geliebten Comiegerfobne, - mit beffen murs bigem Bater , bem fruher bahier verftorbenen bochs geachteten Berrn Rathsconfulenten Eberhard 30s bocus von Ronigsthal, ber Bollenbete fcon vor langen Sahren burch ein beiliges Band vereint mar - milberte bas Bittere ber verausgegangenen Trauung und öffnete in dem gefühlvollen Berzen des zärtlichen Baters eine neue Quelle beglückender Empfindungen. Gin Sahr fpater, wieber an feis nem Beburtstage, murbe feine erfte Entelin getauft und erhielt von ihrer verehrten Grofmutter und Pathe bie Ramen Johanna Chriftiana Cophia Regina.

Auf diese Freude folgte eine bange Sorge, bern eine schwere Krankheit brobte bem kleinen Saugling, bie Mutter schon frube qu entreißen. Doch bem bochersahrnen Argte ließ es die Worfehung gelingen, nach vielen schwerzlich durchkampfen Wochen gum zweitenmal ber Tochter bas Les

ben gu geben.

Im Mai 1818 erhielt er eine zweite Enkelin, beren furzes Daseyn aber schon mit 10 Monaten wieder enbete. Im December des namlichen Jahres verseite ihn die Nachricht von dem unerwasser

and the Control

teten Tobe seines geliebten Brubers bes Rammerraths Bogel in Jena, in Arauer. Am 13. Mai 1816 begingen bie Seinigen bas schöne Fest ber 50jabrigen Feier ber erbaltenen Doctorwatebe. Im herbst bes namlichen Jahres erfolgte bie Geburt ber 3ten Enkelin, die aber gleich der Zen frühzeitig aum Engel wurde. Ein ähnliches Fest beglisdenber Erinnerung, wie das obgedachte, beging er am 5. Mai 1817, am Tage, wo er 50 Jahre früs ber zum academischen Lehrer berufen wurde.

Der barauf folgende 22. October verurfachte eine große Luce in bem trauten engen Familiens Preife, indem er gum Tobestag ber geliebten Gats

tin und findlich verebrten Mutter marb.

So wie in allen Begebenheiten seines Lebens, ersichien er auch bier ben Seinigen als das wahre Bild eines weisen, frommen Christen. Aber in seiner zweiten Tochter, Regine Charlotte Juliane hatte ihm die Vorsicht eine treue Stüge für seine einsameren Tage aufbewahrt. Sie war es, die von nun an nur für den theuern Bater lebte, die in seinem Geiste handelte, jeden Wunsch zu erspähen suchte, und in der sorglamsten Pflege ihre größte Freude und ihr hochstes Gild fand.

Im Januar 1818 ward die Geburt feines Enzkels und Patchens, Christian Wilhelm Gustav Seberbard, ein ihn sehr beglückendes Ereigniß, und mit eben der zärtlichsten Liebe, mit der er alles, was ihm theuer war, umfaßte, blidte er auch auf den zweiten Entel, Philipp Friedrich Wilhelm Ederhard,

geboren am 13. Juni 1820.

Schon weit jum ehrwurdigen Greifenalter vorgetudt, ichien fein Geift in den Zeiten der früheren Kraft und Starfe zu verweilen, denn noch vor wenig Jahren, bei der Sakularfeier der Begründung der ehemaligen Universität Altdorf, schrieb er zur dank-

baren Erinnerung eine Lateinifche Rebe. Gben fo zeugen viele Manuscripte, fo wie mehrere von ibm erfchienene Drudfchriften, woburch fein Rame in ber gelehrten Belt nicht unbefannt blieb, von feis nem raftlofen Fleiß und, obgleich felbft reich an ben feltenften Erfahrungen, ging er bennoch, ftets pormarts fchreitenb, mit bem Geifte ber Beit fort, prufte alle neuen Gyfteme und verfcmabte nicht bas Gute, wo er es auch fand, mit feinen eigenen Beobachtungen gu vereinigen. Go tief er uber feine große Biffenschaft bachte, eben fo innig befchaftigte ibn auch die Bestimmung feiner unfterblichen Geele. und bie Bahrheiten ber beiligen Schrift, fo wie bie erhebenben Stunden ber Undacht trugen fie oft in beiligem Borgefuhl ju jenen Soben, mo fie jest im Berflarungsglange fcwebt. Diefer fromme Sinn, verbunden mit einem unbegrangten Ber= trauen auf Gott, gab ihm aber auch eine Seiters feit, woburch er fich leicht bie Bergen gewann, und gern versammelte fich ber fcone Rreis feiner Ber= wandten von Loffelholg, von Praun und ber treu bemahrte Freund von Furer und von Solgfduber um ben ehrmurbigen Greis, ber fo viele Freuben= blumen aab und bankbar jebe ihm bargebotene annahm.

Im Juli des legten I. (1824) erlebte er noch eine Enkelin, Regine Mariana Sophie, und am 15. Mai besselben Jahres die Freude, seine alteste Enkelin Johanna durch ihre Konstruation in die Semeinde der erwachsenen Ehrsten ausgenommen zu sehen. Schon damals subste er sich sehr unwohl, da ein bestiger Kathart, ein Uebel, von welchem er bestimmt ein paarmal des Jahres geptagt wurde, — ihn wieder besallen hatte. Dieser artete in ein Scheimsselben aus, dem iedoch der Botelenbete — ber immer, auch bei noch so bebeuten-

ben Rrantheiten, fein eigener Argt mar - burch zwedmäßige Mittel zu entgegnen wußte. Gine bes beutenbe Schmache blieb jeboch fehr bemertbar und veursachte ben Geinigen manche ftille Gorge. Roch am 4. Juni 1825 machte er Befuche in feinem Berufe und erfreute fich bes Bieberfebens ber ibm fo lieben Tochter feines verstorbenen Bruders in Bena, aber in der Nacht vom 4. auf den bten wieberholte fich fein Uebelbefinden. Er flagte uber gro-Be Mattigfeit und murbe bes Nachmittage von eis nem beftigen Rrampfbuften befallen. Um 6ten befand fich ber theure Rrante erträglicher und mar am Nachmittag und Abend febr heiter. In ber Nacht auf ben 7ten verlor fic ber Suften und eine ftarte Beengung trat an feine Stelle; bema ungeachtet verorbnete er noch einigen Rranten, bis feine lette Rraft erfcopft mar. Die Beengung nahm ju und wurbe immer beangftigenber, ber Rrante nannte felbft feinen Buftand eine gungen: Idhmung. Er verlangte nach feinem wurdigen Freund, herrn Dr. Offenhaufen, befprach fich mit biefen, nur mit ber größten Anftrengung über feinen Buftanb und perficherte nachher wiederholt: "er werbe biefen Unfall nicht überfteben".

Die gemachten Verordnungen verschafften ihm einige Etleichterung, aber keine Befreiung von die Bestemmehreit. Seine ihn so treu psiegende Aochter suchte er, als er ihren Schmerz bemerkte, durch die himweisung auf sein bobes Atter zu beruhigen, indem er ide zugleich für ihre kindliche Sorge Gottek reichen Segen verhieß. Das angestrengte Athemholen dauerte sort, übrigens war er ruhig, nahm pünktlich die Aneien, schummerte zuweilen und blieb bei vollem Bewuststepen. So zog mit bleiernen Flügeln auch die Nacht ahnungsschwer vorüber, der Ander ahnungsschwer

Ste Stunde: da fühlte ber Sterbende nach feinem Puls und blied ruhig wie vorher. Die Alfemägige vourben leifer und eifer; bie jadrilige Zocheter nahm forgfam ben Theuern in ihre Arme und sanft war er aus bem Areis der ihn umgebenden Seinen gefchieden, nachdem ihn die götliche Gnade 80 Sabre und 6 Wochen dieser Erde erhalten und feinen heisen Wunsch erfüllt hatte: "bis an das Ende seiner Zage der Menscholet nüben zu tonnen."

Der Doctor und Profeffor Bogel mar einer ber Fenntnifreichften Mergte feiner Beit, fo wie einer ber gutmuthigften und gemuthlichften Menfchen. 2018 Mrgt hatte er auf feines ber neuern Guffeme ber Beilfunde gefchworen ; er verfolgte fein Studium unabhangig, und einzig bem Grunde biefer fo fchwies rigen und aus fo vielen pargiellen Bruchftuden gufam= mengefetten Biffenfchaft treubleibend. Gein Riebs lingsfach mar Botanit, baju bot ihm fomohl bie Gegend um Altborf, ale ber treffliche botanifche Garten, welcher, fo wie manches eble, nusliche und zwedmäßige, unter bem Ginfluffe bes befannten Gr. v. DR. - ebenfalls ber Organisations = unb Reformationswuth unterlag , reichen Stoff. Er lag aus Liebe gu biefer Wiffenfchaft bie Botanit öffentlich, alfo unentgelblich, felbft zu einer Beit, wo fich ein einziger, noch überbieß ziemlich unfleißiger, ber Beilfunde Befliffener ju Altborf befand.

Seine bem Anicheine nach gewagten, aber auf feinen grundlichen anatomischen, physiologischen und hirurgischen Renntniffen rubenden chirurgischen Rusten haben ihm mit Recht einen bedeutenben, aus-

gebreiteten Ruf erworben.

Dahin gehort vorziglich bie Aur eines bamals als Studirenben ju Altborf fich aufhaltenben, bermalen als Geiftlicher in England fich befindenben Ortstein aus Rostod, ben er burch ben Trepan von einem Bruftgeschwure heite; ingleichen bie Kur bes im Jahr 1796 im Frangofischen Kriege bei Bezenstein schwer am Kopfe verwundeten Gegerals Tramford.

gerals Crawford.

Er war ber gemuthlichste und wohlmollenste Arzt. Der Arme hatte auf seine Hulfe, wo nicht hoberen, doch gleichen Anspruch. Wenn man ihm zum Vorwurf machte, daß er zu viel Arzneien verschrieb, so war dies einzig ein Ausstuß jener unbegrenzten Gemuthlicheit. Er kannte den Menschwen, er wußte, daß der Aranke schon durch die Gegenwart des Arztes sich beruhigt sichte, und, noch mehr durch besten heilmittel. Er verschrieb also seine ba, wo er von der Unmöglichkeit der augenblicklichen Deilkraft überzeugt war, Arzneien, die zwaunter diesen Umständen nicht heilen, aber doch vielzicht dem Aranken Arost, Beruhigung ober Linderung verschaffen fonnten.

Dbgleich bis in das spateste Alter ein liebenswürdiger Geschichafter, hatte er doch durch fein fortgesetze Studium, durch seine im Grund isoliete Lebensweise, durch seine Areue, ausschließende Anhänglichkeit an das Studium, sich einige allgemeine Rebensarten, 3. B. das Boort ins besonweine Rebensarten, 3. B. das Boort ins besonbere bergestatt angewöhnt, daß er es im Gespräche ungabligemal wiederbotte, ohne es zu wissen. Wie gerie sah man dies bem wurdigen Greise

nach !

"Uebrigens war Rube und Stille ber Sauptgug feines Charafters. Mur wenn es allgu arg wurde, braußte er auf.

So, befand fich 3. B. Berfaffer biefes einft mit ihm an ber Tafel eines offentlichen Gafthaufes. Gin anwesenber junger Mebiginer murbe über bie

neuern Seilmethoben fehr vorlaut. Lange borte ihm ber gute Bogel gelaffen gut aber enblich brach er aus: Das verstehen Gie nicht! rief er, und gerglieberte bie Inconsequeng bes Gesagten.

Der Mediziner und feine Umgebungen horten ihm erfaunt ju und ba er ihre Betroffenheit bes merkte, feste er am Ende hinzu: "Ich bin ber Profesor Bogel".

Und bie jungen Serren verftummten und be=

Beit, einem Sufeland, Start, Schafer und vielen auswärtigen Gelehrten einen fortbauernden Briefwechfel,

Sein Bildniß sieht vor der ersten Dekade des Supplementi Plantarum selectarum; auch vor Gruners Almanach für Aerzte auf das Jahr 1790 (vergl. Müllers Schattenrisse ber jest lebenden Atte dorfischen Professoren).

Sanft ruhe die Ache biefes Eblen, ber durch eine gründlichen Kenntnisse, bei einer bis zu feinem Ende febr ausgebreiteten Prapis, ohne Glangssucht, aus reinem Streben: nuglich und wohlt ih at wirken, die Burgerkrone verdiente und besten Andenken allen guten Menschen und vorzäglich dem heilig seyn wird, der danfen für o viele, von ihm ersahrene Beweise des Bohlswollens, dies mit nassen Augen niederschieb!

## Seine gebrudten literarifchen Arbeiten finb, folgenbe :

D. de regimine secretionum et excretionum. Helmst, 1766. 4. — Pr. de generatione vegetabilium. Altdorf, 1768. 4. — Plantarum selectarum, quarum imagines piaxit C. D. Ehret, Dec. VIII. X. Aug. Vind, 1772 —

1778. fol. maj., (bie vorbergebenben Detaden beforate G. K. v. Zrew.) - Supplementum plantarum selectarum Ec. ibid, 1790. fol.; Raulins Abhandl. v. b. Lungenfucht, mit vielen Unmert. u. einer Borrebe von D. Ben. Chr. Bogel; aus bem Frangofifchen überfest von Joh. Gottlieb Grundmann, 1. Theil. Zena, 1784, 2. Ahl., ebb. 1787, gr. 8. — Index plantarum horti medici Altdorfini, 1790. 4. — Cichere u. leichte Methode d. Ilus p. eingetlemmten Darmbruchen gu beilen, fammt 3 mertwurdigen Fallen, Die felbige beftatigen. Rurnberg, 1797. gr. 8. - Heber bie Ameritanifche Mgave und besonders diejenige, welche im Sommer 1798 im bota-nischen Garten zu Altdorf geblühet und auch Früchte angeleth hat. Wit einer coloritera Abbildung in Re-galsotio, edb. 1800. 8. Er lieferte auch die 2. u. Ste Detade ber plantarum rariorum, wovon Erem bie Ifte Detade geliefert batte. Rurnb. 1779-1784. Fol. -Berfertigte ben Tert ju ben Diegfchifchen Bogeln, 2 Befte, Rurnb. 1772-1777. Fol. - Gefchichte eines gludlich ausgerotteten Rachens und Rafenpolypen bei einer und berfelben Perfon; in tobers Journal für Die Chieurgie u. f. w. Bb. 2 St. 3. Nr. 2. 1799. — Der prattifchen Geschichte Europäischer Naturprobutte, I-VII. heft. Murnberg, auf Roften ber Stiebnerischen Druckerei, 1779-82. gr. 4. (D. Bogel hat ben meiften Antheil baran.) — Sammlung schwieriger mes Dicinifd-dirurgifder galle fur Die prattifche Beiltunbe, nach eigener Erfahrung , 1. Lieferung , Murnb. 1805. 2te Lieferung, 1807. gr. 8.

Julius Graf von Soden.

## \* XLII. Bernharb Rlefeter,

Doctor ber Theologie, Sauptpaffor an ber St. Jacobis Rirche und Scholarch ju hamburg,

geb. ju hamburg am 12. Januar 1760, geft. ju Beipzig am 10. Junius 1825.

Es ift zwar nicht gu befurchten, bag bei bem Manne, beffen Leben bie folgenben Blatter barftels len follen, ber Musfpruch bes Cicero : Nihil citius evanescit, quam hominum memoria fo balb in Erfullung geben werbe. Denn wer mit porzuglis den Zalenten bes Geiftes fcabbare Gigenfchaften bes Bergens verbinbet, wer, burch eine gutige Borfebung auf einen bebeutenben Birfungefreis anges wiefen, ben Pflichten beffelben mit glubenbem Gi= fer für bas Bahre und Rechte in jeder Sinficht genügt, ber lebt gewiß in bem Unbenten ber Bu-ten fort, auch ohne bag ein Unberer fur bie Erhaltung feines Unbentens forgt. Aber je großer unfere Freude ift, wenn wir auf unferem Lebens= pfabe einem fo feltenen Danne begegnen, befto beis liger fcheint bie Pflicht, bas Unbenten eines folchen Eblen, wenn berfelbe von bem Schauplage bes irdifchen Birtens abgerufen ift, bantbar ju eb= ren, befto lebhafter fublen wir bas Beburfnig, uns bas Bilb bes theuern Bollenbeten noch einmal nach allen feinen Bugen gu vergegenwartigen, um burch biefe Beschäftigung ben Schmers ber Trennung auf einige Beit wo nicht zu vergeffen, boch zu lindern. Mus biefem Befichtepuntte mogen bie folgenben, furgen und fcmudiofen, aber mahrhaften und uns partheilichen Lebensnachrichten uber ben verftorbes nen Dr. Rlefeter betrachtet merben.

Bernhard Rlefeter fammt aus einer an-

Beiten verwalteten Glieber berfelben bedeutenbe Temter in diesem Freistaate. Auch sein Bater, ebens salls Bernhard Alesser genannt, bekleibete die bebeutende Stelle eines Secretatis der Kammer (Kämmereischreibers) baselbst, in welcher er seinen altern Sohn, Hieton. heinrich, jum Nachsolger hatte.

Der jungere Cobn, unfer Bernhard Rlefeter, wurde am 12. Januar 1760 ju Samburg gebo: ren. Auf feine Bilbung fonnte, bei ber gludlichen außern Lage, in ber fich bie Kamilie befant, große Sorafalt gemenbet merben, und bies geichab um fo mehr, ba fich bei bem Rnaben ichon ein bervorftechenbes Talent zeigte, welches ben Bater nicht lange anfteben ließ, Die Reigung beffelben zu wiffenschafts lichen Beschäftigungen und ben fcon fruh geaufferten Bunfc, fich bem Studium ber Theologie ju wibmen, ju begunftigen. Er entzog ibn baber, von richtigen Grunbfaten geleitet, balb bem bauslichen Unterricht und übergab ibn ber öffentlichen Gelehrtenfchule ju Samburg, bem Johanneum, befs fen Rectorat um biefe Beit Job. Mart. Muller \*) verwaltete. Rlefeter murbe, ba er nicht unvorbes reitet erfcbien, fogleich in bie boberen Rlaffen ge-

<sup>\*) 3</sup>wei Manner bestelben Namens, aber nicht mit einander verwandt, hoden nach einander des Kectoramt bes Johanneums bekleibet: 1) Joh. Sam. Muller (geboren zu Braunschweig 1701, gest. zu hamburg 1773), ein für seine Zeit ausgezeichneter Gelehrter und Schulmann, Werf. der früher sehr geschächten lederschung karten und anderer Schriften. 2) Auf ihn folgte im Zacitus und anderer Schriften. 2) Auf ihn folgte im Zacitus und anderer Agriften. 2) Auf ihn folgte im Zirris 30h. Martin Muller (geb. zu Wernigerobe 1722, gest, zu hamburg 1731), dem man anfer andern Schriften auch wei wichtige Beiträge zur Geschichte Schneums, damburg dryft und 1781 verdankt. Er war der Bater bes, zur geoßen Beteidnis seiner zahlreichen Werterer im Z. 1826 verflorbenen Greifges an der Petriftiche, Geristian-Seinrich Ernft. Mullet.

fest, aus benen er balb nach Prima aufrudte. Sier, mo, ber bamaligen Ginrichtung gemaß, nur ber Rector und Conrector lebrten, genoß er nun ben Unterricht Duller's und noch furge Beit ben bes Conrectors 3. 2. G. Ochetelig, ber um biefe Beit fein Schulamt mit einem Daftorat in Celle. ju bem er berufen mar, vertaufchte. Geine Stelle murbe im 3. 1777 burch Unton Muguft Lichten. ftein \*) erfest, einen noch jungen, aber burch grundliche philosophische und theologische Gelehr= famteit ausgezeichneten Mann. Diefer neue Lebs rer war es, an ben fich Rl. vorzugeweife anfchlog, ba ibn fowohl bie Lehrmethobe beffelben, als auch bie freundliche und milbe Bebandlung, welche bie Jugend von ihm erfuhr, anfprach. Das Johans neum vermochte gwar fcon bamals, feine Schuler bis gur Reife fur Die Universitat porgubereiten; boch besuchten bie meisten Stubirenben vor ihrem Abgange gu berfelben noch bas akabemische Gom= nafium, eine Unftalt, Die bagu bestimmt ift, ben Uebergang von ben Schulftubien gu benen ber Unis versitat ju vermitteln. Much Rlefeter ging gu bems felben um Oftern bes 3. 1778 uber und benutte bie bort gewohnlichen Borlefungen mit ber ihm fcon bamals eigenen Drbnung und mit aushars renbem Rleife. 216 Beweis bafur mag unter ans

<sup>&</sup>quot;3 Ant. Aug. Seimt. Lichten ftein, (geb. gu Belmeidt 1783, geft. baf, 1816) ward erft Rector in feiner Baterfladt Deimfildet, bann 1777 Conrector und 1782 Rector bes Johanneums zu hamburg, 1795 auch Prof. ber Deintall. Sprachen am atadem. Gymanstum u. Bibliothefar bafelbe. Im I. 1799 verließ er Samburg und beitet als Euperintenbent und Abr nach seiner Baterfladt zurück. Er war ber legte Rector bes Johanneums. Denn nach seinem Abgange erfuhr bie Schule eine holft nachtige beilfame Reform unter bem gum Director erwähle ten Dr. 300. Gurlitt.

bern ber Umftanb bienen, bag unter ben bamaligen Buborern bes Prof. ber Beredfamfeit, Joh. Beint. Nolling \*), er vielleicht ber einzige mar, ber alle bie zahlreichen Arbeiten, bie berfelbe in feinen rhebei bem, mas bie Worlefungen ibm auferlegten, nicht bewenben, fonbern-widmete fich mit gleichem Gifer ben Privatftubien, theils in eingezogener Rube, theils mit gleichaltrigen, einen, bem feinigen abn= lichen 3weck verfolgenben Junglingen. Es warb ihm bas Glud gu Theil, fogleich bei feinem Gintritt in bas Gymnafium an Loreng Cropp \*\*), einen mit ihm gleichgefinnten und wie er nach Musbitbung bes Geiftes und bes Bergens ftrebenben jungen Mann gu finben; bie Bergen Beider fcblof= sen fich bald enger an einander und es wurde ein Freundschaftsbund gestiftet, der das Leben Beider hoch begluckt hat und ben nur der Tod des Einen von ihnen für diese Erde trennen konnte. Bald wurden gemeinschaftliche Arbeiten verabrebet und mit noch einigen andern, burch wiffenschaftlichen Sinn und gute Sitten fich empfehlenben Stubirenben eine literarische Berbindung geschloffen. Man fam nach bestimmten Intervallen zusammen, theilte fich Arbeiten uber felbftgemablte, ober gegenfeitig aufgegebene Themata philologifchen, hiftorifchen ober belletriftifchen Inhalts mit und beurtheilte biefels

<sup>\*)</sup> Geb. im Bauenburg. 1736, geft. gu Samb. 1806.

ben in ber nachften Bufammenfunft. Ber felbft. als Lehrer ober in andern Berhaltniffen, Gelegens beit gehabt hat, zu bemerfen, welchen fegensreichen Einfluß bergleichen gemeinsame Stubien auf ben Beift guter Sunglinge außern, wie in folden Bers einen oft fcblummernbe Zalente gewedt werben, wie Die mabre und eble wiffenschaftliche Begeifterung burch fie entflammt wird, ber wird nicht zweifeln, baß auch Rl. Diefen jugendlichen Beftrebungen, be= ren er noch im fpateren Alter oft mit inniger Rub= rung gebachte, viel verbantt habe. - Doch entgo= gen ibn biefe anhaltenben geiftigen Befchaftigungen nicht bem Umgange mit feiner eigenen und mit ans bern gebilbeten Familien ber Stadt. Schon jest fuchte er fich auch in außerer Sinficht gum Rebner porgubereiten und ben Dangel an Declamations= Uebungen, ber bamals noch in ben offentlichen Una terrichte : Unftalten febr fuhlbar mar, burch eignen Fleiß zu erfegen. Gein ebler forperlicher Unftand. feine volltonenbe Stimme tamen ihm bei biefen Berfuchen febr gut flatten und es mar nicht gu ver= wundern, bag man ben liebenswurdigen Sungling gern borte, wenn er im Berein von Freunden bes vaterlichen Saufes Beweife feines Zalents ablegte. und bag ibn ber erlangte Beifall zu immer großes rer Musbilbung beffelben anfpornte. Much betrat er fcon jest einmal bie Rangel einer benachbarten Dorffirche, mas, nach ben Gefeben bes Samburgis ichen Somnafiums, ben auf bemfelben ftubirenben Theologen erlaubt ift, und erfreute fich auch biebei eines gludlichen Erfolgs. Gogar feinen erften Berfuch als Chriftfteller gut machen, follte Rl. noch als Gymnasiaft Gelegenheit finden, und zwar auf eine Beranlaffung, Die zugleich einen Beweis feis nes eblen und bankbaren Bergens gibt. Die ge= naue Berbinbung mit bem Conr. Lichtenftein war

nicht unterbrochen, fonbern bie philologifchen Uebuns gen, für welche bas Gymnafium weniger leiften tonnte, unter beffen Leitung, namentlich bie Lefung Des homer, eifrig fortgefest. Jest vernahm Rl. fo febr achtete, nicht gelingen wolle, fich bei feinen Schulern, unter benen, bei ber laren Disciplin bes Borgangers, ein Zon ber Geringschaftung gegen ben zweiten Lehrer eingeriffen seyn mochte, in ber nothigen Autorität ju erhalten. Tief ergriffen von bem Unrechte, bas bem Manne wiberfuhr, und von Dantbarteit gegen benfelben burchbrungen, ließ er einen Aufruf ) an feine ehemaligen Mitschüler im Drud erscheinen, worin er fie von ihrem pflichtwibrigen Betragen mit jugenblich-feuriger Berebtsam-feit abmahnte. Zwar fand die Schrift mehrere Gegner \*\*), und ihre Absassing wurde dem jungen Manne als Eitelkeit und Sucht nach frühem Au-torruhme ausgelegt. Aber sie wirke, wenn auch nicht unmittelbar, boch mittelbar, inbem bie Sache nunmehr allgemeiner bekannt und öffentlicher be-fprochen wurde, mit zur Abstellung bes Unstugs.
Früher, als es sonst, namentlich bei hamburgern, gewöhnlich ist, im neungehrten Sabre seines Etters, aber darum nicht minder vorderettet, bezog Riefeker um Often 1779 mit feinem geliebten Copp, bef-fen Begleitung ibm ben Abschieb von den Seini-gen erleichterte, die Universiftet zu Leipzig, die da-mals von Hamburgschen Jünglingen start bestuch

<sup>\*)</sup> Der Titel ift: Etwas an die Primaner bes ham-burger Johanneums, hamb, 1779, 20 S. 8. \*\*) Es erschienen zwei heftige Gegenschriften: 1) We-nrtheilung des Etwas an die Primaner. hamburg 1779, 14 S. 2) N. an 3. und 3. an N. über das Etwas an die Primaner. hamburg 1779, 16 S. 8. — Alle brei Schriften gehoren zu den feltenen hamburgensien.

wurde; er betrat biefen ehrmurbigen Dufenfis mit ber reinften und innigften Begeifterung fur ben er= wahlten beiligen Beruf. Die bortige theologifche Rafultat fonnte in ihrem bamaligen Buffanbe nicht au ben febr reich ausgeftatteten gerechnet merben. und ber prufenbe Sungling; ber als. Muslanber feine außern Rudfichten bei ber Babl feiner Cols legien gu nehmen hatte, fonnte nicht lange in ber Babt feiner Lebrer unfchluffig bleiben. Der ges feierte Joh. Mug. Ernefti lebte gwar noch, fonnte aber in feinem boben Alter wenig mehr auf bie Buborer, Die fich freilich noch immer in großer Un= gabl um feinen Lehrftuhl verfammelten, wirfen. \*) Burfcher mit feiner gefchmatigen Breite und feis nem pebantifchen Gelehrtthun, bas bennoch mit Uns grundlichkeit verbunden war, tonnte ben geiffreis den jungen Mann eben fo wenig angieben. Dafür aber fand er bier einen Lehrer, ber ihlt viele er= febte, wir meinen ben eblen, grundlich und umfaffend gelehrten, bei mabrer Muftlarung findlich frommen , acht humanen Dorus. Bir glauben nicht ju irren, wenn wir biefes Mannes Birtfam= feit eine reich gefegnete nennen; vielleicht bat fich felten ober nie ein atabemifcher Lehrer einer alude licheren erfreuet, noch wenigstens borten wir feinen feiner Schuler anbers, als mit Begeifterung von ibm reben. Un ibn fcblog fich auch Rl. mit innis ger Liebe an, borte nicht nur alle feine eregetis fchen, bogmatifchen und philologifchen Borlefungen. fonbern fuchte feinen nabern Umgang und hatte bie Freude, beffelben murbig geachtet gu merben. Sat aber Morus je einen bantbaren Schuler gehabt, fo war es Rlefeter; er ehrte ibn noch, als er lange

<sup>\*) 3. 2.</sup> Ernefti ftarb befanntlich ben 11. Cept.

R. Retrolog. Br Jahrg.

fcon Thranen ber Behmuth über ben Tob \*) bes geliebten Lebrers vergoffen batte, als ben Dann, bem er nicht nur gelehrtes Biffen verbante, fons bern ber ibm - mas bober ftebt - ein Borbilb fur fein ganges Leben, Birten und Sandeln geworben fen. Doch vernachläßigte Rlefeter feines: meges bie anbern Borlefungen. Go fuchte er uns ter Unleitung bes grundlichen Dathe bie Luden feiner bebraifchen Sprachtenntniß, Die ber mangels bafte Schulunterricht barin getaffen Baben mochte, auszufullen, borte bie Rirchengeschichte bei bem M. Silfcher, fo wie bie praftifchen Borlefungen bei bem Superintend. Rornet. Much mar er ein eis friger Goulet Bobmes's in ben biftarifden Bif: fenfcheften unb bes bamals mit jugenblich = ruftiger Rraft lebrenben Dlattner in ber Philosophie, mit welchem lettern er jugleich burch naberen Umgang in Berbirtung fanb. Benn aber von ben Dans nern bie Lebe ift, bie auf bie Bilbung unfers juns gen Theologen Ginfluß batten, fo verbient vorzuglich noch Ermabnung ber treffliche Bollitofer, beffen in ber reformirten Rirche gehaltene Bortrage Rl. nie, ober boch bochft felten, verfaumte. Siet fant fein reines, für mabre Tugent fruh ermarms tes Berg bie fconfte Rabrung. Go - bas marb ibm bei iebem neuen Bortrage, ben er aus bem Munbe biefes Rebners vernahm, flarer - muffe man, mas tiefes philosophifches Nachbenten erzeugt babe, bon ber Rangel in einer faflichen; aber ebe len und reinen Sprache lebren, fo bie Gemuther für mabre Religiofitat und Tugend entflammen. aber auch jugleich fo als Borbild reiner Frommig= feit und Moralitat feiner Gemeinde vorleuchten, wie

<sup>&</sup>quot;) Morus ftarb im 3. 1792 ben 11. Rovember.

Bollitofer \*) es that. - Die gemeinfame literaris iche Thatigfeit auf bem Gymnafium gu Samburg batte einen ju gunftigen Ginfluß geaußert, als baß Die beiben Freunde, Gropp und Rlefefer, nicht auch in Leinzig auf Die Errichtung eines abnlichen Ber= eins batten benten follen. Gin folder fam auch wirflich ju Stande, und bezwedte jest vorzuglich Musarbeitungen uber philofophifche, gelehrt : theolos gifche und religios : prattifche Gegenfiande; ja Ri. empfahl fogar folche gemeinschaftliche Beschaftigun: gen in einer fleinen, auf biefe Beranlaffung ausgearbeiteten und bann in Drud gegebenen Schrift: "Ueber ben Berth einer gemeinschaftlis chen Thatigfeit." (Leipzig 1781.) - Dabei versaumte er es nicht, von Beit gu Beit bie Bers fuche im Predigen zu wiederholen. Debreremale betrat er bie Rangel in ber Thomas :, fo wie in ber Difolaifirche und erhielt ben Beifall funbiger Richter.

So flosen ibm unter steter angestrengter Thätigkeit die Universitätsjabre rasch dahin und es kan bie Zeit, wo er in das praktische Leben treten und mit dem erworbenen Schabe gelebrter Bildung nigen sollte. Mit dem beruhigenden Geschl, jeue Jahre wohl angewendet zu haden, vertieß er im Frühling des I. 1782, obwohl unter schmerzlichen Geschlene der Tennung von theuern Lehrern und Freunden, das ihm so werth gewordene Leipzig und kehrte in seine geliebte Batersladt zurück, wo er bald daraus, nach wohlüberslandener Prüfung,

<sup>\*)</sup> G. A. Bollitofer, geb. gu St. Sallen 1730, ftarb 1738 gu Beipzig. Es icheint an ber Beit, an ibn, ben über bem Schwarm ber mobernen Myfiter faft Bergeffenen, einmal wieber zu erinnern und auf Garve's ausgezeichnete Schrift über Bollitofer's Charatter (1788) aufmerklam zu machen.

unter bie Bahl ber Canbibaten bes Minifteriums aufgenommen murbe. Es konnte nicht fehlen, daß bem jungen Manne, ber mit trefflichen Renntniffen eine feine Bilbung und gefällige Gitten verband, balb ber Unterricht mannlicher und weiblicher Sus gend in angefebenen Ramilien übertragen murbe. Die gemiffenhafte Treue und ber Erfolg, mit bem er fich biefem Gefchaft wibmete, noch mehr bie von ibm in ben Samburgiden Rirchen gehaltenen Bors trage, lentten bie Mufmertfamteit auf ihn und erwarben ibm wohlwollende Gonner und Freunde. Daber mar es eben fo naturlich als gerecht, baf. als im 3. 1785 bie Stelle eines Ratecheten am Spinnhaufe erledigt murbe, man noch in bemfels ben Jahre, am 4. Junius, biefe ibm übertrug. In berfelben war er theile gu ben mit ben Straf= linaen an bestimmten Tagen angustellenben Ratechis fationen, theils zu einer an jedem Sonn: und Refts tage zu baltenben Dredigt verpflichtet. Er batte an bem jum Diaconus an ber St. Nifolaifirche er= wählten Joh. Jac. Schaffer \*) einen ausgezeich: neten Borganger gehabt, beffen Predigten man gern borte; aber es gelang ibm, ein murbiger Rachfols ger ju merben. Dit Freuben fah er, wie ber Rreis feiner Buborer fich immer erweiterte und ließ fich burch ben ihm geworbenen Beifall nur gu noch grofferer Unftrengung ermuntern, um ber fcmieris gen Unforberung ju genugen , Bortrage ju balten. Die ben gebilbeten Buborer erbauen fonnten und boch jugleich bie Straflinge nicht gang unberuds fichtigt liegen. Aber fo lohnend ihm auch ber Beis fall mar, ben er ernbtete und ber ihn beranlagte, fcon bamale einige Predigten bem Drud ju ubers

<sup>\*)</sup> Geb. zu hamburg 1751, ftarb als hauptpaftor der Mitolaitirche 1819.

geben, fo befeelte ihn boch, nachbem er biefe Stelle mebrere Jahre verwaltet batte, ber innige Bunfch, biefelbe mit einem orbentlichen Predigtamte und eis nem feften Berufetreis gu vertaufchen, um fo mehr, ba er erft bann auf bie Begrunbung eines bauslis chen Glude hoffen fonnte. Jeboch ichienen Unfangs alle Berfuche gur Erreichung jenes Biels feblaufchla: gen. Bon breigebn Babipredigten, bie er gur Ers langung eines Umtes entweber in ber Stadt ober auf bem ganbe bielt, batte nicht eine ben gemunich: ten Erfolg. Rur in weiter Ferne, in Urchangel, wurde ibm eine Beforberung angetragen, bie er aber, aus Liebe jum Baterlande, unbebenflich ablebnte. Schon faft entmuthiat burch bas Diflins gen aller feiner Berfuche, wurde er burch bie ibm von einem Freunde in Denabrud mitgetheilte Rachs richt bon einer an ber bortigen Ratharinenfirche erlebigten Predigerftelle angenehm fiberrafcht; biefer Radricht war ber Bunfch beigefügt, er moge gur Abhaltung ber Drobepredigt babin reifen. Rlefefer gogerte nicht, biefem Bunfche Genuge ju leiften; aber auch biefes Unternehmen brobte anfangs ju miflingen; benn bie gehaltene Predigt hatte nicht gefallen, und bie Gemeinbe, ber allein bas Babla recht zustand, schien nicht gewilligt, ihm bas Umt zu übertragen. Schon schidte er fich zur Abreise an, als berfelbe Freund ibm bie Bitte portrug, er moge vorber noch einmal por berfelben Gemeinbe auftreten. Much bagu ließ fich RI, bewegen. Dun bot er bie gange Rraft feiner Berebtfamteit auf; alle Befangenheit, bie bei bem erften Ericheinen por einer ihm vollig fremben Berfammlung viels leicht fichtbar gewesen fenn mochte, mar verichwuns ben. Go ergriff et aller Bergen, und - nach bies. fer zweiten Predigt mar biefelbe Gemeinde einmuthig überzeugt, in ibm ben Dann, ben fie fuche,

gefunden zu haben. Er selbst jedoch wartete den Erfolg nicht ab, sondern verließ Dönadruck, das Weitere der Figung Gottes überlassen. Kaum war er indeß in Hamburg wieder angelangt, als auch school ober Nachricht von seiner Erwählung eintras.

Am Reujahrstage 1791 hielt er in ber Spinnshauskirche feine Abschiebspredigt, verließ dann seine Baterstadt und eilte dem neuen Wirkungskreise entsgegen. Bald nach dem Eintritt in denselben, im Mai 1791, schloß er den ebelichen Bund mit Katharine Matie Süberkrub aus Handmit Roband im schanne Batte Bandberg, deren hand ihm schon seit mehreren Jahren zugesgt war und wurde durch diese Wahl ein höchst des glückter Satte. Zwar wurden ihm in seiner Ebe die Batersreuden nicht zu Theil; aber er sand den Ersag dasst in der treuen Liede und zarten Sorgsstat, durch welche die Gattin seinen Lebenspsad verschöftente, seine Leiden ihm tragen half, seine Kreuden erhöbete und in der sie bis zu seiner Tossesstunde aushartet.

Riefeter's Wirtsamkeit im Amte zu Osnabrud war eben so beglückend für feine Gemeinde, als reich an Kreuben für ihn seloft. Sah er doch die Hauptbedingungen einer segensreichen und froben Amtsschiedung, Vertrauen und Liebe ber ihm Ansvertauten und Entracht mit ben Gollegen, erfüllt. Gern versammelte man sich zu seinen Borträgen, obgleich er, als jüngster Prediger, dieselben in den Arthstunden zu balten batte; sleht bei des Winters Kalte sand er das Gotteshaus gefüllt. Durch diese Liebe, die er erfuhr, gestärtt und gehoben, ertug er mit Leichtigsteit manche Entbedrungen, die ihm das geringe Einkommen seines Amtes auslegte. Mit Wenigem gefrieden, sand er selbst im Entbed

mit eigner Mufopferung, feinem Sange jum Bohlthun folgend ben Durftigen nicht ohne Bulfe ent= Dit mahrem Enthusiasmus widmete er fich ber Geelforge fur feine Pfarrfinder. Gie fanben bei ihm eine liebevolle Theilnahme an ihren Leiben und Freuben, in ibm einen Berfohner und Friebensftifter. Die Rranten befuchte er emfig unb fprach ihnen Eroft zu, und bies vorzuglich in ber traurigen Beit; als, bei ben bamaligen Rriegeuns ruben, auch Denabrud burch bestandige Truppen-Durchzuge: beunruhigt :und endlich fogar von einer gefahrlichen Lagareth = Rrantheit beimgefucht murbe, als beren Opfer eine nicht geringe Ungabl von Gin= wohnern babin farb. Wer halt nicht jeben Beifflichen boch , ber , nicht bas Bett eines efelhaften Rranten, nicht bie bumpfe Luft bes Rrantengim= mers fcheuend, feinem Berufe folgt und Pflichten ausubt, welche bie Belt nicht lobnt, fonbern nur ber Richter in eigner Bruft! Wie achtungswerth muß und aber bann erft Rl. erfcheinen, ber, bem Soube bes Sochften vertrauend , felbft burch bie augenscheinlichfte Lebensgefahr fich nicht abhalten ließ ben letten Eroft bem Sterbenben ju gemab= ren, ju bem er oft, nur uber Leichen hinfchreitenb, gelangen fonnte! - Much ben Unterricht ber Ra= techumenen betrieb er mit Gifer und liebevoller Ge= bulb. Bur Erleichterung beffelben fcbrieb er einen moblgerathenen Ubrig: ber biblifchen und Re= ligions Gefchichte (1791), fo wie auch bie Schrift: Fur Confirmanden (1794), bie ihren 3med , beilfame Entichliegungen feiner Schuler bei Ablegung ihres Glaubens : Befenntniffes ju bemir= ten ; gewiß erreicht bat. In bemfelben Sabre erfchien ein Banb: Religions = Bortrage uber wichtige Lehren und Grundfate bes Chris ftenthums .. gur Mufflarung, und Berubi=

gung vernunftiger Gottesverebrer, Re ben, welche bie Bergleichung mit feinen fpatern Mrs

beiten nicht fcheuen burfen.

man 3mar fühlte er fich in biefer Birffamteit febr gludlich; aber bie Liebe fur bie Baterftabt ertaltete Darum bei ihm nicht, und fehnfuchtig bachte er oft an biefelbe, fo wie an bie innigen und garten Berbaltniffe, bie ibn an fie tetteten, gurud. Saft funf Sabre batte er in Donabrud verlebt, als biefe Gebnfucht, ibm felbft bamale gang unerwartet, bes friedigt werben follte. 3m 3. 1795 trat an ber St. Jacobi Sauptfirche ju Samburg burch ben Tob bes Archibiaconus Saffe und bes Diaconus Ende eine boppelte Bacang ein und Riefeter mar bei ber Bieberbefegung in Borfchlag gebracht; ibn tannte und fchabte ber bamalige Genior unb Da= ftor an berfelben Rirche, Dr. Gerling; und feine Empfehlung bewirkte es, bag Rl. am Conntage Graubi beffelben Sahres mit einer großen Uebers gabl bon Stimmen jum zweiten Diaconus an bies fer Rirche ermablt murbe. Gern und mit innigem Dant gegen bie Borfebung folgte er biefem Rufe; aber fcmer, fehr fcmer murbe ihm bennoch bet Abfchieb von Donabrud, mo er Sahre verlebt hatte, bie er ftets zu ben gludlichften feines gangen Lebens gablte. Bie er bort geliebt mar, bas zeigte fich beim Scheiben pon ber Gemeinbe; wie man fein trenes Birfen im: Unbenten behalten; bas bes wies bie Freube und Achtung, mit ber man ihm entgegen tam, als er, nach Berlauf ciniger Jahre, eine Reife babin machte.

Doch er fant in Samburg wieber, was er bort verlaffen hatte, und bies in bem umfaffende-ren Wirkungstreife bei einer ber gablreichften Gemeinben ber Stabt in noch großerem Dage: frommen Gifer und mit ftrenger Bewiffenhaftigfeit Dag ihm in Samburg ber frubere Beifall wies ber zu Theil mard, bebarf faum einer Ermahnung. Bar er, ber ftets an feiner Bervolltommnung are beitenbe, ja boch fortgefchritten in feiner Musbils bung! Sob ibn boch bas Bertrauen, bas angefes bene Familien ibm bewiesen; inbem fie ibn gu ib= rem Beichtvater mabiten. Aber auch in außerer Sinficht hatte er fich in feinem Umte gludlich gu preifen, ba es ihm ein Gintommen gemabrte, bas, wenn nicht glangenb, boch febr betrachtlich gu nena nen war. Dur Gins war ihm ein brudenbes Gefuhl, bag er, bei bem vorzuglich burch bie Geels forge faft feine gange Beit in Unfpruch nehmenben Umte, ber Biffenschaft nicht fo, wie er munichte, angeboren und ber bei ibm immer mehr gunebs menben Reigung, als Schriftsteller gu wirten , gu wenig bulbigen fonnte. 3mar lief er auch jest einige achtungswerthe Schriften erscheinen: querft bas febr gefchatte Erbauungsbuch Gethfemane (1797); bann machte er im 3. 1800 einen Berfuch. Die Entwurfe feiner Mittageprebig: ten, so wie auch Entwurfe zu penteifchen Betrachtungen über die Leidenk geschichte. Ausjüge aus feinen im der Er. Geebrutstapelle, einem Fillal ber Jacobiktrebe, gehaltenen Falken predigten, auf den Bunfch vieler seiner Juhderer, in Druck zu geben, da biese Sitte sonft wir bei den an den Bormittagen gehaltenen Haupt predigten blich ist. Aber die Eunden einer freien Muße waren ihm zu spärlich zugemessen, als daß er in ihnen die literarischen Plane, die ihm vorsichwebten, batte auskähren können.

... Much bazu follte ibm burch eine abermalige Umteveranderung Gelegenheit werben. 3m 3. 1801, am 13. Januar, ftarb, Allen-unerwartet, jum boche ften Bebauern bes Sainburgichen Dublitums, ber Bauptpaffor an ber Jacobifirche, Dr. Gerling, ber jugleich bas Geniorat eine Reihe von Jahren mit Ruhm befleibet hatte. Rlefeter; ber in Dicfem Manne einen vaterlichen Freund verehrt hatte -wovon bie ju beffen Unbenten herausgegebene Schrift (1801) beutliche Beweife enthalt - batte fich bie Achtung bes Publifums und bas Bertrauen ber Rirchenvorfteber in fo hobem Brabe erworben, bag bie Letteren ibn fur murbig bielten, ber Rache folger Gerlings \*) ju werben, und er am 3. 3as nuar 1802, abermale mit einer großen Debraabl ber Stimmen, als folder ermablt und balb barauf, am 19. Rebruar, in fein neues Umt feierlich eingeführt murbe.

<sup>\*)</sup> Im Senforat, bas gemöntlich von ben handpipreigern der älteste der Babl nach betleibet, folgte auf Gerling der unvergestliche Job. Zatob Rambach, Paaftor zu St. Miaelis. Bergt. die Sebensbeichreibung biest warbraft ehwindigen Gestlichten, verfast von bessen und nunmehrigem hochverdienten Nachfolger Aug. Zatob Rambach 2818. 8.



So batte benn nun Rl. bie bochfte Stufe ers fliegen, bie er, mit Musnahme bes Geniorats, in Samburg erreichen fonnte, und eine ber ehrenpolle ften Memter erhalten, ju welchem man fruber por= jugemeife auswartige Gelehrte berufen batte. Er hatte gerabe: biefes Umt gwar nicht gefucht, aber boch gewunfcht, und bies mabrlich nicht aus Rude ficht auf irbifche Bortheile, beren Erhöhung er theils nicht angftlich ju fuchen brauchte, theils nicht erwarten burfte, ba bas Diaconat leicht reicheren Ertrag gewährt baben fonnte, als- bas Sauptpa= ftorat verfprach; er hatte es nur gewunscht, weil er glaubte, lange genug fur bie Geelforge gewirtt gu haben, um feine übrige Lebenszeit in einem Umte, bas ibn berfelben überhob und ibn baupts, fachlich nur ale Rangelrebner in Unfpruch nabm, theils biefem Beruf, ben er fo fchr liebte, theils ber Biffenfchaft und ber Forberung berfelben burch eigene Schriften ungeftorter widmen ju burfen. Dies fen Borfat führte er benn nunmehr auch eifrig que. Davon zeugen bie gablreichen und jum Theil febr gefchatten Schriften, Die er von bem Sabre feinen Erwablung an bis ju feinem Tobe berausgab. Res gelmäßig lieferte er von nun an bie Entwurfe feis ner Prebigten, Unfangs unter bem Titel: Muso guge aus ben in ber St. Jaf. Rirde gebals tenen Bormittagepredigten, bis jum Sabre 1813; nur in bem fur Samburg fo leibensvollen Sabre 1814 litt bie Berausgabe berfelben eine Una terbrechung, begann aber wieber mit bem 3. 1815, mo fie ben paffenberen Titel: Musfuhrliche Pres bigtentwurfe erhielten, unter melchem fie bis au feinem Tobe in ununterbrochener Rolge fortge= fest murben. Dan bewundert, wenn man biefe anfebnliche Reibe von Banben überfieht und burchmuftert, mit Recht ben in benfelben enthaltenen

Sbeen : Reichthum, bie immer neue und immer ansiebenbe Behandlung berfelben Peritopen, und ftimmt gern in ben Beifall ein, ber biefen fleifigen Arbeiten in ben angefebenften fritifchen Blattern gegeben murbe, woburch fogar - ein bei Drebigta Entwurfen gewiß nur felten vortommenber Fall eine neue Muflage in abgefurzter Form von ben erften funf Jahrgangen ber neuen Rolge (1815 -19) veranlagt wurde. Dabei gab er von Beit gu Beit noch anbere Cammlungen von Rangelreben beraus. Sieber gehoren, um einzeln erfcbienene Predigten nicht zu nennen \*), die Predigten zur Beforberung ber Werth fchagung bes Chris ftenthums (1806), Predigten mit Rudficht auf Beit und Ort (1809).) Aber auch bamit begnugte fich ber thatige Mann noch nicht, fonbern begann mit bem Sahre 1809 ein Bert, burch bas er fich gewiß ben innigen Dant recht vieler feiner Umtebruber verbient bat, wir meinen fein Somis letifches Sbeenmagagin, biefe reiche Borrathes tammer von jum Theil febr fchagbaren Materia: lien fur Rangelvortrage. Er fab fich bei biefem Uns ternehmen von mehreren murbigen Dannern burch Beitrage unterftust; boch blieb er auch felbit ims mer einer ber thatigften Mitarbeiter und betrieb bie Rebaction bes Gangen mit großer Gorgfalt. Gin gleichfalls febr verbienftliches Unternehmen mar bie herausgabe ber Praft. Borlefungen über bas R. E. fur nichtgelehrte, aber nachben= Benbe Chriften, bie er im 3. 1811 begann. Er bestimmte bieselben für Lefer, bie, ohne im Besit ber nothigen Bortenntniffe und ausreichenden Bulfsmittel zu fenn, ihre Bibel mit richtiger Erfaffung

<sup>\*)</sup> Der Lefer findet auch diefe im vollftand. Schriftenverzeichnis am Schluffe biefer Biographie aufgeführt.

ihres Sinnes und mit beständiger Anwendung auf bie Lagen und die Nerdätnisse bes gewöhnlicher Lebens zu lesen wünschen, und tras dadei dem Con fo richtig, hielt so glüdlich zwischen zu großer Ausführlichteit und trodner Auze die Mitte, mischte die zur Erstärung nöttigen Kenntnisse, die Refultate mancher gründlichen gelehrten Forschung, in so sossitiet und beständigen ein, das wir untedenstäch dies Werf zu den niglichsten erdenen können, die seiner Feder entstossen ind. Leider ist einer best auch niellichten erdenen können, die seiner Feder entstossen, nur über die Evangelien sich erfredenden Wähnen unwollender geblieden und die Horstung, in Aleseler's Nachtasse ein, die Fortsegung enthaltendes Manussert vorzussinden, nicht ers füllt worden.

Bei fo gablreichen literarifchen Arbeiten, benen er fich, ibbne ber Pflicht bes Amtes ben gerings ften Abbruch ju thun, unterzog, war freilich auch meben bem unermublichen Fleife, ben er befaß, bie burch fein bebeutenbes ungludliches Ereignig ges ftorte außere und innere Rube, bie er eine Reibe von Jahren genoß, fein geringes Rorberungsmittel; Doch nur zu bald murbe Diefelbe unterbrochen. Um Schluffe bes Jahres 1810 erfolgte namlich bie lang: gefürchtete, und nur burch bie weifen Dagregein ber Bater ber Stabt noch bis babin abgewendete Befignahme Samburgs, fo wie ber übrigen Sans feftabte, welche gufammen bem Frangofifden Rais ferreiche einverleibt murben. Tief trauerte bamals Rlefefer, wie jeber rebliche Samburger, über bie gut Grabe getragene Freiheit feiner Baterflabt; mit ins nigem Schmerzgefühl fah er ben sonft so blubena ben Bobiftanb feiner Mitburger unter bem fcmers laftenben und hemmenben Joche immer mehr jus fammen finten. Aber mit biefen patriotifchen Ges finnungen bie Rlugbeit eines erfahrnen Beltmannes

verbinbenb, unternahm er weber im fdriftlichen noch im munblichen Bortrage irgend etmas, wos burch er feiner Gemeinbe ober feiner Baterftabt hatte Nachtheil bringen tonnen, fonbern fügte fich bem, was bie unabanberliche Nothwenbigfeit erheischte, war fogar nachgiebig gegen bie Diener bes Ufur= pators, um vielleicht auf biefe Weife ein Scherfe lein gur Milberung ber allgemeinen Roth beigutra= gen. Dabei gab er aber nie bie Soffnung auf eine mogliche Befreiung, fo unwahrscheinlich fie auch bas male fenn mochte, gang auf, und blieb im Bergen ber guten beutschen Sache getreu. Daber begeisterte ibn auch ein Sochgefuhl ber Freube, als fich ber Freiheitefinn in Deutschland ju regen begann ; und als im Anfange bes Sahres 1813 von ber tuhn vorbringenben Schaar ber norbifchen Befreier bie bei weitem gablreicheren Eprannen = Golblinge aus Samburg himmeggescheucht und ber mutbige Zets tenborn unter bem Bubel ber Danner und Frauen, ber Greife und Rinber in Samburg eingerudt mar und Samburge Gohne gur Theilnahme am Frei-beitetampfe ermuntert hatte, ba gab fich Rl. gang ber Freude uber bie mieber erftanbene Freiheit bin. begrußte mit inniger Ruhrung am Sonntage Dculi 1813 jum erftenmal wieber bie in ihre Memter bon Deuem eingefetten Dbern ber Stadt, ergriff Aller Bergen burch feinen trefflichen Bortrag: 200 ber Geift bes herrn ift, ba ift Freiheit, und bewog burch benfelben wohl manchen Jungling, fich ben Reiben ber Baterlanbovertheibiger angufchließen. Aber feine bamals ausgesprochene Bitte: "Gdite uns gnabig, o Gott, vor Unterbrechung unferer Freiheit und unferes Friedens" follte noch nicht er= fullt werben. Nach menigen Monaten ber Freibeit murbe ber guten Stadt bas Joch harterer Rnecht= fchaft aufgelegt und bie gurudgefehrten Diener bes

Raifers ubten ber Rrankungen genug auch gegen ibn, beffen Gefinnung ibnen als nur zu verbachtig gefchilbert fenn mochte. Mit frommer Ergebung trug er, mas nicht zu anbern mar. Mußte er es boch felbft mit anseben, bag in bem traurigen Bins ter bon 1813 - 14, mo Samburg fich im Belages rungszuftande befand, feine ihm fo theure Rirche fammt ben meiften übrigen Gottesbaufern ben grana gofifchen Rriegern eingeraumt und burch fie entweis bet murbe. Aber als ein mabrer Bater feiner Ges meinde forgte er bafur, bag unter biefen Sturmen bas religiofe und fittliche Leben bei bem in ber Stadt gurudgebliebenen Theile berfelben nicht gang unterginge. Bu biefem 3med ließ er, Mufopferuns gen, die bamit verbunben maren, nicht fcheuend, feine gum Glud fehr geraumige Amtewohnung gur Rirche einrichten, fo bag gegen 900 Menfchen Plat barin fanben und ber Gottesbienft alfo ohne Una terbrechung gehalfen, merben fonnte. Balb murbe ihm Diefer uneigennutige Gifer burch bie wieber er= langte Freiheit gelobnt. Bas er empfand, ale er im Frubling 1814 bie vormalige Berfaffung ber ehrwurdigen Sanfestabt nun mit großerer Sichers beit wieder bergeftellt fab, bas fprach er aus, als. er am Conntage Graudi Die Rangel betrat und mit bem marnenben Borte: Dag ibr baran geben= tet! bie Lehren, welche bie vielbewegte merfwurs bige Beit gegeben hatte, feinen Buborern an's Berg legte.

Bon nun an lebte er wieder in ungeficter außerer Rube ber treuen Erfüllung feiner Amtsepflichten und feinen wiffenschaftlichen Beschäftiguns gen. Außer der Fortsehung bes schon oben errodhnstens homistrischen Ibremmagazins, das et erft im S. 1819 mit dem achten Bande bescholog, obgleich, es auch da, feinem fuheren weiter angelegten Plane nach, noch nicht gang vollenbet war, beschäftigte ibn jest bie Berausgabe einer Sammlung von Pres bigten, bie er im Sahre 1814, wo, wie fcon erwahnt ift, bie Berausgabe ber Entwurfe unterbrochen war, bei befonberen Beranlaffungen und mit Berudfichtigung mertwurbis ger Beitverhaltniffe gehalten hatte (1816) und Die, nach bem einstimmigen Urtheile fundiger Riche ter, ju feinen vorzüglichften Arbeiten geboren. In biefer Beit begann auch feine Theilnahme an ber Sallifchen allgem, Literaturgeitung, fo wie an Gees bobe's fritifcher Bibliothet. Fur beibe Inftitute lieferte er jahrlich eine nicht unbebeutenbe Bahl von Beurtheilungen eregetifcher, homiletifcher und pabas gogifder Berte. - Langft fcon mar auch bas Mustand auf ben Berth und bie Berbienfte bes Mannes aufmertfam geworben; einen ehrenvollen Beweis ber Anertennung gab ibm bie theologifche Fafultat. ber Universitat Bena, indem fie ibn im 3. 1817, bei Gelegenheit bes Reformations = Jubi= laums, aus freiem Untriebe. Die Burbe eines Docs tors ber Theologie ertheilte. Um ber Fakultat feis nen Dant ju beweifen, gab er im 3. 1818 bie fleine, aber mobigerathene Schrift: Des driftlis den Drebigers, als Mustegers ber beilis gen Schrift Beruf und Befugnig beraus. Es war anfanglich feine Abficht gewefen, biefes Thema weittauftiger in lateinifcher Gprache ju bebanbeln; aber manche vorher nie geabnte Bemegung in ber theologifchen Welt, manche Umftanbe, auf welche wir bei Darlegung feiner theologifchen Ueberzeugung |surudfommen werben, riethen, fo fchnell als moglich ,, an fehr befannte, aber gu un= ferer Beit leiber oft vergeffene Bahrheiten" - wie es auf bem Titel beißt - ju erinnern.

3m 3. 1820 maren feit feiner Unftellung als

Diaconus und als Sauptprediger bei ber Sacobis Gemeinde ju Samburg volle 25 Jahre, feit er ibers haupt ein offentliches Lehramt geführt hatte, 35 Sahre verfloffen. Der Sonntag Graubi, mo er biefe Feier beging, war fur ihn ein Lag ber reins ften Freude. Dit jugendlicher Rraft hielt er gur gewöhnlichen Stunde einen trefflichen Bortrag , in welchem er inben Sinblid bes driftlichen Religionslehrers auf bas Reich Gottes am Bebachtniftage feiner funf und amana ziaidbrigen Amtsführung" barftellte und mit einer tiefen , ungeheuchelten Demuth auf feine von Gott fo augenscheinlich gefegnete Laufbahn guruds fab , mit einer Rulle von Liebe neue Borfage und Belubbe "fur ben Abend feines Lebens" ausfprach. Doge aus biefer Prebigt eine Stelle, in ber er felbft fury feine Laufbahn fdilbert und fo Danches pon bem, mas mir fruber anführten, bestätigt, bier ibren Plas finben:

"Und wenn ich benn fo jurtickliefe" heißt es dasselbste"), "auf meines Lebens Gang, wie könnte "ich mich ber Freude und des Dankes erwehren vor "Gott! Lasset mich schweigen von der Bottlebe, die "sich mich sich mich sich eine Berufsart bet "nich sich entwicklete und auf jeder Stufe nachfols gender Lebensalter sich erhielt; lasset mich nichts "erwähnen von dem, was ohne all' mein Verdienst, "erwähnen von dem, was ohne all' mein Verdienst, "an brauchdaren Archten, wie beschränkten Maßes benn auch, von Natur in mich gelegt seyn mag; "abet daß ich Aeltern hatte, die sorgfältig mich erwögen, Lehrer, die weise und treu an meiner Bilsbung arbeiteten; daß. ich Freunde sand, bie mich leiteten und ermunterten; daß mir früh in bieset "meiner Baterstadt eine Anstellung ward, die mie

<sup>· \*)</sup> Ø. 14 f.

<sup>91.</sup> Refrotog. Br Jahrg.

"aur Borbereitung auf bas eigentliche Prebigtamt , fo ungemein nublich mar; baß ich bann febr oft und fehr verschiebenen Gemeinden in eben biefer " meiner Baterftabt meine Dienfte, und immer ber= "geblich, anbot; baß, ale meine hoffnung fcon "ju finten anfing, ob ich uberall von Gott beru= " fen fenn mochte, in einem erweiterten Birtungs= "freise von feinem Cohne ju zeugen und fein Reich "Bu verfundigen, Die Stimme Gottes an mich er-"icholl: Gebe aus beinem Baterlande in ein Band, "bas ich bir zeigen will; bag ich im Muslande eine "Gemeinbe fand, bie freundlich mich aufnahm und " von welcher ich nur unter beißen Ehranen mich "trennen tomite; bag ich, nach bort eingefammel= , ten Erfahrungen , und mabrlich gang gegen mein " Ermarten, gu Dir, geliebte Gemeinde, berufen " murbe, bie, wenn ich noch jest eine Babl batte, "ich von allen übrigen mablen murbe; bag ich. "bochgefegnet im Sauslichen, in bir ber guten "Menichen fo viele fant, fo bag es mir nur um "fuhren und gu meinem Theil Gottes Reich gu forbern, bas ift heute por Gott, ber mich berief "und fegnete und ftartte, meine Freude und mein " Dant. "

Mues beeiferte fich, an jenem Tage, beffen Feier auch burch ein vom Ben. Paftor Freudentheil versagtes treffliches Gebicht verschönert wurde, ibm Beweise ber Liebe und Berehrung gu geben, und oft noch bachte er in ben folgenben Jabren

mit bantbarer Ruhrung baran gurud.

Ein ahnliches und noch setteneres Best, feine funfsigiabrige Amtsjubelfeier, beging im I. 1822 ber für bas Bohl hamburgs noch jehr rüstig und kräftig wirkende Senior des Ministeriums, D. H. J. Willerding, Pastor an der St. Petriktirche.

Wie hatte Alefeker es unterlassen können, bei diefer Gelegenheit jenem hochachtbaren Haupte der Damburgschen Geistlichkeit, mit dem er durch die Bande inniger Freundschaft vereinigt war, auch öffentlich einen Beweis seiner Theilnahme zu geben? Er that es durch die Zueignung einer wohlgerathenen Abhändlung: "Ueber die lichtvolle Behandlung der Religionswahrheiten im Kanzelvortrage," welche dem, dem sie gewidmet war, wahre Freude machte und sich sberhaupt den Beisall aller Besorderer der Ausstätung in dem Grade erward, daß schon im solgenden Jahre eine Brade erward, daß schon im solgenden Jahre eine eneu Aussage derselben veransfaltet werden mußte.

Die berglich munichten bamals alle Berebrer Rlefeter's, auch ihn noch bereinft als Jubelgreis, nach funfzigjahriger Amtsfuhrung, ju begrußen! -Mber es mar im Rathe ber Borfebung anders befcoloffen. Schon feit mehreren Sahren batte feine Gefundheit ju manten angefangen, langft ichon hatten fich bie Folgen einer ju großen und ju an= haltenben geiftigen Unstrengung gezeigt. Bohl fühlte er felbft bie Abnahme feiner Korperfrafte; felbft in ber oben ermahnten Prebigt findet ber ibn genau fennenbe Freund Sinblide barauf. Gleichwol fchien fein Durft nach Biffenschaft, feine Begierbe gur Arbeit fich baburch nur ju vergroßern. "Go lange ich fann, will ich mirten burch Rebe und Schrift; fonell genug wird fur mich bie Racht bereinbre= then" - bas waren bie Untworten, bie er auf Ermahnungen gur Duge gab. Gelten nur genoß er bie freie Luft; fcmer entschloß er fich ju einem Spaziergange; im Winter blieb er nicht nur gange Sage, fonbern oft gange Bochen, mit Musnahme ber Stunden, wo fein Umt ibn beschaftigte, auf bem Studirgimmer. 3m Commer forate freilich Die porfichtige Gattin fur einige Bieberherftellung

ber Rrafte burch einen lanblichen Aufenthalt," ber in ben letten Sahren in bem bichterifd befungenen Manbsbed gewahlt wurbe. Aber auch hier mur-ben bie heiteren Fruhlings : und Sommermorgen nicht in bem erfrischenben Part, fonbern bochftens bei gebffnetem Fenfter am Stubirtifche genoffen und bie Lecture und Arbeit, mit Muenahme ber Stuns ben, bie ben gablreichen Befuchen frember und eins beimifcher Gelehrten gewibmet maren, bis zum foas ten Abend fortgefest. Das Sauptleiben, von bem er feit mehreren Sahren balb anhaltenber, balb mes niger anhaltend gequalt murbe, maren Unterleibes Beschwerben, bie ben gewohnlichen Mitteln harts nadigen Biberftanb leisteten. Mit ihnen war an manchen Tagen ein volliger Mangel an Efluft verbunden, ber gulett eine auffallende Magerfeit bes Rorpers nach fich jog. Dft mar ihm gerathen morben, eine Reife in ein ftartenbes Bad gu unternebe men; aber theils bie mit ber Reife verbunbenen Befchwerben, theils bie gu lange Unterbrechung feis ner Umteverrichtungen fcheuend, hatte er fich im= mer beffen geweigert. Im Fruhjahre 1825 entsichlog er fich - freilich, wie ber Erfolg zeigte, ju fpat - Befreiung von feinen Leiben in ben Beils quellen bes Rarlebabes ju fuchen, aus bem er fcon manchen Freund hatte gestärkt zurudkommen feben. Bar es bie frohe hoffnung auf bie Reise ober eine aufallig eingetretene Befferung, in ber letten Boche vor feiner Abreife fchien er etwas geftartt. Berge lichen, aber babei ernften Abicbieb nahm er von feinen Freunden. Der Bergenstundiger weiß es, wie febnlich biefe Befferung und Startung fur ibn vom Simmel erfleheten. Noch am letten Conntage - es war bas Trinitatisfeft, ber 28. Dai beftieg er bie Kangel und hielt mit voller Rraft fei= uen Bortrag über bas Thema: Bie tommt es.

bag bie einleuchtenbften und wichtigften Babrheiten nicht immer bie Mufnahme finden, welche fie verbienen? Diefen befchloß er mit ben Borten: "Deinen Berrn alfo nimm " bir gum Dufter. Lebt in bir fein Ginn ber un= " eigennütigen Liebe, bes achten Gifers fur Gottes " Ehre, Die reinfte und ungetheiltefte Uchtung fur " bie Babrheit felbft : mahrlich auch bein Birten " wird nicht fruchtlos; auch bu wirft ein wurdiger " Priefter in bem Beiligthume ber Bahrheit fenn. " Daran fnupfte er bann folgenbe Borte \*), mit be= nen er von feiner Gemeinde Abichied nabm: "Ein " Priefter in bem Beiligthume ber Bahrheit - wie " gern hatte ich Guch bas fenn mogen, Beliebte, in " ben vielen Sahren meiner Umtoführung in Gurer "Mitte! Und welche Beruhigung wurbe es fur " mich fenn, wenn ich jest, ba ich wegen meiner , febr mantenben Befundheit auf einige Bochen , eine entfernte Beilquelle auffuchen muß, es mit " Ueberzeugung benten burfte, bag es Gure Bunfche " find, bie mich borthin begleiten und benen meine "Rudfehr gu Guch nicht gleichgultig ift. Doch " warum follte ich zweifeln an einer Gache; fur " welche ich fo viele Beweife babe! Richts bleibt "mir alfo ubrig, als meinen Dant vor Gott fur , Gure Liebe und Buneigung auszubruden; nichts, . als ber Bunfch, bag Gottes Schut Euch und bie " Gurigen überall umichweben und daß wir, ift es fein Bille, und freudig wieberfeben. Umen."

Um 30. Dai bestieg er, begleitet von feiner Gattin, ben Bagen. Die Reife ging uber gine

<sup>\*)</sup> Mai fand fie feinem Sanberemplare bes gebrudten Perdigt - Entwurfes beigeichrieben. Daraus hat sie fein College, hr. P. Kundarbt, in bem Borworte zu bem letten unvollendeten Jahrg. der aussührt. Predigt-Entwurfe mitgerteitte.

burg, wo er bei feinen geliebten Freunden, bem Superint. Chriftiani und bem Director Wage ner, einige frohe Stunden verlebte; von ba über Braunschweig und Bolfenbuttel, wo er aber nicht verweilte, ba er fich bie Freude, ben ehrmurbigen Mbt Bartels ju feben, fur bie Rudreife aufges fpart hatte, nach Salberftabt und Salle. Sier eilte er in bie Urme bes gleichgefinnten Bergensfreundes Begideiber, bann zu bem von ibm fo boch: verehrten Rangler Niemener, ber ihn mit einem Eremplar feines bamals eben erfcbienenen Untimis libalb \*) beschenfte. Die bort ftubirenben jungen Samburger perfammelten fich nm ihn und wurben auf's Liebreichfte empfangen. Gin frober Abend in Begfcheiber's Saufe befchloß ben zweitagigen Aufenthalt in Salle, beffen Berlangerung bie fich befstiger wieber einstellenben Leiben verhinderten. Bon bort begab er fich ju einem feiner vertrauteften und liebften Univerfitatefreunde, bem Superint. Starte in Deligich, (amifchen Salle und Leipzig), ben er feit 43 Jahren nicht gefehen hatte. Mit ftumment Entguden ichloffen fich bie beiben Freunde in bie Urme. Die lange fcon batten fich Beibe auf bies fen Augenblid gefreuet! Bie oft war hoffnung bagu gewesen, bie bann wieber vereitelt war! End: lich mar fie erfullt. Uber ein Blid auf ben Leis benben mußte bem Freunde fagen, bag es ber Gile beburfe, jenen bem Biele feiner Reife naber gu bringen. Daber trennten fie fich balb, um - fo boffsten fie - fich frober wieber ju feben. Um 7. Juni

<sup>\*)</sup> Antiwilibald, Bertheibigung ber wissenschaftlichen Lehrmethode ber Abeologie auf beutschen Universitäten ergen hatte Antlagen und scheinbare einwurfe. — Eine Bentschrift zur Jubelfeier eines ehrwürdigen theol. Beternaren (bes D. Knapy) von A. D. Riemeyer. Halle 1825. 8. — Eine goldene Frucht in filberner Schale!

Mittags traf Rl. in Leipzig \*) ein; jum erften Mal, feitbem er bie Ufabemie verlaffen hatte, fah er es wieber. Raum angelangt, eilte er gu bem Urchis biaconus D. Golbhorn, ber ihn im 3. 1816 in Samburg befucht und bei ihm eine liebevolle Muf= nahme gefunden batte. Das innigere, bamale gefnupfte Berhaltniß war feitbem burch beftanbigen Briefmechfel unterhalten. Rach ber erften Begrus Bung flagte er biefem feine überhandnehmenbe Ermattung und feine beftigen Schmerzen, außerte ihm auch ben Bunfch, beffen Urgt über feinen Bus fant gu Rathe gu gieben, um gu erfahren, ob er, feinem Plane gemaß, bie Reife am anbern Zage fortfeben burfe. Dit Lebhaftigfeit außerte er bann ben Bunfch, Morus und Bollifofers Grab ju befuchen ; alles Uebrige wolle er fpater auf ber Rud: reife feben und bann manchen ibm von ber froben Jugendzeit ber theuern Plat auffuchen, jest nur biefe ihm ehrmurbige Stelle fchauen; benn bas Bilb jener Danner habe, befonders in ben letten Sahren, faft taglich por feiner Geele geftanben und fen bei bem Unblid ber Thurme Leipzigs ju voller Lebenbigfeit erwacht. Doch mußte fur biefen Zag ber Bang babin ausgefest und bis auf ben folgen; ben Morgen verschoben werben. Dr. Golbhorn theilte ihm noch ein fo eben angelangtes, Blatt ber Sallifchen Lit. Beitung \*\*) mit, bas eine Beurtheis lung ber meiften, auf Beranlaffung ber verheeren= ben Sturmfluthen in ber Wegend von Samburg im

<sup>\*)</sup> Bei der Ergählung von dem Aufenthalte und Tobe Alefeter's in Leipzig folgen wir in den hauptfachen dem genauen Breichte darüber, den die Leipziger Lit. Zeit. v. I. 1825. Ar. 165. enthält.

<sup>\*\*)</sup> Das 55fte Stud ber Ergangungeblatter gur ball. Beit. v. 3. 1825.

Februar 1825 gehaltenen und gum Beffen ber burch jene Fluthen ungludlich geworbenen Familien in Drud erschienenen Predigten enthielt, unter welsten fich auch eine von Rlefeter felbft herausgegebene \*) befant. Diefe Beurtheilung mar vielleicht bas Lette, was er mit Aufmerkfamkeit las. Dann unterhielt er fich noch mit feinem Freunde uber Samburg und ben bortigen firchlichen und religios fen Buftanb, fprach auch Giniges über feine amtliden Berhaltniffe und flagte über bie Rothwendigfeit, in bie ihn bie einmal bergebrachte Gitte vers fete, Die Entwurfe feiner Predigten in Drud gu geben und fchrieb ber bamit verbundenen Unfirengung einen Theil feiner torperlichen Leiben in ben legten Sahren gu. Dach biefer Unterrebung eil'e er in bas Gafthaus, mo er abgetreten mar, gurud. Raum hatte er fein Bimmer erreicht, als er fich genothigt fab, bas Lager ju fuchen, weil ibn ein ungewohnlich heftiges Erbrechen befiel. Diefer Un= fall verfette inbeg anfanglich weber ihn felbft, noch feine Gattin in große Gorge, ba etwas Mehnliches ibn ichon mehrmals in Samburg betroffen batte; beibe hofften, es werbe bies Uebel vorübergebend fenn, wie fonft, wo es bem Rranten, wenn er auch in ber Connabenbenacht baran gelitten, boch noch moglich gewesen, am Sonntage Die Rangel gu befteigen. Aber biesmal taufchte leiber jene Soffs nung. Der gefchmachte Rorper mar burch bie un: gewohnte beftige Bewegung auf ber Reife fo gers ruttet worden, bag alle angewandten Mittel, von zwei erfahrnen Merzten verordnet, ohne Birtung Der Magen verweigerte alles; felbft nicht

<sup>\*)</sup> Diese Predigt wurde dreimal aufgelegt. Die Unsterfügung, Die badurch ben Ungludlichen ward, betrug 1500 hamb. Mart.

einen Tropfen Baffer tonnte ber von brennenbein Durft Gequalte gu fich nehmen, ohne ihn balb uns ter ben beftigften Unftrengungen wieber von fich geben ju muffen. Um 9. Juni trat eine Erleich= terung ein; bie liebenbe Gattin fcopfte Soffnung. aber Die Mergte ahneten freilich nicht viel Gutes. In biefem ctwas freieren Buftanbe fchrieb Rlefeter einige Borte an feinen Starte nach Delipfch, ber ibn ichon Lags vorber bier befucht batte und von bangen Uhnungen erfullt gefchieben mar, berfuchte auch, in Diemener's Untimilibald einige Geiten an lefen, mußte aber bas Buch balb bei Geite legen, ba er bie Unftrengung nicht ertragen fonnte. Dann befchaftigte er fich bamit, einige Unorbnungen fur Die nachften Lage ju treffen. Die Reife ins Rarls: bab mar aufgegeben; in einer freundlichen Garten= wohnung vor ben Thoren Leipzigs follte, auf Un: rathen ber Mergte, mit ben in ber Struve'fchen Unftalt bereiteten funftlichen Mineralmaffern ein Ber= fuch gemacht werben. Aber jene fchlimme Uhnung ber Mergte ging nur zu balb in Erfullung. Gegen Mittag tehrten bie Unfalle bes Erbrechens noch bef= tiger, als vorber, gurud und rieben fichtlich bie ges ringen noch übrigen Krafte bes Rranten auf. Doch behielt biefer fein volles Bewußtfenn. Um Abend erhielt er noch einen Befuch vom Dr. Golbhorn. RI. unterrebete fich mit ihm uber bie auf ben folgenben Zag angefette Fener bes Gachf. Buftages; er fprach geordnet und jufammenhangend, nur bie lauten Rlagen über Die unertraglichffen Schmerzen in ber Begent bes Magens unterbrachen feine Borte. Der jungere von ben Mergten entschloß fich, bie Racht bei bem Leibenden gugubringen; in berfelben nahmen aber bie Gomergen mit folder Beftigfeit au, bag fie ihn nach Mitternacht in eine Urt von Betaubung fentten, in welcher er gegen 2 Ubr bes Morgens zu ben Wohnungen bes Friedens hinuber schlummerte, ohne, so viel man vermuthen konnte, eine klare Borftellung von ber Rabe feines Todes

gehabt ju haben.

Gern waren bie Aerzte zu einer genauen Kenntnist des eigentlichen Uebels gelangt; aber dies war nicht möglich, da ein von bem Berstorbenen früher auf ben Fall seines Tobes mit Bestimmtheit ausgesprochenes Berbot eine Leichenössnung nicht gestattete. Indes schossen sie beichenössnung nicht gestattete. Indes schossen sie eine Deichen Babescheinlichkeit aus allen Symptomen auf große Unorbnung ber Leber und auf eine durch ganzliche Berengung berbeigesschrte Darm-Entzündung und

Berruttung bes Unterleibes.

hugel bes Mannes bereiten, von bem fle ifn im Leben fo oft mit Dankbarkeit habe reben boren, neben bem Grabbugel feines Lehrers Morus,

Am 12. Junius wurde die Leiche nach bem Sobtenader gebracht; ihr solgten, außer dem Jugenbfreunde Starke, der von Deligsch wieder berveigezitt war, und einigen andern theilnehmenden Mannern, die fammtlichen Prediger beider protestantischen Consessionen in Leipzig. Am Grade wurde, gegen die sonst bafelbst gewöhnliche Sitte, eine Rede gebalten, und hr. Dr. Goldborn erwied seinen Rede gebalten, und her Dr. Goldborn erwied seinen keine gehot gehalten, und her Dr. Goldborn etwied seinen keine gehot dei, und her Dr. Goldborn etwied seinen entschaften Freunde auch diese lehte Ehre. Er sprach bei bieser Gelegenheit Worte des finnigen Geschilds, Worte, die ben Kodner eben sein siegen vor den und die vor und nicht enthalten können, hier mitgutheilen, obzielch sie schon in einem ziems lich weiten Kreise bekannt seyn mögen. \*) Sie aus eteen:

"In frember Erbe also, fern von seiner Bas, terftadt, fern von seiner Gemeinde, von seinen "Dause, von ben Gräbern seiner eignen, theuern "Tobten, hat seiner Laufbahn Siel der würdige "Genosse unseres Amtes am Evangelium gesuns, den, desse fürdliche Ueberreste wir jetz vor uns, sern Augen in des Grades Tiefe hindhinken sein, ben, theure Brüder in dem Deren! Water dageie

<sup>\*)</sup> herr Dr. Goldhorn hatte die Såte, das Manusferist diese Wede der Mitme mitgutheiten. Nach demafelben wurde sie in hamburg gedruckt und an Alefeter's Kreunde als Andenken an den Berewigten vertheilt. Dr. dorn nu hat sie dann in seiner Chronif der Jakobi-Kichje, hamburg 1825 S. 148 F., wieder abbrucken lafen. Mit vollem Rechte hat Hr. Prof. Vollis sie als Muster aufgenommen in sein so eben erschienenes Lehrbuch der der unter aufgenommen. Unter Schreibatt. Dalle 1827-8. S. 284 F.

"ibm beute sein Grad geöffnet worden, o! wie wurde seinem Sarge die Trauer, die Verehrung, der Danf, die Liebe feiner großen, berüchnen, "Braht die Liebe feiner großen, berüchnen, "Graht ihre vereinigten Stimmen laut erhoben bas, ben. Denn er ift ein treuer, hochverdienter Lehrer und Kichrer seiner Emeinde gewesen! Das habt Ihr längli schon vernommen, theure Brüser, and darum seyd Ihr den einem Geschille der Kerefrung seines Namens durchdrungen, an diese Kettte ihm gesogt, do auch keiner von Euch seine Vergenten und nur mir früherhin die Kreude vergönnt gewesen ist, ihn in seiner Stadt zu begrüßen, jest aber die schweizige Ees legenheit gegeben worden, dier in der unstigen der Zuge, ach! der erhöltterte Zuge seiner ständige zu schwere, sach ver

"Daß er hier sein Grab sinden, daß wir "um basselbe stehen, daß ich, ein Prediger die ser "Stadt, über demsclen, erden sollte, wer hatte "bies ahnen konnen, als er vor mehr als 40 "Bahren, ein blichender Süngling und ein stessi, ger Schier der Weisheit, die ben Tod nicht "ger Schier der Weisheit, die ben Tod nicht "ger Schier der Weisheit, die ben Tod nicht "ger Schier der Meisheit, die ben Tod nich "ger hat eine einweiges Leben hossen lehr, wohl "mehr denn einmal mit die sem Kreunde sei, "ner Jugend") unter diesem Freunde sei, "nen als er nur am vorletzen Sonntage noch unsern der Nordseuerer der nicht ahnen kon-"nen, als er nur am vorletzen Sonntage noch unsern der Nordseuerer der Spern verfindigte und ihren Wishsichen wie Ebeten für biese Reise sich "tennschlieden der Selven verfindigte und "tennschlieden der Selven bestind bestie sich weise "empfabl, auf welcher er die ersehnte heitlung von "seinen langen Schmerzen zu sinden bessen der

<sup>&</sup>quot;) Superint. Starte.

"ba ein Berr ift bes Lebens und bes Tobes, rief "ibm unerwartet au: bis bieber follft bu fommen " und nicht weiter!

" Dun, fo mogen fie benn fanft ruben beine " Gebeine, bu treuer Mitarbeiter an bem Berte. "bas auch uns gegeben ift! 3mar in frember Erbe " werben fie ruben! Aber bie Erbe ift uberall bes "herrn; in feiner Sand find auch bier, wie bort, " bie ba fchlafen , auch unfer Gottesader ift ein Relb "ber Muferftehung! Und fiebe, ber Bunfch, ber "bich gu uns fuhrte, bas Grab beines unvergeffa "lichen, auch uns allen ehrmurbigen Lehrers, bes " trefflichen Morus, noch einmal zu feben und gu " fegnen, biefer bein Bunfch ift mehr als erfullt; " bein eignes Grab ift bir an ber Geite bes feini= " gen geworben, und im Laufe meniger Sabre mirb " beine Ufche mit ber feinigen fich mifchen.

"Doch, fo wenig wie er, moberft und verme= , feft bu felbft in biefer Erbe. Du felbft bift ein= " gegangen ju bem, ber bich gefendet und geführt " hatte in bas mahre Baterhaus; bu bift eingegans " gen gu ber Berrlichkeit beffen, beffen Damen bu " beinen Brubern eine fo lange Reihe von Jahren " fo unermubet und lauter und fegensreich gepres "bigt haft. Go empfange benn nun aus ben Sans ben feiner Gnabe ben Lohn beiner Treue und ges " niege bei ihm die Geligkeit, bie auch wir alle gu , finden hoffen burch feine Barmherzigkeit, beren "wir alle ju geringe find und bie an uns allen "bier fcon thut und bort einft thun wird uber " alles, mas mir bitten und verfteben.

"Bir aber, theure Bruber in bem Berrn, " wir wollen bon bem Grabe biefes vollenbeten Be-, noffen unferes Berufes nicht anbers hinweggeben, "benn alfo, baß wir uber feinem Garge es einan= " ber beilig geloben, ju wirten bie Berte beffen,

"ber uns gefandt bat, fo lange unfer Zag uns " leuchtet, jeber nach bem Dage feiner Rraft, bie "ihm gegeben, und bes Glaubens, ber ihm verlies ben ift, und in ftiller Ergebung gu erwarten, wie, " wann und mo bereinft auch einen Jeben von uns ber Berr bon feinem Tagemerte abrufen mirb; , anbeten wollen wir in glaubiger Demuth bie Su= " gung beffen, ber ba unbegreiflich ift in feinen Ge= " richten und unerforschlich in feinen Begen. Preis , fen wollen wir ibn, ber feinen Rath, ob er auch " wunderbar ift, fo berrlich binausführt! Ja Berr, " herr Gott, bu bift murbig, auch an Grabern gu " nehmen Dant und Anbetung und Preis und Chre! "Du haft es mobl gemacht auch über biefem Grabe; "bu wirft es mohl machen auch einft über unfern "Grabern! Gelobet fen bein beiliger Dame immer " und ewiglich! Umen!"

Bei biefen letten Worten fiel ber Chor ber Thomasschuler mit bem Berfe von Rlopftod: Dant, Unbetung, Preis und Ehre zc. ein und ber Sarg

wurde in die Gruft gefenkt.
So ruben benn nun Alefeters fterbliche Uebersetfe an ber Seite bed Grabes feines Morus, kaum zwei Schritte von Gellerts Grabe entfernt, und bald wird feine Asche fich mit bem, was nach mehr als 30 Jahren von ber Asche feines Lehrers noch übrig fenn mag, mischen.

fenn

Schnell genug kam die Kunde von feinem Aode nach hamburg, eine Schredensbolschaft für seine Berwandten und Freunde, eine Botschaft der Krauer für seine Gemeinde. Man hatte diesen Unsell um so weniger geahnet, da einige auf der Reise von ihm geschriebene Briefe leibliches Wohlsbesinden meldeten. Moch zweiselte man an der Wachricht der Nachricht, als durch die Ankunst der Battin, die gleich nach der Beerdigung ihres Mans

nes Leipzig verlassen hatte, bie nieberschlagende Gewißbeit gebracht wurde. Alles beeiferte sich auch bier, ihr Leiden zu milbern und ihr Beweise zu gesben, wie sehre zu milbern und ihr Beweise zu gesben, wie sehr man den Berstorbenen geliebt und gestächöftigte wurde bald nachber auf Klefeters Grade ein einsaches und geschmackvolles Benkmal mit passender Inschrift errichtet und bald schmückte auch den, der Kangel, die er so oft betreten, gegenüber stehenden Pfeiler das Bild des Berewigten, zu dem seine Berehrer stets mit dankbaren Gesühlen emporablicken.

Auf diese einsache Darstellung der vorzüglichsien Lebensumstande Alesters mögen bier noch eis
nige Bemerkungen solgen über das, was derselbe
als Mensch, was er als Gottesgelehrter und
als Kanzelredner war. Sie sollen teinesweges
eine erschöpssende Sharakterist des Mannes in den
genannten Beziehungen seyn, sondern nur dazu dien
nen, den Jusammenhang seines innern und außern
Lebens anschaulicher zu machen.

Schon als Mensch nahm Kl. eine hochst achtungswerthe Stelle ein und burfte zu ben Vorzäuslicheren gerechnet werden. Zuvörderst zeichnete ihn eine innige Religiosität aus, die er freilich nicht immer auf der Zunge subrte, die aber nichts bestoweniger in seinem Innern tief begründet war und das Prinzip jeder Psichterstüllung dei ihm aussmachte. In seinem ganzen Leben waltete ferner ein flenger sittlicher Emst; von Jugend an hatte er die größte Sittenreinheit beobachtet und konnte mit innerer Ruhe auf ein schuldos durchledtes Kingslingsalter hindlichen. Daher die Achtung, die ihm auch in dieser hinsicht seine Altersgenossen zollen.

Die Erfullung aller einzelnen moralifchen Pflichten bei einem folden Manne burchzugeben, fcheint um fo unnothiger, ba bei eblen Menfchen bie Uebung einzelner Oflichten in einem nothwendigen Bufams menhange fieht, und ba, wer über bie Grundlage aller Moralitat im Menfchen mit fich einig ift, wie es Al. mar . amar von einzelnen Reblern und Schmas den nicht frei fenn, im Gangen aber boch ein Leben ohne innere Miberfpruche barftellen wirb. Bir heben bier alfo nur Giniges, bas ber Beachtung porgugemeife werth icheint, berbor. In feinem gangen Befen fprach fich bie reinfte Sumanitat aus; babin gebort bie Bergensgute, bas ungeheuchelte Boblwollen, mit bem er Jebem, ber gu ihm tam, begegnete, bie einnehmenbe Sanftmuth, mit ber er fich ju bem Bittenben ober Fragenben berab ließ; auch menn er bei bringenber Arbeit unterbrochen war, las man bennoch feine Gpur bes Unmuthes uber bie Storung auf feiner Stirn. Go wie er aber Jebem juganglich mar, Jeben mit Liebe bes handelte und mit feinem Rathe gern unterflutte, fo ubte er bie thatige Pflicht einer eblen Liberali= tat oft uber fein Bermogen; felten ließ er einen mahrhaft Bedurftigen, nie einen ohne Schuld Duls benben ungetroftet von fich, obgleich bie Unfpruche an ibn in ber großen volfreichen Stabt fich von Sahr gu Jahr mehrten. Dichts war ferner von ibm, als Egoismus; Aufopferung von Beit und ans geftrengter Arbeit fcheuete er nie, meber wenn es galt, etwas mabrhaft Gutes fur bas allgemeine Bobl zu bemirten, noch wenn es barauf antam, bein Freunde gu bienen. Daber maren ihm aber auch biejenigen verhaßt, bie, von Gelbftfucht geleitet, um ber Chre und bes Fortfommens willen eine Beit lang ein Betragen zeigten, bas, vielleicht an fich nicht tabelnswerth, boch mit ihrem Benehmen

und Sanbeln in ber Folgezeit grell contraffirte. Er befag ein lebhaftes, aber auch reigbares Tems perament. Go war ihm rafches, fraftiges Sanbeln habituell geworben; aber in einzelnen Kallen bemerkte man babei auch in feinen Sanblungen nicht gang bie befonnene Rube, nicht gang bie Dagigung, bie ben Beleibiger, auch ben beftigffen, entwaffnet und bie erforberlich ift, um in allen Gal; len bie unfern gut gemeinten Borfagen entgegens ftebenden Sinderniffe binmegguraumen. Er fannte fich in biefer Binficht genau, tabelte fich oft felbft besmegen und bantte ber Borfebung, bag fie ibm an bem Genior Billerbing einen Freund gegeben, ber mit ber Rube eines mabren Beifen fein ras fches Berfahren in Rebe und Schrift maßige und gugele. Schnell, wie er felbft arbeitete, mochte er auch gern bie ibn Umgebenben arbeiten feben; ein Langfamer mar ihm unertraglich. Aber bei biefem feurigen Befen mar er ber Mann ber punktlichften Drbnung nicht allein in bem, was bas Umt bes traf, er mar in Muem ber Dann nach ber Uhr. Mur burch biefe Dronung und burch ben genques ften Mustauf ber Beit war es ihm moglich, fo vies les in feinem Umte und ale Schriftfteller gu leis ften, und bennoch ben Unforderungen ber Freunde und einer gablreichen Familie gur Gefelligfeit gu genigen. Benn er auch fpat gur Rube gegangen war, fo fanden ihn boch bie Fruhftunben bes nacha ften Zages icon wieber am Arbeitstifche. - Bern fab er Freunde um fich; aber obgleich ibn feine Umte= und Familienverhaltniffe gwangen, oft an großern Cirteln -Theil ju nehmen, fo mar ibm boch ein traulicher Berein von wenigen nabern, Freunden lieber. Bei folden mahrhaft Gofratis ichen Mablen überließ er fich gang ber beiterffen Groblichfeit, bem gutmuthigen Chers, bem erbei=

M. Netrolog. Sr Jahrg.

ternben Bib; benn hier mar er ficher, bag fein Borcher ober Laurer bas arglos ausgesprochene Bort aufgreife und es hintrage, mo es verbreht und vers großert, jum vertegernben Bormurf gegen ihn ober feine Dentart gemacht warb. Diefelbe einnehmenbe Babe ber Unterhaltung, bie ihm in fleinen Bereinen eigen mar, bewießer auch mit Unbefangenheit in größern Cirkeln, wenn ihn feine Berhaltniffe babin führten. Daber fab ihn nicht blos ber Gelehrte gern, er mar allen gebilbeten Stanben willfom= men: benn überall zeigte er bie größte Reinheit ber Behandlung Unberer, namentlich auch wurdiger Frauen, Die aufmertfamfte Burbigung ber Berbalts niffe bes Lebens. Die machte er, mo es unpaffenb gemefen mare, ben Gelehrten geltenb, unter allen Berhaltniffen aber feinem Stanbe Ehre.

In Allem, mas bas Umt und bie mit bems felben verbundenen Befchafte betraf, mar er ftreng und ernft. Ueberhaupt ber Unentschloffenbeit und bem Schwanten abhold, hafte er es in biefen Ber-haltniffen noch mehr. hier fant bei ihm tein Abweichen vom einmal gefaßten und wohl burchbachs ten Plane fatt; bier mar an feinen Bloge geben ben Rudtritt, an feine Menfchenfurcht gu benfen. Miles bief bielt er unter ber Burbe feines Umtes. beffen Wichtigkeit fo wie Die Pflicht, auch burch fein Beispiel ju wirken, ihm ftets vorschwebte. Inbem er fo bie Burbe fefthielt und biefe Stellung nicht nur fur einzelne Salle annahm, ober anternte, fonbern burchftebend beobachtete, nahm er in jes bem amtlichen Berhaltniß eine gemiffe Gravitat an. bie ihm nur gu oft gemigbeutet und als Stolk ausgelegt ift. Und boch ift bieg mit großem Ungrecht gefcheben. Kann man mit Recht einem Manne Stolg vorwerfen, ber feinen eigenen Berth fo mes nig überschatte, bag er über feine eignen Berbalt= niffe, über fein eignes Berbienft als Geifflicher und als Schrifteller fiets mit ber großten, oft ruhrens . ben Befchelbenheit fprach, ber bie Berbienfte Uns berer" in" ber Dabe und Ferne, nur nicht fein eignes erhob. Man lefe bie Borreben gu feinen Berfen, um über bie geringen Unfpruche, bie er machte, au erftaunen. Bahrlich! wenige Gelehrte auf feis nem Stanbpuntt murben fo anfpruchlos, fo bes fcheiben gefprochen baben. Der brudte er etma ben angebenben Gelehrten mit bem Uebergewicht feis ner Renntniffe und Erfahrungen ? Ber bas bes baupten wollte, gegen ben murbe eine gange Babl jungerer Danner auffteben und laut erflaren, bag fie nie liebreicher und zuvortommenber behandelt worben fegen, als von ihm, ber eber bie Stellung annahm, ale lerne er von ihnen, ale bag er fie fein Uebergewicht hatte fuhlen laffen. Daber mar ihm aber auch Anmagung junger Belehrten, fedes Aburtheilen berfelben burch eben Gelerntes uber Beteranen in ber Biffenfchaft verhaft; bem Befcheibenen aber mar er gern ein berathenber Leiter, ein vaterlicher Freund auf bem Pfabe ber Biffens fchaft und bes Lebens. -

So wie Alefeter als Menich bochst achtungs-wertherschien, so war er es auch als Gelehrter und namentlich als Gottesgelehrter. Wie eiferig er in seiner Zugend bemuht war, sich mannichsfache Kenntnisse zu sammeln, baben wir oben gefeben, so wie auch, daß sein eistiges Erteben schon früh auf eine gründliche humanistische Bildung gerichtet war. Wer eine so streng philosogische Boribitung, wie sie sleisige Tunglinge in unserm Zeitalter, bei dem hohen Standpunct, den die Philosogie erreicht hat, mit hinaus auf die hochschulden nehmen, lag zu jener Zeit ausgerhalb der Leistungen der Gelehrten-Schulen überhaupt und naments

lich ber Samburgifden. Dft flagte er, wenn er als Scholarch ben Maturitatsprufungen, wie fie nunmehr gehalten werben; juborte, baruber, bagibm ein folder Unterricht nicht geworben fen. Bobt mochte es ihm baber Unfangs nicht leicht geworben fenn, bem in elegantem Latein mit allen Aunftaus. bruden ber gelehrten Interpretation vortragenben Morus gang ju folgen. Aber beharrlicher Fleif fiegte auch bier uber manche Schwierigfeit; ftets blieb er von bober Achtung fur bie Philologie burchbrungen; auch noch im Alter gehorte bas Les fen eines Glaffitere ju feinen Lieblingebefchaftis gungen. In ber Philosophie, beren porzuglichfte Spfteme ibm nicht unbefannt maren, tonnte man ibn mit Recht ju ben Eflettitern rechnen. Das er in allen Disciplinen, bie ben gelehrten Theolos gen ausmachen, bewandert mar, bedarf bei einem folden Ramen taum ber Ermahnung. Doch hatte er icon fruh bei feinen Studien bie prattifche Richtung im bobern Sinne vorzüglich in's Auge gefagt. Und genau genommen follte ja wie ber treffliche buffelt fagt, bas gange Stubium eines Beiftlichen prattifch fenn. Doch mar und blieb bie Ereaefe bes D. Teftaments mit ihren Bulfemiffens Schaften fein Lieblingeftubinm, auch bann noch, als. wie fcon bie Debraaht feiner Berte bemeift; bie homiletit bas eigentliche Relb geworben war, bas er ale Schriftfteller angubauen bemubt mar. -Unermubet fcbritt er mit ber Literatur fort. Die ware es auch von einem Manne, ber felbft fo thas tigen Untheil an berfelben nahm, burch eigene Schriften und burch Beurtheilung frember Berte nicht unbebeutend auf fie einwirfte, anbers ju ers warten gemefen? Daber mar auch feine Bibliothet, in ber bon ben altern Berten viele und bebeutenbe fehlten, an neueren porguglich reich; faft jebes neu

erfcheinende fur feine Lieblingsficher, ble Eregefe und Somifeit, Ausbeute gebende Bert zierte nicht nur feine Repositorien, fonbern war von ihm gelefen und benugt.

Seine theologischen Ansichten woren fo.

wie man fie von einem Schuler bes grunblich ge= lebrten Morus, ber auf ben bon feinem Lebrer gelegten Grund, bon bem Ctanbpunft einer rubig forfchenben und prufenben grammatifche hiftorifchen Interpretation aus, fortgebauet hatte, erwarten fonnte. - er war entichiedener Bernunfttheologe und bielt ben Ramen eines Mationaliften, fo febr auch blinbe Giferer ibn fcmaben mochten, fur eis nen Ebrenfiamen. Es ift bier nicht ber Drt, eine Bertheibigung bes Rationalismus ju fchreiben. Aber fragen mochten wir jene blinden Giferer, Die burch benfelben bas Befen ber Gottheit unb bie Religion beeintrachtigt mabnen : Bann bat je ein Rationalift geleugnet, bag Gott bie bochfte Ber= munft fen? Bann nicht feine eigene, in Bergleich mit ber gottlichen allerdings, febr fcmache Bernunft ber gottlichen untergeordnet? Aber wie folgt baraus, baß ibm ber freie Gebrauch feiner Bernunft nicht erlaubt fen? Fragen mochten wir fie ferner: Sit es moglich und bentbar, bag, wenn ein mabrhaft gebilbeter Menich in feinem gangen geiftigen Streben nach einer moglichft vollfommenen Ertenntnig Gottes ben unbeschrankteften Gebrauch von feiner | Wernunft macht, er baburch bie Gottheit beeintrachtigen fann ?. Gingig bie von Gott gegebene Ber= nunft ift es ja, bie uns Menfchen fabig macht, Belehrungen von Gott gu empfangen, und fich gum Glauben an ben mahren Gott, gur Unbetung beffelben im Geift und in ber Bahrheit ju erheben! Gie allein ift es, bie ben Denfchen fabig macht, feiner geiftigen Natur ben Sieg über bie finntiche zu verschaffen und ihn ber Aednichteit mit Gott, bem Urdibe aller Bollkommenbeit, naber bringt. Krei also muß der freie Mensch dies hinmelsgeichent gebrauchen durfen bei Prüfung der Gründe und des Inhalts eines jeden religibien Glaubens, eines jeden Dogmas; denn erst dann hat feine liederzeigung Werth. — Doch lassen wir Alefeter seine theologische Ueberzeugung selbst bier aus Precen, indem wir aus der im Januar 1825 geichtiebenen Worrede zur neuesten Aufsgebe feiner Schrift für Confirmanden, die wenige Wochen vor seinem Tode erschien, bier eine merkwitzbige Etelle mittheiten. Er schreib S. VII:

"Einfach wie bte Schrift nun einmal ift, blog "fehr flaren und beutlichen Ausspruchen ber Beil. "Schrift und ben Grunbiagen ber gefunden Ber-"nunft folgend, wird fie in ihrer ichlichten unge-"funftelten Geftalt fich mahricheinlich nicht fehr vor-"theilhaft neben bem eminenten Producten folder "Manner ausnehmen, Die fich wie Inspirirte — "was sie in einem gewiffen Sinne benn auch wohl "fenn mogen - gebehrben. Es lagt fich vielmehr "vorausfehen, bag fie benen unter unfern heutigen "Theologen bochlich miffallen werbe, Die in bem "Bellbuntel myftifcher Phrafen und in ber wieber-"aufgewarmten Suftemsweisheit, ja wohl gar in "Begriffsbilbungen und Bestimmungen ibr Seil "fuchen, bie weit uber bas eigentliche Softem binaus-"liegen; Eben fo wenig wird fie bei bem Theil "bes Dublifums ihr Glud machen, ber nun einmal nan leerem Bortgetlingel Geschmad und Freude ,,finbet. Es lagt fich mit Sicherheit vorausfeben, "baß fie von benen werbe behohnlachelt, ober wenn fie billig verfahren, bemitleibet werben, Die im Ge: "fitht ihrer Superioritat und ibres vermeinterweife afcon entichiebenen, wenn nut nicht mit einer traus rigen Dieberlage enbenben Eriumphes, auf uns "übrige im Bernunftgebrauch ergraute Dannet als "auf folche berabfeben, welche einer fcnelt veral-"terten Beit angeboren, Die fcon anfanat findifc wau merben und beren ermattenbes Ereiben balb mehr fconend gu überfeben, als fcharf gu betams "pfen fenn wird \*). Ja es lagt fich enblich vors ausfehen baf bie infallibeln Danner, Die fich in biefer Beife ausfprechen, Icon ihr Unathema in "Bereitschaft haben werben, um bamit infonberbeit gegen bie neu bingugefügten Betrachtungen loster "bonnern. Der Berfaffer aber geftebt offen baf ger fich burch bergleichen Groffprechereien eben fo wenig irre machen, als burch Theaterblige und "Bannftrablen einschüchtern lagt."

Rubrend ift ber — man follte glauben in einer Borahnung bes nabe bevorsiehenben Tobes ges ichtriebene — Schluß berfelben Vorrebe, in welschem er gleichsam von seiner Gemeinbe Abschieb

nimmt:

"", und so mag denn, heißt es dort, S. IX, "dies Bücheim hingehen in die Welt, um offen "und unumwunden von der theologischen Denks "art seines Verfassers zu zeigen. Es mag, da es "leicht das lehte seyn möchte, weiches dieser in seiznem school der in seiznem school der in seiznem school der in der in der in der in der in Verfasser in Verfasser in Verfasser in Verfasser in seiznem school der in Verfasser in Ver

<sup>\*)</sup> Worte aus ber neueften Sammlung (1824) gewife fer mobibetannter Dentblatter.

neiner flets beweglichen Bolksmenge, wohl aber necht febr barum zu thun ift, sich, so lange er noch wirken kann, so nublich als moglich zu mas

peten: Manett attat that the and the Das war atfo Rlefeter's Uebergeugung. biefe batte er fein ganges Leben bindurch feftgehals ten, bermoge ber ihm eigenen Charatterfeftigfeit, biefes nicht genug ju fchatenben Gutes. D. moch: ten boch alle Jugenblehrer es fich gefagt fenn lafe fen, bag fie Die Pflicht auf fich haben, bei ber Bile buug ber Jugend nicht allein auf bie Erregung bes wiffenfchaftlichen . Ginnes, fonbern auch gang pors anglich babin gu mirten, bag thre Boglinge mit eis nem bieberen Charafter und einem feffen Ginne ffur bas Leben ausgeruftet werben. Satte man bies fes Biel überall vor Mugen behalten, fo tonnte es unmöglith fo viele: geben, be ehemale frei und bellbentenb, ploglich au Unfreien und Berbunkelern werben; Grunbfage verleugnen, bie fie Sabre lang nicht nur laut befannt ; fonbern fur ihren Stols gehalten haben und in lieblofer Intolerang bie vers urtheilen, Die fich nicht entfcbließen tonnen, mit ibnen von ber lichtvollen Babn binabguffeigen in bie finftern Gumpfe ber modernen fatholifirenden Dips ftit, wo bochftens ein Irrlicht leuchtet, bas noch ties fer in ben Gumpf fubrt. Charatterlofigfeit ift's. wovon fie fo umbergetrieben werben, nicht Streben mad fortidritten jum Befferen; eiteles Safden nach bem Beifall ber Menge leitet fie, nicht Uebers geugung von fruberem Grrthum.

Das Riefeker bei feiner oben geschilberten Ues bergeugung, bei ber Consequeng, mit ber er fie, ohne jeboch je flurmisch zu versahren, burchscher, bei der Offenheit, mit der er sie aussprach, auch Keinde hatte, war naturlich. Ein braver Preiger mus Teinde haben, sogt schon Luther, und ich mochte ihm biefen Ruhnt nicht tauben; benn met tonnte boch von bem etwas halten, ber es Muer recht ju machen verfteht! Aber Rlefeter hatte biefe Reinde nicht unter ben ehrenwerthen Orthoboren. gegen bie er bie hochfte Tolerang bewies, bie et achtete und ehrte; et erfuhr Unfeinbungen nur in neueren Beiten von ben feit ber Berausgabe ber Sarms'ichen Thefen immer feder hervortretens ben Difologen. Go that - um von Unbebeutens ben gar nichts und bon Bedeutenberen nur ein Paar faft feberghafte Beifpiele anguführen - ber Berfaffer bes Christomnestus Eudoxus \*) ibm als er bas Ericheinen ber Oppositionsfchrift von Rlein und Schroter im Samburgifchen Corres fpondenten mit Lob angefundigt batte, bie Chre an, ibn ben buccinator cohortis vestrae (ber Rationaliften) ju nennen. Go griff Sarms felbft, als er bie Schrift: Ueber lichtvolle Bebandlung u. f. w. gelefen batte, ibn in mebreren Begiebuns gen an in ben Unmerkungen zu feinen Reformas tionspredigten \*\*), gab ihm aber zugleich bie volls tommenfte Genugthuung, indem er ihm bort mit Berber und Riemener gufammenftellte; uber welche ehrenvolle Gefellschaft Rlefeter feine berge liche Freude gu ertennen gab und ben Ungriff las delnb eine große Chrenbezeigung nannte. - Das gegen erfreute und belohnte ihn ber Beifall ber mur's bigften Freunde bes Lichts und ber Mufflarung in ber Rabe und Ferne, ber innige, vertraute Um's

\*) Drei Reformationspredigten gehalten 1820, 21, 22, von Gl. harms. Ultona, 1828, S. 79 u. 80.

<sup>\*\*</sup> Die Schrift ift nun wohl langst vergessen. Daher feben wir ihren Titel her: Christomesti Eadoxi responsio advers, thes. KCV J. Boysensi, Harmsii totsdem Thesibus oppositas, Kil. 1819. Bom buccinator ift das, pag. 29 die Rede.

gang mit ben fein redliches Streben lobend anertennenben Bergenöfreunden, einem Millerbing,
einem Funt \*), einem Gurlitt, für welchen Lebtern er auch in der Kirchenzeitung die Feber ers griff, als einige Zeußerungen besselben in der tresseichen Niche zur Empfeblung des Bernunfte gebrauchs bei dem Studium der Theologie \*\*) misverstanden und gemisbeutet waren \*\*\*). Und auch benen, die ihn verkannten und anfeindes ten, hatte der Edle schon bier auf Erden längst verzieben; wir aber bitten sie mit von Salis Worten:

"Beilige, reine Bernunft, vergieb ben Blinben

"Die bich verfolgen und schmann, - mahrs

Mit bem , was Klefeter als Theolog war, fteht bas , was er in feinem Lieblingsberufe als Kangetrebner leiftete +), in genauer Berbindung.

\*\*\*) Bergl. Pahl uber ben Obfeurantismus, ber bas Deutiche Baterland bebrobt. Zubingen , 1826, G. 183. f.

<sup>+)</sup> Rur barüber icheinen bier noch einige Bemertungen notifig, ba wir von feiner Wirtfamfeit in ben übrigen Berichtungen be Geiftlichen, namentlich in ber Geelforge, icon oben gesprochen haben, als von ben beis

Dag er biefen Beruf aus mabrer Reigung gewählt batte, ift malauben wir, eben fo ausgemacht, als bag er fur benfelben geschaffen mar und bag fein Enthufiasmus fur benfelben nie ertaltete, fonbern immer gunahm, Mit Recht fonnte auch er von fich behaupten, mas Sarms bon fich fagt: ... Sch bin mit Luft Prediger. .. Gein ihm angebornes Zas lent aber hatte er, wie er felbft befannte, burch muftergiltige Borbilber ausgebilbet und verebelt. Fruber mar fein Mufter Bollitofer ... fpater Deins barb, beffen homiletische Arbeiten er nicht nur alle gelefen, fonbern ftu birt, ja, viele berfelben gu feis ner Uebung in Muszuge gebracht hatte. "Daß biefes Studium frember Arbeiten bennoch feiner homiletis ichen Individualitat nicht geschabet habe, liegt burch feine Arbeiten felbft am Tage und bebarf teines Beweifes. Giebt man nun auf Die einzelnen Meußes rungen feines angebornen und burch Studium erweiterten und ausgebilbeten Zalents, fo befag er aunorberft "eine unglaubliche Rraft! ber Invention. Diefe gludliche Erfindung ber Sauptthemata batte er fich burch ein forgfaltiges Studium ber Dbilofopbie, bauptfachlich ber Pfpchologie und Moral, erworben; genahrt aber und gefcharft mar baffelbe burch bie Rothwenbigfeit, in ber er fich befanb, eine fo lange Reihe von Sahren faft immer uber Diefelben Perifopen ju predigen. Da er feit feiner Unftellung als Sauptprediger alle feine Predigten, ober boch bie Entwurfe berfelben, bem Drud ubergab, fo mar er gezwungen, immer auf etwas Deues au finnen, und biefer 3mang batte ihm gulett eine folche Uebung verschafft, bag er oft, befondere feits

ben Memtern, wo ihm biefelbe oblag, bem gu Donabrud und bem Diatonat gu hamburg, bie Rebe war.

bem er angefangen hatte, mehrere Conns ober Fefts tage hintereinander Themata; bie in einer genauen innern Berbinbung fanben, ober vielmehr ein Sauptihema nach allen Begiehungen in mehreren eingelnen Bortragen abzubanbeln, jum voraus fur eine Reihe von Bochen bisponiren fonnte; ja ich fand ihn einmalgimor er an einem Morgen, bei borguglich heiterem Beifte und von Schmergen freiem Rorper, Die Dispositionen fur alle Predigten eines Salbjahre entworfen hatte. Geine Themata find es ift mir nicht unbefannt - wegen ihrer Musfichra lichfeit getadelt worden, und ich bin nicht gefon= nen, biefen Borwurf gang von ibm abgulehnen. Aber follte nicht biefe Dethobe burch bie Deutlichs feit, die fie bezwedt und erreicht, ihre Borguge has ben? Collte fie wenigstens : nicht vor ber bie und ba überhandnehmenben Gitte, bie Themata in -- faft mochte man fagen - anigmatifcher ober epigrammatifcher Rurge abgufaffen, bei ber bie Buborer boch mobl fchmer gu einer flaren Unfchauung gelangen, ben Borgug verbienen? - In ber Uns pronung feiner Prebigten bielt er bas ffreng = logis fde Pringip - wie Reinbard - feft und ließ fich nicht burch bas Gerebe berjenigen, bie gerabe bies an jenem großen Rebner tabelten, irre machen. 2Ber mochte auch, um einer migverftanbenen Popularitat ju bulbigen, Die Logif, Die Grammatit bes Bers fandes, vernachläßigen! Und wer, ber ben menfche lichen Geift fennt, follte nicht überzeugt fenn , bag auch ber minber gebilbete Buborer nach und nach fo an logische Dronung gewohnt werben tonne, bag ibm bie Refthaltung berfelben am Enbe gum Beburfniß merbe! Dag man babei gu weit geben tonne, wird nicht geleugnet; bag aber Rlefefer nicht in ben Tehler bes Digbrauchs, vor bem Reins

harb #) felbft warnt, verfallen fen, beweifen ebens falls feine Schriften. Go febr Rl. Die Deutlichkeit und bas Intereffe bes Sauptgebantens, fo mie bie ftrenge Ordnung berudfichtigte, eben fo forgfam verfuhr er bei ber Musarbeitung bes Gangen , wie ber einzelnen Theile, mit einer Grundlichfeit, Die ihren Gegenftand bis in bas Rleinfte verfolgt. Das ber mar eigentlich jebe feiner Prebigten ein Runfts wert. Dennoch mar bei ben vollig-ausgearbeiteten und nicht blos ffiggirten Bortragen, ober auch bei biefen, wenn man fie von ibm borte, bie Darles gung bes Rabens, an welchem fich bie Reihe ber Gebanten hingog, nicht ju febr bemerflich, obgleich fie auch nicht gang jurud trat ; welches Lettere, bem bekannten Musspruche artis est artem tegere gufolge, oft fur fcon gehalten und gum bochften Nachtheil fur die Ertenntnig und mabre Erbauung bes Buborers gu febr in Unmenbung gebracht wirb. Rl. manbte jenen, ihm mohl bekannten Gas mit richtigem Bewußtfenn und mit Daag an. Go wirfte er alfo bin auf Rlarbeit, Bollftanbigfeit und innern Bufammenhang, immer ben Grundfat, ben er in ber ichon oft angeführten Schrift: Ueber lichts volle Behandlung u. f. m. fo belehrend burchführte. vor Mugen habend: "Durch ben Berftand gum Bergen!" Und es wird hoffentlich bald bie Beit wiederkehren, wo man die Richtigkeit biefes Prin= gips wieder allgemeiner anerfennen wird, als es jest leiber ju gefchehen pflegt. Denn nimmermebr fann man boch bas Gefühl allein als Lehrer und Befferer anfeben; beutliche Ertenntnig und richtige Ginfichten muffen ihm boch mahrlich voran geben, wenn bie Birtung gludlich fenn foll. Mur was ber Berftand beutlich einfieht, bas ergreift fraftig

<sup>\*)</sup> Geftandniffe G. 144.

ber Wille; nur bann entichließt fich ber Menfch mit Erfolg jum Streben nach bem Bahren und Gu= ten, wenn auch fein Berftand gugleich in Unfpruch genommen ift. Dit bunteln Gefühlen, mit erfun: ftelter Spannung ber Ginbilbungsfraft, mit augens blidlich erreater Rubrung, mit uber bie Bangen berabfliegenben Thranen ift ba nichts gethan: bas Miles verfchwindet, fo fchnell es gefommen, und bringt feine Fruchte fur's Leben bervor. - Die Sprache Rlefetere in feinen Rangelvortragen mar ebel, murs big, lebhaft, oft felbft blubend und rednerifch. Danche haben in' ihr bie nothige Popularitat vers mißt; aber bie recht verftanbene Popularitat ging ihr gewiß nicht ab. Er ftrebte von je ber barnach, fein Publitum gu fich berauf gu bilben, und bies war ihm auch bei Biefen fo gelungen, bag fie versficherten, von Sabr ju Sabr fepen fie immer ties fer in ben Ginn feiner Rebe eingebrungen. Dars auf follte aber, meinen wir, bas Bemuhen eines jeben Religionslehrers gerichtet fenn. Raftners Ausi foruch . eigentlich - vom Behret ber Bugenb gefagt, leibet auch bier Unmenbung: "Der Lehrer muß fich gu feinem Schiler berablaffen, aber nicht gu ihm nieberfauern." Undere vermiffen in Rlefeters Gprade bisweilen bie Berglichfeit. Bon einigen ges brudten Predigten mag bies gelten, von ber Dehr= gabl gilt es nicht. Und bann ift ber Schluf von ber gebrudten Prebigt auf bie gehaltene nicht burchs aus richtig; bier trat bie Lebendigfeit und Barme, bier bas Bergliche und mahrhaft Galbungevolle mehr hervor. Gine gleiche Bewandnif hat es mit bem Borwurfe, ben man ihm megen ber Lange feiner Perioden bie und ba gemacht bat. Es laft fich allerdings nicht leugnen, bag er in feinen Entmurfen, bei bem Reichthum ber ihm ungefucht juftebmenben Gebanten, oft viele berfelben in einen

Sat jufammenbrangte; aber es ift auch eben fo gewiß, bag er bei bem minblichen Bortrage es meisterhaft verstand, folche — wenn man will — überlabene Perioden ju zerlegen und faßlicher ju machen. — Die betrat er ohne bie ftrengfte Borbe-reitung, bie ihm fein burch lange Uebung ungemein ftarfes und treues Gebachtniß fehr erleichterte, bie Rangel; bochftens erlaubte er es fich, in ber Bodenpredigt, bie er an jedem Freitage ju halten hatte, uber eine Disposition ju fprechen und fich batte, thet eine Liebentian gu jene ben Einge-in hinfalt auf bie Ausschitung ganz den Einge-bungen des Augenblick zu überlassen. hier redete er zu der minber großen Werfammlung ganz auf ber Bulle sines liebevollen herzens und außerte, daß er das Gefühl babe, ihm seben solche Wortrage bisweilen beffer gelungen, als bie nach ber ftrengften vorhergegangenen Debitation gehaltenen, fprach auch oft ben Wunfch aus, einmal eine fo von ihm gehaltene Predigt, wortlich nachgeschries ben, hinterher lefen gu tonnen. Gehr gern murben auch biefe Bortrage von benen gebort, welchen ihre burgerlichen Berbaltniffe ben Befuch ber Rirche an ben Bochentagen geftatteten. \*) - Daß Rlefes fer, bei feiner oben gefchilberten theologifchen Den= fungsart, mehr Moral als Dogmatit auf Die Rans gel bringen mußte, bebarf taum einer Ermabnung; boch mar bie Dogmatit feinesmegs ausgeschloffen, am haufigsten Beides mit einander berbunden. Er wollte allerdings einen fraftigen vernunftigen Glauben, aber auch jugleich ein thatiges Chriftenthum

<sup>\*)</sup> Auf ben Bunfc mehrerer von feinen Bubotern figte Al, in ben Sabren 1824 und 25 feinen Conntage. Terten mahrend ber Faftengeit, wo biefe Modemprebig ten fatter als gewöhnlich befindt wurden, wenigstens die allgemeinen Umriffe berfelben bet.

forbern. Polemisches Berfahren, bas biesen Namen verdient, war ibm auf ber Kangel eigentlich völlig fremd. Wöhl schütte er bisweilen seine Ueberzeugung und zeigte die Vernunftmäßigkeit berselben, aber mit hindlichen auf eine ihr entgegengesehte nur setten und nur dann, wenn er durch zu beitige Angriffe gereizt war. Möchen nur Mile ben christlich friedlichen Aon, der allein der Wurde des Predigtamts geziemt, so festbatten und sich immer mehr überzeugen, daß nicht Abeologie, sondern biblisches Christenthum auf die Kanzel gehote!

Sieht man endlich auf bas, mas man gewöhnlich Kanzelgaben nennt, so war Mt. auch in biefesinsischt zum dientlichen Redner gemacht. Ihm
fehlte keins von den ingenitis adjumentis, die Duinctilian \*) von einem solchen verlangt: voz.
Autus patiens ladoris, valetudo, constantia \*\*),
decor. Schon seine hohe und schlande körperliche
Gestält, verbunden mit dem Anstand und der Wirde bei in seiner öffentlichen Ankundigung lag, hatte
etwas Imponitendes; dazu kamen die scharf mar kirten, aber edlen und einnehmenden Gesichtsäuge, ein sprechendes Auge, eine state Stimme, eine ausbruckvolle Declamation. Manche tabelten an ihm, und wohl mit Necht, daß er zu laut rede und so in der stark wiederhallenden Kirche nicht immer

\*) Institutt, orat. Procem, fin.

<sup>&</sup>quot;Durch constantia bezeichnet aber Quincellian bort nicht, wie man frihper annahm, hen feften Sparater, bessen Erwähnung an einer Settle, wo v. den angedornen Rednertalenteu die Rede ist, nicht passen wirde, fondern wirde, fondern wirde, fondern wirde, fondern vielmehr den Auftreten gehört. Dies zeigt die Stelle im Zuinctilian lust, or. XII, 5, wo die constantia mit der fiducia und fortiundo gusammengestellt und als das ferthafte Artrem bereschen die considentia, emeritas, arrogantia ausgeführt wird. Bergl, Sorpe Anal, ad Quinctil, p. 13.

beutlich und Muen vernehmlich werben. Aber bie Mufgabe, "burch bas alte gothifche, auf etwas mehr "als anfehnlichen Pfeilern rubenbe, mit hoben Em= "porfirchen und weiten Binfeln reichlich verfebene "und babei niebrige Gebaube ber St. Safobi= "Sauptfirche" \*) hindurch zu bringen und allents halben, auch in dem entferntesten Winkel, verstanben zu werben, mag auch feine leicht zu lofenbe fenn. Er fannte ben Bormurf, ben man ihm in Diefer Sinficht machte und gewiß mit Begiehung auf benfelbett fchrieb er einft: \*\*) "Gine eigentlich, richtige und angenehme Declamation ift in unfern "Sauptfirchen an fich etwas Unmögliches. Ber "von Ratur bagu Unlage ober burch Runft fich "bagu gebilbet hat, muß bie Unwenbung jener "Unlage und bie Mububung biefer Runft boch balb "wieber aufgeben; ober mo - wie bies benn " zuweilen ber Fall ist — bie alte Natur wieber" tehrt, ben Schmerz bes Borwurfs, bag er un-"vernehmlich geblieben fen, nicht fcheuen." -In Sinficht ber Gefticulation - und bies moge bie lette Bemerkung fenn, bie wir hingufugen bielt er bas richtige Mittel gwifden bem Buviel und Bumenia. Uebrigens maren bei ihm Declama= tion und Aftion, obgleich er allerbings bie Regeln berfelben im Allgemeinen ftubirt hatte, boch bei ben einzelnen Predigten nicht bie Frucht einer mit bem Memoriren verbundenen Prameditation, fonbern bas augenblidliche Erzeugniß bes an beiliger Statte von bem Ginne ber Borte felbft innig ergriffenen Ber= gens. — Go lebte, fo mar, fo mirtte Rlefeter. Gegen feinem Unbenten, Friebe feiner Ufche! Cornelius Muller. Sambura.

\*) So fchildert RL. feine Rirche felbft. Anbenten an Gerling. S. 17.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf.

M. Retrolog. 8r Jahrg.

#### Rlefeters Schriften

find in Meufels Gel. Deutschl. 28b. 4. und ben bagu gehörigen Nachträgen nicht vollftanbig aufgeschrt. Wir geben baber bier ein möglichst geanaues, nach ber Zeit ber herausgabe geordnetes Bergeichnis berfelben:

Etmas an Die Primaner bes Samburger Johanneums. Samburg 1779. 8. - Der Berth einer gemeinschaftl, Abatigteit. Leipzig 1781. gt. 8. - 3mei Prebigten, am Ofterfefte 1788 in ber Spinnhaustirche ju Samb. gehalten. hamburg 1788. 8. - Abichiebepredigt am Renjahrofefte 1791 über Rom. 12, 12. ebendas. gehal-ten, Ebend. 1791. 8. — Rurger Abrif ber bibl. und Rel. Gefdichte, jum Gebrauch beim Unterricht meiner Ratechumenen entworfen. Denabr, 1791. 8. - Relig. Bottrage über wichtige Lebren u. Grundfate bes Chris ftenthums; ein Beitrag gur Auftlarung und Berubi: gung vernunftiger Gottesverehrer; nebft einer Confirm. Rebe. Samburg 1794. gr. 8. - Fur Confirmanden; ein Beitrag gur Erwedung bes Rachbentens und beil-famer Entfchliegungen bei Ablegung bes Glaubensbe-. tenntniffes. Cbenbaf. 1794. 8. - Gethfemane, für Freunde einer vernünftigen religiofen Unterb. überhaupt und ber Gefchichte Jefu infonderheit. Cbend. 1797. 8. 2te Auft. Altona 1818. 8. - Predigt: Entwurfe für ben fonn: und festtagl. Rachmittage: Gottesbienft. Erftes (und einziges) Bierteljahr (3ob. bis DRich.) hamburg 1800. 8. - Musführl. Entwurfe gu pratt. Betrachtungen über Die Leibensgefch. (in Der St. Berbrute: Rapelle gehalten. Erfte (und einzige) Abtheil. Gbent. 1800. 8. - Gin Bort jum Andenten Chr. Bubm. Gers lings. Geinen Sinterbliebenen, feiner Gemeinde und feinen Freunden gewibmet. Cbenb. 1801. fl. 4. -Digt beim Untritt Des Paftorate in ber Safobifirche am 19. Februar 1802 gehalten. Ebenb. 1802. 8. -Ausgige aus ben in ber Jatobitirche gehaltenen Bormittagepredigten. Ifte Camml. fur 1802; 2te Camml. fur 1803 u. f. f. bis 1813; 1814 erfchienen teine. Bon 1815 an fortgef. unter bem Zitel: Musfahrl. Predigt: Gutwurfe bis jum 3. 1825 Sonntag Arinitatis. Der lette unvollendete Jahrg, herausgeg, und mit einem turgen Borworte begleitet von &. D. Runhardt, brits

6 4

ten Diac, an ber Jafobifirche. Samburg 1825. 8. -Predigt am Conntage Jubica 1804, als am Zage por ber hinrichtung Rufau's, über 3ob. 8, 46 — 59. geb. (marb mehreremale aufgelegt.) — Predigten gur Beforberung ber Werthschung bes Christenth. hamb. 1806. 8. - Predigten, mit Rudficht auf Beit und Drt gehalten, Gbend, 1809. 8. - Somilet. Ibeenmagagin. Beranggeg. von B. Rlefeter. Ir bis 3r Bb. (jeber Bb. in 2 Salften.) Samb. 1809 u. 10. 4r bis 8r Bb. nebit Regifter. Altona 1814 bis 19. Diefe lettgen. Banbe bas ben auch einen eigenen Titel: Materialien gu Rangela und Umtevortragen. Bom erften Bande erfchien 1823 eine nene Muft. gu MItona. - Bufchrift an Confirman= ben. Samburg 1810. 8. - Pratt. Borlefungen über bas R. E. fir nichtgelehrte, aber nachbentente Lefer. 3 Bbe. (jeber in 2 Deften ober Sammi.) Ebenb, 1811. 12. 8. — Wo ber Geift bes herrn ift, ba ift Freiheit. Eine Predigt am Sonnt, Deilli über 2 Gor. 3, 17. Ebend. 1813. 8. — Daß ihr baran gebenket! Eine Predigt am Sonnt, Eraubi über Joh. 15, 26 — 16, 4. Ebend. 1814. 8. — Predigten, im 3. 1814 bei befons beren Beranlaffungen und mit Ruckficht auf merkwur-bige Zeitverhaltniffe gehalten. Altona 1816. gr. 8. — Dr. Dr. Buthers El. Ratechismus, nebft ben nothigen Borterflarungen und beigef. Spruchen und Liederverfen, auch einem bef. Unbang folder Gpruche u. Berfe. Samburg 1815. 12. - 3deen und Entwurfe uber eis nige fur Die Dritte Jubelfeier Der Reformation in Borfchlag gebr. Bibelftellen, als Beil. gum bomil. 3been: magazin. Altona 1817. 8. - Des driftl. Prebigers als Unslegers ber beil, Schriften Beruf und Befna= nif. Gine mobigem. Erinnerung an febr befannte, aber gu unferer Beit leiber oft vertannte Bahrheiten. Gben= baf. 1818. 8. - Gethfemane. Dene Muft. - Mu bemt im 3. 1818 vom Samb. Minifterium berausgeg, flei= nen und größern Ratechismus nahm RI, thatigen Un= theil. - Rede bei ber Ginfuhrung des frn. E. S. Runhardt als Diac. an ber Satobitirche (gufammen mit Runh. Preb.) Samb. 1819: 8. - Predigt am G. Exandi 1820, als am Gedachtniftage feines por 25 Sahren bei ber Jatobigemeinde übernommenen Umtes. Chendaf, 1820. 8. - Die lichtvolle Behandlung ber Rel. Babrbeiten im Rangelbortrage nach ihrer Nothwendigfeit und ihren Erforderniffen bargeftellt. Berf. eines Beitrags gur Somiletit. Altona 822. Reue Muff. 46 \*

Gbent. 1828. 8. - Rede bei ber Ginmeihung bes neu erbauten Bebrgimmers ber Anadenruggifden Freifchule und bei Ginführung bes ueuen Lehrers berf. Damburg 1822. 8. - Predigt . Entwurfe. 2te Musg. (in abget. Form) 5 Bbe. (von 1815 - 19.) Altona 822 - 25. 8. - Rede bei ber 25jabrigen Berufefeier bes frn. Beb= beribn , Bebrer an ber Rirchenfchule gu Ct. Jatobi, ftebt in ber Schrift: Gefange und Reben bei ber 25iabrigen Berufsfeier bes 2c. Samburg 1823. G. 22 ff. - Die Berftorenben Birtungen ber Ratur im Lichte ber Reli= gion betrachtet. Gine Bochenpredigt , am 11. Februat 1825 nach ber Sturmfluth ben 3. Februar über Pf. 93, B. 3 u. 4. geb. Cbenb. 1825. 8. - Beitr. gur Beforb. vernunftigen Rachbentens und heilfamer Entichlieguns gen bei ber Confirmationsbandl. (Reue umgearb. Aufl.) Altona 1825. 8. - Gine Predigt lieferte RI. auch fur: Predigten über fammtl. Coun : und Fefttags : Evangelien bes Jahres (von verfchiebenen Berf.) Bum Beften ber Gemeinde in Mublhaufen herausgeg. von Ernft Bimmermann, Darmftabt 1826. 8. - Bablreiche Beis trage lieferte er ferner : a) gur Sallefchen allgem. Ett. Beitung; b) gu ber feit bem 3. 1819 vom Director Dr. Geebobe herausgeg. frit. Bibliothet fur bas Goul : u. Unterrichtsmefen; c) minber gablreiche gur Milgemeinen Rirchenzeitung.

# \* XLIII. Dr. Johann Friedrich Facius,

herzogl. S. Cob. Saalfeld. Rath und Professo ber Griechischen und Lateinischen Sprache an bem Casimirianischen Gymnasium zu Coburg.

> geb. zu Coburg ben 26. Januar 1750. geft. bafelbft ben 21. Juni 1825.

S. K. Kacius war ber britte Sohn bes herzogl. Raths und Geh. Secretars, Daniel Wilhelm Facius zu Coburg. Der Bater farb frühzeitig und bie Mutter, eine geb. Pertsch, übergab den Anaben einem Hauslehrer zum Unterricht. Im 13ten

Jahre wurbe Facius in bas Gymnafium zu Co-burg aufgenommen. Die bamals an biefer gelehr-ten Schule angestellten Lehrer: Frommann, 3. F. Gruner, Feber, Sarles, Bartenftein, Pratorius find meift fpater als Professoren an Universitaten, von benen fie berufen murben, befannt und berühmt geworben. Facius hatte eine entschiebene Borliebe fur Philologie und ichloß fich barum vorzüglich an Sarles an, ber fich gern fur ben eifrigen Schuler intereffirte. Nach vier wohl angewendeten Schuls jahren bezog Facius 1767 bie Academie Gottingen, eigentlich, um Theologie gu ftubiren, und barum horte er benn auch mohl bie hauptfachlichften Collegien biefer Biffenfchaft; fein Lieblingoftubium blieb aber bie Philologie, und bafur fand er in Benne einen fo vortrefflichen Behrer, wie er fich ihn nur munichen tonnte. In Dennes Borfaal murbe nun in ihm auch bie Liebe fur bie Alterthumstunde machtig gewedt, fein Gefchmad gelautert, fein Ur= theil berichtigt, und mit bem Fortschreiten in ben philologischen Wiffenschaften wuchs fein Gifer fur Archaologie und Kunft. Henne fab, bag es bem jungen Facius Ernft mar, etwas Tuchtiges ju ler= nen und unterfluste ihn mit Rath und That. Fa= cius murbe in bas, unter Bennes Leitung ftebenbe philologifche Geminarium aufgenommen und erhielt baburch neue Belegenheit gur grundlichen Bilbung. Im Berbft 1769 verließ. Facius Gottingen, um eine Sofmeifterftelle in einem angefebenen Saufe in Sannover angutreten, Die ibm fein vaterlicher Freund Depne vericofft hatte. Bon biefer Beit beginnt ein Briefwechfel zwischen Facius und Sepa ne, der, und nur zulegt mit einigen Unterbrechungen, bis in bas Jahr 1807, alfo bis funf Jahre vor henne's Tob fortgefett wurde, wie aus ben vielen Briefen biefes großen Gelehrten hervorgeht, bie fich in Racius Rachlag finben und nun bor uns liegen. Facius hatte zu feinem hochverehrten Freund und Lehrer bas pollfte unbegrenztefte Bers trauen; uber Die Bahl feiner gelehrten Arbeiten und bie Urt ihrer Behandlung, über alle wichtigere Ungelegenheiten feines Lebens erbat er fich Rath und Belehrung und offnete vor bem theilnehmens ben moblmollenden Freund fein ganges Berg. Benne ericbeint in biefen Briefen gang ber eble Dann, wie ibn uns Beeren fchilbert; \*) überall fpricht fich Die warme Rreundschaft, Die lebhaftefte Theilnahme, bie größte Uneigennubigfeit aus, und bie Mufrich: tigkeit mit ber er feinen jungen Freund gurechte wieß, Lebensregeln gab, felbit auf Rleinigkeiten aufmertfam machte, erhoht zugleich ben Berth bes Lobes, bas er ihm ofters ertheilte und mar ein Beweis, wie fehr ihm bas Bohl bes jungen Facius am Bergen lag. Mus biefer Correfponbeng, aus ber wir, fo weit es ber Raum verftattet, Giniges mit= theilen werben, baben wir manche Radrichten fir unfere fleine Biographie gesammelt, welche nun fols gen follen, Mis Sauslehrer fonnte fich Facius nicht recht in feine Lage finden, es fiel ibm fcomer. fich in andere zu fchiden und auch nur in Rleinias feiten nachzugeben, wo er eine andere Unficht batte. Diefe Gigenheit, Die in feinem gangen Leben bemertbar blieb, fommt vielleicht von ber entbebrten paterlichen Erziehung ber. Nach ben Briefen von Benne haben Difverftandniffe gwifchen bem neuen Sofmeifter und bem Bater feiner Gleven ftattge= funden. Benne mar febr beforgt baruber, er em= pfahl unferm Facins mehr Muth und begagirtes Befen , bamit er fich bas Butrauen Unberer er=

<sup>\*)</sup> Chr. G. henne biographisch bargeftellt von A. D. B. heeren, G. 403. ff.

werbe. Er schrieb ihm: "Mit aller Gelehrsams keit ber Welt werben Sie ein undragcharer Mann, wenn sie nicht mit Andern umgehen sernen." In- bessen schein sich bod henne überzeigt zu haben, daß Facius in das neue Verhaltniß nicht passe, rieth ihm darum selbst, abzugehen, und ber sicherte, daß er fur das Kunstige gern jede Gelegenheit benugen werde, das Cunstige gern jede Gelegenheit benugen werde, das Chief seines Freundes

au beforbern.

Unterbeffen war ber Profeffor Barles von Co: burg nach Erlangen berufen worden, und Racius mochte ihm von feiner Lage Rachricht gegeben ba= ben; benn jener lub feinen ehemaligen Schuler freundlich ein, ju ihm ju tommen und in Erlans gen fein Glud ju verfuchen. Facius folgte ber Einladung und hoffte burch einen hohen Gonner bei bem Gouvernement, eine Unftellung an ber Univerfitat gu erhalten. Sarles verwendete fich freundschaftlich fur ihn, und icon glaubte man gu Benne's inniger Freude am Biele gu fenn, als ber Macenas ftarb und biefe ichonen Soffnungen ichcisterten. Benne ichrieb am 19. August 1770: "Ich bebaure, bag ihre Soffnungen in Erlangen nicht ben vorgestellten Erfolg gehabt haben. Die Borfes hung wird Ihnen indessen anderswo Ihr Unters Commen aufbehalten, und vielleicht fügt es fich bier= zu eher, als Sie glauben. Ihr Wohl, Ihre Ruhe und ber Nugen, ben Sie burch Erweiterung Ihrer Renntniffe und Sabigfeiten ber Belt leiften können, wird mir stets gegenwärtig seyn , und ich werde nichts versaumen, wo ich Ihnen zu bienen bas Glud haben konnte." Um feinen Schutzling recht fraftig empfehlen ju fonnen, wollte Benne etwas Gebrucktes mit Facins Ramen in Banben baben, und barum ermunterte er ibn, fich als Mutor au versuchen. Kacius ließ bierauf 1772 feine

Epistola critica in aliquot Orphei et Apollonii Rhodii Argonaut. loca ad Th. Chr. Harlesium bruden. Benne antwortete auf bie überichidte Epi= ftel: "Ich muniche Ihnen ju biefer Probe Ihrer Sabigfeiten und Renntniffe von Bergen Glud. ich verfpreche mir bie erfreulichften Folgen bavon ich freue mich, Etwas von Ihnen in Sanben gu haben; baß ich es ju Ihrem Bortheil gebrauchen werbe, tonnen Gie verfichert fenn."

Mls nachfte literarifche Arbeit mablte Facius eine Abhandlung über bie Megis; bas Unterneh= men fand Bennes Beifall, bem ber Muffat nun bebicirt murbe. \*) Benne bankte 1773 mit folgen= ben Worten: "Ich bante Ihnen fur bie uber-fchickte Abhandlung uber bie Zegis und fur bas Beichen und Beugniß Ihrer geneigten Gefinnung gegen mich, bas Gie babei offentlich haben ablegen wollen. Die Schrift wird bei Rennern gewiß eis nen guten Begriff von Ihren gelehrten Renntnifs fen und ben Erwartungen erweden, welche bie ge-lehrte Belt fich noch funftig von Ihnen machen fann, wenn Gie fich in einer ruhigeren Lage befinben werben. Freilich fcheint Gie bie Borfebung erft gegen Mittag in ben Beinberg berufen au mollen."

Da nun bie Musfichten auf eine angemeffene Unftellung in Erlangen verfcmanben, folgte Ra= cius 1773 gern und mit Bennes Beifall einem Rufe feines fruheren Lehrers, bes Abts Frommann in Rlofter : Bergen, ber vorber Director bes Coburgifchen Gymnafiums war. Die Lehrerftelle an ber Rlofterfdule fagte unferm Facius aber nicht gu, und bie Ginrichtungen und Berhaltniffe mochten, ber Befdreibung nach, auch nicht febr einlabend und

<sup>\*)</sup> Collectaneen, G. 124.

angenehm gewefen fenn. "Den Buftanb und bie Berfaffung von Rlofter-Bergen", fcbrieb Benne, ,,batte ich mir fo feltfam nicht gebacht. Ich bedauere Gie." Uebrigens mar es Benne boch lieb, bag Racius nun eine gewiffe Uebung im Dociren und im Um= gange junger Leute gewonnen, Die fein Fortfommen erleichtern fonnte. Im folgenben Sahre (1774) ftarb ber Mbt und Facius ging von Bergen ab und nach Coburg, mo er fur mehrere junge abeliche Gnm= nafiaften jum Muffeber und Privatlebrer gewählt murbe. Die von ben BerufBarbeiten freibleibenbe Beit widmete Facius feinem philologischen Studium. Benne munichte, bag er fich einer großeren gelebre ten Arbeit untergoge und empfahl ihm ein Trauerfpiel bes Euripides. Facius mabite ben Dreftes und fchidte vorerft feine wichtigften Bemertungen nach Gottingen gur Beurtheilung; Die porbanbenen Briefe bezeugen, bag Benne mit ben jugefandten Proben wohl zufrieden mar, feine Berichtigungen treffen faft allein die Berfuche ju Berbefferungen, wo das Metrum, ale enticheibenbe Norm, nicht genug bes rudfichtigt worben mar. Dit ber Ungeige, baß bas Manufcript vollendet fen, verband ber neue Berausgeber bes Dreftes bie Bitte an Benne, baß er ihn in bie gelehrte Welt einführen moge, wie wir aus folgender Untwort erfeben, Die gugleich ein Beweiß von ber außerorbentlichen Befcheiben= beit bes großen Gelehrten ift.

"Sie wunschen eine Borrebe jum Orest von mir. In meiner Bereitwilligkeit bagu können Sie nicht zweifeln; allein ich zweifle baran, baß bei bem jegigen Orte Three Aufenthalts, mein Rame

Ihnen von einigem Bortheil fenn burfte.

Baren Sie noch in hiefigen Gegenben, fo wurde ich nichts bagegen einwenben. Ich follte glauben, eine Empfehlung von herrn hofrath har-

les mußte Ihnen guträglicher fenn." Indessen versprach er, wenn barauf bestanden werde, die Worzede gil liefern und tröstete seinen jugendlichen Freund, der an der Etlangung einer bessern Lage zu verz

ameifeln fchien, alfo:

"Leben Gie ber Gewigheit, bag bas mannliche Alter fur Sie gewiß heiterer fenn wird, als Ihre Sugend; es ift Ihnen noch nicht fo ubel, noch lange nicht fo ubel gegangen als mir; ich machte meine Rechnung mit bem Glud auf Rachficht von gebn bis au gebn Sabren, und fam bis in bas britte Decennium, ebe es fich mit mir aussohnte." Benne gab fich alle mogliche Mube, unferm Racius eine angemeffene Stelle burch feine Bermenbung au berfchaffen , es wollte aber nicht gelingen und war auch fo leicht nicht, ba Facius nur ausfchlieflich alte Sprachen und Alterthumstunde lebren wollte. Unterbeffen aber murbe man im Baterlanbe auf ben geschickten, talentvollen jungen Dann aufmerts fam, beffen fleine Schriften eine gute Mufnahme gefunden hatten, und ber burch bie Kortichritte feis ner Boglinge feine gludliche Lehrmethobe bewiefen Facius wurde 1777 jum Prof. extraordinarius am Symnafium ju Coburg ernannt. 1778 erichien bie Musgabe vom Dreft mit einer Borrebe von Benne, ber fur bas überschidte Erem: plar folgenbermaßen bantte :

, Sie baben nich mit Ihrem Drest erfreut, ich hoffe er soll Ihnen Ehre machen, und auch gu Ihrem serneren Glüde beitragen. Ich meines Orth will ibn sofort burchsaufen und in ben gel. Anz. in unserun gewöhnlichen Bon, also ohne unmäßige Lobeserhebungen, aber mit gegründetem Beifall anzeigen. — Haben Sie noch ein ober zwei Eremz plare, so wollte ich sie nach holland beförbern."

Mis Professor am Gymnasium befand fich-Faz

cius zwar in Bezug auf seine Wirksamkeit woht, aber das Einkommen seines Amtes war zu gering, um ihn völlig zufrieden zu ftellen, und er nahm badurch beständig Hennes Berwendung in Anspruch, um eine einträglichere Stelle zu erhalten. Jundchft zeiter ihn 1779 nur eine Aussticht zu einer etwas vortheilbasteren Beränderung. Eine vornehme reische Kamilie in Siedenbürgen wünscht den Prosses for Kacius zum haußelepter zu gewinnen, und bot demselben Bedingungen an, die besonders in pekuniärer hinsich sehr den gewinnen. Allein Kacius erkannte doch die Vorzige seiner unabhängigen Lage und schulg die Stelle aus. henne, dem er Alles berichtete, billigte diesen Schritt vollskommen:

"Daß Sie nicht nach Siebenburgen gegangen, billige ich auf alle Weise. Im hofmeistersande machen Sie ohnebem nie Ihr Gluck; das mussen und werben Sie sich durch Ihre humanisti-

fchen Studien erwerben."

In den folgenden Sahren gab Facius mehrere kleine Schriften beraus; eine Anleitung zum Sth. einen Studierplan, eine Griechische Blumenlese, ein compendium dialectorum graecarum, mehrere

Programmata u. f. w.

Durch Sarles Einleitung follte Facius schon früher Magister werben, aber er schlug bie Streaus. Seyne such eine nach ein gwar umgeltimmen: "Bang verwerflich scheint mir die Sache boch nicht, ba Sie burch die eigentliche Erubition Ihr Glud machen mussen, so ware Ihnen ein gelehter Titel immer vortheilhait."

Facius war aber nicht zu bewegen. Indeffen 800 war es heynen endlich gelungen, eine Scille 3u finden, bie er, wenn er gleich felbft schifte, daßsie nicht gang passend und nach Wunsch seyn wurde, boch, befonbers ber denomifchen Berbefferung we= gen, unferm Facius antragen ju tonnen glaubte. Es mar bie zweite Profeffur an bem Archianmna= fium zu Dortmund. Facius benutte biefe Gele= genheit, um eine Berbefferung feiner Lage nachau= fuchen, erhielt auch wirklich Bulage und wurde Prof. Publ. ord. \*) Wie wir ben verstorbenen Facius tennen, war es ihm gewiß angenehm, biefe Stelle auf folche Beife ablehnen gu tonnen , benn einige Lehrgegenftanbe, bie er neben ben hauptfach= lichen philologischen Lectionen übernehmen follte, fagten ihm entweber nicht zu, ober waren ihm fremb; man verlangte namlich von ihm, bag er Philosophie, Mathematit und bie Unfangsgrunde ber Jurispruben, lehren follte. Facius furchtete, Benne merbe bie ablehnenbe Untwort auf biefes, nach feinem Brief ihm bes Gintommens wegen acceptabel fcheinenbe Unerbieten, ungutig aufnehmen, - aber feineswege, er fcreibt vom 3. November 1788:

"Sie können vollkommen unbesorgt darüber fevn, mein liebster herr Profesor, das Sie den Rus nach Dortmund ausschlugen. Die Absicht war allein auf Ihre den von diese der erfolgt und durch den von hier erhaltenen Auf is beschemigt worden, so haben wir nun alles, was wir wunschen. Es bleibt nun nichts übrig, als das Gei in Ihrer Setle gludlich sind, und den Ruhen stieten, der von Ihren erwartet wird. Beit daben Sie in er Bett genug gehabt, um sich dazu vorzubereiten. Korthin mussen Sie in dazu vorzubereiten.

<sup>\*)</sup> Bei diefer Gelegenheit schrieb ber Konfift. Rath und Director E. A. Bartenftein ein Programm, in well chem praemiss lunnlae Hippocratic chil descriptione eine turge Lebensbeschreibung bes Prof. Facius enthalten ift.

ba Gie mit Rube und Duge arbeiten fonnen, eis ner grundlichen Arbeit wibmen. - Gie feben alfo auch an Ihrem Beifpiel, bag man bie gute Borfebung nur malten laffen und bas, mas fich barbietet, bis bas Beffere fommt, nuben barf. Laffen Gie es fich nicht gereuen, bag Gie trube Rage gehabt haben, bie guten genießen fich num befto beffer. Daß Gie bort Liebe gum Griechifden erweden, ift mir von einer fehr gludlichen Borbes beutung fur bas Fernere, bas, wie ich hoffe, Ihnen viele frobe Tage bringen foll." Ueber Die Bahl ber empfohlenen großen und grundlichen Urs beit wurde nun viel bin und her gefchrieben. Fa= cius entichieb fich 1794 fur eine Berausgabe bes Paufanias und obgleich Benne biefen Plan anfangs nicht gang billigte, fo gab er boch nach, als er fab, bag bie Arbeit mit Luft und beharrlichem Gifer be= trieben werben murbe, und ertheilte nun gern feis nen Rath über bie Unlegung bes Bangen.

"Das rathfamfte wate, Sie arbeiteten ben pausanias erst völlig aus, — es barf ja nichts übereilt werden. Jaben Sie ben Pausanias für sich erst ganz durchgearbeitet, so legen Sie ion erst einige Zeit hin und lesen ihn dann von Reuem durch, so werden Sie sehen, daß ein Drittel der erst stüdigtig bemerkten Emendationen dahin fällt. Ann bereiten Sie ein Eremplar völlig zum Abdruck. Erst dann ist es Zeit den Berleger zu suchen, und der soll gesunden werden. Sind Sie so weit, daß Sie selbs den Pausanias ausgearbeistet haben und nun; ein Eremplar für den Druck-einrichten wollen, so melden Sie mir es, ich will Ihnen eine Coll. 2. Codd, shieden und auch einen Ansang der Arbeit mittheilen, den ich einmal gemacht habe."

Facius fonnte es aber boch nicht erwarten, fich

eines Berlegers zu versichern und schloß nun ernit ber Schäfterichen Buchhanbtung in Leipzig ab, ohnerst bei Heyne anzufragen. Dieser kam aber daburch in einige Verlegenheit, weil er bereits früher mit einer andern Buchhanbtung Berhanbtungen arz gefnüpft hatte, und er machte seinem Freunde bemerklich, daß er ihm nun mit geößter Besugniß

feine gange Unterftubung verfagen fonne.

"Nur bie Betrachtung fann ich entgegenfeten fchrieb Benne, bag ich Ihnen gern gu einer fo be= trachtlichen Unternehmung, ba fich ein fo gunftiger Mugenblid fur Gie barbietet, behulflich fenn mochte. Dein Bunich gemeinnutig gu feyn, und bas Gute, wo es fich barbietet, ju beforbern, fommt bagu, ich gebe alfo gern funftige Entwurfe, bie ich felbft immer noch hatte, Ihnen zu Liebe auf. Ich thue also etwas, was Ihnen nicht leicht ein anberer thun wird, ich fende Ihnen hierbei zwei Collationes au 1) e Cod. Mosinensi, 2) e Cod. Vindebonensi. Roch mehr, ich fenbe Ihnen ben Unfang ber Ausgabe, wie ich fie zu veranstalten gebachte, und wie fie veranstaltet werben muß, wenn fie nublich und brauchbar merben foll. Aber bas, merben Gie feben, ift eine Sache bon vielem Rach: benten und fann nicht fo hingeeilt werben, wie Gie bas Ding fich vorgenommen haben; faft wird es eine Gemiffensfache, benn in ben nachften gman: gig Sahren fann weiter feine beffere Musgabe gu Stanbe fommen. Paufanias ift fein flaffifches Buch jum Lefen, fonbern jum beftanbigen Rach= feblagen, Bergleichen, Befragen und Erlautern. überlegte Abfabe und Abtheilungen auf richtige Lemmata am Enbe, auf richtige und ausführliche Regifter tommt babei bas Meifte an. Gin Big: chen Emendatt, und Conjectur ift bas Geringfte bei einer neuen Musgabe, bie fur ben wirklichen

Gebrauch eingerichtet fenn foll, jumal ba Paufa= nias felbst wenig Mufter von gutem Styl, von Deutlichkeit und von Ordnung hat - bie verbammten Epifoben machen es immer fo fchwer. Die vorgefetten Summaria taugen nichte, fo wie fie bem Buche voranftehen. Bas Gie in Un= febung ber Ueberfegung thun werden, weiß ich nicht, fie muß febr verbeffert werben, wenn fie bin= gu fommen foll. Bare es mir moglich ben Daus fanias wieber burchzugeben , fo wollte ich mohl eis nige Beitrage liefern; ich will feben, ob ich noch einmal einige Tage finbe. Es ift noch gar gu viel an bem Schriftsteller zu thun. Den Wust von unbebeutenden Var. Lect, und blogen Schreibfeh= Iern notiren Gie boch nicht mit. Ueber bas, mas Gie erhalten, folgt bier bas Bergeichniß, bas Gie mir unterfcbrieben wieber gufenben. Der Simmel feane Ihre Arbeit. Aufrichtig Ihr Benne."

Als nun der erste Band vom Pausanias im Herbit 1794 die Presse verlassen und denne den schen etgeben erhalten hatte, schried er: "Ich dus Ihnen meinen Dank und zugleich meinen Glückwunsch abstatten, daß die Unternehmung so gut ausgestallen ist, so wie ich mich freue, daß wir nun eine gute bequeme Handausgabe von einem Schriftsteller erhalten, aus welchem sich nun eine Menge gesehrstenntaus best Alterthums weiter verbreiten werden. Es ist mit lieb, daß Ihnen das-Mitgetheilte angenehm und von Ruchen war." Für die Ueberssendung des zweiten Bandes bedankte sich derfelbe ebenfalls und sügte hingu: "Für den bessprecht geforgt sehn." In den Schlinger und Leisziger gesehrten und andern Anzeigen wurden die ersten Bände günstig beurtheilt. 1797 war das Wert vollendet und die schohnste Kelohnung sie erften Bände

waren gewiß hennes Beisallsbezeugungen: "Ich wunsche Ihnen Glud zum vollenderen Pausanianias und erkenne mit aller Achtung und Schätzung Ihren darun verwandten gelehrten Fleiß und den sicheibenen Kritif und von Ihrer gesunden, ber cheibenen Kritif und von Ihrer Belesenheit an den Tag gelegt haden. Nun hosse ich sollen junge Gebeichte erwelt werden, den Pausanias bester zu gebrauchen, als disher geschehen ist. — Die Indie sollen junge Gebrauchen, als disher geschehen ist. — Die Indie solls sich eine saure, aber gewiß sehr vereienstliche Miche, welche Ihrer Ausgade erst die rechte Brauch ich erst verschaffen kann. Ich wünsche nur das ich erst jest ansing zu sehen Inn ließ sich mit dem

Paufanias in ber Danb gar Bieles leiften."

Biele Gelehrte, von benen wir &. Jacobs in Gotha, Bottiger, bamals in Beimar, und A. G. Millin in Paris nennen, ertheilten unferm Facius Lobfpruche uber feine Arbeit und munfchten Glud gur Bollenbung. Raum mar ber lette Banb bes Paufanias erfchienen, fo muchte Benne fcon einen neuen Bo.fblag. Beben Gie boch bie Plutarchis fchen Werte burch und fammeln Gie bas, mas Runft, Runftler und Runftwerte angeht; Gie murben ein artiges Banbchen gufammenbringen; mels des Gie mit fleinen Erlauterungen bereichern fonn= ten." Diefer Borfchlag, ber auch Millin febr mobil gefiel, wurde angenommen und bie Musfuhrung eifrig betrieben. Das fertige Manufcript theilte er einem gelehrten Freunde mit, ber ihm feine Deis nung fagen und megen eines Berlegers einen qua ten Rath geben follte. Der Freund, ein compes tenter Richter, bezeigte feinen Beifall uber bie Urs beit, gab noch einige Binte au Berbefferungen, rieth aber, bas Bange Deutsch umquarbeiten, um ein großeres Publicum ju gewinnen und einen Berles ger ju erhalten. Dagu mochte fich Kacius aber

nicht verstehen und er sand auch an — Sinner in Godung seihf noch einen Werleger, bei dem 1806 ie Ex Plutarchi operibus excerpta quae ad artes spectant crschienen. Sie find dem bekannten A. E. Millin zugeschrieben. Außer diesen haupt schieben Arbeiten machte Kacius von dem von Göttingen aus über die philologischen Studien sich verbreitenben Licht für seine Schüler Gebrauch und schriebe eine kurzgesafte Griechische Grammatik, die zu einer Zeit, wo kaum hier und dort auf den Schulen ein bestere Tag den Griechischen Studier des philosophen und die würdiger Borlaufer der späteren trefflichen Bearbeitung dieser Borlaufer der phateren trefsichen Bearbeitung dieser Porachlefte

au betrachten ift.

Reben biefen ernften Stubien betrieb er bie vaterlandifche Literatur in ben Stunden ber Dufe, rebigirte bie Quartalfdrift Pogile und ließ einige Romane bruden, von benen wohl Mlefio ber bes Fanntere ift. Die fleinen in Deutscher Gprache gefcriebenen gelehrten Abhanblungen find unter bes Berfaffers Ramen und bem Sitel: Collectaneen gur Griechifchen und Romifchen Alterthumsfunbe, 1811 bei Uhl in Coburg ericbienen. Dehrere Umts= wegen gefchriebene Programme find febr gunftig recensirt worben und werben noch gesucht, wie g. 28. Die Abhandlung de Aenigmate et Gripho. Hebrigens lieferte Facius and Beitrage gu mehre= ren gelehrten Beitschriften. Noch muffen wir bes Safchenbuchs fur junge Reifenbe, um Runftgallerien, Musen ic. mit Augen ju besuchen, Coburg bei Sinner 1807, gebenten, bem von vielen Seiten ber bas Lob einer zweckmäßigen Auswahl bes Intereffanteften gu Theil murte. 3m Jahr 1807 wurde Facius jum Rath ernannt. Im Berbft bies fes Sahres erhielt er auch ben letten Brief von Benne, es war bie Untwort auf ein Empfehlunges

fchreiben, bas er einem abgebenben Gymnafiaften mitgegeben hatte: "Ew. Boblgeboren haben ein Bertangen befriebigt, bas ich lange gehabt habe, einmal ein Wort von Ihnen zu boren," u. f. w.

Als Professor am Gymnasium hatte Facius möchentlich 12—14 Stunden zu geden. In der ersten Classe erklatte er einen Römischen und einen Griechischen Autor und übte im Kateinschen Styl, indem seine Schüler zu Hauf kateinschen Styl, indem seine Schüler zu Hauf kateinschen Styl, indem seine Schüler au Hauf kateinschen der Aufart einreichen, oder das Deutsch Dictirte auf der Stelle gleich Lateinsich nachschreiben mußten. Besonders waren die Leiteren Uedungen sehr zwedmäßig und Rutzen sieftend. Die zweite Classe unterrichtete er in der Griechischen Grammatik und erklätte in derselbm einen Kateinischen Autor und zwar im steten Bedeselt: Plinit episk, Cio. episk, ad famil.

In ben ersten Classen wechselte er mit Salluftius, Plautus, Ciceros Reden (besonders die in Verrem de Signis), Curtius, der cursorisch gettieben wurde, dann mit Jocrates, Kenophon, Thu-

endibes und andern ab.

Bei feinen Schülern, vorzüglich ber zweiten Classe, feste er gewöhnlich zu viele gammaticalische Kenntnisse voraus, — wer biese nicht binlichglich besah, blieb zurüst. Ueberhaupt gehörte ein gewissen aus feinen Borlesungen zu ziehen, da er das Erponiren und Borlesen du ziehen, da er das Erponiren und Borlesen der Ertemporalien nach einer beständigen Ortnung fortgeben und abwech seiner beständigen Ortnung fortgeben und abwech seiner beständigen Debnung fortgeben und abwech seiner beständigen Debnung ber Ausmerssamsteil und des Privasskeises der Beibe bisweilen aufzurufen, was zur Erhaltung der Ausmerssamsteil und des Privasskeises der bei beiträgt. Seine Lehran var folgende: Wenn er einen Griechischen oder Lateinischen Autor erkläte, ließ er zuers don einem Schüler einen Abschnitt übersetzen, dann überz

feste er felbft bie namliche Stelle, gab babei bie nos thigen Erlauterungen und machte auf Gigenthums . lichkeiten ber Sprache und auf bie vorkommenben Rebensarten aufmertfam. In ber zweiten Glaffe mußten bie unteren Schuler bas Borerponirte und Erflarte noch einmal wieberholen. Die pon ben Schulern ju Saufe gefertigten Lateinifchen Muss arbeitungen recenfirte er offentlich in ber Lebrftunbe. Die Correcturen waren nur mit Bleiftift gefchries ben, Die ber Schuler mit Tinte übergieben mußte. Grammatitalifche Sehler ftrich er am Rand befonbers por. In ben Stunden mo er Deutsch bic tirte und bie Schuler Lateinifch nieberfchrieben und mo bas Diebergefchriebene fofort vorgelefen werben mußte, verbefferte er, wenn er Fehler horte, ober ber Aus-brud nicht gut gewählt war, sogleich munblich, bie Schuler aber maren angewiesen, hiernach ibre Befte au berichtigen.

Bei feiner langer als funfzigjabrigen Thatig= feit als Lebrer ift bie Schaar feiner Schuler febr groß und gablt viele Muslander, Die ber Ruf bes Cafimirianums nach Coburg gezogen hatte. In Co-burg waren fast alle seine Freunde und Bekannte fo wie bie meiften feiner Collegen feine Schuler ges mefen, Die ihrem alten Lehrer immer mit Dantbars Beit, Liebe und Achtung ergeben maren. Im Sabr 1821 vereinigten fich zuerft mehrere Freunde gur Reier feines Geburtstages. Ginige Abgeordnete gra= tulirten am Morgen bes 26. Januars, luben ben murbigen Greis ju einem freunbschaftlichen Dit= tageffen ein, welches in Brauns Raffcebaus, ben Drt, ben er am liebften befuchte, veranstaltet mar. Facius gab ben Bitten feiner Freunde nach und ericbien. Der 26. Januar mar und blieb bis gum Sabr 1825 fur alle Theilnehmenbe, - und ber Rreis berfelben ermeiterte fich von Sabr gu Jahr,

to to Gora

- ein Sag ber Freude und bes innigften Bergnugens. Dem Gefeierten wurde ein Gludwunfc in Deutscher ober Lateinischer Sprache überreicht und bei Tifche ein Lateinisches Lied gefungen. Much bie Gymnafiaften brachten eine Morgenmufit und übergaben ein Gebicht. Ueber bie gange Feier ift in ber fritischen Bibliothet von Geebobe (Februar 1823) eine ausführliche Befchreibung ju finben. Der vorlette Geburtstag wurde burch bie Univers fitat Gottingen verberrlicht, welche unferm Facius bie philosophische Doctormurbe ertheilte. In bem honoris atque observantiae testandae causa quê: gestellten Diplom, wird Facius anerkannt als ein omnis antiquitatis artisque subtilissimus judex cujus indefesso studio ac solertiae literae antiquae permulta eaque praeclara ornamenta debent. Diefe ehrenvolle Muszeichnung von ber, von ihm über Alles verehrten Georgia Augusta erfüllte ben Greis mit bantbarer Rubrung.

Im Jahr 1827 hatte er als Professor des funstigischrige Diensstüdlichun geseiert; die gute Gestundheit, der er sich dei seinem hohen Alter zu ersteuen hatte und die frische Kraft seines Geiste ließen ein längeres Leben hossen. Die Vorsehung hatte es anders bescholssen. Im Frühlahr 1825 sing er an zu kränkeln, eine allgemeine Altersschwäde de trat ein und Kacius fühlte selbst, daß er bald sterben werbe. Rubig und gesoßt sah er bem Tode entgegen. "Meine Uhr ist abgelausen, sagte er, es ist Zeit, das ich mein hand bestelle." Er errichtete sein Teslament, in dem er zwecknäßig über sein incht beträchtliches Bermögen versügte und einen treuen Diener bedachte, der ihn viele Jahre bedient und bei seiner Krankheit gepsiegt und gewartet hatte. Seine Gemählbesammlung vermachte essen better, dem Germ Kanzleinspector Pertsch

in Cobutg, bem er noch kurz vor seinem Tobe befonders auftrug, dassit zu sorgen, daß er ohne als Es Geptänge auf die einsachse Weise zur Greb bestattet werde. Den 21. Juni war sein Todestag. Alle Bordvereitungen zur Beerdigung wurden auf das Nothwendigste beschändt und so der Wille des Verschenen punktlich ersult. Aber die allges meine Achtung und Liede, die ihm im Leden gewidente von, wollte dem Toden noch die letzte Ehre erzeigen und so degleiteten seine Collegen, Freunde und sämmtliche Böglinge des Gymnassumsteil der Ukberreite des verehren Mannes zur Ruhestätte. Dhne vordereitet zu seyn, aber ergriffen von dem Augenblich und seinem Geschlebe speech, sprach herr Kegierungskant Georg Jadersmann, mit der ihm eignen Beredsamkeit, einige Worte am Grade. Wir lassien ihn mit seiner Excludinss seicht reden:

"Wir danken hier einem geliebten verdienten Lehrer, der viele Jahre hindurch die fludirende Jugend treu gesührt- und belehrt hat. Das ist das Eigentdümliche an dem gegenwärtigen Moment, daß wir ein Berdienst preisen, das das größte und midhamst zu erringende ist; ein Berdienst, das infeinen wohltbätigen beglückenden Folgen sich weit, über die Tage dessenigen hinausdehnt, der es sich erwirdt. Darum weint kindliche Dankbarkeit bieran dem Grade des Kinderlosen jund der Hülle des im Leben einsamen Greises solgen viele dankbare Schne zur Auchsteite. — Lassen Sie uns würzdige Borsche an diesem Grade sassen, die ein bie uns jeht beselen. Lassen Sie uns vorzbie uns ieht beselen. Lassen Sie uns vorzlete anhangen, lassen Sie die firenge Rechtschafsenbeit, die er zur Kichtschutz in allem Abun und Sanbeln nahm, alle unfere Sandlungen, unfer ganges Leben leiten, so wirb man von und sagen konnen, wir seven feine wurdigen Schuler gewofen und wir hatten ihn, als nichts mebr auf Erden fir ibn zu thun war, mit wurdigen Besinnungen zur Erbe bestattet." Das Gymnassum betrauerte feinen Berluft in einem am schwarzen Brete angebefteten, vom Herrn Director Dr. Wende versaften Programm.

Facius war nie verheirathet, was mit seiner großen Verehrung für das schone Geschlecht beinahe im Widerspruch au stehen scheint. Dieses ist aber keineswegs der Fall. Facius hatte, als er Hosmeister in Hannover war, die Bekanntschaft eines nungen Madhens gemacht, durch dessen Beste et das Glud seines Ledens zu gründen hosste. Dhne slichere Aussicht in die Jukunst, ja salt ohne alle hossinung, dalb eine Familie ernahren zu können, bielt er es für Unrecht, der Geliebten seine Liebe zu entbeken, und als sich seine donomische Lage so verbessert, das er dem, an Geist und hert trefflich gebildeten Madhen seine Hand date and bieten können, erhielt er die erschütternde Nachricht, daß die Essliebte gestorben sein, die ihm kein ander tes weibliches Wessen ersehen konnte.

Das Leben unferes Facius bietet, wie bas Le ben vieler Gelehrten, wenig anbern Stoff als ben feiner gelehrten Bibung und feines wiffenschaftliden Wirtens bar und wir baben uns darum bieauf vorzüglich befchraft. Bum Schuff unt noch etwas über feinen Charakter und feine Eigenthum-

lichfeit.

Facius war ein burchaus rechtschaffener Mann von strengen Sitten, ein Freund ber Wahrheit, bocht gewiffenhaft in feinem Umt, bienstertig und gefällig gegen Sebermann und wohlthatig gegen

Urme. Bon Jugend auf etwas gurudhaltenb, batte fich burch bie fruberen ungunftigen Gludsumftanbe, uber bie er fich fo oft bei Benne betlagte, ein ges wiffes Migtrauen bei ihm feftgefett, bas ein nas beres Berhaltnif mit ihm erfchwerte. Defwegen war er aber teineswegs unempfanglich fur Freunds fchaft, bie er boch und theuer hielt. Wen er ein= mal als feinen Freund ertannt hatte, bem mar er mit ber innigsten Unbanglichkeit und Liebe ergeben; Des Freundes Bobl lag ihm wie bas feine am' Bergen. Er felbft mar febr nachfichtig in Beurs theilung feiner Freunde und fonnte es burchaus nicht vertragen, wenn Unbere anbere urtheilten, bann trat er als marmer und eifriger Bertheibiger auf. Bei ben mancherlei Gigenheiten, Die er batte, wurden feine freundschaftlichen Berhaltniffe wohl auch bismeilen burch eine fleine Disbarmonie gefort. Wenn er gleich nicht eingeftanb, bag er bie Beranlaffung bagu gemefen, fo fahlte er es boch gewiß und zeigte es meift burch ein freunbliches Entgegenkommen mit ber That. Facius ftanb in febr angenehmen freunbichaftlichen Berbinbungen mit angefebenen Familien und murbe ale ein aus ter Gefellichafter in allen Birfeln gern gefeben. -Go fcmer es in ber Regel bielt, feine Buneigung au gewinnen, fo fam boch auch recht viel auf ben erften Ginbrud an. War er gunftig, fo wurbe leicht Befanntichaft gemacht, mar er aber unguns flig, fo war er auch gleich wiber ben Fremben ein-genommen und es hielt fehr fcwer, ihn umzuftim men. Geine Gefinnungen maren in feinen Dies nen gu lefen und aus feinem gangen Befen bemertbar. Freunde muffen fich ohne Roth nicht la: flig werben, feine Bumuthungen machen, mar fein Grunbfat, und biefen befolgte er mit einer fo angfts lichen Gemiffenhaftigfeit, bag bie urfprunglich gu

Grunbe liegenbe Delicateffe bisweilen faft Gefahr lief aufguboren , mas fie fenn follte. Go wollte er bei bem ibm gu Ehren an feinem Geburtstage vers anstalteten Mittageffen, wozu er feierlich eingelaben mar, fein Couvert bezahlen und war mit Dibe bavon abzubringen. Gin Freund hatte ibm geles gentlich ein Glas Bein vorgefest; ber Bein, ben er überhaupt liebte, fcmedte ihm befonders gut und er tam ofter und verlangte eine halbe Flafche gegen Bezahlung. Das fant er gang in ber Orbs nung; ber gutmuthige Freund gewährte endlich

feine Bitte, und ftellte ibn fo gang gufrieben.

"Und wenn Gie mir alle guten Gigenschaften abfprechen," fcrieb Facius einem guten Freund, "fo laffen fie mir bie Aufrichtigfeit, die ich nie verlaugne," und mit vollem Rechte gablen wir feinen ubrigen Tugenben biefe bei. Wiberfpruch tonnte er nicht mobl vertragen. - Er mar ein Liebhas ber bon Gemablben und befaß felbft eine fleine Sammlung, auf bie er große Stude hielt, in ber fich aber auch manche aute Bilber befinben fols Ien. Theoretifde Runftfenntniffe hatte Facius obne Frage, aber bas fefte Bertrauen auf feine Renntniß von Gemahlben und ihrer Meifter, die er fogleich erfennen wollte, war, ba er im Gangen boch ju wenig gefeben, und nie eine Runftreife gemacht hatte, wohl eine fleine Schwache, Die, bei ber von ibm als Gelehrter in feinem Rach überall bewiefes nen und von Benne rubmlich anerkannten Befcheis benheit, wirflich überrafchen mußte.

Racius mar von fleinem Rorperbau, außerft lebhaft und hatte eine fefte Gefundheit, Die er gewiß jum großen Theil feiner Lebensweife ju bers banten batte, benn er ging balb ju Bette, flieg frit wieber auf und machte fich viel Bewegung. In feiner Rleibung mar er ber Dobe bes vorigen

Jahrhunderts fren geblieben. Facius war bei allen den kleinen Eigenheiten ein bochft achtungswerther Mann, der noch lange bei feinen Freunden und Schülern in gutem, dankbarem Andenken bleiben wird. Ein Freund ber Wahrheit muß mit Wahrsheit gezeichnet werden, das glauben wir gethan zu haben und konnten es thun, honeste factis veritas sufficit \*).

### Eduard von Gruner.

### Facius Schriften.

Epistola critica ad Harlesium in aliquot Orphei et Apolonii Rhodii Argonaut. loca. Erlang. 1772. 4. - Ueber Die Megis, eine antiquarifche Abhandlung, ebb. 1778 -Bergleichung eines Cod, Msc. bes Terent in Harlesii opusculis, Hal. 1773. 8. - Euripides Orestes ex recensione J. Barnesii, varietate lectionis et animadversionibus illustravit, Coburgi 1778, 8. - \* Persian tales, designed for use and entertainment. Vol. III, ibid. 1779 - 781. 8. - Grundriß zu einer Abhandlung gum Stil, ebend, 1781, 8. - Compendium dialectorum Graecarum in usum scholarum concinnatum. Norimb. 1782. . 8. - Schulftubienplan ob. Abrif ber Schulftubien fur junge Studirende auf Gymnafien u. Schulen nebft eis nem Bergeichniß ber bagu geborigen Bucher, ebb. 1782. - 8. - Griechifche Blumentefe, ebb. 1783. 8. - Prat-tifcher Unterricht gur Mahlerei, aus bem Stalienifchen bes Ritter Mengs überfest, ebb. 1783. 8. - Progr. de fabula quaedam Homerica, Cob, 1784. 4. - De Codice IV. Verrinarum Cic. in Bibl. Duc. Meiningensi asservato ejusque lectionibus variantibus. Prolusio I. ibid. 1785. Prolusio II. ibid. 1787. 4. - Ad Pausaniam emendandum et explanandum Prolusiones IV. ibid, 1789 -793. 4. - Progr. de aenigmate et Gripho. ibid. 1789. 4. - Isocratis orationes quatuor ad Demonicum, Evagorae laudatio, ad Nicoclem, Trapezitica. In usum juvenum graecae linguae studiosorum separatim editae, ibid. 1790. 8. - Memoria Joannis Gerardi Gruneri Se-

<sup>\*)</sup> Plinii ep. L. 7. ep. 83.

reniss. Duc. Cob. et Saalfeld, a consiliis interioribus, Camerae Ducalis Praesidis et Gymnassii scholarchae, defuncti d. 1. Jul. 1790, ibid. 4. - Prolusio ad explicandum locum Paulinum, I. ad Cor. XV. 29. ibid. 1792. 4. — Ad locos nonnullos in Aristotelis Poetica explicandos, Prolusio I. ibid. 1793. 4. - Rurggefaßte Griechifche Grammatit, ebend. 1793. 8. - Pausaniae Graeciae descriptio; Graece; recensuit, emendavit et explanavit, Tom. I - III. Lips, 1794-96. 8. - Progr. uber Die fombolifden und allegorifden Runftvorftelluns gen ber Griechen. Coburg, 1795, 4. — Pr. über Lu-cae, XVI. 9. ebend. 1795, 4. — Progr. über bas Alter ber funftlichen Automaten. Cob. 1799. 4. - Die zwei Portraite, ob. Gefchichte meines Bandaufenthalts. Cob. u. Beipg. 1799. 8. — Pozile, eine Quartalfchrift, I-IV. (redigirt). Cob. 1800. 801. 8., barin von ibm Der Barletin, Poffe in einem Aufzug. - Progr. 1. u. 2. Bergeichniß ber alten Drude, Die in ber Bibliothet bes Gymnasii Casimiriani academici zu Coburg befindl. find, Cob. 1802. 4. - Ex Plutarchi Operibus Excerpta quae ad artes spectant, collegit, in capita digessit interpretatione Latina et adnotatione instruxit. Lips, et Cob. 1805. 8. - Discellen gur Gefchichte ber Gultur und ber Runft bes Alterthums. Cob. 1805. 8. - Ias fcenbuch fur junge Reifende, um Runftgallerien, DRufeen und Bibliotheten mit Rugen gu befuchen, ebb. 1806. 8. - Alefio, ein Roman, bilbburabaufen, 1310. ar. 8. - Die Diecellen (Ro. 28.) erfchienen neu vermehrt unter bem Titel: Collectaneen gur Griechifchen und Rom, Alterthumetunde, Cob. 1811. 8. - Additamenta gu ber Ausgabe bes Paufanias, im Manufcpt.

## \* XLIV. Johann Karl Burchardt,

Aftronom, Doctor ber Weltweicheit, Abjunkt ber Commissin ber Meeressange, Director ber Sternwarte der
königl. Kriegsschule zu Paris, der Mussisch zeigeligie, faiserliechen Academien der Wissenschaften zu St. Petersburg,
der königl. Hanniver'schen zu Göttingen, auch der vorzmals kursurft. Manizischen Academie der Wissenschaften u.m. a. Mitglied, und herzogl. Sachsen Weissengischer Legationstaath.

geb. ben 80. April 1773. \* geft, zu Paris ben 22. Juni 1825. \*)

Er wurde zu Leipzig, bem Gige ber Mufen, in einer, Runft und Biffenfchaften liebenben Familie geboren. Gein Grofvater, welcher einen guten Unfang ju einer miffenschaftlichen Bilbung gemacht hatte und bie Dufit, worin er nicht unerfahren war, febr liebte, batte feinen Gobn, Rarl Chriftian, ben Bater unfere Burdbard, jum Studiren beftimmt. Da bie Beitumftanbe aber bie Abanberung Diefer Beftimmung veranlagten, fo murbe er bem Sanbelsftanbe geweihet und ber Nachfolger feines Baters, melder ibm, nachbem er burch ben fieben= jabrigen Rrieg feiner Boblhabenheit beraubt mors ben, faft nichts an Bermogen binterließ. . Gegen Diefe ungunftigen Umftanbe ftete fampfenb, brachte er es burch Fleiß und Umficht babin, mit einer Schentwirthschaft einen fo ausgebreiteten Deblhans bel zu treiben, bag er, als in ben Jahren 1772 und 1773 Sachsen ber Sungersnoth Preis geges ben war, und Preußen die Ausfuhr bes Getraides ftreng verboten batte, burch Thatigfeit und Muth,

<sup>\*)</sup> hierbei ift benutt : von Bache Correspondens, Jahrgang 1801, Julis, August: und Septemberheft.

vermittelft feiner Berbinbungen mit Salle, ber Doth feiner Baterfabt um vieles abbelfen, auch feine 8 Rinber, benen er nach feinem Tobe ein nicht gang unbedeutendes Bermogen binterließ, babei gut er= gieben laffen tonnte. Bon einem folchen Bater mar unfer Burdharbt ber altefte Gobn. Diefer zeigte fcon frub Reigung gu ernfteren Studien. folug ben Borfchlag eines feiner Lehrer, ein Buch= banbler gu werben, ab, woruber fein Bater, ber febr geneigt war, ibn flubiren gu laffen, febr erfreut mar. Muf ber Dicolaischule feiner Baterftabt. wohin er im 10. Jahre, nachbem ihn fein Bater im Schreiben und in ben Unfangegrunden ber Urith= metit felbft unterrichtet hatte, gefchickt murbe, legte er fich fleifig auf bas Studium ber alten Sprachen, fo wie ber Frangofischen, Englischen und Stalienis ichen. Sier war es auch, wo feine besondere Uns lage fur bas bobere Studium ber mathematifden. Biffenschaften fich zu entwideln anfing. Die Da= thematit gog ihn guerft befonbers an; er fanb im Rechnen ein fo großes Bergnugen, bag er es obne bestimmten 3med, blos als Bedurfuiß eines uberaus wiffenschaftlichen Ropfes trieb. 3hm fehlte ets mas, bas fein Beift fuchte, ibn felbft aber noch nicht befriedigte. Diefe Befriedigung fand er ims mer mehr und mehr, je weiter er in ber Geometrie fortrudte, und fo murbe an ihm mahr, mas Raffs ner einft fcherzweise in bas Stammbuch eines Freunbes fdrieb, mo er eine befannte Stelle von Saller fo parobirte:

D konnte Dich ein Schatten ruhren, Die Wolluft, bie bie herzen fpuren, Die fich bie Megkunft jugebacht! \*)

<sup>\*)</sup> In Doris, 1730 gedichtet; in ber 10ten Stroppe

Benn er auch in ber nicolaifchule, in welcher nach ihrer bamaligen Ginrichtung bie Mathematit nicht öffentlich gelehrt murbe, teine befonbere Beles genheit bagu hatte, fo fanb er boch an bem bas maligen Cantor, Magifter Bohringer, ber einen Privatcurfus in biefer Biffenschaft, gegen ein billiges Sonorar, hielt, einen treuen Subrer in beren Borhallen. Richt wenig trug biefer bagu bei, ben Reim bes, in bem jungen Burdharbt wohnenben naturlichen Zalents fur hohere Mathematif unb Aftronomie, ju forbern und auszubilben. Er machte bald unter Bohringers Leitung betrachtliche Forts fcbritte in ber Mathematit. Bum Beweis ber Gis cherheit und Bebeutfamteit feiner Fortichritte mag folgenber Borfall bienen. Giner feiner Lebrer bes mertte einft, bag, gerabe nach ben mathematifchen Stunden, bie Schuler ihre Schulftube, wie fonft gewohnlich, nicht verließen. Aufmertfam barauf ges macht, überrafchte er fie und fand unfern Burdharbt, welcher bie eben vorgetragenen Lehren feinen Mitfculern wieberholte und beutlicher auseinanber feste. Go zeichnete er fich fcon bamals aus; fo febr mar Mathematit ihm fcon jum Bedurfnig geworben, bag er ihren Genuß auch anbern gern perichaffen wollte.

Eine Beit lang, mahrend bes Stubiums ber Sumanioren, beschäftigte er fich ausschließlich mit reiner Mathematik. Gin Buch, bas ihm einer feis

bes 8ten Stude ber Gottinger Ausgabe 1763. Dier ift biefe Strophe.

D tonnte Dich ein Schatten rubren, Die Boluft, Die gwei herzen fpuren, Die find einaber gugebath; Du forberteft von bem Geichicke Die langen Stunben felbit gurude, Die wein berg migig gugebracht.

ner Lehrer lieh, führte ihn aber balb feiner Beftimmung naher, es war ber von Scheibel überfeste Aufgung aus Lalande's Alfronomie. Dies Buch machte ihn nun begierig nach Lalande's größerem Werke, das er auch bald barauf, bei der Berfleiserung der Buchernamlung eines reichen Freumbes der Mathematik, erhielt, der zwar selbst diese Willenschaft unmittelbar nicht förberte, ihr aber daburch nuglich wurde, daß er den schofften Theilsteiner Bücher an zwei öffentliche Bibliotheken vermachte, mehrere Stipenden aussetze, wovon eines für einen jungen Menschen, der sich der Mathematik widmet, bestimmt ist und welches unser Mathematik widmet, bestimmt ist und welches unser Mathematik widmet, bestimmt ist und welches unser Mathematik

barbt querft genoß.

Durch eigene Beobachtungen fonnte Burdharbt in feiner Lage, feinen Sang jur Uftronomie gwar nicht befriedigen, benn einige Beobachtungen, bie er im vaterlichen Saufe mit einem funffußigen Ferns rohr anftellte, zeigten ihm nur bie Ungulanglichfeit feiner Werkzeuge und Mittel. Indeß gewährte ihm bas Studium alles beffen, was zur Sternkunde ge-bort, die sußesten Freuden. Er brang in die Gebeimniffe bes geftirnten Simmels und grundete alle Renntniffe in ber Uftronomie auf tiefe Renntnif aller übrigen Theile ber Mathematit, wozu ibm feine frubere Liebhaberei jum Rechnen febr gut ju Statten tam. Es mar nicht mehr blos Bergnus gen, Bablenrechnungen vollenbet gu haben, bas ibn belohnte, bie nun ihm leichter gewordene Fertigfeit in aftronomifcher Berechnung mar ihm ber größte Gewinn. Manchem mag es vielleicht unnuge Ir: beit icheinen, bag er ichon vorher bas Berhaltnif bes Durchmeffers jum Umtreife, aus ber Formel, welche ben Bogen burch Potengen feiner Tangente gibt, auf eine großere Menge von Decimalftellen, als man bis jest hatte, ju berechnen unternabm;

bag er fich einen aftronomischen Ralenber fur meb= rere Monate eines Jahres aus ben Tafeln ents -warf und eine Menge von Monde: und Connenfinsterniffen und Sternbebedungen ausrechnete. Alle Diese Borarbeiten aber find es, die ihm die Fertigs Beit, Bestimmtheit und Sicherheit bes Urtheils ers warben, welche nachher einen von ben tuchtigften, geschickteften und gelehrteften Aftronomen aus ihm machten. Much verbient nicht meniger ermabnt gu werben, bag er, als ein funfgehnjahriger Gymnafiaft bie Berechnung und Beftimmung ber Lange Bits tenbergs verfertigte, bie wirklich bie einzige guvers laffige Langenbeftimmung biefer Universitateftabt bis gur Bereinigung biefer Bochfcule mit ber Sals lefchen geblieben ift. Außerbem trug eine ihm ans geborne Drbnungeliebe, welche fich in allen Theis Ien feiner mathematifchen Stubien und Arbeiten befonbers zeigte, vorzuglich bagu bei, feine gludli= chen und ichnellen Fortichritte ju beforbern, und machte, bag er alle Sauptwerte, woraus er feine Renntniffe fcopfte, mit Genauigkeit burchlas und ftubirte. Siergu half auch ihm feine beschrantte Ruotite. Diega bail nach ihm feine erfortunte. Lage, welche ibn gwang, auf mehreren Sauptbischern, bie er fich nicht anschaffen konnte, forgfaltige Auszuge zu machen, wodurch er sich mit bem Ges genftand feines Nachbentens noch vertrauter machte.

Mach allen biesen Borarbeiten, zu welchen mehrere zum Theil schwere Berechnungen, das Einstudiente phokeren Rechnungsformen, nach Anleistung von Euler's Werten und das Erlernen der meisten neueren Sprachen, Kranzbstisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Hollandisch, Danisch, a. m. hinzukommen, mit solchen, durch den größten Fleißerwordenen seltenen Borkenntnissen ausgerüftet, bezage eim Jahre 1791 die Universität seiner Baterstadt Leipzig. Unschläßig aber war er noch über

vie Bahl bes Fachs, worauf er sich, als Berufsstubium legen sollte. Er wollte sich erst ber Bechtswissen wisenschaft widmen; aber in ihm kämpte Neisgung und Pflicht, benn ihn zog seine Lieblingswissenschaft, immer mehr an, obas er, nach mehreren sehr ernstlich angewandten Bemuhungen, sich in die Arzneikunde einzustudisen, zu der in ihm schon zu überwiegend gewordenen Reigung sur Mathematik zurücklehrte.

Seine Lebrer auf ber Universitat maren in ber Philosophie: Caefar, Benbenreich und Platuer; in ber Gefchichte: Bend und Bed und in ber Mathematit: Borg und Sinbenburg. Unter lets term, um ibn febr perbienten Lebrer, flubirte er bie Mathematit mit fo vorzuglichem Fleife fort, baß er fich beffen Boblwollen unbebingt erwarb und ben bon biefem Lebrer erfundenen neuen Theil ber Mathematit: bie combinatorifche Unalptit, fich befondere eigen gu machen ftrebte. Den Dus Ben berfelben zeigte er in einer fleinen Gelegens heitsschrift und wandte fie auf ein, vorher noch unaufgeloßtes Problem, bei ben continuirlichen Brib chen an. Mit bemfelben eifrigen Fleife ftubirte er auch bie Aftronomie unter bem Professor Rubiger und bewieß feine, in biefer Biffenfchaft erworbes nen Renntniffe und Gefdidlichfeit in ber 1794 ju Leipzig herausgegebenen Schrift: Methodus combinatorio — analytica, evolvendis fractionum continuarum valoribus maxime idonea.

Bei allen biesen Studien hatte Burchardt einen großen Bortheil, ben er sich wegen seiner habelichen Lage und feiner ablreichen Gefcwisser sehr früh angeeignet hatte, aus welchem sur ihn die Leichtigkeit entsprang, womit er immer arbeiten fonnte. Er batte sich nämlich daran gemöhnt, seinen Geist so ganz auf seinen Gegenstand zu richten, daß das störendste Gerdusch um ihn her ihn nicht aus seinen Betrachtungen und Nachdensten bringen tonnte. So unreheblich dieß sieheinen mag, so ist, es doch nicht desso weniger um so mehr zu bewundern, da die Gegenstände seines Nachdenstens oft die abstractsten und sowersten Berechungen der begeren Mathematik und der Aftronomie waren, und es beweist die seitene Kraft seines Gesses, die in stiller Abassichenbeit von allem Aussern bloß auf ihr

Innerftes gefehrt ift.

Dach einem Genuß von' brei Jahren verpflich= tete unfern Burdharbt bas, bon bem Berrn Baron Rregel von Sternbach gestiftete Stipenbium, bas ihm gur Unterflugung feiner Studien gu Theil ge-worben, eine kleine Reise gur Erweiterung feiner Renntniffe zu machen und zulest in einer Schrift eine Probe berfelben ber Atabemie vorzulegen. Gein leibenschaftliches Berlangen, fich in ber Affronomie zu vervollommnen, fich vorzuglich in ber Praris biefer Biffenschaft bilben zu können, erregte in ihm ben febnlichften Bunfch, einen Butritt bei ber Gees berger Sternwarte ju Gotha ju erhalten. Daber murbe er von feinem guten Lehrer, Profeffor Sinbenburg, bem ihm fcon befreundeten berühmten Borfteber biefer Sternwarte, Freiherrn b. Bach, empfohlen. Sinbenburg brudte fich in einem feiner Briefe uber ihn unter Undern fo aus: .... Dabei ift er außerft buman und befcheiben und in hohem Grabe gefällig. Etwas fcuchtern und timib ift er, boch bas wird fich geben, wenn er mehr unter Leute fommt. Wenn bas ein Fehler ift, fo hat er boch ungleich weniger zu bedeuten, ale ber entgegengefeite ber Dreiftigfeit und Gelbstgenugfamkeit." — Go reifte er benn im Rebruar 1796 nach Gotha ab, wo er nach fo gro= Ber und vollgultiger Furfprache von bem jest noch lebenben gelehrten Aftronomen, Berrn v. Bach, aufe

Beffe aufgenommen wurbe. In biefem fanb Burd: barbt nicht allein ben geschidteften Lehrer, fonbern auch einen eblen Gonner. Auch hatte er bort bas Glud, burch beffen Empfehlung mit ber, mit fo pielen gelehrten Kenntniffen ausgeschmudten Serjogin von Sachfen : Gotha befannt ju werben, welche ihn gnabig aufnahm und aufmunterte. Gben fo marb ihm auch ber verftorbene vortreffliche Furft Primas, Freiherr v. Dalberg, bamaliger Coab: jutor von Maing, welcher jebes Talent fo gut au beurtheilen, ju ichagen und aufzumuntern mußte. balb ein warmer und eifriger Gonner und Befchuber, ber ihm feine Sochachtung auf bas Thatigfte und Großmuthigfte angebeiben ließ und, nachbem er ibn ber bamaligen Rurfurftl. : Maingifchen Afabemie ber Biffenschaften vorgeschlagen, ihm bas Diplom als Mitglied biefer Gesellschaft in ben ausmunternoften Musbruden gufenbete. Bei biefer Belegenheit. als Bemeis feiner Dantbarteit gegen feinen Gonner und gur Rechtfertigung feiner ehrenvollen Aufnahme bit ber Afabemie, fchrieb er eine Abhanblung : Ueber bie trigonometrifden Linien fur Gummen pon Binteln mittelft combinatorifcher Una Intit, welche, bes Drude murbig befunben, in bem II. Bbe, ber Acten biefer gelehrten Gefellfchaft aufgenommen murbe.

Beinahe zwei Jahre, bom Februar. 1796 bis November 1797 brachte ber junge Affronom Buchhardt, unermibet mit dem geftimten himmel beschäftigt, auf der Seeberger Sternwarte zu, wo er, mit der Theorie eines jeden cstronomischen Wertzeiges schon genau bekannt, bald eine große Fertigkeit in der mechanischen Handhabung derselben erlangte. An allen Beobachtungen, die in diesen batte er gemeinschaftlichen Antheil. Auch begleitete

er ben Borfieher berfelben auf verschiebenen geogras phifchen Reifen und bestimmte mit besondern Inftrumenten bie geographische Lage mehrerer Ortschafe ten in Sachsen, Thuringen und Franten. Er trieb bamals feinen Gifer und unermubeten Rleiff fo weit, bag ibn fein Lehrer aus Beforgniß fur feine obnebin icon ichmache Gefundheit von bem lang anhaltenben Rachtwachen, bas zu ber nachherigent Rranklichkeit feines Rorpers mahricheinlich ichon bas mals ben Grund legte, abbielt und fur eine menis

ger angestrengte Lebensweise Gorge trug. Rachbem Burdharbt fich mahrend feines Aufenthalts in Gotha theoretifch und praftifch fo weit ausgebildet und vervolltommnet hatte, baß fur ihn nun nichts mehr ju erreichen mar, mas er nicht felbft burch eignen Fleiß und Unftrengung erlangen ber Lanber zu reifen, wo er burch neue Anfichten auch neue Ibeen weden und mannichfaltigere Kennts niffe einsammeln tonnte. Die Babl mar nicht fdmer; fur praftifche Sternfunde mar es nur Engs land, fur theoretifche nur Frankreich, welches ibnt nach einer fo vortrefflichen Borbereitung ben erwunschen Rugen und Gewinn fur sich und die Wiffenschaft barbieten konnte. Dbicon herr von Bach ihm in England hohe Gonner und Beschüger verschafft und eine gute Aufnahme bort vorbereitet hatte, so erlaubten es bie bamaligen politischen Beits verhaltniffe boch nicht babin gu reifen und Frantreich murbe bagu außerfehen. or. von Bach hatte baher an feinen Freund, ben feit 1807 verftorbenen berühmten Uftronomen La-Lanbe, nach Paris ges forieben und unsern Burchardt zur gutigen Aufanahme empfohlen. Der murbige Genior aller bas maligen Aftronomen, welcher bas Unmögliche gur Birtlichteit gu bringen fuchte, fobalb es bie Befors 48 \*

verung feiner Wissenschaft, ober die Unterstützung irgend eines ausgezeichneten Talents betraf, antwortete auf die zuworkommendste Art und erklächt, das, da Burckhardt sich schon so vortheilhaft als Aftronom geziegt, er ihn mit dem größten Betgnügen in sein Haus aufnehmen, als Witglied seiner Kamilie betrachten und ihm alse Mittel, die ihm als Director mehrerer Sternwarten zu Gebote ständen, an die Haus geden und überhaupt Alles beitragen wolle, was den jungen Aftronomen zu seinem bohen Biel nur immer subren könnte. Nachdem ihm 1796 von der Universität Leipzig die Würde eines Doctord der Weltweisheit ertheilt und im darauf sols genden Izhre von dem Derzog von Mein in gen der Character als Legationstath verliehen worden war, trat er Ende Novembers 1797 seine Reife nach Paris an, wo et den 15. December besselbeidigte der Aftronomie und fällt über seinen neuen Zdaling solgendes Urtheil:

"Der hr. Dr. J. K.

"Der hr. Dr. J.

"Der hr. Dr. Dr. J.

"Der hr. Dr. Dr. Dr.

"Der hr. Dr. Dr.

"Dr. Dr. Dr.

"Dr. Dr. Dr. Dr.

"Dr. Dr. Dr.

"Dr. Dr. Dr.

"Dr. Dr. Dr. Dr.

"Dr. Dr. Dr.

"Dr. Dr. Dr. Dr.

"Dr. Dr. Dr. Dr.

"Dr. Dr.

son application et sonbessen würdiger wäre. \*)" Und an einem Und an einem andern Drte tet \*\*) "L'an-let: \*\*) "Am Zahrstag niversaire de la nais-ber Gedurt Thado-Rtafes sance de Trycho-Brahe lam von Gotsa der Herte le Dr. I. C. Burckhardt Dr. J. R. Burckhardt arriva chez moi de Gomeinem Hause and sossen der haie est habile astrono-ser ja Reipig am 30sten me, né à Leipzig le 30. April 1773 geborne, gesavril 1773 est venu ren-schieft Aftronom ist geforcer l'astronomie de tommen, um die Astronomie de nos meilleurs astro-dern; soon ist grantreichs zu bereise nos en eileurs astro-dern; soon ist für die Theorie, als für die Prasis einer von um ser pour la prati-bie Prasis einer von um ser pour la prati-bie Astronomen."

Bon den vorziglichsten Gelebrten Frankreichs wurde Burcharbt mit der größten Auszeichnung aufgenommen und mit de Grange de Lambre, de La Place, Méchain, ke Gender u. A. lebte er dalb in freundschaftlichen Berhältnissen. La Lande gewohnlich seinen zweiten Nessen nur der ihn gewöhnlich seinen zweiten Nessen nur der beständige Hausgenosse in der Abat nicht nur der beständige Hausgenosse und Freund La Lande's, sondern ein wahres Mitglied dieser altronomischen Familie; von Allen gleich geschädt und geliebt. Bon nun an theilte er alle Geschäfte und Arbeiten sowohl des Oheims, als des Kessen, mit welchem er in beiderlichem Einverständisse leberschaftlich alle Bedsachtungen auf der Sternwarte der Kriegsfichule besorgte. Ausgerdem wußte sich unser junger Aktronom durch sein Kenntnisse und durch ein Wes

<sup>\*)</sup> Connaissance des tems. An. IX. S. 286.

<sup>\*\*) .</sup> ibid. ibid. An. X. G. 584.

tragen die gute Meinung und die wärmste Freundschaft des ersten Mathematikers seiner Zeit, La Place, so zu erwerden, daß dieser seine Bertes, de Meccanique Céleste, welche er eben berausgeben wollte, anvertraute und zugleich eine Deutsche lebersey, welche er seine beständen wollte, anvertraute und zugleich eine Deutsche Ulebersetung, während des Drucks des Franzls. Dem Munsche seiner Freunde gemäß, welche Dem Munsche seiner Freunde gemäß, welche

Dem Wunsche seiner Freunde gemäß, welche eine großen Berdienste anerkannten und trog dem Reide, der Mifgunst und vorziglich der Mittelmäßigkeit dieser ewigen Feindin jedes ausgezeichneten Talents, wurde ihm, nachdem er um das Französsiche Bürgerrecht nachgelucht und dasselbe erlangt hatte, die Stelle eines Abjunkts bei dem Bureau des Longitudes den 20. December 1799 nach einstimmiger Wahl ertheilt und sein guter Bater, der bald nachter starb, hatte noch die Freude, diese obrenvolle Anstellung seines Sohnes zu erleben. Bur größten Zustriedenheit aller Mifglieder hatte Burds hardt biese Stelle bekleidet.

So verlebte er im Schoose ber innigsten Freundsschaft, seiner Wissenschaft ganz hingegeben, mehrere glüdtliche Jahre, bis der Zob ihm 1807 seinem ehr würdigen Lehrer und treuen Freund, La-Lande, raubte. Er wurde bessem Nachfolger auf der Seenswarte ber Kriegsschule und stand bieser Selle bis an seinen Tod vor. Seine Gesundheit aber sing nach diesem harten Werluste an schwächer zu werschen, und wenn auch zu anhaltenber Fleiß beren offendaret Zerstorer war, so ließ er doch davon nicht nach. Alle die vielen verschiedenen Arbeiten, die er vollendet, hier anzusühren, erlaubt der Raum nicht; doch eine verbient besonden zu werden; die ist die preisenschaft zu werden; die fit die glänzend und ehrenvoll gektönte Preisschrift, eine Abhandlung über den berühmten Cometen von 1770. Die Preisanerkennung geschah

im Palais national des Soiences am 1. Sanuar 1801 und wurde am 4ten Tage besselben Monats in ber offentlichen Sigung des Nationalinstituts bekannt gemacht.

Dogleich von feiner Ramilie weit entfernt, bing bod unfer Burdhardt ftets mit ber gartlichften Liebe an feinem Bater und an feinen Gefdmiftern, benen er nach bem Tobe bes Baters manche Unterftugung gutommen ließ. Much feinen jungften Bruber ließ er zu fich nach Paris fommen, bamit er fich in feis ner Runft vervolltommnen und die bobere Uhrmas cherkunft, Die Berfertigung von aftronomifchen Uhren . lernen mochte. Dit biefem Bruder, ale er in feine Baterfladt Leipzig, wo er jest noch lebt, gurud ges Behrt war, unterhielt er bis an fein Enbe einen regelmäßigen Briefwechfel und begte fur ihn eine befonbere Liebe. - Berheirathet mar er nie. Bon einigen Freunden bintergangen und baburch innerlich erfchuttert, mar fein Gemuth fo veranbert, bag er finfter und mißtrauifch murbe und ftart an Sppochandrie litt. Durd Difgunft und Reid haufig beunruhigt und gequalt, lebte er nur ber Pflicht feiner Aemter, ben Biffenschaften und feinem Stubium: Bie icon ermahnt, hatte er, außer La-Lanbe und feinem Reffen, mit be Lambre, La Gran-ge, be La Place, biefen bekannten und in ber bohern Mathematit und Uftronomie beruhmten Dans nern u. a. m. im engften Freundschaftsbund gelebt. Det Tod entrif fie ihm aber alle nacheinander und er fand fich nun gang allein. Er zog fich von bies fer Beit an immer mehr gurud und biese freiwillige Abgefdiebenheit gab feiner Sppochonbrie nur frifche Mabrung und untergrub feine Gefunbheit immer mebr. 206 bie verbunbeten Machte 1814 in Paris einrudten, verlor er einen Theil feiner Bibliothet, weil er bie Kriegsichule, mo er mobnte, perlaffen

mußte und geno'higt warb, eine Bohnung in ber

Stadt ju beziehen,

Gein Character mar ebel und gut; jum Boble thun febr geneigt, ubte er in ber Stille viel Gutes aus. Er mar flein und fcmachtig, feine Rorper: beschaffenheit fcmachlich. Geine Mugen maren leb: baft und ausbruckevoll, feine Gefichteguge fein und giemlich regelmafig; Dilbe und Gute mit einem Unftrich von Delandolie vermifcht, machten ben Sauptcharacter feiner Gefichtebilbung aus; fein gan: ges Befen mar befchelben und gurudhaltenb, eine nabere Bekanntichaft war erforberlich, um ibn ges boria fcaben ju lernen. Die fab er feine Bater: ftabt noch feine Gefchwifter wieber. Wenn er auch bei ihrem haufigen Briefmechfel, fie gu befuchen, oft und freundlich aufgeforbert murbe und bie Mergte ibm folches gur Bieberberftellung feiner Gefundbeit bringenb anriethen, fo fchutte er boch immer ben fchlechten Buftanb feiner fcmachen Gefundheit por, ber es ibm nicht erlaube.

Sanben feines jungften Brubers, S. Burdbarbt; eines geschäten Uhrmachers zu Leipzig, befinden fich auch noch mehrere Manuferipte, beren Bekannt-machung eine erwünsichte und angenehme Erscheinung für die Freunde der mathemathischen Und aftros nomischen Wiffenschaften seyn durfte.
Die ungethellte Achtung Aller, welche ihn als

Die ungetheilte Achtung Aller, welche ihn als Gelehrten, als Kreund, als Mench und feine Redo-lichkeit, seinen Eifer für bas Gute, für die Wissenstein gebaten, welche an ihm einen so großen Betulgt erlitten und in der Erfüllung seiner Amtspflichten, besonders aber seine Bescheidenheit gekannt haben, nahm er, als treue Kücherin zu ben himmlischen Rohnungen, mit ins Grab!

3. von Lucenay.

\* XLV. Franz Chriftian Horner, früher Garnisonprediger in Prag, übergegangen gur evangelischen Kirche 1818.

farb ben 28. Juni 1825 im Pauline ju Leipzig. (Mertwurdig burch fein Schickfal.)

Sein Seburtsort ift Iglau in Mahren, an ber Bohmischen Grenge; sein Geburtsjahr aber ift unsbefannt. Nie hat er sich unter feinem Bekannten in Leipzig barüber etwas merken lassen, um einen Schluß auf sein Alter gieben zu können. Für einen boben Bergiger, wo nicht angehenden Funfziger hat man ihn geschäft. Aus seinen Ingendjahren und von seinen Famillenverhaltnissen hat er wenig erzählt. Sein Bater war Apothefer und babes schrieben sich seinen gar nicht unbedeutenben medicinischen kenntnisse. In Prag hat er studiet, wenigstens war er dort nach seiner Aussage Magister gewors

ben, von welchem Titel er jeboch in Leipzig teinen Gebrauch machte, um bie Ropffleuer zu erfparen. Sieben Jahre mar er Felbprebiger und ftand mit feinem Regimente in verschiebenen Statten Ungarns, mo er einmal einen Mbftecher nach Belgrab machte. Er begleitete fein Regiment in bem Stas lienischen Feldzuge gegen Murat und fam bis Neas pel; nach Rom aber nicht. Seine Offiziere hatten ibn febr lieb und feuerten feinen Freimuth nur noch mehr an. Borlaute Meugerungen über Die Bereb: rung ber Maria, aller Beiligen u. f. m. erregten Auffeben auf ihn und bas lange brobenbe Ungewits ter brach endlich los, als er einigen Beichtenben ihre Gunben beshalb nicht vergeben wollte, weil fie gar ju fchredlich femen. Er wurde nun formlich als Reger angetlagt, ju Prag in einen unterirbifchen Rerter geworfen und mit Retten gefchloffen. Dreis gebn Monate brachte er barin gu, befam bas Rerterfieber, bem er feine Platte auf bem Ropfe gu= fcbrieb und behielt feit jener Beit, vorzuglich in Folge ber vielen Beifelbiebe; bie er betam, Bruft = und Seitenschmergen und ben Suften, woran er fo oft litt. Go empfand er oft auch Schmerzen an bem Rufe, um welchen bie Rette gelegt gewesen mar. Geine Freunde brachten es babin, bag er aus bem Rerter in ein Frangistanerflofter eingefperrt wurde. Gie maren es auch, bie ibm zu feiner Alucht aus bem Rlofter behulflich maren, wo er fich & Sahr befand. Er correspondirte mit ihnen auf eine febr geheims nifvolle Beife. Geine Briefe fcob er mabrent bes Meffelefens unter bas Altartuch und fand bie Unts worten ber Offigiere auf berfelben Stelle. 218 alle Borbereitungen gur Flucht vollendet waren, nahm er bie Beit wahr, wo er in bunkler Frube herauss gelaffen wurde, um gur Rirche gu geben. Unftatt fich babin gu begeben, ertletterte er bie Rloftermauer,

mar aber beim Berabfpringen fo ungludlich, fich ben linten guß ju vertreten. Dies hatte bie uns angenehme Folge, bag er noch 3 Bochen lang, gang im Berborgenen, fich in Prag verftedt halten mußte. Indeg murbe fein Entweichen im gangen Lande befaunt und Jebermann auf ibn aufmertfam gemacht. Dachbem endlich fein Sug wieber berges fellt mar, brachten ibn feine Freunde (unter bem Unschein einer Spagirfahrt) in einer Rutiche auf Ummegen in bie Gegend ber Stadt Melnit an ber Elbe, mo er ausstieg, bis gur volligen Dunkelheit ber Racht fich im Gebuich verbarg und bann erft feine Bugmanderung antrat. Gegen Mitternacht fam er gur Elbe. Der Fahrmann wollte ihn bei ber Rinfternig und bem eingetretenen Sturm nicht uberfeben; ba aber ber ungludliche gorner ibn fur bas Beil ber Geele bes Sterbenben verantwortlich machte, bem er bas Sochwurdige ju reichen habe, ihm anch feinen Gegen zu geben verfprach, fo willigte ber Rabrmann in Die Ueberfahrt, Die mit großer Lebensgefahr verbunden mar. Um feinen Dag notbia au baben . legte er feine Rutte nicht ab; fein Entfom= men mar baber im bochften Grabe miflich und feine meitere Reife voller Abenteuer. Um ben Bliden ber Menfchen auszuweichen, marf er fich ins Ges birge und in die Balber, burch bie er Die Gachfifche Grenze zu erreichen fuchte. Mehrmals brachte er bie Nacht in Balbern gu. Mehrere Empfehlungen an einige aufgeflarte Beiftliche in ... unb ... \*) perichafften ibm ein befferes Unterfommen, treue Bos ten auf ben unficherften Begen u. f. w. Ginige Dale erfannt, rettete ibn nur fcnelle Alucht und

<sup>\*)</sup> Da es tatholifche Ortichaften find, hat man ihre Ramen bier nicht genannt, um nachtheiligen Folgen fur bie bort noch anwesenden tatholifchen Geiftlichen vorzusbengen,

Die Gutmuthigfeit ber Leute. Ginmal fellte er fic als einen Abgefanbten aus Prag por, ber ben Reger horner auffuchen wolle; ein anbermal, als fep er pon feinem Rlofter ausgeschicht, um Gier u. bergl. au fammeln. Damit friftete er fein Leben und bes fcentte feine Boten. Seine große, von Baft ge-flochtene Benkeltofche, fonft bie Defbucher u. f. w. enthaltend, biente ibm von Prag aus jum Bors rathebebalter. In ber Wegenb von Bittau fand er Die Grenge gu febr befeht, um ben Uebergang mas gen gu burfen. Erft in ber Gegend von Geibens berg gelang ihm biefer. Sier wendete er fich an Die Prediger, erholte fich einige Lage, legte bie Rutte ab, equipirte fich frifch und reifte bann nach Dresten. Bon ba ging er nach Berlin, bann nach Damburg, wo er ju unferer Ricche übertrat, und wollte von ba aus nach Conbon geben. Er fand fich indeß in feinen Erwartungen getäufcht. Der gute Mann batte eine gu bobe Meinung von fich und feine Bunfche fonnten nicht erfullt werben, ba ibm alle miffenschaftliche Gebiegenheit abging. glaubte, fein Uebertritt jur protestantischen Rirche werbe viel Aufsehen erregen, man werbe ibn fogleich gu einem Superintenbenten machen, weil er ein eife riger Gegner ber katholischen Rirche fen, beren Bei-lige er verspottet; allein nur ber gute Bille an ibm mar zu rubmen, - er mar nicht, mas er zu fenn fdien; nur ben erften Unforberungen an gelebrte Bilbung tonnte er taum Genuge leiften. Er nannte fich einmal einen gweiten Luther, und man barf fagen, aus reiner Unmiffenheit, benn er fannte ibn blos bem Ramen nach, als einen Abfalligen bes Romifden Stuble; von Luthers Beiff und Rraft, von feinem Charafter und religiofen Ginn mar Richts auf horner übergegangen. Rachbem feine, von ben Prager Freunden febr aut gefüllte Borfe leer mar,

verließ er Samburg und jog von einer Stadt gur andern, zeigte ein Stud von ber Beigel vor, mos mit er im Gefangniß gehauen worben mar und feine hochst traurige Lage erregte überall Mitleid. So kam er endlich auch nach Leipzig. In der Abos masklirche genoß er das heilige Abendmahl zum ers ftenmale nach bem Ritus unferer Rirche, moruber er ein lateinisches Teftimonium von feinem Beicht= bater, Dr. G-n, befaß. Er befam eine ber freien Bohnungen im Paulino, die für Prosehten bes stimmt sind, speiste vier Sahre lang unentgeltlich im Convict und genoß in seiner großen Noth und Durftigfeit vielfaitige Unterflügungen. Er besuchte Unfangs theologische Collegien, um einem Eramen befteben und eine Pfarrfielle befommen ju fonnen. Beil er gern einmal predigen wollte, übertrug man ihm auf einem Dorfe in ber Rabe von Leipzig eine Rirmespredigt. Gier ergab fich leiber, wie weit er gurud war, benn von ben erften Erforberniffen eis ner Predigt (man will nicht fagen einer guten) batte er noch feine Sbee; Alles ging, ohne Saupt= gebanten, ohne Bufammenhang bunt burcheinander, obaleich er 14 Tage barüber meditirt batte. Muffallend war es, daß er feit dieser unglücklichen Pres bigt nie wieder das Berlangen zu predigen zeigte, obgleich er früher immer davon sprach und in der Laufig um eine Unterpfarrerftelle angehalten haben wollte. Er verbiente fich Unfangs Giniges burch Correcturen, verlor biefe aber fammtlich wieder, weil er gang falfc corrigirt und namentlich bem Buche bruder Durr, ber Bieles umgubruden genothigt mar, einen bedeutenben Schaben verurfacht batte. Gine nur wenig undeutliche Bandfchrift vermochte er fcon nicht gu lefen; bas leichtefte Bort mar er oft nicht im Stande fich aus bem Bufammenhange ju ents ratbfeln. Wenn er Etmas abidrieb. ließ er baber

entweber Luden, bis ein Freund fam, ber ihm nachs half, ober er fchrieb bas unleferliche Bort falfc ab. Gein Beift mochte burch feine vielen Leiben . bebeutenb gelitten haben, benn oft vermochte er fich nicht in eine unbebeutenbe Rleinigfeit ju finben. Seine ftete Rlage in ben letten Jahren feines Les bens mar, baß feine brei vorzuglichften Bonner, ber Sofrath Rofenmuller, Dr. Tittmann in Dresten und ber Prafident von Radel geftorben maren. Bor: guglich trauerte er um ben Erftern, bem er bie ans febnlichften Unterftugungen verbantte. Den Bifchof Mauermann in Dresben befuchte er einmal mit eis nem armen reifenben Ratholifen, ber ben Bifchof um ein Ulmofen anfprach. Man vermutbete, Bor= ner werbe fich wieber bem Ratholicismus jumenben, aber biefer Argwohn mar ohne Grund. Er batte Gefdwifter, von benen er faft nie fprach, benn fie entzogen ihm nach feinem Uebertritt gut evangeli-ichen Rirche bas vaterliche Erbtheil. 3mei reichen Dheimen in Ungarn fleute er feine Roth brieflich por; von ihnen hoffte er einen anfehnlichen Wechfel au erhalten, ber aber nie tam. Ginft follte er ents lich (nach Sorners Musfage) an ein Leipziger Sanbe lungehaus gefommen, burch Entgegenwirfung ber Ratholifen aber nicht gur Muszahlung gebieben fenn. Go unglaubhaft bies ift, fo mahricheinlich ift Bors ners zweite Deinung, bag ber Unger, ber ibm einft ein Gefchent in Leipzig binterließ, ein gebeimet Runbichafter jener Dheime mar, Die ibn wieber fur bie fatholifche Rirche gewinnen wollten. Allein an eine Berfohnung mit ben Ratholiten war nicht gu benten; fein Saß gegen fie mar ber bitterfte, ben je ein Abtrunniger ihres Glaubens haben konnte. Die ihm jugefügten Leiben tonnte er nie verfchmer= gen; noch immer glaubte er fich von Ratholifen verfolgt und fein Difftrauen ging fo weit, baf er

fich in Leipzig nicht mehr vor ihnen ficher mußte. Er wollte mehrmals von ihnen bes Abends mit Steinen und Roth beworfen worben fenn. Db bies nur finfterer Bahn, fchredhafte Ginbilbung, ober vielleicht mir gufallig, ohne Abficht geschehen mar, muß unentichteben bleiben. Go viel ift aber ges wiß, bag er überall mußte, mo Ratholiten mobnten und bort nie bes Abende vorüber ging, fonbern Ummege einschlug. Gin Greigniß aus feinem Les ben, bas auf feinen Charafter, wie auf fein Schickfal bebeutenbes Licht wirft, muß hier in Ermahnung Babrend feines Mufenthalts im Rlofter (es ift ameifelhaft, ob er einen frubern ober ben fpatern (Straf =) Aufenthalt im Rlofter meinte), erregte ber Sanbel, ben ber Pater G ..... n mit Reliquien, namentlich mit beiligen Gebeinen trieb, feinen Mers ger. Er berband fich mit zwei Donchen und brach einmal bes Dachte burch bas mit einem Gifengitter permabrte Renfter in bas local ein, in welchem bie Reliquien in einem toftbaren fleinen Raften vermabrt murben. Er nahm fie beraus, fcrieb mit berftellter Sand auf ben Raften bie Borte: "Gine Schande fur bie Menichbeit, ein Greuel por Gott!" und vergrub bie Gebeine im Rloftergarten. Der Diebftahl machte großes Muffeben; bas Rlofter murbe pollig gefperrt, Die Gache an ben Erzbifchof berich= tet und eine ftrenge Unterfuchung porgenommen. Muf horner fiel ber Berbacht, boch bamals tam Dichts an ben Zag. Bu vermuthen aber ift, Bors ner glaubte fich überall verfolgt, verlaumbet, und barum ift feine angstliche Beforgnig vor ben friebs . feligen Ratholiten in Leipzig erflarbar. Mus bem Botel be Gare ju Leipzig erhielt er zuweilen Uns terftugung und bamit hatte es folgende Bewandnig. Briechen, Die mabrend ihrer Unmefenheit gur Deffe im Sotel be Gare logirten, luben ihn jeben Abend

au Tifde und verfprachen ihm ein anfehnliches Sti: pendium. Bei biefem Berfprechen blieb es mehrere Meffen bindurch, und ba horner endlich um beffen Erfullung bat, eroffneten fie ihm, baß fie bereit waren, ihr Berfprechen zu erfullen, mit ber Bebin-gung, bag er zur griechischen Rirche übertrete. Dagegen außerte fich horner fart, und als Jene bas Bort hinwarfen: "er fen nicht gefcheibt", wurbe er über bies Bort, bas er fo auslegte, als bezeichne es einen Menfchen, ber feine Bernunft habe, fo aufgebracht, bag er im großten Unfrieden von ihnen ichied. Spater erhielt er wochentlich einige Freitische im Sotel be Gare; allein, wie fru: her im Sotel be Baviere, wo er auch eine Beitlang Freitifche erhielt, flagte er auch hier über bie tatholifden Roche, die ibm ju fchlechtes Effen gaben und blieb weg, aus Furcht, man wolle ihn vergiften, benn auch ba, wo feine Ratbolifen maren, glaubte er fie ju feben. Geine Dantbarteit und Dienstfertigkeit gegen Bobltbater verdient Ev wahnung. Ber ibn Boblthaten erzeigte, ben ruhmte er fehr; wer fich nicht gern viel mit ihm ju ichaffen machte, war "tein Menfchenfreund", und wer ihm Etwas in ben Weg legte, nicht feiner Deinung war, gegen ben ergoß er feine gange Galle. Go wenig genau er es mit feinen Borten nabm, so empfindlich war er über Andere. Er gerieth ausgenblicklich in eine leidenschaftliche hite, ja in eine Buth. Einmal wollte er in der Paulinerkirche tuchtig gegen bie Ratholiten auftreten, um in ei-ner Predigt feine gange Galle gegen fie ausgufchutten; aber in Leipzig tonnte biefer Bunfc nicht in Erfullung geben, benn man furchtete, er werbe Stanbal verursachen. Ben feine Bunge geißelte, an bem blieb nichts Gutes. Er fonnte fromm und anbachtig fepn, aber auch ffaliren und rafonniren.

Fromme Gebanken dußerte er oft, den "Herrn" erwächnte er steißig, aber der Monch blickte aus feiwem ganzen Wesen hervor. Des Sonnadends des suchte er regelmäßig die Motette in der Ahomaskriche. Sonst aber kam er wenig in die Kriche. Sonst aber kam er wenig in die Kriche. Er war demuktig, konnte schmeicheln, aber das Lächeln um den Mund zeigte den schlauen, durch sein kluglide nicht ganz niedergebeugten Mann. Sein schoffler Zug, der eigentlich auf eine milbe Verfassung seines herzens schließen ließ, ist er war ein großer Kinderfreund. Vorzüglich kleine Kinder zogen auf seinen Spaßiergängen um die Stadt und in den sfeinlichen Garten seine ganze Ausmerksamskeit auf sich. Kaum konnte er sich von ihnen trenenen und kaum konnten die Kleinen von ihm gestrennt werden.

In bem erften Glementarunterricht fur bies Rinbesalter gab er einige Privatftunben, ba er bie Soffnung aufgegeben, eine protestantifche Pfarrftelle gu erhalten. Geit jener verungludten Rirmespres bigt befuchte er teine theologifchen Borlefungen mehr. benn er fuhlte fich ju fcmach, um Alles nachqua bolen und einer Eramen befteben ju tonnen. Gin Buchhandler außer Leipzig wendete fich einmal mit ber Bitte bierber, ihm einen Studirten porgufchlas gen, ber ihm insbefonbere bei Sammlung von Ercerpten fur eine Beitfchrift behulflich mare. Sorner batte biefe Stelle gern übernommen und er murbe vielleicht ba eine anftanbige Berforgung fur feine Lebenszeit gefunden haben, mare er ju empfehlen gemefen. Bie bereits ermabnt, tonnte man fic auf feine Correcturen, auf feine Abschriften nicht verlaffen; bei Lefung einer unbeutlichen Sanbichrift war er in ber größten Berlegenheit; aus bem Bus fammenhange ein unleferliches Bort gu entrathfeln, obne ben Ginn gu entftellen,- ein anberes bafur gu

R. Refrotog. Sr Jahrg.

mablen, ober ben Periobenbau umguanbern, mit anbern Borten baffelbe wieberzugeben, bas vermochte er nicht. Dit feiner Schreibart, mit feinem Style fab es febr traurig aus. Der fatholifche Bifchof pon B ..... fcbrieb ibm einft: "Che Gie wieser Briefe fcbreiben, lernen Gie erft Deutsch. Ihre Schmabungen auf uns will ich bamit erwiebern, baß ich fur Gie bete." Co traurig fab es mit Bor: ners Bilbung aus!' Go vernachlaffigt mar feine Erziehung! 218 Felbprediger unter tatholifchen Gol baten genugte feine Perfonlichfeit. Er befag Duth und Entichloffenheit und bas empfahl ihn mehr, als Gelehrfamteit. Gein trauriges Chidfal aber nimmt unfere Theilnahme in Unfpruch und barum fand er hier, im Nefrolog ber Deutschen, einen Plat, um bas Benige, mas aus feinem Leben befannt ift, nicht untergeben gu laffen und ein Beifpiel gur Belebrung und Warnung ju fenn.

Als ber Kantor an ber Universitätskirche zu Leipzig (Hidel) state, hielt Horner um bessen Stelle an, denn es schien ihm am Ende gleichgiltig zu seyn, was er wurde, wenn er nur Brod und einschild sicheres Auskommen sand, und das, wo möglich nicht blos sur sich ondern auch für eine Frau; wenigstens sprach er gern vom Heirathen. Er war aber auch zu diese keine nicht tauglich, denn er konnte keinen melodischen Aon betworderingen; seine Brust war zu schwach und die natürlichen Anlagen schlen ihm; auch diete es des seiner leidenschaftlichen Auswallung, wo er in blinder Hiegenschaftlichen Auswallung, wo er in blinder Hiegenschaftlichen Auswallung, wo er in blinder Hiegenschaftlichen Auswallung, wo er in von die sche besteitigende Ausgerungen that, zwischen sien und den beitweisen, mit beiner ein Paulino oft in den bittersten Wortwechsel gerieth, im Convicte (womit debtsschließen verbunden ist) leicht zu Mord wie Zobtschlag kommen können, denn aus seinem Schie.

fal geht hervor, baß er fich immer als einen bochft

unbefonnenen Giferer bemiefen bat.

Pebell ju werben, davon war auch einmal bei Borner bie Rebe, benn wenn irgend etwas Listiges ausguschienten gab, ba entwickelte er oft eine Schlauheit und Psijfigkeit (ein Grundzug seines Charafters, ber bei seinem Schläuftel und griffigkeit (ein Grundzug eines Charafters, ber bei seinem Schläuftel incht zu verwundern ist), das man ber Neitung war, an ihm sen ein sehr brauchbarer Polizeispion verborben. Das Project zersiel aber wieder aus bem vorigen Grunde, weil man surchtete, er wurde mit den Studenten in zu tiese Handel gerathen.

Ein Student batte ibn einmal bei einem Bort= mechfel, aus Mebereilung im barfchen Stubententon. einen "Schuft" genannt. Dies Bort gebort in bem Stubentencomment gur Berausforberung. Sorners Wuth mar auf's Sochfte gestiegen; er fprang in bem Mugenblid, als Jener bies Wort fallen ließ, auf ibn gu, und es batte gu einem lebensgefahrli= chen Muftritt tommen tonnen, batte ber Stubent nicht fogleich bie Flucht gefucht. Sorner wurde bas burch fo febr in Barnifch gebracht, bag er ent= fcoloffen mar, bie Gache bem Concilio anzuzeigen, und wenn biefes ihm nicht Gulfe fchaffe, bis vor Ge. Majeftat ben Ronig, - ja bis an ben Bunbes= tag nach Frankfurt a. DR. ju geben, um biefe Be= leibigung wieber los ju werben. Die Berfohnung und Ehrenerflarung wurde indeg auf bem furgeften Bege burch Sorners Freunde bewirtt und er war Damit gufrieben.

Unter bem Ramen Frang Silbouetteur führte er einen gefeimen Briefwechfel in's Bohmi-toe. Die Briefe gingen durch Juhrleute und wursen nicht birect an ibn, sondern an einem Orte im Bricht au Leitzig abgegeben, wo er fie felbig abbolte, Nichts Adheres ift barüber zu erfahren ge-

wesen; selbst seine Freunde blieben im Dunkel, benn mit Fragen war nichts Sicheres bei ihm zu ermiteln; er berichtete Zeben, wie er berichten wollte; nurbadurch, daß seine nahern Bekannten nicht fragend in ihn brangen, sondern gleichgultig zusahen, erzählter, der, der immer gern viel sprach, mehr als man zu wissen wiellen wünschte. Man vermuthet, er habe mit denen correspondirt, die zu seiner Befreiung auß dem Bestängnis und dem Rosser besteining auß dem Bestängnis und dem Rosser der im Briefwechsel. So Gerücht verdreitete sich, Freimaurer hätten ihn befreit und mit diesen stehe er im Briefwechsel. So wiel ist gewiß, daß downer nicht Freimaurer war, obgleich er von diesen unterstützt und mehrmals gekleider worden. Do die Freunde, die zu seiner Flucht behüsstigt waren, zu dem Orden der Freimaurer gehöten, der bekanntlich in Destreich verboten ist, war

nicht zu ergrunden.

Ein Freund Sorners fcreibt Folgenbes: "Deb= rere Jahre lang maren wir faft taglich bei einans ber; noch am Zage bor feinem Enbe mar ich bei ihm. Ich glaube wohl, fein Bertrauen in einem gang befonbern Grabe befeffen gu haben, boch mat und blieb er babei immer noch gurudhaltend genug. fo bag ich ihm auch mein Bertrauen nie gang fchenfen tonnte. Er hat mir viel von feinen Schicffalen ergablt, aber ob es bamit auch immer feine Richs tigfeit hatte, muß ich fcon um feines confufen Bes bachtniffes willen bezweifeln. Ich habe ibn oft genug und unter ben verfchiebenften Umftanben gu beobachten Gelegenheit gehabt; bennoch ift er mit in vielfacher Binficht ein Rathfel geblieben. Der verewigte Bofrath Rofenmuller, ben er als feinen größten Bohlthater verehrte, foll, nach Borners Musfage, als Rector Magnif. an bie Prager Unis verfitat gefdrieben haben, um fichere Runde uber ibn einzugichen. Die Untwort berfelben foll im

Confilio niebergelegt fenn. Gine Dachfrage bafelbft wurbe mobl balb ben Grund ober Ungrund biefer Meußerung an's Licht gieben und im erftern Falle gu einigen fichern Rotigen uber ihn verhelfen. 216 ich einmal bei ihm war, fiel mir ein Blatt in bie Augen, bas ziemlich frei und unverstedt auf feinem Difche lag und meine Mufmertfamteit auf fich joa. Daburch, bag er gerabe nicht in ber Rabe war, wurde meine Reugierbe. noch mehr erregt und ich fand eine von ihm felbft gefertigte Copie eines Unt= wortschreibens bes Bifchofe von B ... Sieraus, und auch aus anbern Beobachtungen, fcheint mir au erhellen, baß er feine Correspondeng vollständig copirt habe und es ließe fich baher aus seinem fdriftlichen Nachlaffe mohl Manches über ihn fcbe pfen, wenn berfelbe nicht gerriffen, fonbern aufbemabrt worben ift. Berbrannt hat er felbft ibn im Borgefühle feines Enbes gewiß nicht, benn felbft am Tage por feinem Tobe wollte er vom Sterben noch gar nichts wiffen."

Das Antwortschreiben aus Prag sand sich aber im Conssilium nicht vor und maa erinnert sich nicht, eins empfangen zu daden. Es war also nur ein leeres Borgeben Horners; ähnliche Beispiele sind von ihm bekannt, wo er durch Verdrechung der Wachtebung ubunter seinem schriftlichen Nachlaß, der von dem Universitätsgericht zu Leipzig vorgelegt wurde, sand fich keine Spur von einer Correspondenz; weder ein Brief noch die Copie eines Schreibens, deren er viele gemacht hatte, war aufzusinden. Der gange schriftliche Nachlaß bestand in wenigen Ercerpten aus theologischen Zeitchriften, in Notizen aus Büschern und einigen Blättern, worauf er Büchertstell und die vorzüglichsten Tbeologen der evangelischen Kirche notier hatte. Auch nicht ein Wort konte

man baraus zur Aufflärung seines Schickals und zu seiner Biographie entnehmen; nicht die geringste Potiz sand sich bazu vor, und er scheint noch am Abend vor seinem Tobe Alles vernichtet zu haben, was uns über ihn und seine Correspondenz einigen Ausschift die hatte geben können. So vorsächtig war ber Mann noch am Tage seines Todes, daß wir über seinen gebeinen Briefwechsel in Ungewissbelt bleiben sollten.

Am 28. Juni 1825, fruh 6 Uhr, als bie Aufwarterin im Paulino in feine kleine Bohnung trat, lag er angekleibet, bie Sanbe jum Gebet in einanber gefaltet, tobt auf feinem Bett. Er ftarb an ber gungenfdwinblucht und bie Entftebung fcreibt

fich von feiner Ginterferung in Drag ber.

Leipzig.

Dr. Lichmann.

## \* XLVI. Wilhelm Friedrich Hemprich,

Dr. ber Medigin und Chieurgie, praktische Arge, Sehrer am tonigi, Preuß. Cadettencorps zu Berlin, Privats bocent an ber bortigen königt. Universität, Ehrenmitglied ber Gesellschaft naturforschender Freunde in Bereilin, wirkliches Mitglied ber kaiserlich Leopoldnischen akademie ber Natursoricher zu Bonn.

geb. ben 24. Juni 1796.

geft. ben 30. Juni 1825 auf ber Insel Maffana an ber Rufte von Abpffinien.

Er war geboren zu Glat in ber Graficaft Glat und ber alteste Sobn bes Areis und Stadtchirurgus hemprich in Glat und wurde bei sich sird, frub entwicklinden Anlagen zuerst der Leitung des wurdigen Passen Polie übergeben, der den siesigigen und rasch vorwärts schreitenden Anaben lieb gewann und ihm nehft vielen Beweisen seines gewann und ihm nehft vielen Beweisen feiner Zuneigung im La-

teinischen und Griechischen besondern Unterricht era theilte. In dieser Periode schon zeigte sich die Richtung seines Geistes zum Studium der Naturges schichte, indem er mit größerer Beharrlichkeit, als man sonst an Anaden gewöhnt ift, sich mit dem Sammeln von Schwettetlingen und Blumen beschäftigte. Reisebeschreibungen waren damals seine Liedingstekture und ihre Befriedigung zog er jedem andern Spiel vor, wenn ihn gleich sein munterer Geist auch zu diesen antried, wo ihm jedoch oft eine.

befondere Saft und Unrube eigen mar.

In feinem 12. Jahre bezog er bas Gymna= fium ju Glat, wo er fich bald burch Rleif und Drbnungeliebe bie Reigung aller feiner Lehrer er= warb. - 3m Anfange bes Jahres 1813 unter-ftuste er, ba bie Schulen wegen ber Unruhe bes Rrieges gefchloffen maren, feinen Bater in ber Ber= pflegung vermundeter Golbaten und trat ju Enbe beffelben Sahres, mit ben nothigften Renntniffen ausgeruftet, als Compagniechirurgus bei ber Urtils lerie ein. Rach einer bobern Musbildung feiner geis fligen Rrafte fich febnend, fehrte er 1815 auf bas Gymnafium gurud, welches er nach einem balbiab= rigen Aufenthalt mit bem Beugniß ber Reife verließ, um die Universitat in Breslau ju beziehen. Inbem er bier bie Debigin gu feinem Studium mabite. gog ibn vorzuglich Phpfit und Chemie, von ben Berrn Prof. Steffens und Lind vorgetragen, an, und er beschäftigte fich, nebft ber Musbildung icon auf Schulen gewonnener botanifcher Renntniffe, faft ausschließlich mit biefen Biffenschaften.

Der neue Ausbruch bes Krieges entzog ihn im Frühight 1816 wieder seinen Bestrebungen und er glaubte am Rublichsten zu wirken, wenn er auf? Neue als Militardirung Dienste nahme. Er wurde bei bem Keldlagareth Ro. 18. angestellt, begleitete bie Armee nach Frankreich und kehrte 1817 nach Breslau gurid. — Die Anstrengungen bes letten Feidpuges hatten ihm bei feiner Jugend eine Schrache ber Bruft, mit einer großen Reiharfeit ber Luft: robre, besonbers bes Rehltopses verbunden, gurudgelassen, welche Unbequemlichkeiten bei seiner jest sehr figenden Lebensart ihn oft in eine bustere Stimmung versetzen.

Im October 1817 begab er sich nach Berlin, um seine medizinischen Studien bort zu vollenden. hier wurde er vorziglich durch hen. Prof. Lichtenfiein, Direktor bes zoologischen Museums, ausgemuntert, Naturgeschichte, namentlich Boologie, be-

fonbers au betreiben.

Den 3. April 1818 traf ihn das Ungluck, feinen geliebten Vater zu verlieren, der an den Folgen bes Bisses eines tollen Hundes starb und ohne ihn wiederzuseben, nur die Uederzeugung von seiner Lüchtigkeit mit ins Grad nahm. Dieser Ungludssiglich mei ins Grad nahm. Dieser Ungludssiglich gebeiner Laufdahn eine andere Richtung, da er früher, dem Wunsche des Berstorbenen gemäß, gesonnen war, als ausübender Arzt nach Glas zur rückzusehren, und obgeleig in die ünsern ungünstigen Verhältnisse zwangen, die praktische Medizin nicht ganz zu vernachlässigen, wandte er sich doch jest mit gerögerer Bestimmtheit dem Studium der theoretischen Wissenschaften zurden ben Studium der

Den 8. August 1818 vertheibigte er seine Inaugural Discratione", "de instammationis notione", legte im Winter die mediginischen Staatsprüsungen als ausübender Arzt und Shirurg ab, wurde bald darauf durch Herrn Prof. Lichtenstein's Empsehung Lehrer der Physis am königl. Cadetencorps zu Berlin und habilitirte sich Ende 1819 als Privatdocent an der dortigen Universität, für vergleichende Physiologie. — So seiner Neigung

mehr bingegeben, glaubte er auch gugleich in eine Stellung ju tommen, wo er feine Mutter und eine Eleine bamals 4jabrige Schwefter fraftig gu unter-

ftugen im Stanbe fenn burfte.

In biefer Beit mar er befonbers thatig; benn nicht nur, bag er ben Prof. Lichtenftein im Drbnen und Bestimmen ber Raturalien unterftutte, fowohl fur bie phofitalifchen Bortrage im Cabettenbaufe. als fur feine Borlefungen an ber Universitat fich porzubereiten gezwungen war, fchrieb er auch feine "Naturgefdicte fur bobere Lebranftalten". ein Buch. beffen Brauchbarteit baburch anerfannt ift, bag es an mehreren Schulen gur Grundlage bes Unterrichts gewählt wurde und ein umfaffenbes res Bert über Umphibiologie, welches er ebenfalls sum Drud bestimmte.

Diefen feinen geiftigen Beftrebungen verbantt er, bag er ben 14. Marg 1820 gum Chrenmitgliebe ber Gefellichaft naturforschenber Freunde gu Berlin und ben 1. Dai beffelben Jahres jum Ditglied ber faiferl, Leopolbinifch-Carolinifchen Atabemie ju Bonn ernannt murbe, von welcher Gefellichaft er, ber Sitte gemaß, ben Beinamen Foretol erhielt.

Babrend biefes Beitraums mar es auch, wo fich bas freundschaftliche Berhaltniß zwischen ihm und Dr. Chrenberg entfpann, ber mit einem feuris gem Geifte und nicht minber regem Gifer fur bie Biffenfchaft, grundliche Renntniß ber Botanit verband; ein Berhaltnig, welches bie im Commer 1820 bargebotene Gelegenheit, fich vereint an ben orn. General Menu von Minutoli gu einer Reife nach Egypten als Raturforfcher angufchließen, auf bas Feftefte fnupfte.

Reine Liebe gur Biffenichaft, ber rege Gifer, bie erworbenen Renntniffe ju vermehren und bas jugenbliche Gefühl fraftigen Strebens, maren bie Eriebfebern, ble ihn aus ben alten Berbaltniffen in bie neuen überführten und eine Zeitlang auf weite Entfernung feine Mutter verlaffen ließen; von ber hoffnung getroftet, fie mit um fo befferen Ausfichten wiebergufeben.

ten wiederguleben.
Es waren nur wenige Wochen Zeit zur Borbereitung zu ber Reise gegeben, die sur's erste nur auf zwei Jadre bestimmt war, und schon am t. Imverließ Dr. Demprich mit seinem Freunde Berlin. \*)
— Von hier aus nahm er seinen Weg nach Wein, wo er sich eine Zeitlang aushielt, um, zur Bervollständigung bes früher schon erwähnten Wertes über Amphibiologie, das dortige Naturalienkabinet zu benuben. Da die Reise ihn an der herausgabe seiner Abhandlung hinderte, legte er dieselbe in die Haind bestehen Eritung des herrn Liefetor v. Schreiber eine solche Arbeit unternommen hatte und beide vereint zu vs. blieften gesonnen war, was jedoch die jest noch nicht geschen ist.

Am 21. Juli verließen Dr. hemprich und Dr. Ehrenberg, durch Briefe von herrn Eeneral Menn, der in Trieft zur Abreise fertig war, bestimmt, die haupfstadt Destreichs, tamen glücklich in Triest an und segesten schon den 3. August mit dem Schiff is Filosofo nach Egypten ab, wo sie den 2. September antamen. Während der So Tage langen Wasserstatt partieben, erhielt jedoch, auf dem betre Eaned an aestommen, soaleich eine vollige Gestundheit wieder, erhielt jedoch, auf dem sessen kannen erfommen, soaleich eine vollige Gestundheit wieder.

<sup>\*)</sup> Diefe flüchtige Darftellung ber mertwurdigen Reife, beren genauter Schilberung wir von der Feber bes nur gludilich guruchgelehrten Dr. Ebrenberg zu etwarten haben, ift theils aus Briefen bes Berftorbenen au den Berfaster, größtentheils aber aus Rotigen von Dr. Ehrenberg entommen.

- In Meranbrien wurde er von Berrn v. Chams pion, taif. fonigl. Destreichischen Bigeconful, febr freundlich aufgenommen, beffen wohlwollenbe Ges finnung er mehrmals in feinen Briefen bankbar ers mabnte.

Um 7. September fam Br. General Menu ebenfalls in Alexandrien an, und ba er gefonnen mar, balb eine Reife nach ber Cyrenaica angutreten, bielt Dr. S. nebft feinem Freunde fur beffer, erft eine Probeercurfion nach Abufir auf Rameelen gu machen, um bie Ginrichtungen gur großern Reife gwedmaßiger zu veranstalten. Gie reiften baber am 17. Geptember von Alexandrien ab und fehrten ges gen Enbe bes Monats wieber in bie Dabe ber Stadt bis Ticheile gurud, mo fie ihr Belt auffchlus gen und ben 1. Dctober ben gur Untretung ber gros Ben Reife fich mit ihnen vereinigenben S. General Menu empfingen:

Ihre Karamane mar ziemlich zahlreich, ba fie mit ben Gefahrten bes Grn. Generals felbft eine bebens tenbe Ungabl noch von 28 Rameelen, 2 Pferben, ben bie Rameele fuhrenden Arabern und von 80 Bewaffneten, unter ber Anfuhrung eines Scheifs, Namens Sabi Eubaui, begleitet murben. - Schon in Alexandrien hatten Dr. S. und feine Gefahrten fich Urabifche Rleiber angefchafft, bas Saar icheeren und ben Bart wachfen laffen, eine Beranberung, bie theils bas Klima nothwendig machte, theils bagu beitrug, fich mit grofferer Sicherheit unter ihren Bes gleitern zu bewegen, welche ichon am Lage ber Abreife bie Rubnheit hatten, auf ben Dolmetichet ber Reifenben angulegen.

Mit biefen Leuten jogen fie nun bes Rachts abmechfelnd mit gelabener Flinte machend, 22 Zage fort, bis ber S. Gen. Denu bei Bir el for fich gur Rudfehr entichlog, ohne ben beabfichtigten Plan

ausgeführt ju haben und feitwarts über Gima nach Cairo jurudging. Dr. S. und feine Gefahrten wollten jeboch noch verfuchen, ob es ihnen gelingen wurbe, weiter vorzubringen und jogen 9 Mann ftart mit ben Bebienten, in Begleitung von 17 Arabern und 23 Rameelen weiter. Als fie an bie Grenze ber Barbarei antamen .. lagerten fie fich, um bie Boten zu erwarten, Die fie nach Derna, wohin fie wollten, vorausgeschickt hatten; um bie Erlaubnif bes Gintritts in bies gand ju erlangen. Biergebn Zage marteten fie auf Die Burudtunft ber Boten, wurden von ben Arabern gegen Gewohnheit gefall lig behandelt und gaben fich froben Soffnungen bin, als fich ploglich Rriegenachrichten und jugleich ber Glaube verbreitete, fie fenen beshalb ausgeschidte Spione. Die gurudtehrenben Boten brachten feine Radricht mit, weil man erft nach Tripolis gefdries ben hatte, woher die Antwort unter 40, Tagen nicht gurud feyn konnte, eine Beit, welche die Rei-fenben abzuwarten nicht im Stande waren, da ihr Contraft mit ben Arabern nur auf 100 Tage geftellt war. Gie mußten baber wiber ihren Billen umtebren und wollten ebenfalls über Gima nach Cairo gurud. Bis jest hatten fie fleine Tagereifen von 8 - 10 Stunden gemacht und fich bei Sams melfleifch, Linfen, Reis und Schiffszwiebad leiblich befunden; jest aber gingen fur fie bie Tage ber Roth an, indem fie burch eine Bufte ohne Baffer, faft ohne Pflangen, taglich 20 Stunden marfchirten und bie wenigen Stunden ber Rube abmechfelnb. theils ihrer eigenen Begleiter, theils ber moglichen Gefahr eines Ueberfalls wegen, machen mußten. Doch ertrugen fie Alle Diefe Unftrengungen und tamen gludlich in Gima an.

Statt aber bort, wie fie gehofft hatten, eine gunftige Aufnahme gu finben, erlaubten ihnen bie

Einwohner, die nur ungern bem Pafcha von Egypten gehorchen, nur unter bem abzulegenben Berprechen, den Drt, wo ibr Belt aufgeschlagen war, nicht zu verfassen, eine Beitlang sich aufhalten zu burfen, welche Maaßregel sie natürlich zum Aufbruch veranlaste. Sie zogen brei Tage durch eine Wisse ohne Wasser bis zum Stadtchen Ograra, wo ein Tag Rube gewährt wurde und von wo aus brei neue Tagereifen fie bis jum legten trintbaren Duell Bir el Saje fuhrten. Geche Tage verftrichen barauf unter abnitigen Anftrengungen, ohne baß fie fußes Waffer fanben. In biefer Beit ertrantte Prof. Liemann, ihr Gefahrte, und ein Deutscher Bebiente. Gie wurden auf Rameele gebinden und von ihren burch Rachtwachen und Tagemarfche ebenfalls auf bas Meugerfte ericopften Freunden, von benen Dr. . S. noch ber ruftigfte war, unter Rummer und Sorge weiter mitgenommen. Um 6. Tage langten fie enbweiter mitgenommen. Am 6. Tage langten sie end-lich bei bem Brunnen Hamman an, welcher trink-bares Wasser enthält, lagerten einen Tag und zo-gen, vom Regen genötsigt, der durch die Zeite drang und die Kranken durchmässe, im Glimdeschen nach Alexandrien, wo am dritten Tage nach ihrer An-kunft Prof. Liemann auß Erschöpsing starb. Dr. Hante die Anstrengungen der Reise am leichtessen ertragen, und wenn gleich Ansangs sehr ermatter, ertangte er doch dalb seine frühere Krast wieder. Ein hestiges Jahnwed, welches ihn auf der Reise sehr dere der der der eine Kreunk Grennen durch sehr dere vor der der der der der der sehr dater, entsenste ein Kreunk Grennen durch bereiten durch fest hatte, entfernte fein Freund Chrenberg burch Ausziehen bes franken Zahnes in Sima.

In Alexandrien hatten fich die Reisenden, int Ermangelung eines andern Plates, in das Pelis hospital, welches lange leer gewesen war, einquastirt. Die ungludlicherweise ausbrechende Pest verz schaffte ihnen nun zwar einerseits die interessante Gelegenheit, diese Krankheit naher zu beobachten, erzeugte jedoch auf der andern Seite bei den vielen baumwollenen und ahnlichen Sachen, die sie mit sich flihrten, die größte Gesabr, von wolcher sie endlich durch den Preuß. Consul Buccianti, der die Reisenden wohlwollend in sein Haus aufnahm, besteit wurden.

Im Februar 1821 verließen Dr. H. und E. wiederum Alexandrien, ihre Richtung nach Cain enhemend, wo leiber wieder ein Opfer der Reise sie, der treue Gehülse und Freund Wilhelm Sollner, der an einem von der Wissereit zu dickgebliedenen hetlischen sieder stadt und dessen Tod hemprich in einem Briefe an den Berfaster schwerzlich beklagt.

— Am 1. Warz wurde von beiden Reisenden eine Ercursion ins Fajum angetreten, auf welcher Dr. H. von einem Retwensieder ergriffen wurde, welcher letztere erst in 4 Monaten genaß und don hie einem Belte bei Sasahra treu und freundlich gewissel welcher besteut bei Kasahra treu und freundlich gewissel welcher

In diefer Zeit wurde durch ben Zusall vom Die D. d. eine große Gesadr abgewendet, indem ein hinter einem Dattelbaum stehender Beduine oder Zigeuner auf den Borübergehenden seine Klinte abdrückt, welche zum Glid versagte und Dr. h. durch die Geraufs zur nöthigen Gegenwehr aufmerksam madte, Im Juni kehrte er mit seinem nun genesens Treunde nach Cairo zuruck, wo er selbst, wie auf Treunde nach Cairo zuruck, wo er selbst, wie auf Treunde nach Cairo zuruck, wo er selbst, wie auf Treunde nach einem Aufret gerichteten Schreiben vom 2. Juni bervorgeht; sich der besten Gesendheit erfreute. Bald jedoch wurde Cairo wieder vertassen und dieselbs Weise unternommen, auf welcher nun E. an der Augenentzündung befallen wurde und einer der Begleiter, ein Landsmann von h., an der Auch farb.

Da in biefer Beit von beiben Reifenben eine größere Tour nach Dongola befchloffen murbe, fo reifte S. nach Aleranbrien gurud, um bie nothigen Daffe ju beforgen, mabrent E. in Benifuef, eine Tagereife oberhalb Cairo, mit einer Barte ihn er-wartete, um mit ihm auf bem Nil nach Dberegupten gu fabren. "In Babi Balfe", fo fcbreibt S. bom 23. Gept. aus Meranbrien an feinen Bruber, "verlaffen wir bann bie Barte und gieben auf Ra= meelen weiter nach Dongola und Gennaar, und "ift es ber Bille bes Simmels, febre ich im Mug. "tunftigen Jahres in Die liebe Beimath, nach ber "ich mohl bismeilen verlange, jurud. Schon pier "Reifegefahrten habe ich ins Grab finten feben, meis "nen Freund, alle unfere Begleiter habe ich in "Krantheiten gepflegt und bin allein fast frei ge-blieben; mochte fich bas Schickfal nicht mit um fo "großerer Barte fpater ju mir wenben!"

In Benifuef Enbe Dctober vereinigt, legten beibe Reifenben ihren Beg gludlich gurud, maren ben 25. Nov. 1821 in Effuan, wo einer ihrer Be-gleiter ein Staliener (Bincenzo) im Ril ertrant und erreichten im Februar 1822 Dongola, wo Abdim Ben, nach S. eigenem Ausbrud, "mehr werth als mancher Chrift", fie mit freundlichem Bohlwollen aufnahm und mit allem Dothigen verforgte. Dongola felbft brangen fie bis in die Buften amis fchen Corbophan und Gennaar vor, wo fie Straufe

und große Untilopenarten erjagten.

Inbem fie gemeinschaftlich ben Dlan batten. bier fich langer aufzuhalten und weiter bormarts gu geben, mar es theils nothig, bie bis babin gemachte Sammlung von Raturalien und ihre Rotaten in Sicherheit gu bringen, theils fehlte es an vielen Reifebeburfniffen fur einen langern Mufenthalt. Es marb baber beichloffen, bag Giner von Beiben in

Dongola bleiben und fortarbeiten folle, mabrend ber Unbere nach Canpten reifen und fpateftens Dctober wieber gurudfehren wollte. Die Reife übernabm Dr. S.; Briefe aus Europa bestimmten ibn jeboch. fatt ber Rudfebr nach Dongola, auch Dr. E. au-

rudaurufen.

In biefer Beit fchrieb er vom 16. Dct. 1822 aus Cairo an feinen Bruber : "Gefund und mun-"ter bin ich aus bem Methiopenlande wiebergefebrt, "fraftiger und tuftiger als ich es je mar in ber "Beimath. 3ch machte mich gefaßt, noch einmal "nach bem Mequator bingumanbern, aber es ift an-"bers getommen, und wir haben ben Befehl erhal-"ten, uns alsbald nach Europa eingufchiffen. Roch gein Paar Monat und ich liege in beinen Armen. .. 3d habe bier nichts gewonnen, benn ich bin "noch arm, wie gubor, aber ich bin boch febr reich "geworben, ba ich Bufriebenbeit errungen babe unb "ben Lebensmuth, ben man braucht, um rubig ben "Tob in fo mancherlei Geftalten um fich ju fe "ben." -

Bahrend feines langern Aufenthalts in Cairo und Alexandrien war Dr. S. burch bie und ba ge leiftete mediginische Gulfe febr befannt geworben, fo bag ber Direktor bes Mebiginalmefens, Gr. Dr. bu Cap, bei ihm antrug, ob er nicht gefonnen fen, als zweiter Direttor mit monatlichem Gehalt von 100 Collonati (200 %I.) in ben Dienft bes Daicha gu treten, mit bem Bemerten, bag mohl auch bas Doppelte erlangt merben tonne, ein Anerbieten, mas jeboch von ihm gurudgewiefen murbe, ba er (wie er in einem Briefe an feine Mutter fcbreibt) eben fo ber Geinigen als bes Baterlandes wegen fich nad Europa gurudwunfche, wo er gwar weniger gelten, aber mehr werth fenn mochte. -

Muf eine abnliche Beife mar fruber icon beis

ben Reisenben vor ihrer Abreise nach Dongola vom Pascha, dem sie durch den Preuß. Conful h. Beracht innte empfohlen waren, ber Antrag gemacht worden, ob sie nicht auf seine Kosten mineralogische Untersuchungen des Landes unternehmen wollten, mit dem Bersprechen einer ansehnlichen Belohnung, falls sich interessanten Besultate ergeben sollten, was sie jedoch abzulehnen für Pflicht hielten, um nicht zu viel Zeit damit zu verlieren, welches Zurückweisern, ihnen beinabe gekährlich geworden wäre.

fen ihnen beinahe gefährlich geworden ware. Im Febr. 1828 traf der von hemprich herbeisgerufene Dr. Chrenberg gludiich in Cairo an, von wo aus sie vereint, nabere Besehle aus Europa erwartend, das Delta durchsuchten, besonders die Gesgend bei Damiette die Salehie. Eine Revolution, welche in Matarie ausdrach, hatte, so gesährlich sie schien. Rachtheil für sie, obgleich sie den ganzen Verlauf-derfelben abwarten mußten. Im Mai reisten sie gemeinschaftlich, nachdem sie nach Cairo zurüngesehr waren und baselost ihren Dollmetsche, den Französischen Renegaten Ibrahim an der Pest verloren batten, nach Susz und bem Sie maigsbirge, hielten sied eine Zeitang in Dor auf und gingen dann auf die Inseln des Meerdusens Ataba.

Im October 1823 fehrte Dr. hemprich nach genandren gurud, um Briefe, neue Auftrage und Gleid aus Europa gu empfangen, wöhrend Dr. Sprenberg noch auf bem Sinai zurüchlied und erfuhr bier, daß die ihnen bewilligten Reifegelber von dem Preuß. Gonful Brandenburg, der sich nachher erzschoffen bat, unterschlagen worden waren, weshalt er den Dr. E. ebenfalls zurückrief, der den 24. Kebruar 1824 in Alexandren eintraf. Es wurde nun nach Berlin berichtet, und, um theils die Zwiechengeit nicht undernutgt zu lassen, theils um der in Alexandrien einfraf, es wurde nun nach Berlin berichtet, und, um theils bie Zwiechengeit nicht undenutgt zu lassen, theils um der in Alexandrien und Cairo mit großer heftigkeit wis

M. Refrolog. Sr Jahrg.

thenden Deft auszuweichen, machten fich beibe Freunde ben 6. Mai auf ben Beg nach Bairut in Sprien. —

Raum aus bem Safen gelaufen, fchicte ihnen eine Englische Fregatte, weil fie folche nicht mit Rlaggeaufzieben geehrt batten, eine Ranonenfugel au, und am Abend rief ein Turfifches Sahrzeug Die Reifenden jum Gehorfam, eraminirte fie, ließ fie aber boch rubig gieben. Gonft murbe ibre Reife gludlich in 12 Zagen geenbet, in welcher Beit fie Bairut erreichten. Bon bier aus machte Dr. S. mit feinem Rreunde Ercurfionen auf bas Bebirge Libanon, burchfuchte gemeinschaftlich feine Spigen Sanin und Madmel, gingen bann über Ariffa, Dagra, Gifr el bajar, eine naturliche Felfenbrude, bie über ben Sundefluß einen großen Bogen bilbet, uber Gadra, Balbed, Bifcherre, Eben und wieber gurud nach Bairut. Bon hier aus follte es bann über Damascus nach Berufalem geben, aber Briefe aus Europa forberten bie Reifenben auf, nach Capp= ten gurudgutebren, wo fie auch und gwar auf ber gefahrlichen Rhebe von Damiette ben 16. Muguft 1824 anlangten.

In Bischerre hatte Dr. H. bas Unglud, bei einer Ercursion ins Schneegebirge bes Libanon von einer Schlange (sachesis libanotica) gebissen zu werden; schwelle husse hie kräftige Natur bes Dr. h. stellten die Gesundheit in drei Tagen wieder her. In Damiette sanden h. und sein Freund neu bewilligte Gelder und bereiteten eine Reise nach Abhssinien vor. In dieser Zeit flate einer ihrer

Begleiter, Burthardt, ein Dane.

Ende November traten beibe vereint die Reise von Cairo nach Suez an, wo gleich Anfangs berselben die Unachtsamteit eines ihrer Begleiter, des Malers Finzi, ber, mit der Flinte eines Soldaten spielend, einem Bebuinen ben Fuß durch den losges henden Schuß zerschmetterte, sie in die größte Lei benögesahr stürzte, aus weicher nur die Nache der Hauptstadt sie zu retten vermochte. Der Berwuns bete wurde, nachdem ihm ein Tourniquet angelegt war, in ein Coptenklosser getragen, wohin ihm Dr. H. folgte, um für die Amputation zu sorgen, die jedoch nicht vorgenommen ward; der Zhater aber wurde vom Beduinendes dem Polizeiminister in Cairo vorgestellt, welcher die Zeugen abhörte, daß die Verlebung nicht absichtlich geschoehen sen und des gnigte sich mit 100 Collonati (200 Gulben) Strafe.

In Gueg felbst gerieth Dr. S. in einen Streit mit bem Commanbanten, welcher, ungeachtet bie Reifenben eine Erlaubniß bes Dafcha befagen, fic fur ihr Gelb ohne Beiteres einschiffen ju burfen, bennoch, nachbem B. fur 60 Collonati ein Schiff bis Djebba gemiethet hatte, noch ein Geschenk von 100 Collonati für sich verlangte, welche nur burch bas entschlossene Benehmen bes Dr. h. in 40 vermanbelt merben fonnten. Ende December erreichten fie Diebba im muften Arabien und bier mard Dr. S. von einem rheumatifchen Fieber mit ftarten Bluts conactionen nach bem Ropfe befallen, welches nos thig machte, baß fie eine Stube in ber Stadt mies theten, mo er fich binnen 4 Zagen wieber erholte. Sie verließen Diefen Drt, von bem fie mehrere Streifs guge in bie Umgegend gemacht hatten, ben 25. 3an. 1825 auf bem Road, einem vom Pafcha von Egype ten auf 100 Tage fur 400 Spanifche Thaler ges mietheten offenen Schiff und famen bald barauf in Gumfube an, mo fie ein Egyptisches Lager von 8000 Mann antrafen, welche im Begriff maren, fich mit ben Wechabiten gu fchlagen.

Der Chef biefer Truppen, Mehemed Ben, warb mabrend ibrer Anwesenbeit vom tophbien Bechfelfieber befallen, und fein Argt, ber bie Krantheit 50 \* nicht kannte und sie fur tobtlich hielt, bat die Reisen ben bringend, ihn zu unterstügen, da mit bem Begein Kopf verloren ginge. Dr. D. bestuchte Nachts um 12 Uhr ben Kranken, gab ihm einige Tage lang Medizin und hatte die Freude, ihm ben dritten Anfall vollig abzuschneiben. Der sehr dansbare General wollte gern wieder gefällig seyn, und bot ihnen, weil er ihre Winsche kannte, so viel Solbaten an, als sie wollten, um das Gebirge, welches unsicher war, zu besuchen. Dr. Chrenberg hielt für rathfam, sich nicht mit zu viel Begleitern zu versehen, bat um 4 Gemeine und einen Offizier und zog ins Gebirge bis zum Berge Derwan, während Dr. Hemprich noch bei dem Bey blieb und seine Ditt reaeste.

Gie verließen Gumfube am 4. Dars und ents bedten ben 7. bie große Infel Farfan, welche in einer Entfernung von 3 Stunden vom feften lande bei Gifan westlich von biefer Stadt liegt und von vielen fleinen Infeln umgeben ift \*). Gie icheint ber Benbepuntt von S. Gefundheit gemefen gu Babrend es ihm gelang, burch viele Dube und Unftrengungen, zwei ber Europaifchen Gefahre ten, bie fogleich mit Delirien erfrantt maren und mit benen er ein Saus in Gifan bezog', bon ben Rolgen bes topbofen Wechfelfiebers gu befreien, fing er felbit an über fortbauernbe Unbehaglichteit und Schwache ju flagen. Er machte balb barauf eine Ercurfion ins Land bei Lobeie, von welcher er et= mas munterer gurudfehrte. Um 6. April fegelten fie megen eintretenber Unruhen im Lanbe, von Lobeie ab, erreichten am 9. bie große Infel Cameran und

<sup>&</sup>quot;) Ihre bis jeht noch nirgenbs aufgezeichnete nabere Befchreibung wird balb burch brn. Dr. Ehrenberger folgen.

fuhren am 11. von da über bas hohe Meer von ber Arabifchen Kuffe an bie Afrikanische, wo fie am 24. April 1825 in dem hafen Abysfiniens, der kleinen Infel Massau, beren Commandant bei ihrem Aussteigen aus bem Schiffe zwei Kanonenschusse

abfenern ließ, antamen.

Am 12. Mai erkrankte Dr. E. am Wechselsteber. Da die Symptome hestig waren, beschioß er ben Dr. H. zurückzurzen; bekam aber an denselben Dr. H. zurückzurzen; bekam aber an denselben Tage schriftliche Nachricht von ihm, daß er schou an den Ruckweg denke, um pakter die gemeinschaftliche Ercursion ind Innere anzutreten. Am 19. kehrte Dr. H. mit etwas Kopsweb und Undehagzuvor auf den Gebrauch von China keinen Fieberansall mehr gehabt hatte, noch sehr der Agguvor auf den Gebrauch von China keinen Fieberansall mehr gehabt hatte, noch sehr deham Dr. H. einen hestigen Fieberansall mit gastrischen Symptomen, weshalb er später ein emeticum nahm. Da die Krankheit keinen bedeutenden sthensschen Fraacter zeigte, so. hossie er schon durch sparae.

bas als einfache Continua ericheinenbe Fieber gu befiegen und verbot feinem Freunde, fich weiter um

ibn gu befummern.

Gleichzeitig mit Dr. h. mar ein Europäer (Martin Pregfa) erfrankt und ben 22. Mai legte ein Dane, Namens Falkenstein, am 24. ein anderer, Namens Niemeyer und zwei Massaucher, bie mit Dr. h. auf ber Ercursion gewesen waren.

Dbgleich fein intermittirenber typus in S. Fieber zu erkennen mar, fo mar biefer boch beutlich bei ben Unbern ausgesprochen und Dr. G. verfuchte Unfange vergeblich feinen Freund jum Gebrauche pon China ju bringen, bis am 9ten Lage beutliche Remiffionen und ein Munbausschlag ben Rranten felbft von ber Ratur feines Uebels, als entlarvtes breitagiges Bechfelfieber, überzeugten. In biefer Beit waren jeboch feine Rrafte fcon fo gefcmacht, bag eine Dofis China in Substang, die ihm fein Freund reichte, unausstehliche Dagenbeschwerben verurfacte. Er befam bas Debifament in fcmacherer Form und vertrug es nur als Infufion, bie allein und mit Dvium und Baleriana verfest , nichts mehr ju belfen im Stanbe mar. - 2m 30. Juni Abends 10 Uhr verschied ber Rrante, wenige Tage uber 29 Sabre alt, in einem beftigen Fieberanfalle, ber ben gangen Zag über gebauert hatte, in ben Armen feis nes Freundes nach 40tagigem Rrantenlager.

Am folgenben Tage warb er in einem aus Infel Koalut, welche wijchen Massauf ber kleinen Insel Koalut, welche wijchen Massaun den bem festen Lande von Abpsstinien liegt, begraben, Sein Grab ist in ber Mitte dieser Infel, in westlicher Richtung von ber Subspisse ver Insel Massaua, Kast in gleichem Breitengrabe ruht auf ber andern Arabischen Seite bes rothen Meeres Peter Forskol, bessen Ammen der Berstorene sichtet, als Mitglied

ber faiferlich Leopolbinifch = Carolinifchen Atabemie

au Bonn.

Dr. . b. war von mehr als mittler Große, eis nem feften farten Rorperbau und braunem, etwas. fparfamen Saarmuche. Gein offenes, freies Geficht wurbe, ohne fcon ju fenn, burch lebhafte Mugen und ben Musbrud gutmuthiger Seftigfeit intereffant. Seine Saltung, als er Europa verließ, etwas ge-buct, zeigte von Rraft, und feine Bewegungen, wenn ihnen gleich bas Gefallige feblte, maren lebe haft und rafch. Bon Temperament cholerifch : fanguinifch, mar jeboch erfteres bei ihm bas Uebermies genbere. Rein Reind einer befesten Safel und fich gern bem Schlaf, ben er liebte, überlaffend, ertrug er Sunger und Durft ohne Befchwerbe und mar mit ber armlichften Dablzeit befriedigt.

Leicht jum Borne gereigt und eben fo leicht befanftigt, handelte er ftets offen und redlich, nicht felten burch porfchnellen Sabel und eine ibm ange= borne Reigung gur Satyre, nie burch binterliftige

abfichtliche Rrantung beleibigenb.

Boblwollend hatte bie gutige Ratur feinen Beift ausgestattet; mit einem febr guten Gebachtniß verband er bie Gabe ichneller Auffaffung und einen bellen Berftand, welcher, burch naturliche Reigung zu geiftiger Thatigfeit und große Ausbauer unterftust, ibn rafch in jedem Studium vorschreiten ließ. Go hat er fich auch auf ber Reife bewahrt und anblreiche Cammlungen bem Berliner Mufeum gefandt, zeigen von feiner und feines Gefahrten ruftiger Thatigfeit. Gein literarifches Wirfen in Diefer Beit felbft ift mit bem bes Dr. E. fo eng verfchmolgen, baß es nicht getrennt werden fann und es ift mit Buverficht zu hoffen, bag Letterer balb in ben Stand gefett werben wird, pon beiben offentlich Rechenschaft abzulegen.

In Geseuschaft als Knabe still, saft schüchtern, zeigte er schon bamals bei Vertseidigung einer Weisung große Bedartlichteit, so wie in jeber Gefahr unerschrodenen Sinn, der ihm das Wohlwollen seiner Gespielen und später entschiebener ausgesprochen, die Achtung alter seiner Ungebungen erward. Dr. E., der treue Gesährte in so viel Leiden und Freuden, sich sich von ihm: "sein Character war deler Muth; er konnte einen Freund lieben und ward durcht emport. Sein Recht vertheisdigte er mit männlichem Ernst und oft das eines Kremden wie sein eines innes."

Mit aufrichtiger kindlich bankbarer Liebe bing er feiner Mutter, mit brüderlicher Neigung seines Beschwissen an und nur seine mit ihm groß gewordene Lust zu reisen, die vor Augen gesührte mögliche Betriebigung bes so lang gebegten Liebingsbunsches, wahrer Eifer sie beiligsehne und bee beruhigende Gedante, einen jungern, das mals beinah erwachsenen Bruder in der heimal wissen, feine Mutter auf eine so weite Entserung, wo jede Unterstützung ihm

unmöglich warb, ju verlaffen.

Er starb und mit ihm ging manche schöne Soffnung für die Welt und für seine Freunde verleren; und wennes schon schwerzlich ist, einen in voller Blüthe stehenden Baum vom unerwartetem Stumme gebrochen zu sehn, um wie viel muß dies Geschlerden derhölt werden, wenn das Eeben eines jugendlichen Mannes, die Thatigseit eines krästigen Geistes zu weiner Zeit unterbrochen wird, wo ersteres kaum der vollen Entwickelung genaht war, letzeren die Krüchte seiner Anstrengungen zur Reise zu beingen und sich glänzend entsaltend, die Kilfenschaft in Wahrheit zu bereichern im Stande gewesen ware,

Darum wird gewiß Seber mit aufrichtiger

Wehmuth bie einfache Schilberung bes leiber nur zu kurzen Wirkens bes Berftorbenen aus ber hand legen, sich in bem innigen Bunsche mit ben hins berbliebenen vereinigend: bag seine Asche kuble in fanft in bem heißen Sanbe Abpsfiniens zube !

Breslau. ...

Dr. C. Semprich.

## XLVII. Christoph Heinrich Kniep,

Portrait: und Canbichaftsmaler, auch Profesor an ber tonigl, Atademie ber fconen Runfte in Reapel.

> Geb. gu Bilbesheim 1748. Geft. gu Reapel am 9. Juli 1825. \*)

Nicht blos bie Namen kuhner Kriegshelben, großer herrscher und Staatsmanner glangen im Tempel bes Ruhmes; eine gleich obe Unsterblichkeit sichert bem ausgezeichneten Gelehrten, Dichter und Kunstler die dankbare Mit- und Nachwelt zu. Und so bewahrt und feiert sie auch billig das Andenken eines Mannes, ber mit vollem Rechte die Bierde beutscher Kunst und der Resor unter den Deutschen Kunstlern in Italien genannt werden konnte.

Christoph heinrich Aniep ward zu hilbesheim in Niedersachsen geboren. Sein Bater, ein ehrsamer, nicht febr bemittelter Bürgersmann in jener damals freien Reichsstadt, hatte zur Entwickelung des früh keimenden Aunstalents seines Sohnes schwertig viel. Deitragen können, ware ihm nicht der Umstand naher Berwandtschaft mit einem Theastermaler in dem benachbarten hannover zu fatten gebommen. Dort erhielt er asso seine Febriahre vollendtt zum Aunfüller, und als er seine Lehrjahre vollendt

<sup>\*)</sup> Mus bem Runfibl. 1825. Rr. 66. 67.

batte, begab er fich nach Samburg, wo er fich einige Beit aufhielt und fich mit Portraitzeichnen nach bem Leben beschäftigte. Dies brachte ibm nicht nur reichlichen Erwerb, fonbern auch ben großen Bor= theil. taglich in Gefellicaft ber angefebenften und gebilbetften Derfonen beiberlei Gefchlechts und jeben Stanbes ju fenn. Go murbe ihm bas beneibens= werthe Glud ju Theil, mit Mannern, wie Rlop= flod, Joh. Beinr. Bog, Claubius, Campe, Rei= marus und Schrober perfonlich befannt gu merben. Roch im fpateften Alter belebte fich Zon und Blid, wenn Rniep von ben nachtlichen Sympofien ergablte, in melden jene Sterne Deutschlands glang: ten und mohlthatigen Ginflug außerten. Bon Sams burg machte er einen furgen Befuch im baterlichen Saufe und batte bie Freude, bie erften golbenen Bruchte feines Bleifes in ben Schoof einer faunenben Mutter gu fcutten. Bu einem fleinen 26= ftecher nach Caffel veranlagte ibn ber Bunfch, eine altere Befanntichaft mit ber Runftlerfamilie Tifch: bein zu erneuern und bie prachtigen Soffefte, bie bei Belegenheit einer Bermablung im Furftenhaufe gegeben murben. Sierauf ging er uber Lubed nach Berlin, wo in bem letten Jahrgebend ber Regies rung Friedrichs bes Großen alle Friedenstunfte in voller Blubte ftanden. Dort, wie vorber au Sams burg, gewann Rnied burch untabelhafte Mufführung und gunehmende Gefdidlichfeit bie Liebe und Ich: tung aller eblen Menfchen und Runftfreunbe. Rras fchinsty, Furstbifchof von Ermeland, lernte ihn kennen, sein Berbienst schähen und nahm ihn mit sich nach heilsberg, bem blichbflichen Sige, wo ber junge Runftler fur ibn und feine vornehmen Domberren eine Beit lang vollauf au thun batte. Der Rurft fab ein, bon welchem Ruben feinem Schublinge eine Reife nach Rom, jener Dochfchule

ber fconen . Runfte , feyn murbe; er fand ibn einer bamals im Morben noch feltenen Musgeich= nung und Unterftugung wurdig und erbot fich großmuthiger Beife nicht nur ju einem erfledlichen Bufchuffe jur Beftreitung ber Reifeto= ften, fonbern verfprach auch, fur freien Unters balt in Rom auf mehr als ein Sahr ju forgen. Ber mar frober ale Rniep. bem bie Stadt ber fieben Sugel beftanbig ale fernber ftrablenbes Biel jugenblicher Eraume und Bunfche vorgefchwebt hatte. Dit beigem Danfgefühle nahm er ben fo gutgemeinten Borfchlag an und jog über Barfchau, Bien und Erieft nach feinem geliebten Stalien. -Seinen Jubel, als er vom Berge oberhalb Erieft jum erstenmal bas abriatische Meer, und von ber Bobe bei Baccano Die Ruppel ber Peterefirche in ber Rerne erblidte - biefen Jubel tonnte man ibm nachempfinden, wenn er mit beredter Bunge Die Ginbrude und Abentheuer jener langen Reife fchilberte. In Rom erneuerte er einige alte und machte mehrere neue Befanntichaften unter feinen Runftgenoffen : faum batte er aber angefangen, fich ba= felbit einzuwohnen und zwedmäßig zu beschäftigen, fo tam bie Schredenspoft von bem Ableben feines hoben Gonners und jugleich bie Ungeige, bag bie Uebermachung ber von bemfelben ausgefegten Sahrgelber nun vollig murbe unterbleiben muffen. Das mar ein harter Schlag und von ben wichtigften Folgen für Rnieps ganges Leben. Statt ungeftort und einzig feinen Stubien obliegen und balb bas einformige, lange genug gehanbhabte Reifblei mit bem Pinfel und Farbenbrete vertaufchen gu tonnen, wie er fich vorgenommen batte, mar ber gute Mann jeht gezwungen, Beidnungen nach Gemalben und alten Dentmalern, fleine Un: und Musfichten und bergleichen um jeben Preis ju verfertis

gen , nur um Mangel und Roth bon fich abgu-wehren. Erog bem fuhr er fort, menigftens feine Kreiffunden bem eigentlichen Runftftubium gu meis ben; aber bas Loos mar geworfen! Rniep fonnte mobl auf ber einmal erreichten Stufe fich behaup: ten und bie erlangte Gefchidlichfeit und Renntnig gehorig anwenden lernen, allein in's innerfte Beiligthum ju bringen und bie fconen Geburten einer regen Ginbilbungefraft unb' eines verfeinerten Gefcmade in lebhafte Farben gu fleiben, bas mar und blieb ihm unwiberruflich verfagt! Rniep that, was er fonnte, und es gelang ibm, fich nach und nach beraus ju arbeiten, ale eine gemiffe Deutsche Stanbesperfon, bie bei ber Durchreife burch Rom ibn fennen gelernt batte, in guter Abficht, aber etwas zu unüberlegt, ibn nach Reapel gu fich ein: lub. Reapel, biefes leibhaftige Elborabo, biefe unerichopfliche Golbgrube fur ben Lanbichaftsmaler und Beichner, mar lange fcon ber Gegenftanb von Rnieps tieffter Gehnfucht gewefen; ihm mar bes mußt, wie Galvator Rofa, Claube=Lorrain und anbere große Deifter ben Stoff zu ihren berrlichs ften Bilbern fich in ben abmechslungsreichen Umgebungen von Reapel, Gorrento, Capri, Umalfi, Bietri und Lacara geholt hatten. Leicht ließ er fich alfo bereben, jenem Rufe ju folgen. Bas er von Parthenope's bezaubernber Schonbeit vernommen und fich vorgestellt batte, fant er auch wirklich im bollften Dage, nicht aber bie ihm gum Gintritte verheißene und faft unentbehrliche Freundeshilfe. -Dem Deutschen herrn von Abel waren auf einmal feine Gelber ausgeblieben und alle Mittel benome men, fich Kniep's auf irgent eine Art angunehmen. Bum zweitenmale, feitbem er ben guß auf Balfchen Boben gefett hatte , fab fich R. verlaffen und an einem gang fremben Orte lediglich auf fich felbit

verwiefen. 3mar mochte bas in Reapel weniger bebenklich, als fruber in Rom, fceinen, benn er hatte nun fcon weit mehr Erfahrung und Gefchick. Gleichwohl hat er in erfter Stadt Unfanas, nach eigenem Geftanbnig, ohne Gelb und ohne Befannts fchaft, mehrmals mit einem Stud trodnen Brobes und einer band boll burrer Feigen gum Mittags= und Abendmable vorlieb nehmen muffen. In bies fer bebrangten Lage fuchte er fich mit Bebutengeiche nen, nunmehr feinem Sauptfache, fo gut als moglich fortzubringen. Balb erfcbien auch ber befannte Siftorienmaler Bilb. Zifchbein, ber unfern Kniep fcon anderswo liebgewonnen und aufgemuntert hatte, in Deapel, und jog ihn fogleich aus feiner einfamen: Dachkammer, um ihn bei einem großen Manne einzuführen. Es war Gothe, ber gerade Stalien bereifte und einen braven Runftler gu feis nem Begleiter auf ber Reife, welche er nach Gigis lien borbatte, fuchte. Gleich bei Knieps erftem Bes fuche gefiel ihm biefer ausnehmend wohl und auf ber Stelle tamen fie wegen Allem mit einanber überein. Dies mar ein Beitpunft, bei bem noch lange nachher Knieps Erinnerung mit Borliebe weilte. - Roch vom gemeinfamen Baterlande ber fannte er ben Dichter aus beffen erften Berten. Durch perfonlichen Umgang murbe 'nun Knieps Bes wunderung gur ehrfurchtevollften Liebe gefteigert, und zugleich ergriffen ihn bie unvergleichlichen Das turiconheiten und Alterthumer Siciliens aufs gez waltigfte. Go verlebte er zwei Monate eines bo= hern geboppelten Dafenns, erft auf bem Buge um jene merkwurdige Infel und nachher noch zu Reapel mit Gothe, ber gewiß auch Urfache hatte, fich ju bem in jeber hinficht fo wohl gelungenen Unsternehmen Glud ju munichen.

Als biefer von Reapel fich wieber norbmarts

MAN

manbte, folog Rniep fich vollenbs ganglich an feis nen Tifcbein an und wohnte Sahre lang mit ibm fogar unter einem Dache. Dicht minber gewogen marb itm Philipp Sadert, ber um biefelbe Beit auf bem Gipfel feines Rubms und Glude als tos nigl. Reapolit. Sofmaler fand; wer tennt nicht feine Landschaften und Geeftude in Del, feine Bebuten und Ruinen in Corpusfarben und Bifter? Unter, ben machtigen Schwingen und ber guten Un: führung folder Deifter entftand bei ben jungern Runftlern, wie Kniep, Strad und Unbern, auch Balfchen, ein ebler Betteifer. Bas jeber von biefen ben Zag ober bie Boche uber in ber Rabe und Rerne nach ber Matur in fein Stiggenbuch aufgenommen hatte, murbe Abends in bem traulichen Runftlerverein bei Sadert ober Tifchbein vorgelegt und unbefangen beurtheilt; es murbe ba auch aus bem Ropfe gezeichnet und componirt. Rebenher fiel aus bem Munde ber verehrten Altmeifter manch belebrenbes Bort, bas fur einen aufmertfamen Suns ger, wie Rniep, nicht verloren mar.

In einer so guten Schule und unter unabläfigem Studiren einer wunderschönen Natur, so wie der auserlesensten Runftwerke jeder Gattung, machte Kniep Riefenschritte und erhob sich vom Bedutenseichner zum tresslichen Componissen. Um jene Bei arbeitete Tischdein ich on an seinem großen Wette, einer Reihe von Abbildungen nach sogenannten etrusklischen, eigentlich altgriechsschen Basenzeichnungen. Es ist auffallend, wie innig unser Kniep dies sen herosichen Figurenstol sich angeeignet, wie treu er ihn beibedaten dat. Uederbaupt wusste er die Kigur geschickt zu behandeln und sie spielt in den meisten seinen Berke eine weit bedeutendere Wolfe, als in benjenigen vieler Landschssmaler neuerer Zeit. Er verstand bie Absorie der höhern Baukunst

und bie Regeln ber Perfpective aus bem Grunde; Die ehrwurdigen Tempel von Paftum maren in ibs rer Urt fein erhabenes Borbild und er brachte fie in feinen ganbichaften gerne und ftete am rechten Drte an. Baumichlag, Bafferfall, Berg, Fels, Architettur, menfchliche Geftalt, fury jebe Form verebelte, fo zu fagen, Knieps Meifterhand, ohne bas Liebliche auszuschließen. Bum Erftaunen ift Die Annft, womit er in feinen fcattirten Beichnungen bie Lichter auszusparen und abzuftufen - Die Genauigfeit, mit welcher er feine Borbergrunde aus= gumalen mußte. Gine Belt von Pflangen prangt barin, bis in bie fleinften Theile taufchend mabr und rein ausgeführt. Die Angtomie und Darftels lung ber verschiedenften Arten von Begetation, Ge= ftein u. f. w. hatten wenige Runftler fo vollkommen inne, wie er. Und bag uber ber angftlich : fleißigen Musfuhrung ber Flug ber Begeifterung nie im geringften ermattete, bas ift ber Triumph von Rnieps Runft und ber Charafter feiner Schopfungen. Er mar ein großer Freund vom Bucherlefen,

Er war ein groper greund vom Sucercierin, bielt sich ver ausschließ an kraftie, Geistenahrrung. homer's Odysser nach Bossens liedersegung, die alte Schottliche und Griechliche Fabels und heis deite Schottliche und Griechliche Fabels und die denwelt, so wie Klopkocks Wessenstellung, du mancher komposition, zu mancher interschanten Episode und Gruppe in seinen Landschaften. Aniep hatte ein außerordentlich gutes Gedachtensiß, das ihm bis an sein Ende treu blieb. Was im weiten Gebiete ber Natur, Kunft und Dichtsussism weiten Gebiete der Natur, kunft und Dichtsussism ein verständigen Freunden sich besprochen net das biefer seiner Erimerung unauslichstlich eingeprägt. Aus diesem sich fort und, fort anhäuseschlieber Att ausammen und bildete sich dars diegenste jeder Att ausammen und bildete sich dars

aus ein hobes 3beal, bas er bei feinen Arbeiten unperrudt im Muge behielt, und wovon bas eigenthumlich Großartige feines Style herrührt.

Rnied mar vertraut mit ben Berten eines Bicland, Schiller und Berber, welchen letteren er bei Tifchbein gu Reapel perfonlich fennen gelernt hatte. Außerbem mar er in ber alten und neuen Gefdichte und Erbbefdreibung wohl bewandert und fogar in bas Stubium ber Naturlehre und Stern: funde eingeweiht. Er war ein fehr guter Erzähler und im Stande, eine gange Gefellfchaft ftundenlang aufs Ungenehmfte gu unterhalten, benn er malte, mit Borten, wie mit ber Reiffeber. Desmegen galt er auch viel bei ben Frauen, felbft ben ausas geichnetften, und bie verfforbene Bergogin Amalie von Cachfen : Beimar, eine Frieberite Brun, eine Frau von ber Red, eine Freifrau von Sumbolb murbigten ihn ihres gangen Bohlwollens. Aniep hatte eine unerschopfliche Aber heiterer Laune; übers haupt befaß er bas toftliche Gut ungerftorbarer Deis terfeit bes Geiftes, allein nie artete fie in Muth-willen aus. Boll Freundlichfeit, Sanftmutb und Gebulb hatte er gewiß alle Eigenschaften gu einem guten Chemann und Bater, aber, gleich ben meiften Runftlern aller Beiten, blieb Kniep unverbei rathet. Gin Beitgenoffe fagt von ihm: mas aus feiner Sand ging, war mit einer ibens tifch boben Sanftheit bezeichnet, bie auch feinen fittlichen Charafter ausmachte. Geine Sauptleibens fchaft mar bie Runft, feine Geliebtefte mar ber himmlifchen eine, Die ibm auch treu blieb bis in's Greifenalter :

Gie fcwebte mit gefenttem Kluge Um ihren Gunftling nah' am Sinnenland, Und malt mit lieblichem Betruge Cipfium an feine Retfermanb.

Rnied war ein von ber Natur in ben mefent= lichften Studen bochbegabter Mann; mit einer glubenben Phantaffe verband 'er einen gefunden Ber= fand und genog bas feltene Glud, bag bis gum letten Sauch nicht nur fein Geift ungeschwächt frifd und jugenblich, fonbern auch Mug' und Sand ibm unbegreiflich treu blieb. Unbegreiflich nennen wir es in Betracht ber unfaglichen Unftrengung. Arbeit und Dube, Die Knieps Loos gewesen ma= ren lebenslang. Benig Runftler haben fo viel ge= fchafft, ja gefchaffen, als er. Unaufhorliche Be= fchaftigung mar ibm gur fußen Gewohnheit, gum mabren Bedurfniß geworben, auch wenn er feine Beftellungen hatte, arbeitete er unverbroffen fort, wie ber Geift es ihm eingab, und beftanbig maren biefe Eingebungen gludlich, es mochte nun ein ei= gener Lichtgebante ober ein befreundetes Benie bie erfte Unregung gegeben haben.

In ben erften zwanzig Sahren feines Mufent= balts in Reapel arbeitete Aniep meiftens in Gepig, b. b. er perfertigte querft einen blogen reinen Reberumriß, ichattirte und fullte bann biefen mit ber in einer Blafe bes Dintenfisches enthaltenen Da= terie, bie er mit Tufche und Rarmin vermifchte, um burch lettern ber Karbe mehr Barme gu ge= ben. Da biefe boppelte Arbeit bes Beichnens und Schattirens bem Runftler in ber Lange gar gu er= mubenb murbe, fo legte er fich nach jener Beit auf bas Beichnen mit fcmarger Rreibe, meift auf mei= fen Grund, und leiftete in biefem, wie vorher in einem andern gache, Mles, was nur moglich war. Dhne jemand nabe ju treten, lagt fich behaupten, bag Rniep einer ber correcteften, originellften und portrefflichften Landschaftzeichner nicht nur in Stalien, fondern in gang Guropa mar. Siervon geu= gen feine fammtlichen, von ben Runftfennern aller 51

4

18

'n

H

1

1

d

Rationen gepriefenen und gefuchten Berte, befon: bers biejenigen aus ben fpatern Derioben. Bloit Feberumriffe ließ er nicht gern aus feiner Sant, aber fie find auch ein Wunder ber Runft! Ginin ber iconften befist, nebit mehrern ber vollenbetila Beichnungen in fcwarger Rreibe und Gepia, bi Ritter Leonb. Tocco in Meapel, ein großer Freun und Beforberer ber Runft. Much ber verftorben Marquis Berio, ein Mann von geldutertem Gefcmad, bielt unfern Kniep und feine Arbeiten auf ferft werth und hatte von ihm einige Deifterftude porzuglich in Gepia, Die aber nach bes erften Be fibers Tobe gerftreut murben. Im Gangen batt Aniep ungleich mebr Muftrage von Deutschen. Ena landern und Ruffen, als von Gingebornen. Unt boch brachte er beinghe bie Salbicheib feines Lebeni in Reapel ju und verließ, nach feiner Burudtunft aus Sigilien, Die Stadt nie langer, als auf Zage und Bochen, um fleine Musfluge in Die Begend ju machen, von benen er jedesmal gern beimtehrte wie eine emfige Biene, mit fugem Donig belaten Gelbft als burch bie Sturme ber Beit bie Sonnen: abler Tifchbein und Sadert aus ihrem fattlichen Mefte verfcheucht murben, blieb Rniep allein in Reapel gurud und fab aus feinem ftillen Arbeite gimmer in Chiaja bie Gemitterwolfen, fur ibn gaij unschablich, vorübergieben, fab bie Sonne bes inte bens wieber hervorbrechen und ben Bogen Des Gegens aufs Reue glangen.

Das waren in Ansehung bes Berdienstes iebt ersprießliche Zeiten für Kniep. Bon allen Seiten für Kniep. Bon allen Seiten famen Bestellungen in Menge, und obschon die Belohnung, die er für seine Arbeit einarndrete, in keinem rechten Berhältnis zu dieser sand, konne er dennoch im Ganzen damit zusrieden seyn. Alleit in den legten Jahren wollte man ihm nicht einma

mehr bie letten Preife gablen ; nicht ale ob er in feiner Runft nachgelaffen batte, im Gegentheil ber= polltommnete fich bei immermahrenber Uebung und unveranderter Rraft fein Styl, befonders in Compositionen, je langer je mehr; aber ber allgemeine Boblftand und folglich bie Babl ber Derfonen, bie viel auf Runftgegenftanbe verwenden fonnten, bats ten merflich abgenommen, mabrent anbrerfeite bie neue Erfindung bes Beichnens auf Stein Die Preife und ein alltäglich machfendes Beer von mittelmafigen Dalern ben Gefchmad bes Dublifums vers barb. Dichtsbeftoweniger glaubte Rniep auf feinen, nach Maaggabe bes innern Berthes, feinesmeges übertriebenen Forberungen besteben ju muffen , und fo tam es, bag bei feinem Ableben, außer ben Stiggen, Cartons, Federumriffen und bergleichen, eine gute Ungabl fertiger Beichnungen in feinen Mappen vorgefunden murbe. Da er in Reapel weber Bermandte noch irgend eine Art mundlicher ober fchriftlicher Berfugung hinterlaffen hat, fo ift nur ju munichen, bag bie ermahnten Gachen, bie fur fich allein fcon eine toftliche, vielleicht in ih= rer Urt einzige Sammlung ausmachen, in bie rech: ten Sante tommen mogen. Gine umftanbliche Bes fcbreibung jener Begenftanbe murbe bier ju weit fubren, und giebt uns etwa, nebft bem Leben bes Meifters, Stoff gu einem eigenen Berfchen, bas für Jeben, infonberbeit aber fur ben jungen Runft= ler, viel Ungieben bes und Lehrreiches haben burfte. In bem erlauchten Saufe Liechtenftein ju Bien muß eine Reihe von auserlefenen Berten unferes

9

ġ

KI

12

n ì

:11

ys:

Ħ

Kunstlers vorhanden seyn. Der selige Fürst Morig Liechtenstein war einer seiner Gönner und hatte unter ber Bedingung alljabrilde etwas von Kniep zu bekommen, ihm eine lebenstängliche Penston ausgesest. Aber in Folge bes allzusrühe 51 \* eingetretenen Todes jenes Fürsten wurde die Uebereintunft von den respectiven Erben für erloschen
angeschen. Im Sahr 1811 unterzog sich Aniep
der Herausgabe einer vollständigen Ieichenschule für
angehende Landschaftmabler und Liebhaber in eine
Reibe von Blättern, die der geschickte Friedrich Kaifer aus Ulm sich anheischig machte, nach Knieps
eigenhändiger Federzeichnung und unter dessen Augen in Kupfer zu stechte. Durch Kaisers Berpstanzung von Neapel nach Weien und seinen bald
daraus ersolgten Tod gerieth das Weit ins Stoden und blied undeendigt, was um so medr zu
bedauern war, als die erschienenn hefte allgemeinen-Beisall sanden und etwas ganz Borzügliches
in der Folge erwarten ließen. Die 10 oder 12
Kupferplatten, welche Kaiser settig gemacht, hat
sich der Ernter zugerignet.

Rniep mar in mehreren Kallen bas Opfer feis ner Gutherzigfeit; benn ungeachtet er fein Bater= land, nachbem er es mit Italien vertaufcht hatte, nie wieberfah, mar er boch ein guter Deutscher geblieben. Bas aber feinem Berbienft als Denich und als Runftler die Krone auffest, ift, daß er fo gang anspruchslos und ohne allen Reid war. Co wie überhaupt feiner Geele, that er insbefonbere feinem Runftgenoffen mit Biffen jemals Unrecht. Das in eines andern Arbeit nur irgend Gutes mar, bob er heraus, murbigte und lobte es, ohne jeboch in ben Rebler ber Schmeichelei gu verfallen. Und ba er anbrerfeits zu gehöriger Beit auch flug gu fchweigen wußte, fo fann man mit Recht fas gen, bag Rniep burch eigene Schulb fich feinen Reind gemacht, ober nachgelaffen hat. Die Befcheis benheit trieb er bis jum Uebermaaf und nur gu wenig verftand er es, feinen Berth geltend gu ma= den. Gine gewiffe mit ber Achtung fur fich felbft

wohl vereinbare Beichtigfeit: bes Entgegentommens war ihm nicht gegeben; ber frembe Liebhaber mußte ihn auffuchen und anfprechen, fonft befam er ben gar ju eingezogen lebenben Runftler und beffen Arbeiten faum ju feben. Mus biefer Urfache murbe Rniep baufig gurudgefest ober menigftens aufer Acht gelaffen, was bann boch nothwendig bem gu= ten Alten nahe geben mußte. Fast wenige Sabre por feinem Sterben murbe er in ben Rath ber tos niglichen Atabemie ber iconen Runfte gu Reapel mit bem Chrentitel als Profeffor berufen, genoß aber gar feinen Gehalt. Der Gebante in feinen alten Tagen ber Belt, hauptfachlich aber ber lerns begierigen Jugend noch nuglich ju fenn, hatte fur Rniep etwas ungemein Ginlabenbes und Angenebs mes. Mit Gifer verfah er fein neues Umt und ba feine Collegen eine bobe Meinung von feiner Gin= ficht und Unparteplichkeit hegten, fo war bei ber Bahl ber offentlichen Lehrmeifter feine Stimme von großem Gewicht. Er wirfte burch Wort und That machtig auf bie Schuler ein: fie liebten und ehr= ten ben erfahrenen freundlichen Greis wie einen Bater und fein Erfcheinen unter ihnen mar jebes= mal ein Reft. Er hatte bie Genugthuung, jenes Inftitut, mit bem bas mabrhaft tonigliche, in feis ner Urt vielleicht einzige Bourbonische Mufeum verseinigt ift, in vollem Klor und Gebeiben zu ers blicken.

Wir haben bemerkt, daß Kniep bis ins reisere Mannesalter bisweilen in bridenben Verhältnissen und mislichen Umstanden gewesen war. Die Noth machte ihn damals zum guten Haushalter und er blieb es aus Gewohnheit selbst in der Folge, als er wohl mehrere Gemachlichkeit sich hatte gennen birfen. Sich selbst war er zuweilen etwas hart, Andern aber nie. Er that im Verdorgenen viel

Sutes, hauptschlich an armen Baifen und Witts wen, von benen mehrere am Schuß jeder Woche etwas Gewisses an Geld bezogen, so lange ihr Boblithater lebte. Manche Abrane des Sausarmen sieß im Sitllen bei der Nachricht von Knieps Sintritt und noch lange wird unter jener Klasse sien Andenken lebendig und gesegnet, seyn! Mäßigkeit in allen Genüssen was Anieps fester Grundsag und Arbeit ziener Lust. Imm Lohn dasse hier den Arbeit ziener Lust. Imm Lohn dasse hier en bei nicht besonders startem Körperban sich einer anhals tend guten Gesundheit zu erfreuen. Hochst feiten war er umpaß und sogar seine letzte Krankbeit war wohl mehr Folge des Alters — er brachte es auf 77 Jahre — und bes anhaltenden Sigens am Arbeitstisse.

Schon im vergangenen Binter fingen ibm an bie Sufe ju fchwellen ; er machte fich aber nicht viel baraus und bachte an nichts meniger, als baff es ber Unfat einer Bafferfucht fenn tonnte. 3m Frubjahr mar er wieder gang im Stanbe zu feiner gewöhnlichen Lebensweife und Befcaftigung gus rudaufehren; allein an biefer fant er fein folches Gefallen mehr wie fonft und bas buntte feinen Rreunden ein fcblimmes Beichen. Dach und nach flagte er baufiger über ein gewiffes Difbebagen: gleichwohl verlor fich allmablich wie von felbft bas hauptübel an ben Beinen wieber, aber leiber nur, um fich auf eblere Theile zu werfen. Im letten Zag bes Monats Juni befiel ibn auf einmal ein beftiger Suften, ber ibm ganger 8 Tage feinen Augenblid Rube ließ und ihn auf's Aeußerfte ersichopfte. Es mar eine offenbare Bruftmafferfucht, wenn gleich er allein es burchaus nur fur bie Rolge eines vernachlaffigten Ratarrhe halten wollte. Die Betlemmung nahm fichtbar ju; bas Athembolen ward immer fcwerer und mit peinlicher Unftren-

gung vertnupft. Jeben Mugenblid mar ein Erftiden zu befurchten, ber Krante hatte viel auszufte-hen, um fo mehr als ber Ropf gang frei und tuhl war und es mitunter ruhigere Paufen gab, mo Rniep wieder aufathmen, außer bem Bett fenn, auch wohl leeren Soffnungen Raum geben konnte. D! bie Liebe jum Leben ift fart, fie ift ju tief eingewurzelt, um nicht jebe andere Betrachtung taus fenbfach ju überwiegen. Jedoch mar es nicht fowohl ber Gebante an bas Sterben, mas Kniepen fchredte, auch mare bies bei einem Danne, ber fo gelebt batte wie er, taum moglich gemefen; aber er war nicht unempfindlich gegen forperliche Leiben, Die in ben meiften gallen allem Stoicism und Bernunfteln Trot bieten. Anieps Befchwerben lie: Ben zulest um vieles nach und fein Ende war ziens lich ruhig. Es erfolgte am 11. Juli um die Mittageftunde bei anscheinend vollem Bewußtfenn und in Gegenwart berjenigen Freunde, welche ben Rrans-ten nach beffen Rraften Zag und Nacht gepflegt hatten und Die nach feinem Berfcheiden bie fammt= Hiche Betlaffenfchaft bem fonigl. Sannover'ichen Ronfulat in Meapel, als ber rechtmäßigen Beborbe, treulich überantworteten.

Bekanntlich haben in Neapel die Lutheraner und Catvinisten gar keinen sornlichen Gottesdienst, Nichtstatholiten überbaupt keinen eigenen Kirchhos. Die Leichname der armern Protestanten, welche nicht etwa gerade in den Spitdlern sterden, welche nicht etwa gerade in den Spitdlern sterden, welche nicht etwa gerade in den Spitdlern sterden von den wöhnlich übers Meer, nach der Sidwossfeite des Paussilipps gebracht und im hintergrund einer kleisnen adzelegenen Bucht, wo schrossfe Kellen ein schmales dom Lande her unzugängliches Gandvisse umschießen, eingeschartt. Noch an einem der lefzten Sonntage hat der Einsender dieses Aussages, weil antiquarische Forspungen, die Lieblingsbefchaftigung feiner Freiftunben, ibn in jene ftille Ges genb führten, beim Canben einige gefuntene Robr= ftabfreuge auf ben Grabern wieber aufgerichtet. Im Binter aber fcblagt bas Deer manchmal bis an ben Auß ber boben Felfenwand, mafcht bie leicht bebedten Cabaver beraus und nimmt fie auf in feinen weiten und tiefen Schoos. Bermogenbern Protestanten offnet fic nach ihrem Tobe um fcmes res Gelb bie Thure eines Baumgartens am norb: lichen Gingang ber Sauptstabt. Das Grundftud ift auf folche Beife eines ber ergiebigften in Diefem fruchtbaren Lanbe geworben. hier wird gefdet eine menschliche eblere Saat! hier liegt ein Maler Schmidt, ein Ronful Beigelin, ein Kaufmann Deus ritoffer und Kalconnet, auch mancher Reifente uns ter Glaubenegenoffen aller Stanbe und Bolfer be-Sierher murbe am 12. Juli 1825 auch Rnieps Leiche gebracht, begleitet von einer Angabl trauernber Freunde, worunter Deutsche, Frangofis fche und Reapolitanifche Runftler, Lettere theils Rollegen, theils bankbare Schuler bes Geligen. Dit einbrechenber Racht feste fich ber ftattliche Leichens gug in 8 Bagen, ber mit ber Babre voraus, von bem Saufe, welches Kniep breißig Sahr nach ein: ander bewohnt hatte, in Bewegung und ging burch bie gange Stabt, zwei Diglien weit bis binter bie perfallene Rirche St. Carlo Urena. Um Gingang jenes Gartens empfing jeber ber Leibtragenben eine angegunbete Sactel, alle ftellten fich rund um bas unter Domerangenbaumen fcon bereitete Grab. Che ber Garg binabgelaffen murbe, bielt ein Burcher Beiftlicher, ber erft am Abent vorber in Reapel angelangt mar, eine furge paffenbe Rebe. Feierlich tonten feine Borte unter bem bunteln, burch bie Fadeln theilmeife magifch beleuchteten Laubbach, binaus in die Racht. Balb verfant ber Gara; mit bumpfen Gepolter rollten bie Erbicolen auf benfelben hinunter. Aber fie wedten ben Schlafer nicht und wolbten fich ichnell jum Grabebhugel. ...

Friede fen um biefen Sigel ber, Friede Gottes! Ach, fie haben Einen braven Mann begraben Und uns war er mehr!

Teapel, Mitte Juli 1825.

Saller aus Stuttgart.

\* XLVIII. Dorothea von Robbe, geb. von Schlöger,

Doctor ber Philosophie in Gottingen.

geb. ben 10. Mug. 1770.

Diese burch ihren Geist und ihre gelehrte Bild bung ausgezeichnete Frau war zu Göttingen geboren und die Tochter bes großbrittannischen Gebeismen-Justizarths und Professors daelbst, August Ludwig von Schloger \*). Ihre Mutter, Carvoline Friederike, war eine geborne Robezrer \*\*). Schlöger hatte seine geborne Robezrer \*\*). Schlöger hatte seine Tochter von frühes steinmt. Er wollte daburch die damals viel geletende Erziehungsmethode Basedows und die Meidung der berjenigen widerlegen, welche das Weibnung aller berjenigen widerlegen, welche das Weibnung daft petjenigen widerlegen, welche das Weils ilide Geschlecht gelehrter Bildung gang unschip biel

\*\*) Geb. ben 15. Dai 1758, feit 1806 Chrenmitglied

ber Mcabemie ber bilbenben Runfte in Berlin,

<sup>\*)</sup> Geb. 1735, geft. 1809; vergl. Deffentliches und Privatleben von ihm felbft. Gottingen, 1802. Beitgenofs fen. Bb. 4. Abth. 3. C. 8. u. f.

ten, ober boch wenigftens glaubten, bag biefelbe mit bem von ber Ratur ibm angewiesenen Be-rufe fich nicht woht vereinigen laffe. Babrend Bafebow alles ernfte Sprachftubium, vorzuglich ber Claffifer, Gefdichte, Mathematif u. f. w. vom Ju-gendunterricht ausschloß und gleichsam nur fpielend eine Menge bon Rennfniffen beigubringen munichte, ließ Schloger es fich febr angelegen fenn, feiner Tochter fcon in frubeffer Rindbeit in mehreren Sprachen Unterricht ju ertheilen. Bebulflich mar ihm babei, bag Dorothea febr frub bie feltenften Fabigfeiten entwidelte. Gie war nicht alter, als gwei Sabte und acht Monate, als fie guerft ftris den und bann Plattbeutsch fprechen lernte, mas Schloger vorzuglich als Gulfsmittel gur Erlernung anberer Sprachen für unentbehrlich bielt. nachfte, mit ber fich Dorothea beschäftigen mußte, war bie Frangofifche und gur Uebung im Sprechen murbe eine Frangofifche Barterin gehalten. Deutich lefen lernte bas migbegierige Dabchen als fie ein Sahr und zwei Monate alt war. Schloger gab ihr gu biefem Behuf eine von ihm verfertigte Fis bel in bie Sand, welche "Dortchens Reife von Gottingen nach Franken" betitelt mar. Das Frans gofffche, batte fie gwar bereits getrieben, aber ber eigentliche grammatifche Unterricht in biefer Sprache begann erft in ihrem neunten Sahre. Bu einer siemlich bolltommenen Renntnig ber Englifden Sprache, bie nun an bie Reihe fam, gelangte fie burch ben Umgang mit einigen Englanderinnen. Gine ungemeine Fertigkeit erwarb fie fich im Italienischen. Gie hatte zwar in ihrem eilften Sabre nur brei Monate lang barin Unterricht empfangen, allein im Sabre 1781 begleitete fie ihren Bater auf einer Reife nach Stalien und hier, vorzüglich in Rom, wo fie von ihrem Bater getrennt, in Stalies

nifchen Ramilien tebte, auch in ben Birthshaufern fich im Stalienifch-Sprechen verfuchen munte, marb ibr bies balb fo gelaufig, baß fie, nach bem Beuge nig bes Abts Denina \*) fich barin wie in ihree Dutterfprache ausbruden fonnte. Im Schwebis feben unterrichtete fie in ihrem fechgebnten Jahre ihr Bater ; Sollanbifch lernte fie größtentheils fur fich. mit Bulle einer Grammatit und eines Bore terbuchs. Das Lateinifche batte fie bereits im neites ten Jabre angefangen; Gutrop und Juftin warent bie erften Schriftfteller, Die fie las, bann folgten Tacitus, Salluft, Cicero u. a. Das Studium ber Biftoriter aun Schloger als fein Lieblingsfach bet Becture ber Dichter weit vor, ja er ging fo weit, gu behaupten, bag bas Lefen ber Poeten leere Beitverluft und Beitverberb fen. Daber erlaubte et feiner Tochter, nur um einige geschichtliche Notigen aus ihnen ju fchopfen, bas Befen einiger Gelechie fchen und Romifchen Dichter. Doch batte fie bis in ihr fechgebntes Jahr nur 500 Berfe aus Birs gils Meneibe und einige Dben und Satiren bes Borag gelefen. Die Erlernung ber Griechifthen Sprache fallt in biele Beit und fle las nun balb Apollobor, Anafreon und Somer. Endlich lernte fie Die Spanifche Sprache und einige Beit felbft Bebraifch. Gebe biefer Sprachen mußte Dovothea in einer beftimmten Beit unter ihres Batere Mufficht ternen. Dit ber iconen Literatur ihres Baterlandes blieb fie fremb, nur Boltait's Benriabe wurde ibr gegeben ; und fo menig biefe Art, Gpraden gu erlernen, ibr gufagen mochte; fo mar fie

<sup>\*)</sup> Gidcomo Carlo Denina, geb. 1731 ju Ravel in Diemont, ausgezeichnet durch mehrere biftorifche Schriften, ftarb als Bibliothetar ju Paris den 5. December 1818.

boch genothigt, fich in ben Willen ihres Baters au fügen. Der Erfullung feines Bunfches maren bie gludlichen Unlagen Dorotheens behulflich, bie in ibrem fiebzehnten Sabre fich in gehn Sprachen ausbruden und mit Dannern über wiffenschaftliche Gegenstanbe ber verfchiebenften Urt fprechen tonnte. Dit borguglichem Gifer batte fie icon in ihrem fechften Sabre Geometrie getrieben und mar bann allmablig gur angewandten und bobern Mathemas tit fortgefdritten, worin fie Raffner feit ibrem fiebenten Sabre prufen mußte. Er bat von ibr, ohne fie gu nennen, ein rubmliches Beugniß abges legt \*). "Unerwartet fagt er, wirb es fenn , bag ich ein Rind von fieben Sahren tenne, beffen Sand noch ju fcmach ift, ben Girtel ju fubren, fein Berftand aber unter bes Berfaffere biefes Buchs Unführung gelernt bat, von ben Lebrfaben und Bemeifen ber beiben erften Bucher Euclibs Res chenfchaft ju geben." ..

Einen großen Theil ihrer Beit mußte Dorothea auf das Studium der Geschichte verweilden, ihres Waters hifforische Wortelungen hoben und die Schriften, die er ihr in die hand gab, nach seine Anweisung studien. Dies waren meistens große, danbereiche Werte, welche die Staatengeschichte einzelner Wilfer behandelten, Mascow, Kerrera, Dwiel u. a. Fielen nun die täglichen Prüfungen des Baters nicht nach seinem Wunsche aus, oder entsschichtigke ihr vielleicht nur eine fallche Tadpraghl, war sie nicht sach gesehet. Außer der Geschichte, als hauptwissenschaft, wurden auch noch wohl manche andbere wissenschaftliche Zweiger getrieben, ohne be-

<sup>\*)</sup> In feiner Borrede gu DR uller & Unweifung gur Geometrie, Reue Auflage. Gottingen, 1777.

stimmten Plan und wie sich gerabe Schlögers Laune darauf hinlenkte. Denn seiner Tochter Neigung fam dabei selten ober gar nicht-im Anfpruch. So mußte sie unter andern auch in ibrem sechgebnten Jahre Mineralogie studiren, unter Anleitung des Hobitens. Um praktische Kenntnisse in der Bergwerkskunde zu erlangen, schickte Schlöger eine Tochter zu dem Genetalsuperintendenten Dame in Clausthal, wo sie sich führ Wochen lang aufhiett, vom 14. Juli bis 21. Aug. 1786, wo sie die dortigen Eruben in Mannekkeibern selch besüber wie das möglich selbst hand anlegen, Rissen wie das möglich selbst hand anlegen, Rissen ist werfen und andere ihr vorgelegte Arbeiten ties sern, wobei ihr indes manches Beschwertige und Unangenehme von ihren Umgebungen mit freundlich ger Vereitwillszeit: erleichtert wurde.

Bon ber Ibee, seiner Tochter einen vollstänsbigen mediginischen Gursus machen zu lassen, wurde Schlöger nur mit Mube abgebracht. Sie mußte indes einzelne Wissenschaften, in's Gebieth der heit kunde einschlagend, sormlich studieren; so Botanit, Naturgeschichte, Spemie und selbst materia medica und Anatomie. Darüber wurden gleichwohl bie gewohnlichen weiblichen Aunstfertigkeiten, Tangen,

Beichnen und Dufit nicht vernachlaffigt.

Den hochften Triumph feiner Exslebungsmes thobe genoß Schlozer, als am Universitätsjubesselbe ben 17. Septor. 1787 seiner siedzehnichtigen Dochster die philosophische Doctorwurde ertheilt ward \*). Der hofrath Michaelis hatte einige Monate früher scherzhaft gegen Dorothea geäusert: "fle

<sup>\*)</sup> Man findet biefe Promotion beschrieben in ben Annalen der Braunschweig : Eineburgischen Kurlande vom 3. 1787.

werbe in der zweiten Salfte des Jahrhunderts die erste Gtudenteninatrikel oder gar ein Magistellen;" und Schlöger, ungewiß od bieder Scherz nicht vielleicht ernsthaft gemeint sen, dar es wirtlich serbert um Auskunft. "Bene es wirtlich sein Ernst gewesen sen, dei ein einem d. 28. Juhr 1787 datirten Briefe, "so wünsche er, feine Tochter moge nicht blos ehrenhalter das Diplom erhalten; sondern von der gesammten Fasultat, oder wenigstens einigen Abgeordneten gepriff werden. "Dur das diffentliche Auftreten bei der Juhlidumksfeier moge man ihr ertassen."

Bon Dichaelis aufgeforbert, reichte Derothea ibren Lebenslauf ein und ben 25. Muguft 1787 wurde fie in feinem Saufe feierlich gepruft. Außer Michaelis, als Decan, waren bie übrigen Mitglie ber ber philosophischen Facultat, Raft ner, Den: ne, Gatterer, Deifter, Feber und Rulen: tamp jugegen. Gie beffand bas Eramen, wels ches von 5 bis 7% Uhr bauerte, gur allgemeinen Bufriebenheit. Dichaelis legte ihr bie 37fte De bes erften Buche bes Borag gur freien Ueberfebung und Erflarung vor, mabrent Raftner fie uber Algebra, Mineralogie und Bergwertstunde befragte. Deifter eraminirte fie uber Bautunft, porguglid mit Rudficht auf ibre vor einigen Jahren unter nommene Reife nach Stalien. Bulest legte er ihr noch einige mathematische Mufgaben por. Rach furger Berathung ber Racultat murbe ibr ber Bes fclug eroffnet: bag fie bie philosophifche Doctors murbe erhalten folle. Bahrend bie Unmefenben ihr Glud munichten, bantte fie mit ber Neugerung: fie habe biefe Ehre gwar jegt noch nicht verbient, boffe indeß fie in funf Sabren gu verdienen. -Bon ben Tochtern bes Sofrath Dichaelis mit eis nem Borbeerfrange gefcmudt, eilte fie in bas Saus ibres Baters gurid. Rach feinem Billen glich ihre Ateibung an biefem Tage völig einem brautichen Schmud. In biefem Abend übernafder fie ein bon Schüdzer selbst im Namen ihrer Brüber versfastes Gedicht und am 17. September 1787 wurde fie bei dem Jubelfeste feierlich zum Doctor erklart. Bei der Keier war sie zwar nicht felbst gegenwarstig, allein von der benachbarten Bibliothef aus, fonnte sie alles, was in der Universitätsfirche vorsging, beguem horen und seben.

Schloger glaubte nun burch fein Erziehunges princip die Bafedom'iche Methobe hinlanglich wis berlegt gu haben. Den nachtheiligen Folgen, Die ber Dugiggang ofters fur bie Sittlichfeit bes weibs lichen Gefchlechts berbeifubrt, hatte er gwar burch flete Beschäftigung vorgebeugt; auch fonnten bie erworbenen Renntniffe vielleicht feiner Tochter im Leben auf mancherlei Beife nuten. Uber bie Ers langung berfelben murbe freilich burch bie Mufe opferung faft aller Jugendfreuben ertauft und nur ihrer febr guten und fraftigen Rorperconstitution hatte es Dorothea ju banten, wenn ihre Befunde beit nicht unter ben ermabnten angeftrengten Stus bien litt. Denn nicht felten mußte fie ben gangen Zag arbeiten, regelmäßig aber jeben Abend pon 6 Uhr an neben Schlogern, von beffen Laune fie, wenn Die Arbeit nicht vollig nach feinem Bunfc ausfiel. oftere viel gu leiben hatte. Seber Brief, ben fie fchrieb ober erhielt, murbe bon ihm gelefen und ftreng beurtheilt. Schon als Rind mußte fie ihm oft bis fpat in die Racht behulflich fenn bei feinen literarifchen Arbeiten. Bahlreiche Privatflunden vom fruhen Morgen bis gum Abend nahmen ben groß: ten Theil ihrer Beit hinweg und gu Erholungen und Bergnugungen blieben ihr nur wenige Mus genblide. Unter folden Umftanben mußten ibr bie

Reifen febr willtommen fenn, die fie theils in ihres Baters Gefellichaft, theile allein machte. Aber auch bier entbebrte fie burch Schlogers Rurgfichtigfeit, bie ihn fur bie Schonheiten ber natur unempfang-lich machte, manchen Genug, fo unter andern bie Unficht bes Bafferfalls von Terni auf ibrer Reife nach Stalien, weil Schloger fich nicht bewegen ließ, beshalb einen furgen Ummeg ju machen. Much mit ben Runftichaben Roms mare fie groftentheils unbefaunt geblieben, batte Wilhelm Beinfe, ber befannte Berfaffer bes Arbinghello, ber fich bamals gerabe bort befand, fich nicht ein Bergningen baraus gemacht, bas geiftreiche Dabden überall berumguführen. Manchen Genug verbantte fie bem Umgange mit mehreren Italienischen Familien in Rom, bei benen fie ihr Bater, ber oft langer au-Berhalb biefer Stadt ju verweilen pflegte, jurud's ließ. Sier fand Dorothea reichliche Schabloshals tung fur bie mitunter langweilige, ober menigftens einformige Reife in Gefellichaft ernfter Danner. Schone Stunden genoß fie auch in bem Ramilien: freife bes Generalfuperintenbenten Dame ju Claus. thal, aber noch erfreulicher mar ihr eine Reife nach Strafburg. Gie unternahm biefelbe, furs nach er langter Doctormurbe, ben 26. Geptember 1787 in Begleitung ihrer Mutter, einer burch Runftar-beiten fich auszeichnenben, bochft gebilbeten frau. Bis jum 26. October bes genannten Sabres bau: erte ibr Aufenthalt in Strafburg und eine Depus tation, aus bem Rector und mehreren Drofefforen ber bortigen Universitat bestebenb, überreichten ibr eine Matrifel.

Im Sahre 1790 war sie mit ber Familie bes Obercommisats Eragel in Gottingen nach Frankfurt am Main gereift, um bort ber Wahl und Krönung Kaiser Leopolds II, beizuwohnen. Ihre bort angeknüpsten Bekanntschaft mit einem angesehnen hause in Cobienz verdantte sie manche heisere. Stunde und wahrscheinlich verging ihr die Beit angenehmer, als wenn sie bieselbe mit dem hatten academischer Bortesungen ausgefüllt hater Dies war Schlogers Bunsch, ja sein Bille gewessen und Dorotdea batte sich bereits dazu vorwereiten missen. Bie solgte seinem Ruf, nach Göttingen zurückzulehren und reiste im April 1791 mit ihm nach Libet, Kiel und hamburg.

An dem erstgenannten Orte lernte sie den des maligen Senator (nachberigen Burgermeister) Matsthäus Robde kennen, der späterbin (1803) vom Kaiser Franz II. in den Reichsfreiherunstand erhoben ward. Sie verlobte sich mit ihm und ihre Bermählung wurde den 28. Mai 1792 in Göttingen geseiert. Sie reiste mit ihrem Gatten nach Lüben gakriat und lebte-bort, geschächt und geschieden der nach Lüben aber, die fie näher kannten, in glicklicher

Unabhangigfeit. ... . nog ath a.

Bon Diefer Beit an beginnt eine neue Periobe ihres Lebens .. benn fie fonnte nun in ber Babl ihrer Studien ber eigenen Reigung folgen. Ihre fchon in Gottingen angefnupfte Bekanntichaft mit bem berühmten Belehrten Charles François Dominique be Billers ging fpaterbin in ein freundschaftliches Berhaltnig uber ; befondere feit bem Sahre 1797, wo er fich in Lubet nieberließ. Durch ibn lernte fie bie fcone Literatur Frant= reichs tennen, Die ihr bei bem Unterricht ibres Bas ters beinabe ganglich fremb geblieben mar, moges gen be Billers burch fie wieberum mit Deut= fcher Gitte und Literatur pertraut marb und es fich bekanntlich febr angelegen fenn ließ, biefelbe feinen Landsteuten zu empfehlen und ihre verjahrten Bora. urtheile in biefer Sinficht zu betampfen.

M. Refrolog. Br Jahrg.

Dorothea war inbef Dutter gewoeben und brei Rinber begludten ihre Che \*) beren Ergie: bung und Bilbung fie fich nun mit Gifer wibmete. Um ihren eignen Runftfinn mehr auszubilben, ben Schlogere Erziehung vollig unbefriedigt gelaffen hatte, unternahm fie eine zweimalige Reife nach Paris, bon ihrem Gatten, be Billere und Dr. Mener aus Samburg begleiret. Gie befuchte Pavist gum erften Male im Dai 1801 und verweilte bort bis jum Ceptember beffelben Jahres. Langer wabtte ift greiter Aufenthalt vom Detember 1803 ble jum Detober 1805. Die berühmteften Parifer Gelehrten zeichneten fie aus und fie erhielt Butritt au ben befondern Stiftungen ber erften Claffe bes Rationalinftitus i mabrend ber Gingang in' ben Saal, ben Gratiften nach; Frauenzifilmern ber foloffen ift. Lacepebe, Dolomieu, Cuviet it. a. in. empfinger-Bie mit bober Achtung. Shre Beurtheilung ber lauf bem Frangofifchen Theater verfiummelten Bauberflote von Mogart, war gufalnig in einem offentlichen Blatte erfchienen und math Balb in allen Parifer Sournalen mit Beifall wie ber abgebrudt. Diefer Auffag war eigentlich aus ihrem Lagebuch entlehnt, bas fie, von ihrem Bater baran gewohnt, ununterbrochen fortfeste. Aus Ber biefen beiben Reifen befuchte fie mehrmals Samburg, Riel, Gotba, Leipzig, Dreeben und Got= tingen. In Lubet pflegten fich Ginbeimifche und Frembe in ihrem Saufe ju verfammeln, und wet auf Talent ober Bilbung Unfpruch machen fonnte, fuchte fich biefer geiftreichen Frau ju naben.

Beiber brang in biefe freundlichen Umgebun:

<sup>10 \*)</sup> Augufte, geb. d. 8. Januar 1794, geft. b. 13. Detaben 1820, Dorethea, geb. b. 20. Februar 1796 und Auguft Budwig, geb. ben 21, April 1798.

gen balb brobent bes Rrieges Unglud berein. Dach ber Schlacht von Jena murbe Lubef von brei Franabfifchen Urmeecorps befest und am 6. November 1806 erffurmt. Wenn Dorothea nebft ihrer Familie in ihrer Bohnung gefchutt warb, fo verbanfte fie es bem treuen Freunde be Billers. ber vom Marfchall Bernabotte (bem nachmali= gen Pringen von Ponte = Corpo und jegigem Ro= nig von Schweben) jum Geheimschreiber ernannt, burch einen ausgewirften Zagsbefehl es babin brachte, bag eine Militarcommiffion ernannt warb, bie jebe Plunberung auf ber Stelle mit bem Tobe bes ftrafte. Mit Unerfchrodenheit eilte be Billers uber= all bin, wo ein Rrieger fich irgend eine Musgelaf= fenheit erlaubte, und als jene Schredenstage voruber waren, fchrieb er ben bekannten Brief an Die Grafin Fanny von Beaubarnois, Zante ber Raiferin So= fephine, welcher eine Schilberung ber Gewaltthas ten und ber Gittenlofigfeit ber Frangofifchen Ur: mee in Deutschland enthalt. Bernabotte; ber fein Quartier in bem Saufe ber Frau bon Robbe genommen batte, gab ihr bamals, fo wie fpater bei feinem Aufenthalte in Gottingen gu Enbe bes Sahres 1813, Die fcmeichelhafteften Beweife, wie febr er ihren Beift und Character fchabe. Diefe Muszeichnung tonnte freilich nicht bas

Kamillenungssich aufwiegen, welches schon einige Sahre felher sieer sie bereingebrochen war. Um 28. April 1808 hatte Dorothea ihre Mutter und am 9. September des solgenden Iahres ihren Nater verloren. Wer auch für ihre häußliche Erischen, hatte der Krieg die nachtheiligsten Folgen. Die Sperrung des Handles wirfte auf das Roddisch Gerrung bes Handles wirfte auf das Roddisch Generales, eines hatte der Krieg die nachtheiligsten Kolgen. Die Sperrung des Handles wirfte auf das Roddisch Generales, eines des Fins der ersten, handelshaufer in Kiede in der hier folgen Grade, daß es im J. 1810 seinen Jolden Grade, daß es im J. 1810 seinen Jolden Grade, was eine Koldes Gildus-

biger nahmen auch das Bermögen seiner Gattin bei diese Gelegenheit in Anspruch, indem sie sich abei auf den Grund der Guterzeineinschaft stüsten. De Billers dewies den innigsten Antheil an diesem Unglicksställ- und suche mit warmen Signed das Nichtige und Ungerechte eines solchen Berfadrens in einer 1811 erschiennen Schrift zu beweisen, welche durch ihre Grandlickeit und bieren Schaffenn auch die berühmtessen Kechtsgelehrten in Erstenn auch die berühmtessen Kechtsgelehrten in Erstenn auch die berühmtessen Rechtsgelehrten in Ersten

ftaunen feste \*).

Diefe Umftanbe veranlagten bie Robbifche Ras milie, fich im Sabre 1810 nach Gottingen au beaeben Dit allgemeiner Achtung warb Dorothea bier empfangen und wegen ihres Muthe und ibrer Stanbhaftigfeit mahrhaft bewundert. Dit vieter Saffung ertrug fie ben am 13. October 1820 erfolgten Tob ihrer alteften Tochter Auguffe. Ihre Gefunbheit war feit einiger Beit mantend geworben und haufig wieberfehrenbe Rranflichfeiten bewogen fie, fich immer mehr aus ben großern Gir teln in ihre Sauslichfeit gurudjugieben. Sier et fcbien fie mabrhaft liebensmurbig und mancher geiftreiche und gebilbete Reifenbe fand fich febr uber raicht, wenn er in ihrem Umgange burchaus nichts wahrnahm, was an bie gelehrte Frau erinnerte. Um fich zu gerftreuen, unternahm fie eine Reife nach bem fublichen Frankreich, ftarb inbeg auf bem Rudwege ju Avignon ben 12. July 1825 nach einem 18tagigen Rrantenlager in ihrem 55. Sabre.

Ihre Sauptschrift ift bie von ihrem Bater Auguft Lubwig von Schloger berausgegebene

<sup>&</sup>quot;) Sie führt ben Aitsi: Memoire sur cette question, savoir, si la ferame d'un failli est toune de payer les dettes de son mari, d'après le droit de Lubek unb Exposition de la mature de la communauté des biens entre époux, suivant le droit do Lubek,

Munge, Gelbe ind Bergwerksgeschichte bes Aussischen Kaiserthums von 1700 — 1789, Göttingen, 1791. gr. 8. Schlögen gehören blos bie hiftprischen Data; bie Berechnungen und Reductionen richten von seiner Tochter her.

Eine Silhouette von ihr findet man in den Annalen der Braunfoweig - Anneburgifchen Eurlande vom I. 1787, wo auch, wie früher erwähnte voorden, ihre Erziehung und Promotion beschrie-

ben ift.

Shr Portrait, gezeichnet von Fiorillo und gestochen von Sch wenterkep fieht bordem neuen. Strafburger Magagin, viertes Beeteligat, 1878. Es ift auch 1790 einzeln in Schtingen gestochen worden.

1781 verfentigte befindet fich auf ber Gattingifchen Universitätsbibliotbet, auch bei gat ber gattingifchen

Außer mehreren Auffaben in Frangofischen Jourg nalen und einer Abhanblung S. Debm ann is vom Bodgel Cathari, aus bem Schwebischen übergicht, ist Folgendes von ihr im Druck erfchenen: Ein Brief über Bom v. 29. Januar 1782. ") (im Straßburger Frauenmagain, Mai 1783. S. 108—14). Ein Brief von Beatgagel vom 81. Mary 1782, betweften Brief von Reafgagel vom 81. Mary 1782, betweft

Ein Brief (von Beiginatel vom 31. Mary 1782, betwefzefend eine Briefe von Tautein noch Genf über den Monde-Genis (Ebend. Juli 1787. S. 97—144). — Nachrichten, p. Andreadbrigg, und den Bergänigungen, auf d. harg deerhaupt; im Briefen von Clausford im August 1786. (Ebb. October 1787. S. 5—17).

Jena. Sein tol Soi Seinrich Doring. bas

<sup>&</sup>quot;) Ciare De. beathmteffen Bilbbauer, ber auch von Deben von Beine irfflide Bufte geliefert hat. S. berbers' Leben von Beine ich De ing, Welmar, 1829. S. 212. ") Alfo fcion im 12ten Jahre gefchieben.

## \* XLIX. Dr. Lubw. Wilh. Zimmermann,

Professor ber Chemie und Minetalogie ju Gießen , ber mineralog, Geleilch, ju Jena, ber Weiteraufichen Ebfellich, für bie gesammte Rasurkunde, der Genkenbengschen naturforschenden Gesellich, zu Frankfurt a. A., der naturf Gesellich, zu Sale, der Griurter Arademie gemeinn. Wissenschaften, so wie des Apothekervereins im nords. Beutschland Mitglied.

geb. ben 17. Detober 1780. geft. ben 19. Juli 1826.

Simmermann's fraftige Geele, bon Begeifterung und thatiger Liebe fur alles Gute und Schone im Menfchenleben, in Runft und Biffenfchaft burd: brungen, ftets ibealen Bilbern gugewandt und mit mannichfachen Raturgaben ausgeftattet, bietet, bem irbifchen Birtungsfreife entrudt, teine wohltbatige Erinnerung bar, bie nur von bem Schmerz uber bie Sugung getrubt mirb, welche ben vielperfpres denben Mann in ber Rraft feiner Jahre bem Kreife feiner jungen Samilie, treuen Freunden und ben Bif fenicaften entrig, wie ber Blis, mit gewohnter Conelle, oft ben bluthenreichen Fruchtbaum, bes Landmannes Freude und Soffnung, gerfcblagt. -Gein offener Charafter, ber Mittheilung und Mustaufch ber Ibeen fuchte und fich an geiftig thatige und bieber Gefinnte fchnell und vertraulich anfolog, mar nicht fchwer gu erkennen, fo wie feine Drigis nalitat in vielen Studen Ginbrud auf feinen Beobs achter machen mußte. Beibes bat uns ein lebbaf tes Bilb bon ibm gurudgelaffen. -

Ein frifches, heiteres Naturell (Ergebnis feines fraftigen, gewandten und vollfaftigen Korpers), angeunisches Temperament, außerordentlies Rege sameit und Empfanglichfeit des Geiftes, jedoch mehr Phantasie, selbst produktive, und poetisches

Talent, init einer flets romantischen Stimmung, alls kaltes verbner. Berflandt) inigemeine dezember gitte, ein reines stillstocke Gemuth und bie gewissenhaftelle Befolgung bee Sittengesetes in seinem Innent, bies waren bie Grundtom in Binnermanns Westen.

1: 4 Er mar ju Bidenbach an ber Bergftrage, 8 Stunden von Darmffabt, geboren und hatte an feinem Bater; bem bamaligen Pfarrer bafelbit, melcher im S. 1806 als Cuperint: in Darmftabt ftarb, ein ermedenbes und flattenbes Bilb eines liebevol-Ien Baters; ehrwurbigen Beifilichen und geiffreichen Gelehrten, ber fich borguglich in ber Dichtfunft mit Glud berfucht batte. Bon ibm erhielt unfer 3. nebft feinen Brubern und einigen auswartigen Boglingen feinen gangen Unterricht in ben Schulwiffenfchaften, und bezog 1799, ohne eine offentliche Lebranftalt befucht zu baben, fur bie babe Schute gut vorbereitet, Die Panbes Universitat Giegenat Die Lecture won Sufelands Mafrobiotit und feine Erziehung auf bem Lanbe, wo' er mit ber Ratur fcon vertrauter geworden war, nahrten bei ihm bie Reigung, Debis giner ju merben, allein feines Baters Bunfch beftimmte ben frommen Jungling gur Theologie. Des ligios von Ratur, fogar fchiwarmerifd; borte und flubirte er mit ausgezeichnetem Bleife theologische und philologische Borlefungen, wiederholt aber gog ihn feine Liebe gu ben Daturmiffenfchaften von bein Stubium ber bogmatifden Bestimmungen ber Den fchen ab gur Beobachtung ber emig mahren Befete ber Ratur. Borguglich mar es ber treffliche Drof. ber Dhufit, Schmibt, welcher bem ftrebenben Jungling als Sternbild erfchien und bem Bigbes gierigen bolle Mahrung gab. Mach Beendigung feiner Universitatestubien murbe er im 3. 1803 als vierter Lebrer am atabem. Pabagogium gu Biegen

angeftellt und erhielt turz barauf bie philosophische Daetarwinde. Als Lehrer wurde ihm unter anderem Unterricht auch ber in ber Dbufit übertragen . und biefe Beranlaffung, tiefer in Deiche einzugeben, bie bisher nur feine Mebenflubien ausgemacht batten, jog ihn um so mehr von bem grammatischen Stu-dium ber alten Sprachen ab, se weniger er von Natur ju grammatischen Distinctionen und pracifen Definitionen geneigt mar. Die ofteren Repetitio-nen einer und eberfeiben Form, die Ginubung grammatifcher Regeln und das Unvermogen ber Schuler, feine über ben Sprachgeift ausgebrudten Gefühle und philofaphifchen Unfichten , bie uber ibrem Sbeenfreife lagen, zu verfteben, verleibeten ibm etmas biefen Unterrichts er bemertte ben Mangel an Erfolg, außere Berhaltniffe tamen bingu und er febnte fich , in leinen bobern Birtungefreis als afabemifcher Lebrer übertreten ju tonnen. Die Gelegenheit blieb nicht aus. 3m 3. 1808 unternahm er, bon feiner Regierung unterftutt, eine Reife nach Paris und fuchte fich bafelbft ein halbes Sahr lang; porzüglich unter Cubier's Leitung, in ben Raturwiffenichaften gu vervollkommnen... Sier er warb. er fich bie gabigkeit und bas Berouftfenn, mit mebr Sicherheit in feinem Rache auftreten gu tonnen. Rach feiner Rudtehr arbeitete er wieber mit Gifer in feinem frubern Lebramte fort, mibmete aber alle Beit, welche er erübrigen tannte ; feiner Lieblingswiffenfchaft. Ban feinem Streben und feinen Renntniffen legte et erfreuliche Beweife in fols genben zwei Programmen ab : Ginige mertwurbige, bie Metallvegetation begleitenbe Phanomene, beoi achtet von 3., Giegen 1811. 24 G. 4. - Ueber eine ueue Entftehungsart. mehrerer Metallothion = und Sybrothionmetall = Arten, entbedt und unterfucht

. The safe and agreement that he will be

bon 3., Siefen 1816. 22 G. 4. \*) - 3m 3. 1818 ging enblich fein lang gebegter Bunfch in Erfut lung. Er erhielt bie burch Dullers Zod erlebigte Professur ber Chemie und Mineratogie. Bite als Pabagoglebrer, fo auch als Profeffor, batte 3. eis nen faft untofdbaren Durft nach vielfoitigen Rennts niffen und Durchbilbung feiner felbft. Die flaffis fchen Dichter boter pihres großartigen Inhalts mes gen, ibm fets einlabenben Reis bar, bamit vers band er bas Stubium feiner vaterlanbifchen alten Ganger ; fcon aus Rational und eigenem Dichs tergefühl getrieben; vaterlandifche Befchichte und Alterthumer gogen ibn gleich fart an, und um ihretmillen wurde er nicht mube, feine gange Umges genb ju burchftreifen und ju burchforfcben. Dbilos fophie und befonbers Schellings Ibentitatslehre war wieder in anbern Perioben bie Ophare feiner Beiftesthatigfeit. Muffer ben flaffifchen Sprachen und einigen neuern, g. B. ber Frangofifchen, in welcher er gange Folianten voll ercerpirt batte, be-Schaftigten ibn auch bie orientalifden und befonbers im Methiopifchen mar er gu einer grundlichen Renntnig gelangt. Durch biefe vielfachen, menn auch nicht bivergirenben , boch weit auseinanber lies genben Renntniffe, nebft ben bemahrten feines Rachs, bat er fich ein volles Recht: auf ben Ramen eines Gelehrten erworben. Man erfannte feine Belehr= famteit allgemein an ; bie Stubirenben mußten feine guvortommenbe Gefälligfeit und bie Unnehmlichfeit feines Umgangs nioben unb lieben; aber bennoch entfprach bie Wirtfamteit bes Profeffors ben Erwars tungen nicht, ju welchen man bermoge feiner Reints miffe und feines Gifers berechtigt mar. Die Urfache mar, wie bemerft, weber Dangel an Gefchidlichs ... .. inirala er

<sup>&</sup>quot; \*) und wieder abgebruckt in Schweiggers Journal. ...

lichfeit noch an Gewiffenhaftiafeit, allein ber Geift ber Ordnung und ein flarer Bortrag fehlte ibm. Die Fulle feiner Gebanten alles beffen, mas fic ibm als bezüglich auf ben jebesmaligen Gegenftanb auforangte, ließ ihn oft vom geraden Wege ab-fcweifen und fich verirren; bagu lieb ihm fein poetifcher Ginn poetifche Borte, fo bag bas Licht, mas er bom Ratheber angunbete, mehr ein moftis iches Bellbunfel; ale einen flaren Strahl gemabrte. Er felbst war in feine jegige Fachwiffenschaft, groß-tentheils als Audobibatt, fo gu fagen bineingewach fen und batte unter oftern Unterbrechungen pon Belt zu Beit einen neuen Schuß getban. Auf fofte matifchem Bege war er felbft nicht zu feinem Bifs fen gelangt, und fo ergoß fich auch fein Bortrag weniger nach einem feffen Plan , als wie es bas volle Berg eingab. Er war mehr um bie Unterfus dung felbst bemuht und feine Gebanften auf die bochften Probleme gerichtet, als um bie Anordnung bes Gefundenen befummert: es mar ibm : mebr ges geben gu finben und gu fchaffen, als bas Gefun-bene und Gefchaffene gu erbrtern und gum politis ven Gemeingut feiner Buborer ju machen. Duts licher und erfreulicher wirfend mar er im Privats umgange und auf Erturfionen, und wenn es ge rabe gludte, tonnten in Privatunterhaltungen mit ihm junge Manner mehr entgunbet, ju einem fie fchen, geiftvollen Stubium angeregt werben, mabre Golbtorner arnoten und über bas gemeine Sands werksgetreibe binaus zu poetifchen, philosophifchen und acht = wiffenfchaftlichen Beftrebungen erhoben werben, als es oft burch langen Befuch ber Col-legien geschieht. — Geine Genialitat offenbart fich eben in feiner vielfeitigen Beftrebung, in bem Ab-fpringen auf vielerlei Gegenstanbe, wonach er balb im Stubium biefer, balb jener Lebre mit Genuß

fchwelgte." Bon vielen Geiten wurde fein Bewuft's fenn geiftiger Rraft berührt; fchnell faßte ihn bie Begierbe, hier und bort einzudringen; mit Begeffterung beginnt er feinen Weg, mit Unftrengung thut er große Schritte, aber felten vollenbet er feis nen Plan, weil ein neuer intereffanter Gegenftant, fur ben er fich gleich gewachfen fuhlt, ibn abzieht, ebe er fein fruberes Biel erreicht bat. Daber benn, bag er Bieles und vielerlei entwarf, teale und ibeale Materialien auffveicherte, aber Weniges ausarbeitete, benn anger ben genannten beiben Programmen, einem andern über Roofe's Charafter als Menfch und feine Berdienfte als Lehrer (Giegen 1805. 19 C. 14.) und einigen Recenfionen, bat er nur noch eine Abs bandlung unter folgenbem Eitel : Beitrage jur nabern Kentitnig ber maffrigen Defeore, in Rafiner's Archiv für bie gefammte Natureunde, Bb. I. S. S. S. (5, 258 - 292 ju Tage geforbert. Bu einer beffimmten Telbfraefchaffenen Ueberzeugung ober feftem Unbangen ligend eines Philofophen uber bas Grund: wefen ber Dinge war er noch nicht gefommen, und eine begrundete bobere philosophische Beltanficht gu gewirmen , mangelte ibm überhaupt noch philofoa phifcher Gcharffinn und Musbilbung bes Berftans Des. Dagegen lieg ihn fein vorherrichend fartes Gefühl, fein Boblgefallen an poetischen Bitbern und Symbolen und fein nie ertaltetet Gifer fur tas Menfchenwohl lange Beit' einf' eifriger Freimaurer fenn. Die Ibee, welche ber Berbindung jum Grinde liegt, mußte ibn machtig ergreifen, und biefe batte einen vortheilhaften Ginfluß auf ihn geaußert. Coon Die nabere Gemeinschaft mit erfahrnen, angefebenen Mannern erhöhete fein Geleftbeifrauen. Cobald in's beg bas Geheimnigvoffe bes Bundes, bas fymbos lifche Bewand, bas ihn umbullte, fcbleierlos vor ibm lag, bas Uhnen fich in Biffen verwandelte und feierliche Formen burch bie Lange ber Beit fur ibn ihren Ginbrud verloren, ba entfagte er ber Form, b. b. er befuchte felten bie Bufammentunfte, achtete Die Berbinbung ; welche unftreitig wefentlich jur bobern Musbilbung ber Menfcheit beigetragen bat, um ihrer ju Grunde liegenden Sbee willen, und hielt zeitlebens ben rein = menfchlichen moralis fchen Behalt ber Lehren und Grundfabe berfelben feft. Und fo erfcheint er in feinem gangen irbifchen Auftreten gerade, treu und rein, umfaßte alle Dens fchen mit Liebe, mar ein marmer Freund , ber garte lichfte Gatte und herzlichfte Bater. Rach bem bos bern maren feine Gebanten, mar fein Streben ges richtet, ben Blid weit uber bas Gewöhnliche und Miliagliche bes menfchlichen Treibens erhebend, vers tieft und traumend in feiner Sbeenwelt, mar er oft befangen und fremb in feinen nachften Umges bungen. Ralte Rlugler, einseitige Juriften mieb er forgfaltig; alle Befchaftigungen, Die nur bie nies bern Lebensbedurfniffe ordneten, haßte er, aber mie Arion burch ber Leier Zone, belebt murbe, fonnte ibn jebe eble, große ober geiftwolle Meußerung, felbit jebes ausbrudsvolle Geficht; jebe noble Saltung im Menfern in die froblichfte Stimmung berfeben. In jener Sinficht fuchte er befonbers bas Bufams menfenn mit Gchmibt, bem Theologen. Er hatte mehr Butrauen gu ben Menfchen, als Renntmis berfelben; feine Gute ließ ibn vergeffen, wie bitter er oft getaufcht mar, mur fur bas Schone, Er freuliche, Romifde, batte er Gebachtnif. Dit ber Erzählung folder Buge wifte er bann einen fleis neren Rreis von Befannten aufs Ungenehmfte gu unterhalten, wie er benn überhaupt bei feiner beftanbigen Beiterfeit, feinem genugfamen, leicht gu erwedenben Frehfinn; feinem Geift und feiner Bes lefenheit, ein herrlicher Gefellichafter mar. Go mie feine Denkungsart, gerab und lauter, fo war feine Lebensart schlicht und einsach; feinem geiftigen Besfen entsprach, wie ein Spiegel, sein kräftiger, beweglicher Körper, seine guten Jüge mit den frischen Wangen und den treuen, selenvollen Augen.

Plane machend zu einer wissenschaftlichen Reise nach bem sonnigen Italien, bem Ziele feiner Sehm fucht, ber Kolie seiner Traume, lebte er teeu seiner Pflicht, glüdlich, von seiner liebenden Gattin und vier hossungsvollen Kindern wonniglich ums geden. Er war seiner Kamilie leuchtende und wärsnende Sonne. Doch ein Augenbild seinete Glüd und Misgeschild, wirft sie in lange, kalte Nacht zus rich und erhebt ibn zu himmlischen hohen. Nach einem briehend beisen Kape habete 3. bes Voends mit Freunden in der Lahn und ein Schlagsus end bete bes geschilten Schwimmers Leben im vertraus en Etemente.

Du, Seiger, begründest unsern Glauben an Unsterdlichkeit! Wie könntest du, Schöpfer und Meiste der Natur, ibn, der unklar und verworten noch in Wielem war, doch bild am zu Erosem, halbvollendet vernichten? Wiel hatte unstreitig das zeitigende, reisere Alter, welches die hochsliegenden, können, der der die eine Befon niederschädet, und Besonnenheit, Resserion und Systematissren dafür gibt, viel hatte der Umgang mit großen Mustern ges wirkt,

Darmftadt.

Section of the Section is

Dr. R. Wagner.

## smi\* La Joh. Seinr. Friebr. Meinete,

Ronigt. Preuß. Confiftorialrath und Paftor gu St. Blafit. geb. ben 11. Januar 1745.

private lie itee and a Er war ber Gobn eines biebern Prebigers, Chris Riaff Anton Meinete gu Dueblinburg, welchen Bater er fcon im 3. 1756 verlor. Geine Mutter, eine geborne Gobe, Die Schwefter gweier befannten Belehrten, bes Samburget Drthoboren und bes Quedlinburger Naturforfchers, mar eine Frau von regfamem Geifte. Gie unterjog fich nach bem Tobe ihres Gatten, welcher feine irdifchen Schate bins terließ, ber Ergiebung brefer Cobne mit mannlis cher Strenge, wobei ffe von ihrem wohlhabenden Bater, bem Infpeetor und Oberprebiger Goge ju Afchersleben und bon thren Brubern unterftust murbe. Babrenb fich ihre beiben fungern Gobne ber Raufmannichaft widmeten, (feiner von beiben machte darin Glück; ber altere, in Berlin etablirt, weil er beschräckt; befangen; suröffam, der jungen, bald in Hamburg, zulett niegend ansässiger weil er bei geoßen Talenten boch fahrend und leichtsinnig war) verfolgte ihr alteste Cobn, unter Leitung feines Dheims 3. 2. G. Bobe, bamals Prediger ju St. Spiritus in Queds linburg, bie gelehrte Laufbahn, befuchte mit rubm= lichem Bleif bie bobern Claffen bes Queblinburger Symnafiums, und ging als neunzehnfahriger Jungling gur Universitat Belmftabt, um Theologie gu ftubiren. Nach zwei Sahren ging er bann nach Salle, wo'er in bein Gohne ber Schwester feiner Mutter, S. Dt. U. Cramer, einen bruberlichen Freund und Stubenburichen fanb. Beibe mobnten im Roffeltiden Saufe und hatten bas Glud, gum großen Bortheile ihrer Studien, mit bem bochvers

bienten Dr. Roffelt, ber bamale anfing als afas bemifcher Lehrer fich auszuzeichnen, in naberes Beg baltniß zu treten , woraus zwifchen bem Lehrer und feinen fleißigen Bubbrern eine vertraute, fur bas. genge Leben abgeschloffene Freundschaft erwuchs. Much Burger, von AftherBleben aus Gramers Shul= famerab, wohnte bamals im Roffeltichen Saufe und fand fich ju Deinete hingezogen burch beffen Liebe und Talent jur Dichtfunft; boch Birgers milbe Lebensweise verhinderte, bag biefe Befannt= fchaft fur Beibe nicht bedeutfam murbe; jener batte baburd vielleicht an fittlicher Saltung, Deinete an freifinniger Entwickelung eines poetifchen Perfonale Charafters gewonnen. Fur lettern war ber Belit ber Borlefungen, welche Rlot uber Griechifche ithe Romifche Rlaffiter und uber Alterthums = Biffel fchaften bielt, ertragreich; aus jener Beit fchreib fich Meinete's Liebe fur lateinische Dichtfunft, "be er fich nicht ohne Blud wibmete; von Rlos ger Streitluft betam er nichts ab, eben fo weif wurde er von ber fußlichen Manier, in welcher (3. Jacobi bamale ju Salle auftrat, angeftedt! Sm 3. 1767 fehrte Meinete von ber Univernit! in feine Baterfladt gurud, wo er nach faft zweinith Mutter ben Saushalt beforgte, feiner Reigung gemaß, als Rollaborator beim Gymnafium ju Diet linburg, welches unter 3. J. Rambache Rectorat große Celebritat genog, 1769 angeftellt murbe. IDM

Dem Berufe eines Lehrers, welcher bem, bie Laufbahr ber Wiffenschaften betretenben Jungtime, aur ersprießlichen Geistesthätigelit leitet, wobmete sich Meinere fortan mit ungetheilter Liebe bis jum Jahre 1802, inbem er, 1780 bis jum Nector him auf gerück, ber Leitung bes Gymnassum vorstand. Auf ber Grundlage tichtiger philosphischer Kennts

niffe, in vertrauter Bekanntic, aft ber Griechischen ind Romifchen Rlaffiter, mit beftanbiger Borliebe au philosophischen und naturbiftorifchen Studien bei freundlich heiterer Sinnesart, zeichnete er fich einen Berufefreis, in welchem er obne pruntendes Muffehn viel Dubliches wirfte. Er war ein fennt= nifreider, gemuthlich treuer Lehrer, beffen Berbienflichfeit es gusglich, wenn in mancher Begies bung Anfrechterhaltung ber Schulbisciplin und guverlägige Burbigung ber Inbivibualitat feiner Schus ler nicht gu feinen Borgigen geborte: - Ginmal gefaßte Borliebe wie Ubneigung haftete in feinem Sunern feft. Muger feinem Umteberufe lebte er in einem Rreife von liebenswurdigen Bermandten und Frennben, welche bes Lebens Gorge und frobfin= nigen Scherz mit ihm theilten und burch ihn manche Mufregung gur Rurzweil fanden. Unter diefen Mans nem verdienen befonders namhaft gemacht gu mera 3. 2. C. Gobe, S. Dt. 2. Gramer, 3. 2. Der pes, Ritter (ber Bater bes Berliner Geogra en) Donnborf, Rordmann und Bollmann; leba terer war , feit Meinete jum Rectorate ; gelangte, beffen Schwiegervater, ber vorgenannte fein Schwagen ein mahrhaft genialer Mann ber in jebem meige ber Runft und Wiffenfchaft Musgezeichnetes batte leiften fonnen , wenn, ihm nicht , wie er oft feibff beflagte, bei ber Geburt eine bofe Fee bas Daroftop geftellt batte, bag er Dieles mit Glud begunnen und nichts vollenden follte: Die Beit bes Liebesmerbens murbe, ber Rectormurbe unbeicabet, mit manchem Liebe begangen, wie benn Meinete, bis jum bochften Lebensalter bin in ben Gebichten oft ben Scherz ober die Belegenheit feierte, im gludlichen Befige mancher Dichtergabe; beren Unspruchslofigfeit ben Mangel funftlerifcher Bolls

and the stunnings theories of the first Reinter

enbung vergeffen machte. \*) — Um fich als fleißis ger Schriftfeller auszuzeichnen, bagu fehlte es ihn-bei einem muhfelligen Schulamte an Zeit; boch gab-er in biefer mehr als breißigjahrigen Lebensperiobe mehrere Gebichte in ber bamale vielgelefenen Beits fchrift: "Die Mannichfaltigfeiten" im 3. 1779 eine Heberfegung bes Unafreon und bes Melian, bret Bucher Fabeln in ber Leffingichen Manier, woruns ter einige treffliche Stude, Die Synopsis erudit. universae (1783); einen fehr brauchbaren encutlopab.

<sup>\*)</sup> Manches ichabbare Gebicht Deinete's verbient. aufbewahrt zu werben; fo mochten unter ben Zaufenden von Gebichten bei ber Thronbesteigung Friedrich Bilbelme III, mohl wenige fich meffen tonnen mit bem, melches DR. im Ramen bes Dagiftrate von Quedlinburg am Sulbigungsfefte, ben 7, Cept. 1798, fang. Er rebet ben Monarchen alfo an:

<sup>&</sup>quot;D Du, auf ben mit Chrfurcht und mit Liebe, Bo Menfchenwurde gilt, Die Mugen ftannend febn; Fur ben Unfterblichteit, im beil'gen Feuertriebe .... Monarch! gerecht und groß und reich an herrichertugenb. Berth, werth, Jahrhunderte in ewig fconer Jugend. Der Ronig eines Bolts gu fenn, Das frei genng fich fuhlt, fich Deiner gang gu freu'n.

Gieb', uns beneiben Millionen beute, Da wir uns Dit, bem Menfchenfreunde, nab'n, Die aus ber Burgerhord', im blut'gen Freiheiteffreite, Berhobnt bie Freiheit jammernd flieben fab'n. Sie finden wir gefchiet, Monarch! vor Deinem Throne, Im Urm bes Menfchenrechts; bier teichet fie bem Cobins Der butt' und bes Pallaft's bie band, Dit Der fie Deinem haupt bas Diabem ummanb.

Bor' unfer Lieb! Es wallt von blauen Sugeln Des alten Urgebirg's, aus jenem Luftrevier, Do beintich maffenlos einft rubte, auf ben Rlugeln Des taufendfachen Wiederhalls gu Dir." - u. f. f. M. Refrolog, 3, Jabrg. 53

Beitfaben, bet auf mehrern Univerfitaten ben Bots lefungen gum Grunde gelegt murbe; Beitrage jur Beforberung ber Sittlichfeit auf Schulen, großten= theils Gelegenheitsfchriften und Schulprogramme enthaltenb, voll unverfennbar reblicher Gefinnung. aber giemlich engbergig. Die wichtigfte Arbeit fei= nes Schriftstellerlebens mar unbezweifelt bie Ueber= febung bes Lucretius, ein febr fcwieriges Unter= nehmen, zu welchem Meinete burch Bieland peranlaßt murbe, bem er mehrere Sahre großen Fleiß widmete, tim fich ju gerftreuen von bem fcmeren Rummer uber ben Tob feiner Gattin, einer ache tungswerthen Frau, unter beren hauslichem Regi= mente er fich fo gludlich fublte. Erft einige Sabre nachher fanben bie Bunfche feiner Freunde gu einer Wieberverheirathung Gebot, inbem er eine murbige ameite Lebensgefahrtin in ber Tochter bes biebern Predigers Rraufe mablte und feinen brei Rindern erfter Che eine treffliche Mutter gab, melde mit ber liberalften Sorgfalt bie Pflegerin ibres Gat= ten mar.

Die Uebersegung des Lufteelins (Leipzig 1795. 2 Bandchen) erschien in einem Zeitpunkte, wo die Uebersegerfunft dei den Deutschen mit der sortschreitenden Ausbildung der Sprache eine neue Epoche betrat, und wo durch die Arbeiten von I. H. Boß der Nachbildungen der Dichter früher gan, undeskannte Forderungen in Betreff der Behandlung der Metrif erwuchseu, wie die Uebersegerkunft durch A. B. Schlegel eine bisher kaum geahnete Vertvollskoften, der den Weiterschaft der Vertvollskoften Berte ihre Verköuften weit der feine Protesten freien der feine Nichten Merte ihre Verköuften der feine hierder gehörigen Untersuchungen Schaft eine wie Grindlichkeit, seinen Verfest, wer um deinen hierder gehörigen Untersuchungen Schaft ein weitsschaftliche Gorrectheit und sleißige Strenge dur Be-

fiegung ber Schwierigkeiten mangelten, fo ift ihm boch bas Berbienst eines gludilichen Gebors ungefälliger Leichtigkeit nicht abzufprechen. Im Gans zen fant seine Uebersetung Beisall und Anerkens nung ihres Berths. (S. die Recension berfelben int ber Allaem Lit. Beit. von A. B. Schlegel.)

Der enthussaftigte Gleim im benachbattert Salberstadt hatte so großes Wohlgefallen an dieser Lufrezübersetzung, daß er, unmittelbar nach ihrem Erscheinen, ben Bersasser vom Homatet Kebter zu Ballenstedt für seinen Musientempet malen ließ.— Bom Lufrez ging Meinete zur Kant'schen Philosophie über, die er mehrete Jahre eiser studieste, die er mehrete Jahre eiser flubeliste; er wurde ihr eintschiedenen Bewunderer, hinschisch ber Wessenm, welche sie in der Logit bewirtte. Lechtere lehte Weinete, in der ersten Klasse des Gymnassums, nach zwedmäßig ausgeatveiteten Diktaten, an welche er einen Wortrag knupste, der sich durch Klaspeit auszeichnete.

10,10,10

1

25 - Mr. 26

1

Di - 636

9

京以前用中方面

i l

Wenn Meineke gleich in feinem Schulamte ben Predigerberuf ganz aus seinem Lebensplan entfernt zu baben schien, so entschied er sich doch, bem Rube suchenben Alter nabe, seinen bisherigen Wirtungskreis zu vertassen, seinen bisherigen Mr. wurde bessen Paachfolger als Prediger zu St. Blassus zu Duedbilnburg; seine Setlle als Rector erhielt sein vers bienstvoller, grundzelehrter College Sachse, spater ben letten Lebensjahren. Bald nachher trat er anch als Conssistanten in das Auedlind. Stiffes Consistanten, welches im I. 1808 mit der Berrichtung der glücklichen Verfassung bes kleinen Ländschens ausgeboben wurde.

Meinete zeigte fich feinem neuen Berufe nicht entfrembet; er trug bemfelben bie Pflichttreue enta

53 \*

gegen, welche er im Schulamte, bewährt hatte. — Seine Predigten waren berglich und hatten noch mehr Beigal erhalten, ihrem reindryfilligen Schaltenach, wenn nicht die Undeutlichkeit seines Redeorgans, dem Juhörer das Versteden erschwert hatte. Dieseh sie gerade in unsern Tagen weniger auf, wo viele Prediger ihren Kanzelvortrag in leiser Uns versändlichkeit abstüftern, undefümmert, od sie versändlichkeit abstüftern, undefümmert, od sie versänden werben oder nicht. Will man zu menschenseienndlich dieser Gemächlichkeit einen, Rüchhalt geben, indem man den öffentlichen Gottesbienst auf das Ableiern gewisser Gebete, Formeln, auf Aniebeugungen und Kreuzmachen himweist, aber die Predigt, das wahre, einzige Element der evangeslischen Kirche, gewaltsam in den hintergrund schiebt?

Die meiften Freunde Meinete's waren um ibn weggestorben: Ritter, Goge, Cramer, Rorbmann u. f. f. - 3. U. hermes allein war fast noch ubrig; aber ber fontemplativen Sauslichfeit gebor= ten bie Zage bes Greifes. Much Deinete, bem bas Geben immer befchwerlicher murbe, jog fich unter fein friedliches Dbbach gurud und verließ es felten anbere, als um bie nachbarliche Rirche gu betreten. Gine fleine Gemeinbe und wenige Arbeiten als Geelforger boten ibm viele Duge bar. lebte faft einzig feinem Predigeramte und feinem Schreibtifche, an welchem er nun erft gum ruftigen Schriftsteller murbe, burch eine gablreiche Reihe von Schriften, bie alle ben Geiftesbilbung forbernben Mann zeigen und auch in firchlicher Beziehung. (mo er Mehreres unter bem angenommenen Ras) men Mlopfius Frei berausgab; g. B. bie gut beachtenben " Finfterlinge unferer Beit" 1822) freiz muthigen Ernft wiber Die Bebrangniß ber evangel. proteffantifchen Rirche offenbaren. Dier zeigte er eine Charafterfeffigfeit, beren Lauterfeit feinen Umts: genoffen gum Borbilbe bienen mag. Gein auf bie ipmbolifden Bucher ber protestantifden Rirche abs gelegter Gib war ihm ein heiligthum, in welchem er fich nicht beifommen ließ burch Machtgebote

ober Berlodungen.

Dag es Meinete's fcbriftftellerifder Birtfam= Beit vorgeworfen werben, bag er biefe Befchaftigung au febr als Beitvertreib behandelte und es fich mit= unter gu leicht machte; in ben Blattern find Golbs Forner aufbewahrt, welche jebe Feuerprobe beftehen. Wir erortern bier nicht bas Bergeichniß ber gabls. reichen Schriften Meinete's aus ber letten Periobe feines Lebens, ermahnen aber, baf baffelbe feine Bielfeitigfeit, feinen ausbauernben Rleiß und feine geiftige Regfamteit in bem gunftigften Lichte zeigt. Bon diefen Beschäftigungen wurde er erft im let-ten Sabre burch eine bocht schwerzhaste Krankbeit abgezogen, beren Grund Samorrhoidalubel waren, wozu fich Steinplagen gefellten. Diefe langwierisgen, mit qualvollen, fchlaflofen Nachten verbundes nen Leiden murben ber Drufftein feiner achten Religiofitat. In frommer Ergebung, als Chrift er: fullt von ben fconen Doffnungen eines feligen Senfeits , mit Bufriedenbeit auf feine irbifche Ballfahrt, mit Buverficht auf eine felige Fortbauer blidenb, fefinte er fich fin fchnierzvollen Stunden nach ber Wollendung umb ber Engel bes Friedens brachte ihm bie-Palme am 23. Juli 1825. granden

Deinete hinterlagt eine treffliche Gattin als Bitme und zwei moblgerathene Rinder erftet Che; eine Tochter, Die mit ihrer Stiefmutter Die legten Sahre bed Greifes verfchonerte burch treue Pflege, und einen Cobn, ber ale Officier in bem Preug. Beere zu ben beften Ermartungen fur eine rubms volle Laufbabn berechtigt und als Schriftfteller uns

ter ben neuesten Geographen genannt gu werben perbient. Wie alse Bekannte Meinele's fein Ansbenken fegnen, so besonders jene Seinigen, wechten von bem Familienvater auch rühmen mussen, bag er, ohne Reichthumer sammeln gu können, in jeder

Beziehung fein Saus mobibeftellt verließ. Er hatte immer in gludlicher, nicht brudenber Befdranktheit gelebt; fo mar Birtblichteit nie von ihm gewichen, Diefe murbe fo menig geftort, als Die berggeminnenbe Gemuthlichfeit feines Charats ters burch fcheinbare Biberfpruche feines Befens. Im Allgemeinen bochft tolerant, war er gegen eins gelne Erscheinungen ber Beit und ber Gefellichaft ftreng polemifch, fast undutbfam, Sein Charafter neigte sich jum Phlegma; bei auffallender Leb-haftigkeit und bei einer Reigbarkeit, die auf eine fehr garte Organifation ber Merven fchließen ließ. Seine Befangenheit in ber Beurtheilung feiner Dite menfchen und mancher Lebensverhaltniffe murben felten verlebend; pormaltende Gutmuthigfeit ubte ibr Recht. Gein Biffen mar pielfeitig. In ber Philosophie und beren Gefchichte, in ber Romis fchen und Griechischen Philologie, in ber Raturges fchichte befaß er treffliche Renntniffe; er hatte bas Ralent, bem Ertrage feines Biffens bie praftifche Seite abzugewinnen.

Seine Grabftatte bezeichnet ein anfpruchlofes

Dentmal mit ber treffenben Infdrift:

"Sterben werb' ich einmal mit großer - großer Erwartung!"

Dies war immer Dein Bort, forschender Bahrs beitsfreund.

Sieh! Run ift fie gefchwunden bie buftere Sims melswolfe;

Rlar nun ichauet im Licht, mas noch vermißte Dein Geift."

6. S.

## Meinete's Goriften.

18

Spalaphatus von unglaublichen Begebenheiten; aus bem Griech. Quedlinb. 1773. 8. - Des Claudius Melianus vermifchte Ergablungen. Cbenbaf. 1775. 8. Reue Muft. ebentaf. 1787. 8. - Unafreone Gebichte nebft zwei andern anatreontischen Gebichten und ben Dben ber Cappho; aus bem Griech. in Die BerBarten Des Drigi= nale uberf. Leipzig 1776. 8. - Drei Bucher Fabeln fur allerlei Lefer. Berl. 1779. 12. 2te und mit 91 Rupfern berm. Muft. ebend. 1785. 12. - Synopsis eruditionis universae, in usum scholarum concinnata. Partic da f. Quedlinb. 1783. 8. Mit nenem Titelbl., wor= auf fteht: denuo recognita (weil addenda et corrigenda beigefügt find. Ebend. 1788. 8. - Progr. Fleißige u. gefchicte Feldbauer und Sandwertsleute find murdigere und gludlichere Menfchen, als Salbgelehrte. Gbenbaf. 1785. 8. - Beitrage gur Beforbernng chriftl. Zugenb und anftandiger Gitten auf Schulen und Inmnafien. Cbendaf. 1786. 8. - Zitus Bucretius Carus von ber Ratur, ein Behrgebicht in 6 Buchern; überf. 2 Banbe. Beipg. 1795. gr. 8. - Auffage im Raturforfcber. Salle 1774 u. f. g. B. Unleitung für junge Infettenfamm: ler, mit Abficht und Gefchmad gu fammeln; entomol. Beobachtungen. - Berfuch einer naturlichen Ginthei= lung ber Schmetterlinge; in ben Befchaft. Maturf. Rr. Bb. 2. (1776.) - 3. M. G. Gogens Biographie. Ebend. 980. 11. St. 2. (1794.) - Arbeitete mit an Der Do: natefdrift fur allerlei Lefer, welche 3. M. G. Goge feit 1787 heransgab. - Urfachen und mabricheinliche Rolgen ber fich jest fo mertbar verminbernben Ingabl ber Cholaren in ben obern Rlaffen ber gelehrten Schulen ; erfter Abichnitt ; als Ginladungbichrift u. f. w. Quedlinb. 1800. 4. - Abrif ber nothwendigften Strafgefete mohl eingerichteter Staaten fur Die ermachfenere Jugend in Burger : und Canbichulen, ober ale Zage= buch bei ihrem Gintritte in Die große Belt. Leipzig 1802. 8. - Unleitung gur Renntniß u. Beurtheilung ber nothwendigften Strafgefete wohleingerichteter Stag: ten; ein Sandbuch fur Bater, Lehrherren und Ergie: ber. Ebend. 1802. 8. - Untiphonien fur Die offentl. Gottesverehrung, nach dem hauptinhalte der chriftl. Lehre, zufammengetragen u. f. w. Gin Unhang gn jebem verbeff. Gefangbuche, Cbenbaf. 1803. 8. - Repertorium fur alle Rangelbedurfniffe ber Prediger an

1 . 25. 1 .

Conn . und Festagefruhpredigten ober in ber Boche, in ausführt. Entwurfen uber bie Peritopen. Cbenbaf. 1r Bb. 1811. gr. 8. - Die Schule ber Gelbftbeleba rung fur Gittlichteit und Religion. Cbenb. 1815. 8. -Die Synonymen ber Deutschen Sprache in einer Reibe bon Fabeln, Parabeln zc. Salberft. 1815. 8 Bbe. gr. 8. Ginige Blumen in Die verdienten Lorbeerfrange gro-fer Furften und belben, geflochten von einem Preif. Patrioten. Quedlinb. 1815. 8 .. - Zogl. Sanbb. fur Prediger und Predigtamts : Candidaten jur leichtern Auffindung ber Materialien gu ihren Rangelportragen. Chend. 1817. 8. - Die Berefunft ber Deutschen, aus ber Matur bes Rhythmus entwickelt, in Bergleichung mit bet Griech. : Domifchen; jum Coulgebrauch, wie auch fur Liebhaber ber Dichtfunft und Mufiter. 2 Ib. Ebend. 1817. fl. 8. - Metna, ein Lehrgebicht bes G. Lucilius junior, nebft bem Bruchftice eines Gebichts bes Cornelins Geverus vom Zobe bes Gicero, Der lat. Zert nebft einer metrifchen leberf. und Unmerfungen, Ebend. 1818. 8. - Entwurf eines nach ben Beburf. niffen unferer Beit eingerichteten turggefaßten Emmbols Die Bibel, ihrem Gefammtinhalte nach fummarifch erflate ju eichtiger Beurtheilung und zweitmößigen Ge-brauche berfelben, für Lebere in Burgere, und Land-follen, Des A. Zeft, ir Abeil: Die biffor. Schriften, Auch unter bem Litel: Der biffor, Bicher bes A. T. 1fte Ubtheil, von Mofes bis gu Ruth; 2ter Theil; auch unter bem Titel; Das Buch Siob, Die Pfalmen und Die Salomonfchen , Schriften. Quedlinb. 1819., 8. -Materialien gur Erleichterung Des Gelbftbentens uber Gegenftanbe ber Biffenfcaften und Runfte in alphab. Drbnung. 4 Bbe. (Die beiben erften neu anfgel.) Bal= berft: 1819. gr. 8. - Gebichte in ber Beitiche. Emma (1819) und Auffage im Allgem. Ungeiger ber Dentichen.







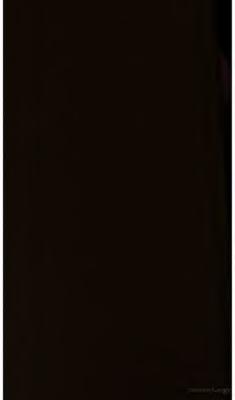